

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







|   | · |   |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | · |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   | , |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

| · |  |   | • |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • |   |  |

Dr. Rojus

Dr. Krih Regel,

Thüringen.

Erster Teil: Das Tand.

|   | · |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | · |  |
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |

# Thüringen.

# Ein geographisches Banbbuch

nod

Dr. Krift Regel, Privatdozent der Geographie an der Universität Jena.

# Erster Teil: Pas Tand.

1. Grenzen. 2. Bodengestalt und Gewässer. 3. Schichtenausbau und Entstehungsgeschichte. 4. Alima.

**Wit einer geologischen Karte** (Tafel I), drei größeren geologischen Profilen (Tafel II) und 40 Tertabbildungen.

Iena, Verlag von Guffav Fischer. 1892.

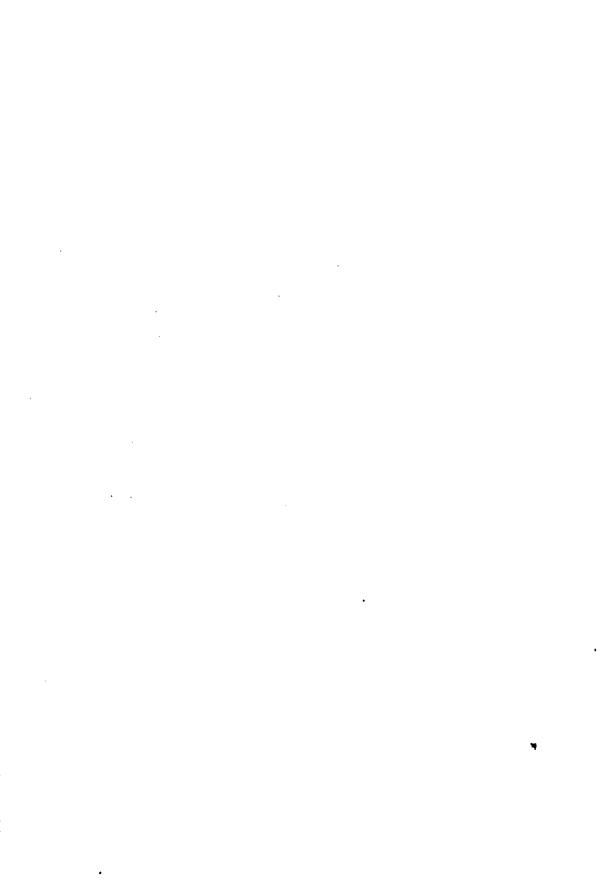

# 1

### Vorwort.

Berfaffer bem Buniche bes Berlegers nachgetommen, anbbuch von Thuringen auszuarbeiten, in eren Arbeiten ausammengefaßt werben follten. Beife verteilt, daß im vorliegenben in orobybrographifder, geologifder und bt jur Darftellung tommt, mabrend bie Bflangenund bie Anthropogeographie, also bie gesamte Ratel, bem zweiten Banbe zugewiesen ift. Die islichen, in der Mebraabl freilich bereits vor längerer stunden einzelner thüringischer Staaten s nicht ersett, bochstens erweitert und erganzt werben, ben, insbesondere auf geschichtliche und topoiten, wie es biesen Werken eigentümlich ift, kaun zenden Arbeit sein: diese wendet fich an biejenigen, ichichtlichen Behandlung ber Geographie Interesse und In orobybrographischer hinsicht hat t Fr. Spieß in seiner "Physikalischen Topographie r 1875, ben Bersuch gemacht, namentlich mit Rücksicht natstunde in der Schule, ein brauchbares Hilfsmittel esamtgebiet als Ergänzung ber speziellen Heimatskunden Bebirgsbau geht jeboch biefes Wertchen nicht naber " Uebersicht ist vielmehr nur ein Auszug aus Erebner. Seit bem Erscheinen von beffen





|   | , |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| • |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

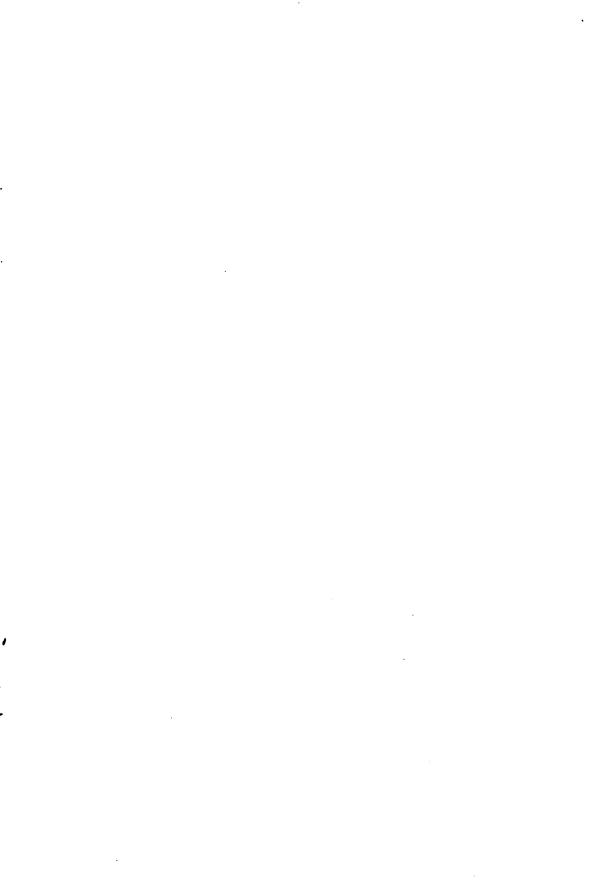

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |

Dr. Roju

Dr. Frih Regel,

Thüringen.

Erster Teil: Das Land.

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | _ |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# Thüringen.

# Ein geographisches Pandbuch

bon

Dr. Arth Regel, Privatdozent der Geographie an der Universität Jena.

# Erster Teil: Das Tand.

1. Grenzen. 2. Bodengestalt und Gemässer. 3. Schichtenausbau und Entstehungsgeschichte. 4. Alima.

Mit einer geologischen Karte (Tafel I), drei größeren geologischen Profilen (Tafel II) und 40 Textabbildungen.

Iena, Verlag von Gustav Aischer. 1892. GF 578 .T45 R4 T.1

## Vorwort.

IMit Freuden ift ber Berfasser bem Bunfche bes Berlegers nachgekommen, ein geographisches Sanbbuch von Thuringen ausmarbeiten, in welchem die gablreichen neueren Arbeiten zusammengefaßt werden sollten. Stoff wurde auf zwei Banbe in der Beise verteilt, daß im vorliegenden erften Band bas Land in orohydrographischer, geologischer und klimatologischer Sinsicht zur Darstellung kommt, während die Bflanzenund Tierverbreitung und die Anthropogeographie, also die gesamte "Biogeographie" nach fr. Ratel, bem zweiten Banbe zugewiesen ift. Die zahlreichen, zum Teil vortrefflichen, in der Mehrzahl freilich bereits vor längerer Beit erschienenen Beimatskunden einzelner thüringischer Staaten sollen burch bieses Handbuch nicht ersett, höchstens erweitert und erganzt werben, benn ein fo spezielles Eingeben, insbesondere auf geschichtliche und topographifde Gingelbeiten, wie es biefen Berten eigentumlich ift, taun nicht der Aweck der vorliegenden Arbeit sein: diese wendet sich an diesenigen, welche einer mehr naturgeschichtlichen Behandlung ber Geographie Interesse und Berständnis entgegenbringen. In orobybrographischer Binfict bat bereits vor längerer Zeit Kr. Spieß in seiner "Physikalischen Topographie von Thüringen", Weimar 1875, ben Bersuch gemacht, namentlich mit Rücksicht auf die Pflege ber Heimatstunde in der Schule, ein brauchbares Hilfsmittel für das thüringische Gesamtgebiet als Ergänzung der speziellen Seimatskunden ju liefern. Auf ben Bebirgebau geht jedoch biefes Werkchen nicht naber ein, die turze geognoftische Uebersicht ist vielmehr nur ein Auszug aus ben alteren Arbeiten von Beinr. Erebner. Seit bem Ericheinen von beffen VI Borwort.

"Bersuch einer Bildungsgeschichte der geognostischen Berhältnisse des Thüringerwaldes" (Gotha 1885) ist aber ein drittels Jahrhundert vergangen; die Arbeiten der letten Jahrzehnte, insbesondere die von seiten Baperns, Sachsens, vor allem Preußens und der Thüringischen Staaten unternommenen geologischen Landesaufnahmen haben für eine Darstellung des Gebirgsbaues im Sinne der heutigen Auffassung die wertvollsten Unterlagen an die Hand gegeben; ebenso ist in meteorologischer Hinsingt viel geschehen, so daß eine derartige Arbeit, welche die weitverzweigten und nicht immer leicht erreichbaren Forschungen über Thüringen einem weiteren Areise von Gebildeten zugänglich zu machen sucht, Bielen erwünscht sein dürfte.

Der Verfasser war bemüht, durch ausgedehnte Wanderungen sein Arbeitsgebiet möglichst aus eigener Anschauung kennen zu lernen und hat keine Mühe gescheut, in den Besitz der nötigen Hilsmittel sür eine solche Arbeit zu gelangen. Die empsindlichste Lücke ist die jetzt die, daß die geologische Spezialauf nahme des Thüringerwaldes erst zum kleinsten Teil veröffentlicht ist, und auch die geologische Uebersichtskarte des Thüringerwaldes in 1:100000 noch nicht von seiten der Geologischen Landesanstalt in Berlin ausgegeben worden ist. Auf letztere hat der Versasser zwei Jahre vergeblich gewartet, hofft jedoch, in einem Nachtrag zum zweiten Band die wichtigsten Ergebnisse der neuen Aufnahme noch einsügen zu können.

Es erwies sich, um weiteren Rreisen nicht von vornherein unverftanblich zu bleiben, bei ber Ausarbeitung bieses Bandes nicht als praktisch, die Darstellung bes Bebirgsbaues unter Boraussetung ber bierzu erforberlichen geologischen Bortenntniffe gleich mit ber Schilberung ber Bobengeftalt zu verweben, wie es ber Berfaffer zuerst versucht bat; lettere murbe baber, allerdings teilweise bereits unter hinweisung auf bie spätere tiefere Begründung, junachst für sich behandelt, bann eine Uebersicht ber geologischen Formationen eingeschoben, welche, ursprünglich mehr ale Ginleitung jum Gebirgebau gebacht, mabrend ber Bearbeitung einen bedeutend größeren Umfang erreichte, als ursprünglich porgeseben mar. so bag es nunmehr auch wünschenswert erschien, ben Eruptivgesteinen und ben Bangen und Lagern technisch wichtiger Erze und Mineralien eine besondere Abteilung zu widmen. So ist schließlich der britte Abichnitt biefes Banbes bei weitem ber umfangreichste geworben, ju einer Zusammenfassung ber gesamten geologischen Berbaltnisse, wie eine folche feit Beinrich Crebners "Ueberficht" und "Berfuch" u. f. w. über Thuringen nicht wieder zusammengestellt worden ift.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank denjenigen darzubringen, welche mir bei dieser Arbeit in irgend einer Hinfickt förderlich gewesen sind.

HI Für den einleitenden Abschnitt über die Umgrenzung Thüringens im Laufe der Geschichte war Herr Symnasiallehrer Dr. D. Dobene der in Iena so freundlich, mir seine Unterstützung angedeihen zu lassen, insbesondere mir verschiedene Materialien seiner großen Regestensammlung für thüringische Geschichte zur Verfügung zu stellen.

Bei ber Abfassung ber geologischen Hauptabschnitte bin ich neben bem freundlichen Entgegentommen, welches ber Direktor bes Mineralogischen Instituts zu Jena, herr Professor E. Raltowsth, mir jederzeit, namentlich auch burch längere Ueberlassung von Rarten und geologischer Litteratur bewiesen bat, ju besonderem Dante Berrn Dr. Ernft Bimmermann von ber Geologischen Lanbesanstalt in Berlin verpflichtet, ba er fich ber großen Mühe unterzog, ben betreffenben Teil meines Manustriptes burchzuseben und mich auf solche Buntte aufmerksam zu machen, welche mir entweder entgangen waren ober eine ausführlichere Darftellung erheischten 1). bat mich auch während der Drucklegung durch eine sorgfältige Revision der Druckbogen zu großem Danke verpflichtet. Auch bas wichtige Brofil von Obernit (fig. XVIII) entwarf er auf meinen Bunich und machte die geologischen Eintragungen für die von mir gezeichneten brei Profile ber Tafel II. Die geologische Rarte auf Tafel I ift auf seine Anregung von mir in Angriff genommen worben. Bei ihrer Berftellung wurde ich von herrn Lithograph A. Giltsch hierselbst unterstützt; letzterer übernahm auch, da die Kosten für eine buntfarbige lithographische Ausführung zu hohe waren, die Reinzeichnung für die photolithographische Reproduktion in schwarzer Karbe. Die meisten der fonftigen Figuren find für bie Bintagungen ebenfalls von A. Biltsch gezeichnet, einen Teil übernahm mit größter Liebenswürdigkeit Berr R. Gerbing, Lehrer in Schnepfenthal. Diejenigen Zeichnungen, bei welchen teine Quelle angegeben ist, wurden von mir entworfen (vergleiche die Uebersicht der Abbildungen). Das Uebersichtstärtchen ber Niederschläge ist auf meine Beranlaffung von herrn Somnafialoberlehrer Dr. G. Lehmann gezeichnet worben, welcher mir bei ber Ausarbeitung bes vierten Abschnittes (Klima) mit seinem Rat und seinen Hilfsmitteln an die Hand ging und die Tabelle ber Niederschläge revidierte. Die meteorologische Station zu Jena (Direktor Herr Dr. Riebel) überließ mir für lange Zeit eine Reihe von

<sup>1)</sup> Die Schrift von H. Profcholdt über ben Thuringerwald hat mich gleichfalls auf manche Onelle hingewiesen.

meteorologischen Publikationen. Für Ueberlassung von Litteratur bin ich ferner auch herrn Professor A. Kirchhoff in Halle, wie den öffentlichen Bibliotheken zu Jena und Gotha zu Dank verflichtet.

Herr Dr. H. Baul in Jena war so freundlich, eine formale Durchsicht ber Revisionsbogen vorzunehmen, wosikr ich ihm gleichfalls besten Dank sage; herzlicher Dank gebührt aber vor allem auch dem Herrn Berleger für die große Bereitwilligkeit, mit welcher er auf alle meine Wünsche, namentlich hinsichtlich der einzusügenden Abbildungen und Taseln, einging und die keineswegs leichte Herstellung des Buches unterstützte.

Ein ausführliches Ramen - und Sachregifter tann erft bem zweiten Schlugbanb beigegeben werben, welcher Enbe 1893 vorliegen foll.

Jena, im Juni 1892.

Dr. Jrih Regel.

# Inhaltsangabe des ersten Teiles.

Ein ausführliches Sach- und Autorenregifter folgt am Schluß bes zweiten Banbes.

### Erfter Abichnitt. 6. 1-23.

|           | Die Umgrenzung des Gebiefes.                                                                                            |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>90</b> | ie ist Thüringen zu begrenzen?                                                                                          |                   |
| 1.        | s Anpitel: Chüringens Grenzen im Berlauf der Gefchichte                                                                 |                   |
| 7.        | Bon ber Teilung Thuringens bis jur Entftehung ber Landgraffcaf bis 1130)                                                | 1 (090            |
| 3.        | Thuringens Grenzen unter ben Landgrafen aus bem Geschlechte Lubwidem Barte (1130-1247) und ben Landgrafen aus bem Hause | igs mit<br>Wettin |
| 4.        | (1247—1440)                                                                                                             | • •               |
|           | tes Anpitel: Die gegenwärtigen Grenzen                                                                                  |                   |
|           | Die Stellung Thuringens ju seinen Rachbargebieten                                                                       |                   |
| 2,        | Die Grenzen                                                                                                             | • •               |
|           | a) Die Beftgrenze                                                                                                       |                   |
|           | b) Die Gübgrenze                                                                                                        | • •               |
|           | o) Die Oftgrenze                                                                                                        | • •               |
|           | Zweiter Abschnitt. 6. 24-87.                                                                                            |                   |
|           | Bobengeftalt und Gemässer.                                                                                              | •                 |
| Lit       | teratur                                                                                                                 |                   |
|           | es Kapitel: Der Frankenwald mit dem Vogtländischen Bergland n<br>Thüringerwald                                          |                   |
| 1.        | Ausbehnung ber Bezeichnungen Thuringerwalb, Frankenwalb und Sichte                                                      | lgebirge          |
| 2.        | Abgrengung bes Gebirges (bes Frankenwalbes mit bem Bogtlanbifchen                                                       | Berg:             |
|           | land und bes Thuringerwalbes) gegen bas Borland                                                                         |                   |
|           | Der Frankenwald                                                                                                         |                   |
| 4.        | Das Bogtlänbische Bergland                                                                                              |                   |
| 5         | Der Thüringerwald                                                                                                       |                   |

### Inhalteverzeichnis.

| ctes Kapitel : Das südweßl                                                                                                                  | •                       | •                               | •            | •         | •              | •                                     |              | •           | •               |     | Th              | ü <b>ri</b> ı | iger-       |   | ng |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|-------------|---|----|
|                                                                                                                                             | •                       |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 | •             |             | • | •  |
| ftes Aapitel : Das nördliche<br>und des Vogtländisch                                                                                        |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
|                                                                                                                                             |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               | •           |   | •  |
| Ugemeiner Ueberblick                                                                                                                        |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| I. Die Thuringische Hocheb                                                                                                                  | ene                     | un                              | δi           | Бrе       | 216            | alie                                  | beru         | nae         | n.              |     |                 |               |             |   |    |
| 1. Ueberblick                                                                                                                               |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| 2. Grenzen.                                                                                                                                 |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| a) Der Nordrand                                                                                                                             |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     | •               |               | •           |   |    |
| b) Der Westrand<br>c) Der Südrand .                                                                                                         | •                       | •                               |              | •         | •              | •                                     | •            |             | •               | •   | •               | •             | •           | • |    |
| c) Der Südrand .                                                                                                                            | •                       | •                               | •            | •         | •              | •                                     | •            | •           | •               |     | •               | •             | •           | • | •  |
| d) Der Ostrand .                                                                                                                            | •                       | •                               | •            | •         | •              | •                                     | •            | •           | •               |     | •               | •             | •           | • | •  |
| 3. Die Erhebungen im                                                                                                                        |                         |                                 |              |           |                |                                       |              | •           | •               | •   | •               | •             | •           | • | •  |
| I. Die Borftufen ber Thur                                                                                                                   |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| 1. Die nördliche Borftu                                                                                                                     |                         | •                               | •            | •         | •              | ٠                                     | •            | •           | •               | •   | •               | •             | •           | • | •  |
| a) Der östliche Absch                                                                                                                       |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 | •   | •               | •             | •           | • | •  |
| b) Der mittlere Abs                                                                                                                         | ajnu<br>Gani            | π                               | ٠            | •         | ٠              | ٠                                     | •            | •           | •               | •   | •               | ٠             | •           | • | •  |
| c) Der westliche Abs 2. Die sübliche Borstufe                                                                                               | cynt                    | II                              | •            | •         | •              | •                                     | •            | •           | •               | •   | •               | •             | •           | • | •  |
| 3. Die östliche Borstufe                                                                                                                    |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               | •           | • | •  |
|                                                                                                                                             |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             | • | •  |
| I. Der Anteil Thüringens                                                                                                                    |                         |                                 | -            |           | -              |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| V. Zusammenfaffenber Uebe                                                                                                                   | rolle                   | T D                             | er           | ଭଣ        | vall           | er 1                                  | m :          | <b>Z</b> ŋu | rınç            | ger | Ðп              | gell          | and         | • | •  |
| 1. Die Flüsse:<br>A) Das Wesergebiet                                                                                                        |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| a) Die Werra                                                                                                                                |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| b) Die Leine                                                                                                                                |                         | •                               |              | •         |                |                                       |              | •           |                 | •   | •               | •             | •           | • | •  |
|                                                                                                                                             | •                       | •                               | Ī            | •         | •              | •                                     | ٠            | •           | •               | •   | •               | •             | •           | • | •  |
|                                                                                                                                             |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| B) Das Elbgebiet.                                                                                                                           |                         | •                               |              |           |                |                                       |              |             |                 |     |                 |               |             |   |    |
| B) Das Elbgebiet.<br>a) Die Jim .                                                                                                           |                         |                                 |              |           |                |                                       |              |             |                 | •   |                 |               |             |   |    |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut                                                                                               |                         |                                 |              |           |                |                                       |              | :           |                 | :   |                 | ·             | •           |   | •  |
| B) Das Elbgebiet.<br>a) Die Jim .                                                                                                           |                         |                                 |              |           |                |                                       |              | :           | •               | •   | •               | •             | •           | • | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss                                                          | Jer                     | •                               |              | •         | •              | •                                     | •            | •           | •               | •   | •               | •             | •           | • | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss                                                          | i<br>fer<br>r 2         | :<br>:                          | i<br>i       | ni        | :<br>:<br>t t. |                                       | 5. 1         |             |                 |     |                 | æ             |             | • | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss                                                          | i<br>fer<br>r 2         | :<br>:                          | i<br>i       | ni        | :<br>:<br>t t. |                                       | 5. 1         |             |                 |     |                 | dį f          | :           | • | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss  Dritte:                                                 | jer<br>r 8              | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | i<br>i<br>nt | ni        | t t.<br>En:    | :<br>ifte                             | ້.<br>ຄູ່. ເ | ng          |                 |     |                 | đị t          | :<br>:      | • | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss  Dritte: <b>Echichtenaufb</b> aleitung. Zur geologischen | jer<br>r 8              | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | i<br>i<br>nt | ni        | t t.<br>En:    | :<br>ifte                             | ້.<br>ຄູ່. ເ | ng          |                 |     |                 | dį t          | :<br>:<br>: | • | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss  Dritte: <b>Echichtenaufb</b> aleitung. Zur geologischen | jer<br>r 8              | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | i<br>i<br>nt | ni        | t t.<br>En:    | :<br>ifte                             | ້.<br>ຄູ່. ເ | ng          |                 |     |                 | dį t          | :<br>:<br>: | • | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss  Dritte: Bhicktenaufb aleitung. Zur geologischen teratur | fer<br>r g<br>au<br>Erf | l b<br>u                        | f ch<br>nt   | ni<br>i ( | tt.<br>Eni     | f <b>fte</b>                          | s. i         | ng          |                 | e[i | địi<br>:        | •             | •           |   | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss  Dritte: <b>Echichtenaufb</b> aleitung. Zur geologischen | fer<br>r g<br>au<br>Erf | u b<br>u                        |              | ni<br>i ( | tt.<br>Eni     | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | s. i         | ng          |                 | e[i | địi<br>:        | •             | •           | • | •  |
| B) Das Elbgebiet. a) Die Jim . b) Die Unstrut c) Die Saale 2. Die stehenden Gewäss  Dritte: Bhicktenaufb aleitung. Zur geologischen teratur | r & au Grf              | u b                             | f ch<br>nt   | ni<br>i ( | tt.<br>Eni     | fiftering                             | ens<br>che   | ng          | <b>s</b> g<br>• | e[i | <b>chi</b><br>: | •             | •           | • | •  |

| Inhaltsverzeichnis.                                                                                    | XI          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                        | Geite       |
| liebentes Aapitel: Die Cesteine der paläozoischen Sormationsgruppe                                     | 95          |
| 1. Die tambrische Formation ober bas Rambrium                                                          | 96          |
| 2. Die filurische Formation ober bas Silur                                                             | 100         |
| a) Das Unterfilur                                                                                      |             |
| b) Das Mittelfilur                                                                                     | 102         |
| o) Das Oberfilur                                                                                       |             |
| Technische Bebeutung ber Silurformation                                                                | 103         |
| 3. Die devonische Formation oder das Devon $(t_1, t_2, t_3)$                                           | 103         |
| a) Das Unterbevon (thüringisches Unterbevon $t_1$ )                                                    | 105         |
| b) Das Mittelbevon                                                                                     | 105         |
| a) Det Dimensor                                                                                        | 107         |
| c) Das Oberbevon                                                                                       | 107         |
| Technische Wichtigkeit bes Devon                                                                       | 107         |
| 4. Die untere Steinsoblensormation ober ber Rulm (o, unb c,) .                                         | 108         |
| Bollswirtschaftliche Bebeutung .<br>Uebersicht über die Glieberung best thüringischen Schiefergebirges | 109         |
| ueversicht uver die Glieberung des thuringischen Schiefergebirges                                      | 110         |
| 5. Die permische Formation oder die Dyas                                                               | 112         |
| a) Das Hotliegende                                                                                     | 113         |
| Technische Bedeutung bes Rotliegenben                                                                  |             |
| b) Der Zechstein                                                                                       | 127         |
| Lechnische Bebeutung                                                                                   |             |
| Zabelle                                                                                                | 184         |
| dites Aapitel: Die Gefteine der mesozoischen Formationsgruppe                                          | 134         |
|                                                                                                        |             |
| 1. Die Triasformation                                                                                  | 134         |
| a) Der Buntsandstein                                                                                   | 136         |
| Die Glieberung bes Buntfanbfteins norblich und fublich bes                                             | Ehuringer=  |
| waldes (Tabelle)                                                                                       | 140         |
| b) Det Mujgeltatt (mu, mm, mo)                                                                         | 142         |
| Die Glieberung bes Muscheltalts (Tabelle)                                                              |             |
| c) Der Reuper                                                                                          | 146         |
| Die Glieberung bes Reupers (Tabelle)                                                                   | 151         |
| Technische Bedeutung                                                                                   | 150         |
| 2. Die Jurasormation                                                                                   | 152         |
| 3. Die Kreibeformation                                                                                 | 15 <b>3</b> |
| enntes Kapitel: Die känozoische Sormationsgruppe                                                       | 154         |
|                                                                                                        | 101         |
| 1. Die Tertiärformation                                                                                | 154         |
| a) Das Oligojān                                                                                        | 154         |
| b) Das Reogen ober jungere Tertiar (Miogan und Bliogan) .                                              | 159         |
| Technische Bebeutung ber Tertiarformation                                                              |             |
| 2. Die Quartarformation                                                                                |             |
| a) Das Diluvium                                                                                        | 162         |
| Berwertung bes Diluviume                                                                               | 171         |
| b) Das Alluvium                                                                                        | 172         |
| Berwertung des Alluviums                                                                               | 179         |
| Zweite Abteilung: Eruptivgesteine, Gänge und<br>wichtiger Erze und Mineralien. S. 176-21               |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |             |
| hntes Aapitel: Die Eruptingesteine                                                                     | 177         |
| 1. Die palaovultanischen Eruptivgesteine                                                               | 177         |
| 2. Die Granite                                                                                         | 181         |

| rtes Kapitel : Nas (üdwe)                        | Alid       | e D         | det       | frā     | nki        | fdje  | No          | rlaı          | ı <b>d</b> i | )t#  | Th  | üriı | get. | 111 |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|------------|-------|-------------|---------------|--------------|------|-----|------|------|-----|
| Frankenmaldes                                    |            |             |           | •       |            |       |             |               | •            |      | •   |      |      | •   |
| ıftes Kapitel: Das nördlir                       |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
| und des Vogtländi                                |            |             |           |         |            | -     |             | -             | -            |      | _   | -    |      | 111 |
| , , ,                                            |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      | •   | •    | •    | •   |
| Ulgemeiner Ueberblick .                          |            |             |           |         |            |       |             |               |              | •    | •   | •    | •    | •   |
| I. Die Thuringische Hoch                         |            |             |           |         |            | -     |             |               |              |      |     |      |      |     |
| 1. Ueberblid                                     | • •        | •           | •         | •       | •          | •     | •           | •             | •            | •    | •   | •    | •    | •   |
| 2. Grenzen.<br>2) Der Norbrand                   |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
|                                                  |            | •           |           |         | •          | •     | •           | •             | •            | •    | •   | •    | •    | •   |
| b) Der Westrand<br>c) Der Sübrand                |            | •           | •         | •       | •          | •     | •           | •             | •            | •    | •   |      | :    | •   |
| d) Der Ostrand                                   |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      | •   | •    |      | :   |
| 8. Die Erhebungen in                             |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     | •    |      |     |
| II. Die Borftufen der Th                         |            |             |           |         |            |       | •           | -             | -            |      |     | -    |      | •   |
| 1. Die nördliche Borf                            |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
| a) Der östliche Ab                               | láni       | itt         |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
| b) Der mittlere A                                |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
| c) Der westliche 2                               |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
| 2. Die subliche Borftu                           |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
| 3. Die öftliche Borftu                           | fe .       |             |           |         |            |       |             |               | •            |      |     | •    |      |     |
| II. Der Anteil Thüringen                         | 8 ar       | ı be        | r t       | hüri    | ngi        | φef   | ăфſі        | <b>fc</b> jei | n 3          | iefl | and | 3bud | jt   |     |
| V. Bufammenfaffenber Ue                          | berb       | liđ         | ber       | Вe      | wāi        | fer   | im          | Thi           | irin         | aer  | Ðü  | aell | anb  |     |
| 1. Die Fluffe:                                   |            |             |           |         | ,          | •     |             | •             |              | •    | ٠   | •    |      |     |
| A) Das Wesergeb                                  |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
| a) Die Werra                                     |            |             |           |         |            | •     |             | •             | •            | •    | •   | •    |      | •   |
| b) Die Leine                                     |            | •           | •         | •       | •          | •     | •           | •             | •            | •    | •   | •    | •    | •   |
| B) Das Elbgebiet.                                |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
| a) Die Jim .                                     |            |             | •         |         |            | •     |             |               | •            | •    | •   | •    | •    | •   |
| b) Die Unstru                                    |            |             |           |         | -          | •     | •           | •             | •            | •    | •   | •    | •    | •   |
| c) Die Saale                                     |            |             |           | •       | •          | •     | •           | •             | •            | •    | •   | •    | •    | •   |
| 2. Die stehenden Gew                             | apper      | •           | •         | •       | •          | •     | •           | •             | •            | •    | •   | •    | •    | •   |
|                                                  |            |             |           |         |            |       |             |               |              |      |     |      |      |     |
|                                                  |            | 911         | 5 6       | 6 n i   | tt.        |       | s. <b>*</b> | 88-           | 3            | 12   |     |      |      |     |
| Dritt                                            | er         |             |           | 7       |            |       |             |               |              |      |     | .e.x | _    |     |
| Dritt                                            | _          |             |           | 4       |            | ITIT  | EMI         | ıuí           | ìaí          | leh  | mi  | ıŲ!  | E.   |     |
| Dritt<br><b>Bhichtena</b> uf                     | _          |             |           | ð       | <b>L</b> 1 | 1111  | •           |               |              |      |     |      |      |     |
| 8diditenauf                                      | bai        | <b>u</b> 1  | un        |         |            | •     | •           | · .           |              |      |     |      |      |     |
| <b>Bhichtenauf</b><br>inleitung. Bur geologische | bai<br>n E | U 1         | un<br>Søv | ng      | Thi        | iring | gen&        |               |              |      |     |      |      |     |
| <b>Zhichtenauf</b><br>inleitung. Zur geologische | bai<br>n E | U 1         | un<br>Søv | ng      | Thi        | iring | gen&        | •             |              |      |     | •    |      | •   |
| <b>Bhichtenauf</b><br>inleitung. Bur geologische | bai<br>n E | U 1<br>rfor | UN<br>ſĠu | ng<br>• | Thi        | ring  | gens        | •             |              |      |     |      | •    | •   |

| Inhaltsverzeichnis.                                                                                   |              |       | XI          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Siekentes Aapitel: Die Gesteine der paläozoischen Formationsgrupp                                     | )            |       | Seite<br>95 |
| 1. Die tambrische Formation ober das Rambrium                                                         |              |       | 96          |
| 2. Die filurische Formation oder das Silur                                                            | • •          |       | 100         |
|                                                                                                       |              |       |             |
| a) Das Unterfilur                                                                                     | • •          | • •   | 101         |
| b) Das Mittelfilur                                                                                    |              |       | 102         |
| c) Das Oberfilur                                                                                      |              | • •   | 103         |
| Technische Bedeutung der Silurformation                                                               | • •          |       | 103         |
| 3. Die bevonische Formation ober das Devon $(t_1, t_2, t_3)$                                          |              |       | 103         |
| a) Das Unterdevon (thuringisches Unterdevon $t_1$ )                                                   |              |       | 105         |
| b) Das Mittelbevon                                                                                    |              |       | 105         |
| c) Das Oberbevon                                                                                      |              |       | 107         |
| Technische Bichtigkeit bes Devon                                                                      |              |       | 107         |
| 4. Die untere Steintohlenformation ober ber Rulm (c, und c,)                                          |              |       | 108         |
| Rollswirtschaftliche Reheutung                                                                        |              |       | 109         |
| Bollswirtschaftliche Bebeutung .<br>Ueberficht über die Gliederung bes thüringischen Schiefergebirges | • •          | • •   | 110         |
| 5 Die nermische Kormetion ober die Dock                                                               | •            | • •   | 112         |
| 5. Die permische Formation ober die Dyas                                                              | • •          | • •   | 113         |
| Tafmilda Wahantura has Wattinguban                                                                    | • •          | • •   |             |
| Technische Bebeutung bes Rotliegenben                                                                 |              |       | 127         |
| b) Der Zechstein                                                                                      | • •          | • •   | 127         |
| Technische Bebeutung                                                                                  |              |       | 132         |
| Tabelle                                                                                               |              |       | 184         |
| dies Kapitel: Die Sefteine der mesozoischen Sormationsgruppe                                          |              |       | 134         |
|                                                                                                       |              |       | 134         |
| 1. Die Triasformation                                                                                 | • •          | • •   |             |
| a) Der Buntsandstein                                                                                  | ~            | • •   | 136         |
| Die Gliederung des Buntsanopeins nordlich und sudich des                                              | Lhumn        | ger=  | • • •       |
| waldes (Tabelle)                                                                                      | • • •        | • •   | 140         |
| b) Der Muschelkalk (mu, mm, mo)                                                                       |              |       | 142         |
| Die Gliederung des Muscheltalts (Tabelle)                                                             |              |       |             |
| c) Der Reuper                                                                                         |              | •     | 146         |
| Die Glieberung bes Reupers (Tabelle)                                                                  |              |       | 151         |
| Technische Bedeutung                                                                                  |              |       | 150         |
| 2. Die Juraformation                                                                                  |              |       | 152         |
| 3. Die Kreideformation                                                                                |              |       | 153         |
|                                                                                                       |              |       |             |
| leantes Aapitel: Die känozoische Formationsgruppe                                                     |              |       | 154         |
| 1. Die Tertiärformation                                                                               |              |       | 154         |
| a) Das Oligozān                                                                                       |              |       | 154         |
| b) Das Reogen ober jüngere Tertiär (Miozän und Pliozän)                                               |              |       | 159         |
| Technische Bebeutung ber Tertiärformation                                                             |              |       | 161         |
| 2. Die Quartarformation                                                                               |              |       | 162         |
| a) Das Diluvium                                                                                       | • • •        |       | 162         |
| Berwertung bes Diluviums                                                                              |              | •     | 171         |
| b) Das Alluvium                                                                                       | • •          | •     | 172         |
| Berwertung des Alluviums                                                                              | • • •        | •     | 179         |
| Setwettung bes attubums                                                                               | • • •        | •     | 119         |
| Zweite Abteilung: Eruptivgesteine, Gänge un                                                           |              | y e r |             |
| wichtiger Erze und Mineralien. S. 176—9                                                               | <b>≩16</b> . |       |             |
| ehntes Kapitel: Die Eruptingesteine                                                                   |              |       | 177         |
| 1. Die palaovultanischen Eruptivgefteine                                                              |              |       | 177         |
| 2. Die Granite                                                                                        |              |       | 181         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3. Die mesovultanischen Eruptivgesteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186         |
| A. Ganggesteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186         |
| B. Die lager- und bedenbilbenben Eruptivgesteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193         |
| 4. Die neovultanischen Cruptivgesteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206         |
| Elften Rapitel: Lager und Gange technisch wichtiger Erze und Mineralien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210         |
| A. Lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211         |
| B. Bange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214         |
| 2. Quing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| and the court of t |             |
| Dritte Abteilung: Entstehungsgeschichte und Gebirgsbau 6. 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,           |
| Amolften Rapitel: Meberblick der Lagerungsverhältniffe. Perioden ber geo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| logischen Entwickelung non Thüringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217         |
| Breizehnten Kapitel: Die Ablagerungszeit der archäischen und alteren palas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| joifden Achichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221         |
| Vierzehnten Aapitel: Die Entftehung der mitteldentschen Alpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220         |
| Sünfzehnten Aapitel: Die Abtragung der "mitteldentschen Alpen". Die Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200         |
| des Auppengebirges in der Aotliegendzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 228         |
| Rechzehnten Kapitel: Die Ablagerungszeit vorwiegend mariner Schichten vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Rechftein bis jur jüngeren mesozoischen Epoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 281         |
| Riebzehnten Anpitel : Die nenere Seftlandsperiode (Meberblick)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200         |
| Achtzehnten Rapitel: Die nenere Seftlandsperiode (Ausführung). Der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| birgsbau bes Thuringer: und Frantenwaldes mit bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Bogtlanbischen Bergland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 236         |
| 1. Die Störungen, welche im Gebirge auftreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287         |
| 2. Die Randspalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239         |
| a) Die Randspalten ber Subwest-Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 239         |
| b) Die Randspalten ber Nordseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242         |
| Rennzehnten Rapitel: Die nenere Seftlandsperiode (Ausführung). Der Ge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| birgsbau bes füblichen frantischen Gentungsfelbes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245         |
| 1. Die Gebirgestörungen im Kreis Schmaltaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24</b> 6 |
| 2. Die Gebirgsstörungen am Großen Dolmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248         |
| 8. Die Marisfelber Mulbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249         |
| 4. Die "Bischofsrod-Mondrobener Störung"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 252         |
| Amanzigften Rapitel: Die nenere Seftlandsperiode (Ausführung). Der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| birgebau bes nörblichen, thuringifden Gentungefelbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 258         |
| L Die Störungszone Rebra-Areuzburg-Gifenach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258         |
| II. Die Störungszone Sattelftebt-Baltershaufen-Georgenthal: Friedrichsanfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260         |
| III. Die Störungszone Cichenberge Gotha-Arnftadt=Saalfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261         |
| IV. Die beiben Rembaer Störungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265         |
| V. Die Störungszone Hainich-Harbtberge-Fahnersche Höhen-Steiger-Pahnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267         |
| VI. Die Störungszone Schlotheim=Tennsteht und Beimar:Gottern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270         |
| a) Der nordweftliche Teil ber Störungszone (Schlotheim-Tennstebt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270         |
| b) Der füböftliche Teil ber Störungszone (Beimar-Göttern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271         |
| VII. Der Rorbostrand ber Thuringischen Hochebene vom Eichsfeld bis jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Saalplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274         |
| VIII. Der Gebirgsban bes norblichen Borlandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276         |
| a) Die Göttinger Sente und bas Untere Eichsfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276         |
| b) Das Ohmgebirge i. w. S, und die Bleicherober Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | XIII                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Geite                                                                                                 |
| o) Das Riffhausergebirge und seine Ausläufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 281                                                                                                   |
| d) Der "hornburger Sattel" ober bie Thuringer Grenzbohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 285                                                                                                   |
| e) Die Thuringer Grenzplatte (Plateau von Querfurt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 285                                                                                                   |
| inundzwanzigftes Kapitel: Die jüngere Certiärzeit und die Anaxiärper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ode . | 287                                                                                                   |
| meinndzwanzigftes Kapitel : Die Ausgeftaltung der hentigen Singläufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 293                                                                                                   |
| 1. Die Ruffe bes Gebirges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 293                                                                                                   |
| 1. Die Fluffe bes Gebirges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 295                                                                                                   |
| 1. Das Gebiet der Werra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 295                                                                                                   |
| 2. Das Fluggebiet ber Saale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 301                                                                                                   |
| a) Der alte Hörfel-(Leina-)Lauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 303                                                                                                   |
| b) Das Rlateau pon Goffel und die Gera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 805                                                                                                   |
| c) Die Unstrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 306                                                                                                   |
| c) Die Unstrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 308                                                                                                   |
| reinndzwanzigften Kapitel: dortbauer ber gebirgsbildenden Arafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                       |
| Gegenmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                       |
| <del>Тодопитьм                                    </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •   |                                                                                                       |
| Bierter Abschnitt. S. 313—396.<br><b>Das Klima.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                       |
| Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>3</b> 13                                                                                           |
| ierundzwanzigftes Kapitel: Temperaturnerhältniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                       |
| 1. Mittelwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 315                                                                                                   |
| 2. Abnahme ber Temperatur mit ber Meereshohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                       |
| 8. Lemperatur-Umlehrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 820                                                                                                   |
| 3. Temperatur-Umtehrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 324                                                                                                   |
| 5. Arostverioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 325                                                                                                   |
| 5. Frostperioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 325                                                                                                   |
| 7. Frosttage, Gistage, Sommertage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 327                                                                                                   |
| Mittlere Dauer ber hauptwarmeperioben in Thuringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 329                                                                                                   |
| O Commence and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     | 880                                                                                                   |
| o. Lemperaturjamantungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                       |
| 8. Temperaturschwantungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>88</b> 0                                                                                           |
| a) Mittlere Monatsamplitube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • • | <b>88</b> 0<br><b>38</b> 1                                                                            |
| a) Mittlere Monatsamplitube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • • | <b>88</b> 0<br><b>38</b> 1                                                                            |
| a) Mittlere Monatsamplitube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • • | <b>88</b> 0<br><b>38</b> 1<br><b>83</b> 2                                                             |
| a) Mittlere Monatsamplitube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 331<br>332<br>332                                                                                     |
| a) Mittlere Monatsamplitube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 330<br>331<br>332<br>332<br>333                                                                       |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate hünfundzwanzigstes Aapitel: Hydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 880<br>381<br>382<br>832<br>383<br>383                                                                |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Bärmeschwantungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate 1. Die Feuchtigkeit der Luft 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate 3. The Feuchtigkeit der Luft 4. Absolute Feuchtigkeit (Dunstbruck)                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 830<br>331<br>332<br>332<br>333<br>333                                                                |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate fünfundzwanzigstes Aapitel: Hydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Dunstbruck) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampsfättigung)                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 880<br>381<br>382<br>832<br>833<br>883<br>833                                                         |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate  'Aufundzwanzigstes Aapitel: Hydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Dunstdrud) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampssättigung) 2. Die Riederschäftige.                                                                                                                                                                                                                           |       | 830<br>331<br>332<br>332<br>333<br>333                                                                |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate infandzwanzigstes Aapitel: Hydrometesee 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Dunstbrud) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampssättigung) 2. Die Niederschläge. a) Anzahl der Tage mit Niederschlag                                                                                                                                                                                           |       | 880<br>381<br>382<br>882<br>383<br>883<br>383<br>384                                                  |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate  Aufundzwanzigstes Aapitel: Hydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Dunstbruck) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampssättigung) 2. Die Riederschläge. a) Anzahl der Tage mit Riederschlag b) Schnee                                                                                                                                                                               |       | 830<br>331<br>332<br>332<br>333<br>333<br>333<br>334                                                  |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate ikusundzwanzigstes Aapitel: Hydrometeste 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Ounstdrud) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampssättigung) 2. Die Niederschiftäge. a) Anzahl der Tage mit Niederschlag b) Schnee c) Hagel                                                                                                                                                                     |       | 880<br>381<br>382<br>383<br>383<br>383<br>384<br>386<br>387                                           |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate  läusundzwanzigkes Aapitel: Gydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Dunstbruck) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampssättigung) 2. Die Riederschläge. a) Anzahl der Tage mit Riederschlag b) Schnee o) Hagel d) Riederschlagsmenge ("Regenhöhe")                                                                                                                                  |       | 380<br>381<br>382<br>383<br>383<br>383<br>384<br>386<br>387<br>341                                    |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate fünfundzwanzigstes Aapitel: Gydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Ounstdrud) b) Relative Feuchtigkeit (Orab der Dampssättigung) 2. Die Niederschläge. a) Anzahl der Tage mit Niederschlag b) Schnee c) Hagel d) Niederschlagsmenge ("Regenhöhe") e) Rauchfrost ("Frostrauch" der Norweger)                                                                                         |       | 380<br>381<br>382<br>383<br>383<br>383<br>384<br>386<br>387<br>341<br>342                             |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate  fünsundzwanzigstes Aapitel: Hydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Ounstdrud) b) Relative Feuchtigkeit (Orad der Dampssättigung) 2. Die Niederschläge. a) Anzahl der Tage mit Niederschlag b) Schnee o) Hagel d) Niederschlagsmenge ("Regenhöhe") o) Rauchsrost ("Frostrauch" der Norweger) f) Maxima in 24 Stunden                                                                |       | 380<br>381<br>382<br>383<br>383<br>383<br>384<br>386<br>387<br>341<br>342<br>350                      |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwankungen 1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate  fünfundzwanzigkes Aapitel: Gydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Dunstdrud) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampsfättigung) 2. Die Niederschläge. a) Anzahl der Tage mit Niederschlag b) Schnee c) Hagel d) Niederschlagsmenge ("Regenhöhe") e) Rauchfrost ("Frostrauch" der Norweger) f) Maxima in 24 Stunden g) Die Niederschläge vom 22.—24. November 1890                  |       | 380<br>381<br>382<br>383<br>383<br>383<br>384<br>386<br>387<br>341<br>342<br>350                      |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwantungen  1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate  fünsundziwanzigkes Anpitei: Gydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Dunstdrud) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampssättigung) 2. Die Niederschäße. a) Anzahl der Tage mit Niederschlag b) Schnee c) Hagel d) Niederschlagsmenge ("Regenhöhe") e) Rauchsroft ("Frostrauch" der Norweger) f) Maxima in 24 Stunden g) Die Niederschläge vom 22.—24. November 1890 3. Die Gewitter |       | 880<br>381<br>832<br>832<br>833<br>833<br>833<br>834<br>836<br>837<br>841<br>842<br>850<br>851<br>853 |
| a) Mittlere Monatsamplitube b) Jährliche Wärmeschwantungen  1. Mittlere und absolute Temperaturertreme für das Jahr 2. Temperaturertreme für die einzelnen Monate  fünfundzwanzigkes Anpitel: Hydrometeore 1. Die Feuchtigkeit der Lust a) Absolute Feuchtigkeit (Dunsidrud) b) Relative Feuchtigkeit (Grad der Dampssättigung)  2. Die Niederschläge. a) Anzahl der Tage mit Niederschlag b) Schnee c) Hagel d) Niederschlagsmenge ("Regenhöhe") e) Rauchfrost ("Frostrauch" der Norweger) f) Maxima in 24 Stunden g) Die Niederschläge vom 22.—24. November 1890                |       | 380<br>381<br>382<br>383<br>383<br>383<br>384<br>386<br>387<br>341<br>342<br>350<br>351<br>353        |

### XIV

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                             |  |   | Seite |
|-------------------------------------------------------------|--|---|-------|
| Rechnundzwanzigften Anpitel: Luftbruck und Minde            |  |   | . 368 |
| Anhang: Dzongehalt ber Luft                                 |  | • | . 371 |
| Diebenundzwanzigftes Anpitel: Phanologifche Beobachtungen . |  |   | . 372 |
| I. Das sübwestliche Borlanb                                 |  |   |       |
| II. Die Gebirgsregion                                       |  |   | . 374 |
| III. Das Thuringer Sugelland und ber Anteil ber Tiefebene   |  |   | . 382 |
| Tabellarische Uebersicht                                    |  |   |       |
| Corrigenda                                                  |  |   | . 396 |
| Erläuterung zur Rarte auf Lafel I                           |  |   | . 397 |
| Erläuterung zu ben Profilen auf Tafel II                    |  |   |       |

# Verzeichnis der Abbildungen.

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>E</b> cti |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fig. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |
| •    | II.    | Querprofil durch den sudoftlichen Thuringerwald von Reuftadt alh. bis Schleig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8            |
| •    | III.   | Längsprofil bes Franken- und Thüringerwaldes von Blankenstein a/S. bis Hörschel a/B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            |
| •    | IV.    | Bogned mit ber Altenburg und ben hafelbergen (Bechsteinriffe.)<br>Rach einer Photographie gezeichnet von R. Gerbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89           |
| •    | ₹.     | herzoglicher Schieferbruch bei Lehesten. Alter Bruch (nordlicher Teil).<br>Schon vor 1683 in Betrieb. Rach einer Photographie gez. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|      |        | R. Gerbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4            |
| ,    | VI.    | Querprofil burch ben nordweftlichen Thuringerwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            |
| ,    | VII.   | Der Inselsberg (vom Burgberg bei Baltershaufen). Rach ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|      |        | Ratur gez. von R. Gerbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            |
|      | VIII.  | Die Hörfelberge bei Gisenach von GO. gez. von R. Gerbing .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6            |
|      | IX.    | Der Dohlenstein bei Rahla nach bem Bergrutsch am 6. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|      |        | 1881. Rach einer Photographie gez. von R. Gerbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7            |
|      | X.     | Längsprofil bes Salzigen Sees bei Eisleben. Rach 2B. Ule .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8            |
| ,    | XI.    | Langsprofil bes Sugen Sees von Wormsleben nach Seeburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|      |        | Rach B. Ule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8            |
|      | XII.   | And the same and t |              |
|      |        | Gumbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9(           |
| •    | XIII.  | Profil burch bie überkippten Schichten bes Steinachthales. Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|      |        | Gumbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10           |
| ,    | XIV.   | Profil bei Schmiebefelb. Rach Gumbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10           |
|      | XV.    | Brofil an ber Schinderei bei Grafenthal. Rach Gumbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10           |
| •    | XVI.   | (Bieberholung ber Figur V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110          |
|      | XVII.  | Profil von Stockeim. Rach Gumbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12           |
|      | XVIII. | Profil von Obernit, entworfen von E. Bimmermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12           |
| ,    | XIX.   | (Wieberholung ber Figur IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129          |
|      | XX.    | Bechftein und Buntfandstein bei Steinheib. Rach S. Lores .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133          |
|      | XXI.   | Berhaltnis ber oberften Rotschichten bei Meiningen zu den "Coleftin=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|      |        | schichten" bei Jena. (Schematische Figur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189          |
| ,    | XXII.  | Profil des Muscheltalts auf der linken (w.) Seite des Saalthals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|      |        | bei Jena vom Muhlthal nach bem Rapoleonstein auf bem Wind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|      |        | tnollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146          |

|      |               |                                                               | Sette |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Fig. | XXIII.        | Langsprofil burch bie Bachsenburg. Rach G. C. Schmib .        | 150   |
|      | XXIV.         | Rreibe im Ohmgebirge. Rach R. v. Seebach                      | 153   |
| -    | XXV.          | Die Glieberung bes Oligojan im R. von Salle a/S. 3nmeift      |       |
| •    |               | nach Laspeyres                                                | 156   |
|      | XXVI.         | Profil des Großen Dolmar bei Meiningen. Rach W. Franten       | 160   |
| -    | XXVII.        | Profil eines Sanbsteinbruches bei Rlein = Borthen. Rach E.    |       |
|      |               | Bimmermann                                                    | 166   |
|      | XXVIII.       | (Bieberholung ber Figur IX)                                   | 174   |
|      | XXIX.         | Der Bergfturg vom Jahre 1780. Rach einem Rupferstich          |       |
| •    |               | gezeichnet von R. Gerbing                                     | 175   |
| _    | XXX.          | Granit bei Steinbach-Hallenberg, bem Schlof. hotel gegenüber. |       |
| •    | v             | Nach H. Büding                                                | 182   |
| _    | XXXI.         | Der Gang "Elmenthal=Sub" in Elmenthal. Rach S. Buding         | 189   |
| •    | XXXII.        | (Wiederholung von Figur XIV)                                  | 211   |
| -    | XXXIII.       | (Wiederholung von Figur XVIII)                                | 218   |
| •    | XXXIV.        |                                                               |       |
| *    | <del>-</del>  | J. Aloos                                                      | 284   |
|      | XXXV.         | Faltung bes Mufcheltalts am Ginfchnitt ber Thuringer Bahn     |       |
| *    |               | bei Bahnhof Sulza. Rach E. G. Schmid                          | 235   |
|      | XXXVI.        | Bechstein und Buntsanbstein bei Steinheib. Rach S. Lores .    | 238   |
| •    | XXXVII.       | (Wiederholung von Figur XXX)                                  | 240   |
|      | XXXVIII.      | Querprofil burch bie Gegend nw. vom Thuringerwald. Rach       |       |
| •    | 111111 / 1111 | A. Bend                                                       | 245   |
|      | XXXIX.        | Brofil ber herrntuppe. Rach &. Buding                         | 247   |
|      | XL.           | Störung am Rleinen Dolmar. Brofil ber hopfenliete. Rach       | 248   |
|      | 223.          |                                                               | 248   |
|      | XLI.          | h. Buding                                                     |       |
|      |               | Meiningen. Rach &B. Frangen                                   | 249   |
|      | XLII.         | Querprofil burd bie Marisfelber Mulbe. Rach S. Brofcolbt      | 251   |
|      | XLIII.        | Die Berwerfung am Kleinen Hörfelberg bei Butha. Rach          | -0.   |
|      |               | J. G. Bornemann                                               | 260   |
|      | XLIV.         | (Wiederholung von Figur XXXV)                                 | 277   |
|      | XLV.          | (Wiederholung von Figur XXXIV)                                | 278   |
|      | XLVI.         | (Wiederholung von Figur XXIV)                                 | 280   |
| •    | XLVII.        | Mulbenförmige Einlagerung von Rot, Unterem und Mittlerem      | 200   |
|      | 72.17 7.11.   | Mujdeltalt und Kreibe ber Cenomanftuse in ben Mittleren Bunt- |       |
|      |               | sanbstein bei Gerobe. Rach D. Speper                          | 281   |
|      | XLVIII.       | (Wiederholung der Figur XXXVIII)                              | 299   |
| •    | XLIX.         | Riederichlagekarte von Thuringen. Entworfen von G. Leh-       | 200   |
| •    | andla.        | mann. Gezeichnet von A. Giltich                               | 348   |
|      | L.            | Rarte ber Rieberschlagsmenge in Mittelbeutschland am 23.—26.  | 270   |
| •    | u.            | Rovember 1890. Rad G. Hellmann                                | 356   |
|      |               | mornor rose. may en quilling in a constant                    | UUU,  |

## Erster Abschnitt.

·

## Die Umgrengung bes Gebietes.

Wie ist Thüringen zu begrenzen?

"Dag die Bewohner dieses Landes eine Stammeseinheit innerhalb des beutschen Bolles bilden, daß sie durch eine fast tausendjährige Geschichte, durch Rechtsgewohnheiten und Rechtsanschauungen, durch Sitten und Gebräuche, Sagen und Lieber, sowie endlich burch gleichen Dialett verbunden und von anderen beutschen Stämmen unterschieben sind, davon kann sich jeder leicht überzeugen. Allein es fehlen auf allen Punkten im N. und S., im W. und D. sichere und feste, seien es geographische oder politische oder Stammesgrenzen"1). Ganz so schlimm steht es nun glücklicherweise nicht, wenn man auch nicht ohne weiteres Heinrich Crebner2) guftimmen wirb, welcher gerade entgegengefett von ber eben erwähnten Meinung Thuringen für ein in sich abgeschlossenes Banze erklärt, "von der Natur scharf begrenzt wie wenige Teile Deutschlands!" . . . . "Der Harz und der Thüringerwald, beide taum die Höhe eines Mittelgebirges erreichend, ziehen scharfe Grenzen im NO. und SW. Thuringens. Es beginnt ein anderes Land, wenn Sie ben füblichen Rand bes Harzblateaus von Thuringen ausgebend erreicht haben; ju Franken neigt sich bas Land und bessen Bewohner, wenn Sie ben Rennstieg, ben Gebirgstamm bes Thuringerwalbes, überschritten haben. Das find Grenzen, von der Natur in früheren Zeiten gezogen, ebe Thüringen zum Festland geworden war, als Marken für die Berbreitung bes Meeres bei Beginn ber Zechsteinformation. Ihnen schlossen sich später zur Zeit der mittleren Triasbildung die Grenzen im W. und D. an, bort gebilbet burch bas Plateau bes Eichsfelbes, bier burch bie Saalplatte. Sie find noch weniger hervorragend, aber bennoch taum minder scharf; es breitet

wiffenich., Berlin 1856, G. 520 ff.

<sup>1)</sup> R. Hermann, I. Berzeichnis ber im Sächf. Thüringen b. h. den S. Erneft., Schwarzb.
u. Renß. Landen bis zur Resormation vorhanden gewesenen Stifter, Klöster und Ordenshäuser. —
II. Berzeichnis der im Prenß. Thüringen bis zur Resormation vorh. gew. zc. (in Itschr.
d. B. s. thur. Gesch. u. A. Bd. VIII, 79).
2) Phyliognomik Thüringens. Bortrag, mitgeteilt in der Zeitschr. s. d. Gesamt-Naturmissenich Bersin 1886.

|      |          |                                                                | Seite       |
|------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Fig. | XXIII.   | Langsprofil burd bie Bachsenburg. Rach E. E. Somib .           | 150         |
|      | XXIV.    | Rreibe im Ohmgebirge. Rach R. v. Geebach                       | 153         |
| -    | XXV.     | Die Glieberung bes Dligogan im R. von Salle a/S. 3nmeift       |             |
| -    |          | nach Laspeyres                                                 | 156         |
|      | XXVI.    | Profil bes Großen Dolmar bei Meiningen. Rach 20. Franten       | 160         |
|      | XXVII.   | Brofil eines Sanbsteinbruches bei Rlein=Borthen. Rach E.       |             |
|      |          | Bimmermann                                                     | 166         |
| _    | XXVIII.  | (Wieberholung ber Figur IX)                                    | 174         |
| -    | XXIX.    | Der Bergfturg vom Jahre 1780. Rach einem Rupferftich           |             |
| •    |          | gezeichnet von R. Gerbing                                      | 175         |
| _    | XXX.     | Granit bei Steinbach-Sallenberg, bem Schlog. Sotel gegenüber.  |             |
| •    |          | Rach H. Büding                                                 | 182         |
|      | XXXI.    | Der Gang "Elmenthal-Sub" in Elmenthal. Rach S. Buding          | 189         |
| •    | XXXII.   | (Wiederholung von Figur XIV)                                   | 211         |
| •    | XXXIII.  | (Wiederholung von Figur XVIII)                                 | 218         |
| ,    | XXXIV.   | 3beales Profil burch ben Grabeneinbruch bei Gottingen. Rach    | 210         |
| •    |          | 3. Rloos                                                       | 234         |
|      | XXXV.    | Faltung bes Mufchelfalts am Ginfchnitt ber Thuringer Bahn      | 207         |
| •    |          | bei Bahnhof Sulza. Rach E. E. Schmid                           | 235         |
|      | XXXVI.   | Bechstein und Buntsanbstein bei Steinheib. Rach S. Lores .     | 288         |
| •    | XXXVII.  |                                                                | 240         |
| •    |          | (Wieberholung von Figur XXX)                                   | 230         |
| •    | XXXVIII. |                                                                | 045         |
|      | VVVIV    | A. Bend                                                        | 245         |
|      | XXXIX.   | Profil ber herrntuppe. Rach h. Buding                          | 247         |
|      | XL.      | Storung am Rleinen Dolmar. Brofil ber Sopfenliete. Rach        | 248         |
|      | ****     | S. Büding.                                                     | 248         |
|      | XLI.     | Der Grabeneinbruch bei Ruhnborf am Großen Dolmar bei           |             |
|      | 37. 77   | Meiningen. Rach 28. Frangen                                    | 249         |
|      | XLII.    | Querprofil burch bie Marisfelber Mulbe. Rach S. Brofcolbt      | 251         |
|      | XLIII.   | Die Berwerfung am Rleinen Hörfelberg bei Butha. Rach           |             |
|      |          | 3. G. Bornemann                                                | 260         |
|      | XLIV.    | (Wieberholung von Figur XXXV)                                  | 277         |
|      | XLV.     | (Wieberholung von Figur XXXIV)                                 | 278         |
| •    | XLVI.    | (Bieberholung von Figur XXIV)                                  | <b>2</b> 80 |
|      | XLVII.   | Mulbenförmige Einlagerung von Rot, Unterem und Mittlerem       |             |
|      |          | Muschelfalt und Rreibe ber Cenomanftufe in ben Mittleren Bunt- |             |
|      |          | sanbstein bei Gerobe. Rach D. Speper                           | 281         |
|      | XLVIII.  | (Wiederholung ber Figur XXXVIII)                               | 299         |
| ,    | XLIX.    | Nieberschlagetarte von Thuringen. Entworfen von G. Leh=        |             |
| -    |          | mann. Gezeichnet von A. Giltich                                | 343         |
|      | L.       | Rarte ber Rieberschlagsmenge in Mittelbeutschland am 23.—26.   |             |
| -    |          | Ronember 1890. Rach & Sellmann                                 | 856         |

## Erster Abschnitt.

## Die Umgrengung bes Gebietes.

Wie ist Thüringen zu begrenzen?

"Daß die Bewohner dieses Landes eine Stammeseinheit innerhalb des deutschen Bolles bilden, daß sie durch eine fast tausendjährige Geschichte, durch Rechtsgewohnheiten und Rechtsanschauungen, durch Sitten und Gebräuche, Sagen und Lieber, sowie endlich durch gleichen Dialett verbunden und von anderen deutschen Stämmen unterschieden find, bavon tann fich jeder leicht überzeugen. Allein es fehlen auf allen Bunkten im R. und S., im W. und D. sichere und feste, seien es geographische ober politische ober Stammesgrenzen"1). Bang fo folimm steht es nun glücklicherweise nicht, wenn man auch nicht ohne weiteres Heinrich Crebner2) guftimmen wird, welcher gerade entgegengesett von ber eben erwähnten Meinung Thuringen für ein in sich abgeschlossenes Banze erklärt, "bon ber Natur scharf begrenzt wie wenige Teile Deutschlands!" . . . . "Der Harz und der Thüringerwald, beide kaum die Höhe eines Mittelgebirges erreichend, ziehen scharfe Grenzen im NO. und SW. Thüringens. Es beginnt ein anderes Land, wenn Sie den südlichen Rand des Harzblateaus von Thüringen ausgebend erreicht haben; ju Franken neigt sich bas Land und bessen Bewohner, wenn Sie den Rennstieg, den Gebirgstamm des Thüringerwaldes, überschritten haben. Das find Grenzen, von der Natur in früheren Zeiten gezogen, ebe Thüringen zum Festland geworden war, als Marten für die Berbreitung bes Meeres bei Beginn ber Zechsteinformation. Ihnen schlossen fich später zur Zeit der mittleren Triasbildung die Grenzen im W. und D. an, bort gebilbet burch bas Blateau bes Eichsfelbes, hier burch die Saalplatte. Sie sind noch weniger hervorragend, aber bennoch kaum minder scharf; es breitet

<sup>1)</sup> R. Hermann, I. Berzeichnis der im Sächf. Thüringen b. h. den S. Erneft., Schwarzb.
u. Reuß. Landen bis zur Reformation vorhanden gewesenen Sister, Klöster und Ordenshäuser. —
II. Berzeichnis der im Prenß. Thüringen bis zur Resormation vorh. gew. r. (in Ztschr. d. B. f. thür. Gesch. n. A. Bd. VIII, 79).
2) Physiognomis Thüringens. Bortrag, mitgeteilt in der Zeitschr. s. d. Gesamt-Naturwissensch, Serlin 1856, S. 520 ff.

sich ein anders gruppiertes Lanbschaftsbild vor Ihnen aus, wenn Sie vom steilen Absall des Eichsseldes hinüber gegen NW. und W. den Blick richten, am Fuß der Saalplatte nimmt die dort vor Ihnen liegende Gegend einen anderen, abweichenden Charakter an, er verkündet Ihnen, daß Sie die Grenze Thüringens zu überschreiten im Begriffe stehen. Nur gegen ND. hin wird man zweiselhaft, wo die Grenzlinie ziehe, sie ist minder schars bezeichnet"1). He red ner gesteht jedoch dann selbst ein, daß die natürlichen Grenzmarken "in ihren einzelnen Teilen wesentliche Berschiedenheiten zeigen, welche den Grenzgebieten unserer Heimat eine beim ersten Blick auffallende Mannigsaltigkeit verleiben".

3m N. werben wir allerdings bei ben Vorboben bes harzes Salt machen. nicht aber im G. mit dem Rennstieg des Thuringerwaldes die Sudgrenze festlegen. Bilbete bereits früber in ihrem nordweftlichen Abschnitt die Rammlinie bes Thuringermalbes teineswegs die Grenze von Thuringen, da letteres 'stets über dieselbe hingus bis in das sübliche Borland sich erstreckte, so sind gegenwärtig die Territorien auf der SB.-Flanke des Thüringerwaldes bis über die Werra bingus so eng mit Thuringen verknüpft, daß dieselben Berücksichtigung verlangen; ebenso muß man im D. entschieden über bie noch von H. Credner als Oftgrenze festgebaltene Saalplatte binausgeben. Bangt nicht bas Bogtlanbische Bergland in seiner Entstehungsgeschichte, wie in seinem orographischen Aufbau auf das innigste mit dem Frankenwald zusammen? Hat nicht das zusammenbängende Muschelkalkgebiet im Innern von Thüringen wie nach S. gegen den Thuringerwald und nach N. gegen ben Harz zu, so auch nach D. hin aus Buntfandstein bestebende Borftufen, welche naturgemäß mit ju Thuringen gezogen werden dürfen? Eine natürliche Grenzlinie tritt hier nicht mit der Saalplatte auf, wie H. Crebner will, sondern erst im D. der Elster, wo allmählich andere Abdachungsverhältnisse auf die Borstufen des Erzgebirges binfübren.

Ober schneibet etwa thüringische Bolksart und Sprache mit der Saalplatte ab? Bon Thüringen aus erfolgte die Germanisierung der östlichen Greuzmarten, deren slavische Bevölkerung mit den vordringenden Thüringern allmählich zu einem ethnographischen Ganzen verschmolz; wir können die lange Zeit hindurch bestandene territoriale Zusammengehörigkeit Altenburgs mit inner-thüringischen Gebieten nicht ignorieren, wir haben neben der Physiognomik Thüringens auch dessen Geschichte zu berücksichtigen. In Altenburg und den reußischen Gebieten rechnet sich die Bevölkerung selbst jetzt zu Thüringen. Zwar pslegt gerade auf historischer Seite eine solche weite Ausbehnung des Begriffes Thüringen auf entschiedenen Widerspruch zu stoßen.

So warnt 3. B. G. Brudner2) vor ber leichtfertigen Anwendung bes

2) Bergl. G. Brudner, Der Rennstieg in seiner histor. Bebeutung 2c. Reue Beitr. 3. Gesch. d. deutsch. Altert. III., Meiningen 1867, S. 248 ff.

<sup>1)</sup> Die hier vorgetragene Meinung über bie einstige Ausdehnung des Zechstein- und des Triasmeeres entspricht dem damaligen Stand der geologischen Ertenntnis. (Bergl. hiersiber den geologischen Teil dieses Bandes.)

Ramens Thüringen als "einer bequemen geographischen Formel, um nicht eine wirre, unrichtige Ansicht zu verbreiten und Gegenden mit diesem Prädikat zu bezeichnen, für welche sich dasselbe historisch nicht rechtsertigen läßt".

Es brangt sich dabei naturgemäß sofort die Frage auf: was hat man in historischer Hinsicht denn unter Thüringen verstanden? Standen Thüringens Grenzen sest, oder machten sich im Berlaufe der Geschichte Schwantungen geltend, welche dem Begriff Thüringen, je nach der Periode, einen verschiedenen Inhalt zuwiesen? Es dürste von Interesse sein, diese Frage an der Hand der Quellen einmal zu prüsen, wenn wir auch keineswegs mit voller Aussührlichkeit auf dieselbe eingehen können; dies würde eine umfassendere historische Untersuchung erheischen 1).

## Erstes Kapitel.

### Churingens Grenzen im Derlanf der Geschichte.

I. Thüringen bis jur Teilung vom Jahre 531.

Bekanntlich sließen die Quellen über die geographischen Berhältnisse im Innern Germaniens nur recht spärlich und lassen baber mannigsachen Konjekturen Spielraum.

Die Quellenstellen haben eine verschiedene Bedeutung, je nachdem bieselben für bie Zeit por ober nach Bilbung ber großen Stämme in Betracht Bor dieselbe fallen die Nachrichten von 3. Caesar, Corn. Tacitus, Plinius, Ptolemaeus, Bellejus Baterculus, Dio Cassius. Zunächft bestanden in Deutschland febr viele kleine Bolfchen und Gruppen, welche aus ben hundertschaften bervorgeben, ein Menge unabhängiger Gemeinden, welche nur au bestimmten Zeiten und aur Lösung gewisser größerer gemeinsamer Aufgaben fich zu bedeutenderen Berbanden zusammenthun. Ramentlich in ben größere Kräfte erfordernden Kämpfen gegen die Römer verschwinden dieselben allmäblich burch einen organischen Prozeß; es treten bafür seit bem Anfang und gegen bie Mitte bes 3. Jahrhunderts die wenigen großen Stämme hervor. In der Zeit zwischen Caesars Mitteilungen und ber Schilberung bes Tacitus vollzog sich mehr und mehr völlige Seftbaftigkeit, doch besteben noch bis auf Tacitus die älteren kleineren Zentgenoffenschaften fort. "Es find nicht die alten Stämme unter neuen Ramen, sondern Berbindungen und Mischungen berselben, jum Teil sehr verschiedener Herkunft"2). Meist erscheinen die neuen Stamme auch in anderen Bohnfigen, wenn auch natürlich im großen und ganzen die spätere Gruppierung ber früheren entspricht : an bie Stelle ber Martomannen find bie Babern ge-

<sup>1)</sup> Meines Wiffens ist es noch nicht im Zusammenhang behandelt worden. Einen kleinen Bersuch macht F. Spieß in der Einleitung seiner Physikalischen Topographie, S. 1—8. 2) B. Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen, S. 18; derselbe, Aus der Urzeit, S. 126 ff.

treten, aus ben Chatten find heffen geworben, und an biefe schließen fich bie verschiedenen frantischen Stämme an, zu benen im weiteren Sinne noch bie Chatten felbst geboren. Rur im Dekumatenland bat fich aus verschiedenen Elementen ber alemannisch-schwäbische Stamm gebildet, und im Rücken ber franklicen Stamme erscheint ber Sachsenname; auch bie nieberbeutschen Stämme breiten sich, ber allgemeinen Bewegung folgenb, nach Guben und Beften aus. An die Stelle der Hermunduren treten die Thuringer, doch find wir bier über den Umbildungsprozeß nicht direkt unterrichtet, denn seit den Markomannentriegen (166—180 n. Chr.) geschieht ber Hermunduren nicht mehr Erwähnung, und erst sehr viel später werden die Thüringer genannt, etwa um die Mitte des 5. Jahrhunderts 1), treten dann aber gleich so bedeutsam bervor, bag es unbedingt geboten ift, biesen mächtigen Stamm in genetische Beziehung au ben hermunduren au seten.

In der Hauptsache find die Thuringer als die Racktommen und Namenserben der Bermunburen ju betrachten, wie auch Grimm annimmt 2), boch tann man nach Lippert 3) boch nicht ohne weiteres die eigentliche thuringische Geschichte mit bem ersten Auftreten ber Bermunduren beginnen. Der Rame bezeichnet gewiß teine ber gang tleinen alten Stamme, fonbern bereits eine großere Bollergemeinschaft, wie burch ben Bufat Bermun, verwandt mit Irmin, an bas Bottliche, Bewaltige erinnernd, alfo fo viel als "Groß-Duren", b. i. Gefamt-Duren (vergl. Felix Dabn, Urgefch. ber germanischen und roman. Boller I, S. 20) tlar wirb. Aus Duri tann unter Sinweglaffung bes verftartenben Borwortes vatronumifch Duringi abgeleitet werben. Grimm faßt hermunburen als hermionische Duren im Gegenfat zu anderen, obwohl bas gothische th, bas althochbeutsche b (Duringa abb., Duringe mbb.) eigentlich ein t verlange, fo bag es hermunturen beißen muffe. Diefes t sei nur in der Form Touriochämi (Tevosozaipos) bei Ptolemäus ers halten in ber analogen Form wie Bojohemum, Bojerheim für Bohmen, alfo Turenheim für Thuringen. Zwar faßt von Lebebur 4) Bermunduren, Turonen (Btolemaeus), Thervinges (querft Mamortin. Gonothl. Maximiani), Tungrer, Turgilinger, Teuriochamen, (Btolem.) als Thuringer. Auch De hlisb) entscheibet sich für bie Zusammengebot. gfeit ber Germunduren und Teuriochamen. Wilh. Ur nolbe) jedoch fieht die Thuringer

<sup>1)</sup> Ein Meister ber Beterinärkunde (B. Renatus) und ein Dichter (Appolinaris Sibonius) überliefern uns den Namen in seiner alteften Form "Toringus"; jener rubmt die treffliche thüringische Zucht einer besonders ausdauernden Pferderasse in den Ansangszeiten des fünften Jahrhunderts, dieser nennt die Thüringer unter den deutschen Deerhausen, welche mit Attila 

nicht einsach als Rachtommen ber alten hermunduren an: gleichzeitig mit bem hervorbrechen ber Sachfen über die Elbe feien Refte ber Semnonen und besonbers ber Angeln und Barnen mit ben Bermunduren ju bem neuen Stamm ber Thuringer verschmolzen, nachbem ber Abaug ber Langobarben ihnen ben Weg am linken Elbufer frei gemacht habe. Diefer Anficht folieft fich Lippert an und behauptet biefelbe auch gegen A. Rirchhoffs Darlegungen 1). Lesterer unternimmt es, ju beweisen, daß die Angeln und Barnen nicht als hingutommende frembe Stamme zu betrachten finb, burch beren Anfolus an bie hermunduren erft bie Thuringer erwuchsen. Ptolemaeus nenne nicht ben Rollettivnamen, sonbern bafur bie einzelnen Glieber; folde Teile finb, wie bie Teuriochamen 2), auch die Sueben: Angeln(Σουήβοι 'Ayyeiloi') und die Barnen, ibre Ramen alfo in bem ber hermunduren mit inbegriffen, für welchen feit bem 5. Rahrhundert völlig ibentisch der Rame ber Thuringer auftrete.

Die Angeln und Barnen in ber cimbrifden Salbinfel gelten Rirchhoff als Berwandte ber hermundurischen Angeln und Warnen, aber jene nördlichen Stämme bei Zacitus seien nicht erst nach S. gerückt, so daß sie später in Mittelthüringen erscheinen und sich schließlich mit ben hermunduren vereinigen, sondern schon von Anfang an habe es Angeln und Barnen im hermunburenvolle und gleichzeitig auch Stammesgenoffen berfelben in R. gegeben; schon vor Tacitus wohnten Angeln, b. h. ein Teil ber Bermunburen, von ber Mittelelbe bis auf bas Cichefelb und bis an Die Grengfite ber Chatten. Die mertwurbigen Ortsnamen auf leben 3) reichen von Jutland bis jum Main und find ein bleibendes Dentmal thuringischenglischen Bolles, über beffen Grenzen

fie nirgenbe binausgeben.

Gegen Rirdhoffs Muffaffung bat Lippert verfcbiebene Ginwande erhoben, auf welche naber einzugeben bier nicht ber Ort ift. Fur uns handelt es fich nur um bie Bobnfite ber Bermunburen einerseits, ber Thuringer andrerseits.

Hottger glaubt die Wohnsibe der Hermunduren ganz genau feststellen zu können, indem er von den späteren Baugrengen ruchwärts schließt auf das frühere Wohngebiet; die Gaugrenzen werden aber von ihm bekanntlich felbft wieder nach ben Diogefangrengen feftgeftellt .).

Die biretten Nachweise für bie Ausbehnung bes hermundurengebietes find indessen nur gang burftige, besonders fehlt ein unmittelbares Zeugnis bafür, daß die Hermunduren in Thüringen sagen b).

Tacitus") zählt nacheinander auf: Hermunduren, Baristen, Martomannen, Quaben , "bas ift gleichsam Germaniens Stirne , insofern ber Bohnraum biefer Boller einen Gurtel vor ber Donau bilbet". Die Bariften find fur bie Gegend ber Oberpfalg bezeugt, öftlich von ihnen wohnen die Rartomannen, weftlich, mitten im Raingebiet, die Hermunduren. Lettere vertehrten friedlich mit den Römern an der Donau und bis nach Ratien hinein 7). Ueber bie Ausbehnung ber Hermunduren nach 2B. orientiert nur bie Erzählung bes Tacitus über ben Rampf zwischen hermunduren und Chatten um ben "Salgfluß" 8) im 3. 58 n. Chr. Unter bem Salgfluß ift jebenfalls bie Werra ju verfteben.

<sup>1)</sup> A. Lirchhoff, Thuringen doch hermundurenland, Leipzig 1882. 2) Bislicenus (Gefch. der Elbgermanen, Halle 1868) läßt die Thuringer von den Angeln zersprengt werden, nur die Teuriochamen sind nach ihm ein Rest derselben. Dies weist A. Rirahoff a. a. D. entigieben jurid; ausbriidlich heißt es: lex Angliorum et Werinorum boc est Thuringorum! Bergl. unten G. 17.

<sup>3) &</sup>quot;Leben" bebeutet nach forftemann "Erbe", nach G. Gerlands Ertlarung "Aue" und "Anensteblung", roas vortrefflich ju ben Ortsanlagen paßt.
4) D. Bottger, Die Bohnfige ber Deutschen, 1877, § 20. Geht Bottger dabei auch

<sup>3</sup>u weit, jo find hier doch wichtige Quellennachweise zusammengetragen.
5) A. Kirchhoff a. a. O. S. 8.
6) Tacitus, Gormania 41, 42.

<sup>7)</sup> A. Rirchhoff a. a. D. S. 10 n. 11.

<sup>8)</sup> Annales XIII, 57.

A. Rirchhoff u. A. lassen das Bermundurenland sich vom Main bis zur Elbe ausbehnen: Tiberius brang im Rabre 5 n. Chr. bis gur Elbe por, welcher Strom ...am Gebiet ber Semnonen und hermunburen vorüberfließt"1). Da nach Btole mae us (II, 10) bie Semnonen in ber beutigen Dart Brandenburg oftwarts ber Mittelelbe mobnten, burfen wir uns die hermunduren bis jur Saalemundung, "bis etwa ins Magbeburgifche und Altmartifche aus fernem SB. ausgebehnt benten" 2), wenn man ihre Erwähnung im S. und im RO. als bie Endgebiete eines zusammenbangenben Bohngebietes auffaßt. Die icheinbare Schwierigfeit über biefe Ausbehnung bes hermundurenreiches, welche in ben Worten ber Gormania (cap. 41): "im hermundurengebiet entspringt ber Albisflug", in Hermunduris Albis oritur, enthalten ift, bat A. Rirchoff burch bie plaufible Deutung beseitigt, bag unter Albis bie thuringifche Saale ju verfteben sei 3), nicht bie Elbe, wie ja ber Wortlaut angiebt. Die an die hermunduren angrengenben Bollericaften nennt auch Blinius (nat. hist. IV, 14): "Die mittellanbischen hermionen enthalten Gueven, hermunduren, Chatten, Cheruster": meditorranei Hermiones, quorum Suevi, Hermunduri, Chatti, Cherusci. 3 orbanis 4) führt an: bas Gebiet ber Sueven hatte im D. Bapern, im B. Franten, im G. Burgundionen, im R. Thuringer, regio Suevorum ab oriente Baibaros habet, ab occidente Francos, a meridie Burgundzones, a septentrione Thuringos.

Nach Lippert barf man jedoch dem Hermundurengebiet teine allzugroße Ausbehnung geben. Gerade bas Hinzulommen neuer Stämme mag wesentlich mit jene größere Ausbehnung ber thuringischen Grenzen über bas frühere hermundurische Gebiet hinaus veranlaßt haben. Man darf es als gesichert ansehen, daß das zentrale heutige Thüringen und das sübliche Thüringen am Main bereits hermundurisch waren; dasselbe auch für das spätere Nordthüringen bis über die Obre binaus anzunehmen, liegt jedoch nach diesem Forscher kein zwingender Grund vor 5).

Auf Tacitus ift mehr Gewicht zu legen als auf Btolemaeus: er nennt die Angeln und Barnen getrennt von den hermunduren, was teinen Sinn hatte, wenn fie als Einzelglieber in jenen schon enthalten waren, wie A. Kirchhoff barzuthun verfucht hat. Größler 6) verlegt bie Bohnfige ber thuringifchen Barnen ober Bariner in das hweren of elb, ohne bie andere Ansicht zu verwerfen, daß sie in der Mainschlinge zwischen Schweinsurt und Gmunden im Weringau (Beringowe), also im Burzburgischen, ju suchen seien. hier ift ein Flüßchen Wern vorhanden, ferner bie Orte Ober- und

<sup>1)</sup> Bellejus Paterculus II, 106.

<sup>1)</sup> Bellems Paterculus II, 106.
2) A. Lirchhoff a. a. D. S. 15.
3) Bergl. den gestivollen "Erturs über die Elbquelle" bei Kirchhoff a. a. D. S. 15 ff.
3) Bergl. den gestivollen "Erturs über die Elbquelle" bei Kirchhoff a. a. D. S. 15 ff.
3n Böhmen darf des Tacitus Elbquelle nicht gesucht werden, denn Böhmen gehörte damals den Martomannen. Kirchhoff sigt seiner Schrift eine Resonstruktion der Ptolemaeustarte von Germanien bei; auf derselben sind die Breitenangaben unverändert beibehalten, die Längenangaben dagegen so reduziert, daß wir auf 1½ Längengrad bei Ptolemaeus nur einen wirklichen Längengrad rechnen dürsen. Dieser Bersuch, die Karte von Deutschland eralt in die mathematischen Linien einzuzeichnen, zeigt allerdings noch manche Berzerrung, z. B. sat die Miedergabe Böhmens, anderes zeigt sich gun größere Annäherung an die Wahrheit, wie die Richtung don Ems, Weser und Elbe und der Gedirge wie Jura, der Schlessischen Gebirge (Arcidurgson) und die gelmvoene Richtungsbeziehung wissen Varl Melidokon) und dem thüringisch-stäntischen Ges Ems, Weser und Elbe und ber Gebirge wie Jura, der Schlesischen Gebirge (Arciburgion) und die gelungene Richtungsbeziehung zwischen Parz(Melidokon) und dem thüringisch-stäntischen Gebirgs (Ptolemaens Sudeten). Die Quelle eines größeren Flusses am SD.-Ende diese küringischen Gebirgszuges, welcher sein Basser in die Elbe sendet, kann nur die Thüringer Saale ein. Der Fluß ans dem böhmischen Kessel galt damals sin einen rechten Zusiuß der Haute quellader, römische Hälten damn Ende des 2. Jahrh. den wahren Sachverhalt sest.

4) Jordanis, Getica cp. LV, M. G., 88. Ant. V. 1 p. 130.

5) Lippert a. a. D. R. F. IV, S. 99. G. Brückner meint übrigens, die Ausbehnung der Hermunduren bis zur Donan in unnnterbrochener Stetigkeit sei nicht genügend bezeugt. Neue Beitr. 3. Gesch. deutschen Altertums, 3. Lief., Meiningen 1867, S. 272.

6) Reue Mitt. ans d. Geb. hist.-antiqu. Forschungen, Bd. XVI, Halle 1883, S. 409 ss.

Rieder-Wern und ein Bernfelb in der Mündungsgegend des Wern in den Main, auch finden sich hier die sublichften Ortsnamen auf eleben. Er sast sowohl "hweren os selba" "wie Beringowe" als warnisches Gebiet; als das hauptgebiet ist jedoch das in verschiedenen seanklichen Annalen mehrsach vortommende hwerenoselba (hwernoselba, Barineselba) anzusehen, welches Größler an die untere Saale und zwar im D. derselben und süblich der Elbe verlegt; die nach den Quellen ihnen benachbart zu denkenden heruler werden von ihm in den Orlagau versetzt.

Belde Ausbehnung befaß nun bas altthüringische Rönigreich?

v. Ledebur<sup>1</sup>) nimmt an, daß es nicht nur den ganzen halberstädtischen Sprengel, sondern auch das Land zwischen dem Harz und Thüringerwald, bespült von der Saale im O., begrenzt durch die Unstrut von der Mündung derselben auswärts zur Helme, berührt im S. von der Werra und in schwierigerer Grenzbestimmung gegen W., umsaßt hat, ja überdies noch gegen S. über den Thüringerwald hinaus eine bedeutendere Erweiterung hatte und zwar so, daß die Thüringer hier Grenznachbarn der Schwaben und Bahern waren.

Das alte "Südthüringen" umfaßte nicht bloß ben ganzen Umfang bes späteren Bürzburger Sprengels, sonbern auch Teile ber bambergischen und regensburgischen Didzese.

Sonach behnte sich bas "Thüringische Reich" von ber mittleren Elbe über bas ganze heutige Thüringen bis zum oberen Main bin aus?).

Durch den Oftgotenkönig Theodorich werden die Thüringer unter Herminafried zum Widerstand gegen das um sich greisende Frankenreich ermuntert. Schon 531 erliegen sie durch die Katastrophe von Burgscheidungen dem gemeinsamen Angriff der Franken und Sachsen.). Der Teil im N. der Unstrut fällt an Sachsen (Nordthüringen), das Gebiet zwischen Harz und Thüringerwald fällt nach den sächsischen Quellen unter die Botmäßigkeit der Franken.).

<sup>1)</sup> Rordtharingen und die Hermundurer ober Thuringer, G. 2 ff. 3hm folgt D. Botteger, Die Bohnfitze der Deutschen, 1877, S. 77.

<sup>2)</sup> G. Britan er (D. Rennstieg u. a. a. D.) hat die Ausbehnung des altthüringischen Königreiches über den Rennstieg hinaus nach Franken bin zu bestreiten versucht, doch ist diefelbe binreichend gesichert.

<sup>3)</sup> Die Stammesseindschaft zwischen Thüringern und Sachsen wird nach A. Werneburg anch bezengt durch alte Grenzbesetzigungen (A. Werneburg, Thüringisch-sächssische Grenzbesetzigungen, in Itself. s. thür. G. n. A. IX, S. 103—116). Rach ihm verlief-die Grenzbesestläungen, in Itself. s. thür. G. n. A. IX, S. 103—116). Rach ihm verlief-die Grenzes awischen Thuringen und dem Sachsenten im N. von Nordhausen, (vergl. auch E. Hörstemann, Gesch. von Nordhausen, 1827, S. 2 n. 3), der Sachsenstenium und der Gebirgskod zwischen Sachsen, Bordbauen, Bordbausen, Bordbausen, der Auch Geschläusen, Die Grenze lief von Wolfeber Thal nach Ellrich, dann über Waltenried nach Reuhof, Tettenborn, Stäcken, Werningerode, Waltode, Buhla nach Breitenwordis und von da in der Richtung nach Heiligenstadt. Nach der Kaalkrophe von 581 und der späteren Sachsenunterwerfung durch die Franken wurde nach Wer ne burg diese Grenze weiter nach N. verlegt. Auf thüringischer Seite sind als derartige Grenzbeseitzungen mit der Front nach N. auf der Hainleite nachzuweisen:

1) die Jechaburg dei Sondershausen, 2) die Webelsburg bei Hainrode, 3) die Ruhnsburg (jett Lohra), 4) die Helbeburg s. von Lohra im Helbethal (vergl. die Abbildung dei Werneburg dei Keilingen. Die sächstlichen Grenzbesestigungen mit der Front nach S. sind: 1) der Mühlenberg dei Keilingen. Die sächstlungen, 4) die Reicherheit wissen wissen Werlegt. Beebachtungen weitere Beachtung.

meitere Beachtung.

4) M. G. 88. III, p. 22. Tunc victoribus tradidit Saxonibus omnem terram Thuringorum, excepta quam Louvia et Haertz silvas concludunt. lleber bas Ereignis selbst vergl. E. Lovenz, Die thüring. Katastrophe vom Jahre 581, Itsar. b. 8. thür. Gesch. n. A., R. &. Bb. VII, S. 335 ff.

# 2. Bon ber Teilung Thuringens bis zur Entstehung ber Landgraffchaft (531-1130).

Bar somit die Selbständigkeit der Thüringer dahin, so steht gleichwohl neben den 4 großen Stämmen der Sachsen, Franken, Bapern und Schwaben in der Folgezeit der thüringische Stamm unter den kleineren deutschen Stämmen mit in vorderster Reihe<sup>1</sup>). Weil es aber Jahrhunderte dauerte, ehe ein kräftiges einheimisches Geschlecht die Herrschaft über den ganzen Stamm gewann, haben manche Forscher sogar die Selbständigkeit des Stammes bezweiselt. Warum es in Thüringen nicht zur Bildung eines Stammesherzogtums kam, darüber belehrt die ältere thüringische Geschichte unter den Merovingern, Karolingern, Sachsen und Saliern <sup>2</sup>).

In ben nächsten Jahrhunderten nach der Teilung fiel Thüringen eine wichtige militärische Rolle zu in den langandauernden Kämpfen, welche gegen die weit nach W. hin vorgedrungenen flavischen Stämme, hier speziell gegen die Sorben, ausgefochten werden mußten.

Den Stammesherzögen, welchen wir ganz vorübergehend in den Zeiten der ersten Merovinger und als Herren in Oftfranken begegnen, wurde nicht Zeit gelassen, ihre Stellung im Lande zu befestigen; Karl Martell fügte das Land in den Berband des großen Frankenreiches ein; bald war die Gauverfassung ung auch über Thüringen ausgedehnt.

Da blieb für eine gemeinsame Bertretung des Landes gegenüber dem Ganzen natürlich kein Raum. Aber der Stamm schloß sich gerade zu dieser Zeit zu gemeinsamem Handeln zusammen und erlangte erhöhte Bedeutung: nie hatten zwar die Kämpse zur Merovingerzeit gegen die Sorden ganz geruht, aber doch mehr einen desensiven Charakter getragen; Karl belebte dieselben von neuem, sein gleichnamiger ältester Sohn unterwarf 806 die Böhmen und Sorden. Gegen letztere wurde die später "thüringische Mark" genannte Grenzgrafschaft wahrscheinlich an der Unstrut, Gera und Saale errichtet, Thüringen wurde somit der Stüppunkt für alle Unternehmungen der hauptsächlich zur Unterwerfung der Sorbenländer eingesepten Grenz- oder Markgrafen 4).

Aus der thüringischen Mark entstanden sodann die Marken Merseburg, Zeitz und Meißen. Die spätere Markgrasschaft Meißen ist aus derselben hervorgegangen. Edhard oder Edehard von Meißen war kurze Zeit sogar Herzog von Thüringen 5).

Die Stellung der Markgrafen ftütte sich jum guten Teil auf Thüringen, das westlich anstoßende, echt deutsche Grenzland; neben dem Markgrafen-haus, welches auch Thüringen beherrschte, konnte ein einheimisches thüringisches Geschlecht zu wenig Macht entfalten, um die Führung zu übernehmen 6).

<sup>1)</sup> Siehe O. Dobeneder, Ursprung und Bedeutung der thür. Landgrafschaft, in Ztschr. d. B. f. thür. G. u. A. XV, S. 299—334.

<sup>2)</sup> Ebenba G. 302.

<sup>8)</sup> Ebenda S. 802.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 308.

<sup>5)</sup> Ebenda S. 304.

<sup>6)</sup> Chenda G. 303.

Als bann später "Heinrich 1. von der Oftmart" als erster Bettiner zum Markgrafen von Weißen erhoben wurde, stand berselbe in keiner Beziehung mehr zu Thüringen; in den ursprünglichen Slavenländern östlich der Saale hatte sich nunmehr ein den übrigen analoges Territorium entwickelt, zu dessen Beberrschung der Markgraf sich nicht mehr wie früher auf Thüringen zu stüten brauchte. Somit verlor letteres nunmehr seine militärische Bedeutung als Grenzmart 1).

Die große Unsicherheit ber territorialen Grenzen, welche bie alteste Beriobe thuringischer Geschichte darafterisiert, verliert fich in dieser Zeit ber Ausbreitung bes Christentums im Innern von Deutschland, ba bie kirchlichen Stif. tungen, por allem die beiben wichtigsten Rulturzentren Mittelbeutschlands. Kulba und Hersfeld, weitverbreitete Besitzungen bis weit nach Thüringen binein erwerben, bei beren Erwähnung bie Lage fast stets näber bemerkt ist; aus diesen Angaben läßt fich ziemlich gut erkennen, was man in biefer Zeit unter Thüringen verstanden hat.

Namentlich kommen zwei Aufzeichnungen für die Topographie von Thüringen in ber Zeit von 800-900 in Betracht: bas Breviarium S. Lulli und das Fuldaer Summarium.

1) Das Breviarium S. Lulli 2) ober bas Bergeichnis ber Besitzungen, welche bem Kloster Berefelb gehörten, rührt mahrscheinlich aus bem Anfang des 9. Jahrhunderts ber; jedenfalls ist es nach dem Jahre 800 abgefaßt, boch werben die meisten ber barin aufgezählten Besitzungen in ber Zeit vor bem Tode bes Erzbischofs Lullus (+ 786 n. Chr.) erworben, teils von Karl bem Groken, teils von Freien dem Rlofter gestiftet.

Für die Grenzbestimmung Thüringens in jener Zeit find darunter folgende Ortschaften von Bebeutung. 3m B. Die Orte Bisch ausen (Biscofesbufun), von welchem es freilich nicht feststeht, ob B. östlich von Waldkappel, B. bei Bigenhausen, ober B. bei Beiligenftadt gemeint ift. Lassen wir diesen Ort baber unberudfichtigt, so werben noch folgende als in Thuringen gelegen aufgeführt:

Sowebba (Suebaba), Dorf zwischen Wanfried und Eschwege an ber Werra; mit ihm wird ein Ort Westari genannt, welchen G. Landau auf das heutige Sooben bei Allendorf a. d. Werra bezieht; diese Meinung wird sehr befräftigt durch eine Urtunde von 776-779, Dez. 17.3): in derselben

<sup>1)</sup> Chenda S. 308.

<sup>1)</sup> Ebenda S. 308.
2) Bergl. G. Landan in Itschr. d. B. s. hess. Gesch. und Landeskunde X, S. 184—192
mit Ortsertlärung; letztere gab auch U. Stechele in Itschr. d. B. s. thür. Gesch. u. A. IX,
S. 125—129. Fehlerhaft ist der Abdruck dei Bend, Dess. Landeskesch. Bd. U. Urtbb. Nr.
12, S. 15 ss. Für die hier gegebene Ortsertlärung find mir das Regest zur Berstäuung, welches Dr. O. Dobeneder sitt das in Borbereitung besindliche Repertorium der thür. Gesch. angeserigt hat. Rach S. hin sehlen Ortschaften, welche nach dem Thüringerwald zu die Lime Andolstadt-Ohrdruf siberschreiten. Die Rodungen im Gebirge gehören einer jüngeren Zeit an.
3) Bei Oronke, Cod. dipl. Fuld. Nr. 69. In diesem Ort Westera bestüt der König ergiebige Salzaweiter, samt Markt, Tribut und Zoll; Karl bestimmt, daß wöchentlich dem Kloster Kulda ein Karren Salz daher geliefert und von den Höfen und Hörigen die Abgaben von den Redern und die Dienste

schenkt Rarl ber Groke bem Rlofter Kulba einen Ort Bestera, welcher allerbings auf biese Gegend bezogen werben muß.

Milinge, nach Dobeneder wohl Mibla, wie aus Urfunden gefolgert werben kann, sicher nicht Mellingen, wie G. Landau und U. Stechele wollen.

Berka (Berchaho) und Olfen (Ulfenaho), an ber Ulfe nw. von Berka a. W. und Renda (Reinede) nö. von Ulfen.

Dornborf a. Werra; genannt ist nur Dornborf, boch ergiebt eine Urkunde (nach 786, August 31.), daß es sich um Dorndorf a. Werra handelt.

Salzungen.

An ber Nordostgrenze werben eine ganze Reihe von Orten an ber Unftrut genannt, fo Biebe, Allerstebt (Alarestebe), Wollmirstebt, Memleben (Mimelebo)1), Bafeler (Heselere), Scheibungen (Scidinge), Bibra (Bibraho), Wennungen (Wenninge), füdöftlich Rebra, Balgftädt (Balgestat) süböstlich Laucha.

De stliche Grenzorte sind ferner die Wüstung Bilistatt no. Dorf Sulza, Rothen stein (Rodostein) bei Rabla und Rudol stabt (Rudolfestat).a. d. Saale.

2) 3m Fulbaer Summarium (874 (?), Mai 18) werben bem Rlofter Kulba die Zebnten bestätiat in zablreichen thüringischen Ortschaften 2). Danach werden noch zu Thüringen gerechnet:

3m 28. : He Ibra (Helbron), Ort unter bem helbraftein an ber Werra, Burichla (Bruslobon) bei Banfried,

Jestebt (Gabesteti) im Amt Eschwege 3),

Bölker Shausen (Fologereshusun).

3m ND.: Nebra (Neviri),

Scheibungen (Stidingi).

3m D.: Uhlftabt (Almunfteti) (?),

Rahla (Calo),

Rothenstein (Bi temo roten stenni = ju dem Rothenstein),

Heilingen, 2 Orte (Helibingi item Helibingi) wsw. von Orlamunde.

1) Demleben wird hier, wie noch mehrfach, als in Thuringen liegend angegeben, nicht im Friefenfelt des Paffegaus. Bergl. Die folgende Seite und Die Rarte G. 12.

8) Diefe Deutung Alhrt her von Schmin de, Das ehemalige Gericht Jeftadt, in Ztichr. b. B. f. heff. Gefch. u. A. X, 3.

jur rechten Zeit geleiftet werden. Sachlich ift biefe in ber Faffung bebentliche Urtunde als echt gesichert. An Rlofter Befra bei Meiningen, wie Dronte ben Ramen erflart hat, ift nach Wortform und Aufgablung gewiß nicht zu benten, sondern jedenfalls an die Gegend von Sooben, wo Berneburg fogar eine Biffung Wefterburg angiebt. (Die Namen d. Ortich. und Biffungen S. 23. Anm. mit Bezugnahme auf Arnold, Anf. und Banberungen.) Daß es sich um einen Ort in dieser Gegend handelt, geht vor allem aus den sonstigen Ernähmungen desselben hervor: Ernceborc, Gerstungen, Westren, Amaraha (Dronke 1. c. cp. 18); Westrun, Ernciburc, Gerstungen (ebda.); Salzaha, Abbetrode, Westra (Dronke, Trad. cp. 43, no. 32.); Salzaha, Amaraha, Sconestete, Westren (ebda c. 45, no. 18). — Diese Mitteilschaft (18) ungen verbante ich gleichfalls Dr. Dobeneder.

<sup>2)</sup> Schannat, Diose. et Hier. Fuld. p. 239 ff; Dronte, Cod, dipl. Fuld. no. 610. Es ift eine Fälschung mit Benutung einer Urtunde Ludwigs des Frommen und der Urt. Ludwigs des Deutschen bei Bohmer-Mühlbacher, Reg. imp. 1. no. 1488 für die Datierung. Die Ortsnamen im Summarium bei Dronte, Trad. Fuld. c, 46, weichen in ihrer Orthographie vielfach ab. Sicher liegt auch eine fachliche Falfcung vor. Auch hier gewährte Dr. D. Dobeneder in zuvorlommenbfter Beife Ginficht in feine fritifchen Bufate jum Regest über biefe so bebeutsame Auszeichnung, welche eine umfangreiche Litteratur hervorgerufen bat.

Kast stets ift zu erkennen, in welchem Gau die betreffenden Orte liegen: bie Baugrengen selbst aber festzustellen, bat bekanntlich nach v. Lebeburs und Bersebes Borgang H. Böttger burch die Ausnutzung der freilich teilweise auf recht fpaten Aufzeichnungen berubenben Didgesangrengen gu ermitteln gesucht.

Mehrere nordliche Baue, welche bem an Sachfen gefallenen Rord. thuringen entsprechen, vereinigte Rarl ber Große jum Bistum Salberftabt; es find dies folgende: Derlingowe, Belesem, Northuringowe, Hartingowe, Suavia, Sasigowe mit Friesenfelt (Frissonovelb) 1).

Im eigentlichen Thüringen, bem zentralen Rernstud, welches bis zur Ge: genwart seinen Namen bewahrt bat, bestanden die folgenden Hauptgaue: 1. E ich e 8. felt, 2. Helmengowe, 3. Rabelgowe, 4. Engilin, 5. Oftergowe, 6. Hufitin, 7. Languizi, 8. Westgowe und 9. Altgowe').

Dieselben wurden, da tein eigenes thuringisches Bistum in Thuringen austande tam, gang bem Mainger Sprengel zugewiesen.

Im Süben des Thüringerwaldes breiteten sich sodann die zum würzburgischen Sprengel gehörigen Gaue Grapfelb occidentalis (mit Tollifelbun), Grapfeld orientalis und ber Salagowe aus. Dieselben rechnet B. Bottger nach v. Lebeburd Borgang gleich ben oben genannten nordthuringischen sowie bem Ratenggowe ber Bamberger Diözese und bem Egeregau ber Regensburger Diozese noch zu Thuringen.

Auf ber von D. Boffe (Codex diplomat, Saxoniae Regiae, I. Bb.) entworfenen Gautarte bat Thuringen ben auf nachstebenber Figur bezeichneten Umfang. Rur an ber Unftrut ift von D. Posse (und von Höttger) abgewichen, insofern die Grenze dem Flusse folgt ohne die beiden nach Thuringen m einspringenden Bogen, welche das Original bietet. Wodurch dieselben veranlagt worden find, ift mir nicht verftändlich, da doch Memleben als in Thuringen liegend ficher bezeugt ift. Bu ben oben genannten hauptgauen tritt noch bingu ber Gau Bigsezi, welchen H. Böttger nicht aufführt. Bautarte nächste Seite.)

Die Oftgrenze wird burch bie Saale gebilbet. Die Saale trennt bie Thüringer und Sorben 3).

1) In diese Game waren außer den Sachsen Friesen und Hessen eingewandert (Friesenfelt und Hassen), später sind auch Schwaben (Suavia) herangezogen. Das Land gehörte zu Nordthüringen.
2) Hott ger hat im eigentlichen Thüringen noch den Wip der gowe, welcher nur

numque ac Salam fluvium, qui Thuringos et Sorabos dividit, posita a Francis. Einhard fchrieb im 9. Jahrh. Bgl. auch bie Stelle jum Jahre 782 bei Poota Saxo 1. II. Vors 34.

Gens quoque Sclavorum, Sorabi cognomine dicta Audacter sumtis subito praeruperat armis, Vicinas sibi Saxonum terras populando Atque Thuringorum fecundos frugibus agros. Has medias Sorabi terras camposque iacentes Inhabitant interfluvios; hinc volvitur amnis Qui Sala nomen habet, fluit Albi latior inde.

a, g. Boriger gut im eigeningen Lynringen noch ven Wippergowe, welcher litt Untergan des Nabelgowe ist, Binidon, welcher nicht existiert hat, Turingowe, welcher als besonderer Gan nicht erweisbar ist, und den Orlagau, welcher aber nicht zu Thüringen gehört, sondern meist besonders aufgeführt wird. lleber den Gan Windon voll. den Aufsax von D. Dobeneder in Itsa. st. S. G. u. A. XV, S. 223 st.

3) Einharti Vita Caroli c. 15: pars Germaniae quae intra Saxoniam et Danubium Rhomers auf Indiana gut Indiana.



Die Sübgrenze folgt im ganzen bem noch unbesiedelten Thüringerwald; sie verläßt erst jenseits bes Inselsberges, am heutigen Dreiherrnstein, ben Ramm und läuft zur Werra bei Breitungen (Bretinga) 1). Bon hier schlägt bieselbe eine sast rein westliche Richtung ein bis über Lengsselb in Hessen hinaus.

Die Bestgrenze fällt keineswegs mit der Werra zusammen, sondern hält von Lengsseld aus eine im ganzen nördliche Richtung bis unterhald Witzenhausen ein, so daß bedeutende Teile, welche wir heute Hessen zu-rechnen, in der Gauzeit zu Thüringen gehörten?).

Die Nordwestgrenze schneibet das Leinethal in der Gegend von Eichenberg, also da, wo der ostwestliche Oberlauf in den nordsüdlichen Mittellauf übergeht, und zieht sich von bier nach der Gegend von Sachsa die zum Bodethal.

Die Rordgrenze Thuringens reicht mithin nicht bloß bis zum Harz, sondern schneidet sogar quer durch den Harz bis zur Bode 3), und von der Bode zur Mansfelder Bipper.

Bon letterer biegt die Nordostgrenze zunächst nach S. hin zum Sachsengraben ab, schneibet die Helme und erreicht bei Artern die Unstrut, welcher sie nunmehr bis zur Einmündung in die Saale folgt.

Die Saale bildete aber nicht bloß jest, sondern für lange Zeit bie wichtige Grenzlinie Thüringens gegen Often.

Urtunbliche Grenzangaben in biefer Periode bes siegreichen Bordringens gegen die flavischen Stämme im D. ber Saale finden sich namentlich bei Be-

2) A. Berneburg will burchaus die Werra als Westgrenze aufrecht erhalten. (Die Ramen der Ortschaften und Wüstungen in Thüringen S. 1 und Anhang III. Die Grenzen von Thüringen.) Anser den oben aus der Herstelber und Fuldaer Anszeichnung entnommenen Belegen, siesen sich bierste leicht noch zahlreiche andere beibringen.

3) Und zwar dei Bodseld (Botseld) vgl. Otto v. Freising, Chron. lib. VI, 38. "Ipse voro (se. Imperator Henricus III.) non multo post in, termino Saxoniae et Thuringiae in loco

vero (se. Imperator Henricus III.) non multo post in termino Saxoniae et Thuringiae in loco qui dicitur Botfelt infirmatus publice culpas suas recognoscens — diem ultimum clausit". In der um 870 verfaßten Vita 8. Liutbirgis, M. G. S8. IV, p. 159 — die Liutbirgis lebte im 9. Jahrh. — wird ein Ort Winithohus in Gett ein Gut bei Thale am Nordrand des Harges) erwöhnt: in loco, qui dicitur Winithohus in provincia 8 axonia, in pago qui dicitur Harthagewi, in saltu qui vocatur Harzs, qui dividit Saxoniam et Thuringiam". Ho Größler, Einfährung des Christentums in die nordthäringischen Gaue, bemerkt S. 4: "Die Scheide swischen Thärtingen und Sachsentumb bildete seit dem 6. Jahrhundert n. Chr., abgeschen von Unstrut und Harz, der zwischen Wallhausen und Sangerhausen beißt". Auch Thietmar von Mersehungen bedes Ende aber der Friesugaben heißt". Auch Thietmar von Mersehungen gehungen bei foodsprachen, besten die der der Friesugaben beseichnet: Actum in Saxonia loco qui Altstet dicitur. Eine genaue Umgrenzung des Friesusselbes und sächssichen Hallbauen. Allstatet dicitur. Eine genaue Umgrenzung des Friesusselbes und sächssichen hassen gehabet eine Urtunde vom Jahre 979, Rai 20. (Bgl. Bend., desse und sächschen die sign und que toutonice dicitur Girust de (soviel als Grenzgraben) sursum ad aquilonarem plagam usque in Willianwege quo terminatur comitatus Sigefridi comitis et de Willianwege in Wippera et inde usque in Willerdahe et per eiusdem alveoli rivulum usque in suvum Salta dictum et inde quo se Salta Sale insundit et rursum prope ripam eiusdem alvei ad australem plagam, quo se jungunt Sala et Unstrut stuvii et inde ad occidentalem plagam usque in eiuzelmen ist uiedergelegt aus der von K. Weber entworsenen Gaularte des Helmeganes (Mitzeil. d. Bereins sit Erentunde zu Halle 1890. Bgl. auch R. Aus die is, Jur Bolsetunde

bon Thiringen, insbesondere bes Belmegaues, Balle a./S. 1884).

<sup>1)</sup> So lätt G. Brudner a. a. D. auch den Rennftieg vom Gebirgstamm nach S. abbieaen.

legenheit ber zahlreichen kirchlichen Gründungen, besonders bei der Abgrenzung der 968 gegründeten slavischen Bistümer Magdeburg, Merseburg, Zeit und Meißen. Bereits 981 wurde Merseburg aufgelöst, dann aber 1004 wiederhergestellt. Zeit wurde um das Jahr, 1029 nach Naumburg verlegt. Es sam zu wiederholten Grenzstreitigkeiten zwischen den slavischen Bistümern, welche 1017 vollständig beglichen wurden.). Es mögen einige Belege aus dieser Zeit vor Gründung der Landgrasschaft angeführt werden, welche über die Abgrenzung von Thüringen Licht verbreiten:

Für bie Gub- und Gub west grenze:

Lambert von Hersfeld setzt die Werra als Grenze zwischen Thüringen und Hessen: ",am User des Werrastusses, welcher Hessen und Thüringen von einsander schied"<sup>2</sup>).

Borher hat er Gerstungen als an der Grenze von Thüringen und Hessen bezeichnet.

Für die Westgrenze verdient hervorgehoben zu werden, daß in einer Fuldaer Urkunde aus dem 10. Jahrhundert, welche nach 918, Dez. 23, unter dem Kloster verliehenen thüringischen Besitzungen auch Frankenhausen (Franc-warteshusen) und Hohne (Honide), d. i. Nieder- oder Oberhohne westlich von Eschwege, genannt werden 4).

Für die Nordostgrenze Thüringens ist die Grenzbestätigung des Bistums Halberstadt in einer Papsturkunde des 11. Jahrhunderts von Belang, welche der oben mitgeteilten älteren Grenze Thüringens gegen Sachsen entspricht b. 1032, Dez. 17., wird entsprechend Balgstädt an der Unstrut als zu Thüringen gehörig bezeichnet 6).

- 1) Die Einzelheiten s. bei O. Posse (Codex diplom. Saxoniae Regiae I. 1.) in beffen einführenbem Text sowie in dem Exturs: Beiträge zur Geographie der Mart und Diözese Meißen (S. 167—196).
- 2) M. G. SS. V, p. 207 ad a. 1074; "in ripa fluminis praedicti (Wirrae) quod Hassiam Thurin giam que dirime bat". Bergl. hierilber D. Bott ger, Die Bohnfite ber Deutsichen, Stuttg. 1877, S. 19.
- 8) Pist. SS. T. I p. 362 . . . Gerstungen in confinio Thuringiae et Hassiae. Annalista Saxo ad a. 1079 nennt ben Thuringerwalb als Grenze Thuringens unb Grantens: "venientes ergo ad silvam quae Thuringiam dividit a Francia".
- 4) S. Dronte, Trad. et. antiqu. Fuld. c. 34, vgl. auch c. 8 und c. 47. Zugleich mit Honi be wird ein und unbekanntes "Cemeforfte" genannt (cp. 8 heißt es Zemeforte, cp. 47 Cemeforfte). Lambert von Hersfeld bemerkt a. a. D. 1875 (Pist. 88. I q. 390): "transitis finibus Thuringiae ubi Eschen wege pervenit. Der König kommt aus Sachsen, überschreitet die Grenze Thüringens und gelangt nach Eschwege. Letteres liegt also in Thüringen.
- 5) Die Urfunde ist awischen 1012 und 1023, Sept. 9, ausgestellt: Bergl. Chron. Halb. ed. Schatz 25, und G. Schmidt, UB. des Hoost. Halb. et Schatz 25, und G. Schmidt, UB. des Hoost. Halb. dioecesis deinceps maneant inconvulsi, idem episcopus expressius eos circumscribi secit et vocari in hunc modum. et sic per ascensum Sale usque quo institut Unstrot stuvius Sale et per ascensum Unstrot usque quo constitunt Unstrot et Helmena et per ascensum Helmena usque ad soparationem Saxonie et Thuringie versus montana que dicitur Hart et abhine usque ad ortum Wippere siuv. Ueber die augegebenen Grenzen s. 3t. d. B. s. Riederschen 1867, S. 1 ff.; 3tschr. b. Harzvereins 1870, 370 ff., 399, 420; 1873, 267 ff.; 1867, 51 ff. n. a. m.
- 6) Lepsins, Gesch. d. Bistums und Hochstift Raumburg I, 197 u. v. a. D. Der tönigliche hof Balgstäbt (Balchestat) im Gau Thüringen (in pago Thuringiae), soviel als im Gebiete von Thüringen, wird von Konrad II. ber Kirche zu St. Peter in Raumburg geschenkt

Bon Interesse ist serner die Begrenzung eines halberstädtischen Archidiakonats in einer Urkunde vom Jahre 1120, April 16 1). Saa Liseld wird 1055 als
an der Grenze von Thüringen gelegen bezeichnet; das Chronicum Belgicum 2)
nennt unter den Alöstern, welche Erzbischof Anno von Köln gestistet hat: "quintam
vero in Thuringia, in loco dicto Salvelt... Allodium illud celeberimum,
quod Saleselt dicitur in confinio Thuringiae situm".

3. Thuringens Grenzen unter ben Landgrafen aus dem Geschlechte Ludwigs mit dem Barte (1130-1247) und den Landgrafen aus dem Hause Wettin (1247-1440).

Die Grenzen zur Zeit der Landgrasschaft hat F. Spieß nur ungenau angegeben 3). Außer den Urkunden 4) ist für diese Zeit eine Quelle zu beachten, welche zwar erst dem Ansang des 16. Jahrhunderts (1513) angehört, aber zweisellos auf eine ältere Zusammenstellung aus der Landgrasenzeit, vielleicht auf das 13. oder 14. Jahrhundert, zurückussühren ist. Es ist dies die Legen da Bonisatii, von welcher dei Mencke (SS. RR. GG. I, S. 847) eine lateinische und eine deutsche Fassung (ebenda S. 859) vorhanden ist; außerdem wurde eine mangelhafte und unvollständige Handschrift durch von Gabelents, von Spichra an der Werra die zur Saale, dann von S. nach D. von Spichra an der Werra die zur Saale, dann von S. nach A. vom Thüringerwald bis zum Harz durchmessen; alle Ortsangaben lassen sich gut und sicher versolgen. Hieran schließt sich der Umsgang (Circumferentia terrae Thuringiae), welcher die unter Jurisbiktion der Landgrassen seheben Gebiete umspannt.

Derfelbe geht aus von Eisenach auf dem Wege nach Bacha bis zu einem castrum Rotenberg (?), zum Frauensee und Holenberg nach Weißendiez, über den Wackenhof nach der Wüstung Tuben Elende (an der Taubeneller Mühle bei Wilhelmsthal), über eine Anhöhe und Breitenbach nach der Werra bei Berka und westlich bis zu einem Orte Mittelwenden (?) am Seulingswald. Bei Hedeshausen wird die Werra wieder erreicht; an ihr geht es nun abwärts bis Areuzburg und westlich bis zum Eichenberg zwischen Rittmannshausen (Rittelshusen)

<sup>1)</sup> G. Schmidt, Urkb. des Hochstifts Halberstadt I Nr. 147. Das Archidiakonat wird, wie solgt umgrenzt: von Bangen an der Unstrut, der kleinen Helme (in ulteriori Helmana), der Leine, dem [Sachsen-] Graden [bei] Ballhausen (in soven Walhausen) der Wilderbeck em Bilderbach bei Eisteben, jetz die "Böse Sieben" genannt; Hornburg, Petril Obhausen, Beibenbach und Kuckendurg. Bergleiche auch die solgende Urkunde Kr. 148 dei G. Schmidt, Urkd. a. a. D., woselbst die Orte im Orlagau von denen in Thilringen im Mainzer Bistum gelegenen ebenso getrennt genannt werden, wie diesenigen in der Diözese Halberstadt und der Grasschaft des Pfalzgrassen Friedrich.

<sup>2)</sup> Pistor. III p. 124. 3) Phyfif. Topogr. S. 4.

<sup>4)</sup> So werden 3. B. die dem Rlofter Pforta bei Kofen überwiesenen beiden Billen Frankenau, die Urkunde von 1819, Nov. 11, siehe bei Mencke SS. RR. GG. I 782 bezeichnet als zwischen dem Bezirk (pagum) Spielberg und der Saale an der Grenze Thüringens (in terminis Thuringie).

<sup>5)</sup> Atfchr. b. B. f. thur. Gefch. n. Alt. ju Jena, Bb. VI. Ueber den historischen Wert bes Legenda f. Bonisatii f. D. Dobeneder in Btschr. b. B. s. thur. G. u. A. XV, 326-330.

und Netra und über ben Helbrastein nach Treffurt a. Berra; die lettere entlang über Wanfried bis zum Eichenberg vor Schwebda und nun bem Eichsfeld zu über die Burgen Gleichenstein und Scharfenstein dis an die Leine, nach Worbis, bann über Schloß Bobenstein und Duberstadt 1) bis nach Scharzfeld auf bem Harz und um die Grafschaft Hobnstein herum.

Im lateinischen Text ist nun offenbar eine Lude. Die beutsche Ubersetzung füllt dieselbe einigermaßen aus burch die turze Angabe, daß das Land bes Grafen von Sobnftein, ferner Sangerhaufen und bas Gebiet bes Grafen von Querfurt auf thuringischem Boben liege. Der Umgang erreicht bann die Goll?) und ein Kreuz bei Ascheiplitz und bei Freiburg die Unstrut und folgt der Unstrut bis zu ihrer Einmündung in die Saale.

Die Oftgrenze ist durch die Saale bezeichnet, deren Quelle allerdings in einen Wald bei Saalfeld verlegt wird.

Die Südgrenze verläuft mit dem Gebirge entlang bis Mehlis und über die "bloße Leuben" weiter über ben Inselsberg (Enselberg) bis jum Rießling und wieder an ben Rotenberg, von welchem der Umgang ausging.

Dann werben die Dingstühle aufgezählt und hinzugefügt: "Und das heist bas Alte Land zu Doeringen: Et ista praenotata divisio dicitur Antiqua Thuringia.

Wartburg ist das Haupt des Landes, Elgersburg der rechte und die Chereburg ber linke Arm, Beigenfee bas Berg und die Edarte. burg (Ecartsberge) sind die Füße und treten auf die Saale.

Wartbergk Ellgereborgt **Ebersbera** Weifensee Edersberge und die Saale.

Seit 1180 war die Pfalzgrafschaft Sachsen mit Thüringen verbunden. Die Bfalzgrafen waren Beamte, welche eingesett wurden, um den Herzögen ein gewisses Gegengewicht zu geben und die königlichen Interessen in den einzelnen Provinzen wahrnehmen zu lassen. Ebenso mar Bessen an Thüringen durch Erbschaft gefnüpft. 1247 erhoben sowohl der Neffe bes letten Landgrafen Beinrich Raspe, ber Wettiner Beinrich der Erlauchte, als auch Sophie, Herzogin von Brabant, Tochter Ludwigs IV. und der heiligen Elisabeth, für ihren Sohn Heinrich das Rind Erbansprüche. 3m thuringischen Erbfolgefrieg (1247-1263) behielt Sophie Hessen, Heinrich der Erlauchte behauptete Thüringen und die Pfalzgrafschaft Sachsen. Er ernannte 1262 seinen ältesten Sohn Albrecht zum Landgrafen von Thüringen. Albrecht hatte mit der Hand der Margarethe,

die Alte Goble.

<sup>1)</sup> Die Bestiverhältnisse auf dem Sichsfelb sind recht verwickelte, worauf hier nicht näher eingegangen werden soll. Man vergl. Wend, hesse Landesgeschichte, II. Bb., ferner 3. S. Wolf, Gesch. d. Sichsfelbes mit Urtundenbuch u. a. Onellen.

2) Ein Sehölz im R. von Freiburg a./U. heißt die Rene Göhle, ein anderes subl. davon

Tochter Raiser Friedrichs II., bereits bas unter bem Reiche ftebende Bleikenland erbalten. Friedrich ber Streitbare, an beffen Gohne Friedrich und Bilhelm Thüringen nach bem Tobe Friedrichs des Friedfertigen 1440 gefallen war', batte icon 1423 bas herzogtum Sachfen und bie Rurwurbe erworben. Es beginnt nun die Zersplitterung Thuringens durch zahlreiche Teilungen und die Ausdehnung des Namens Sachsen durch den Titel der Kürften auf das Thüringer Land.

#### 4. Thuringens Grengen in neuerer Reit.

Die Landgrafschaft wurde junächst 1445 in der Erbteilung ju Altenburg mit einem Teil bes Ofterlandes an Wilhelm, Bergog von Sachsen, gegeben, Meißen mit bem anderen Teile bes Ofterlandes erhielt sein Bruder Aurfürst Friedrich II., ber Sanftmutige. Beide führten von 1446-1451 ben Bruberfrieg. Rach Wilbelms Tob († 1482) regierten Ernst und Albrecht bis 1485 gemeinschaftlich auch über Thuringen, wie seit 1464 über Sachsen.

In der Leipziger Teilung (1485) erhielt Ernst Thuringen mit Ausnahme einiger Aemter, die sächfischen Besitzungen im Bogtlande und in Franken, sowie die Kurmfirde, Albrecht Meißen; in das Ofter- und Bleigenland teilten sich beibe. In diese beiden Hauptlinien, die ernestinische und die albertinische, blieb seitdem das sächsische Haus getrennt. Nach bem Berluft ber Kurwurde an die Albertiner im 3. 1547 heißen die erneftinischen Fürsten fortan Bergoge von Sachsen.

Mit ber Rurwurbe mußte Johann Friedrich ber Grogmutige auf bedeutende Landesteile verzichten, welche neben den thuringischen Besitzungen von Rurmaing ben Rern bes beutigen preugischen Thuringen bilben. Bon ben gablreichen und verwickelten Landesteilungen, auf welche bier nicht einzugeben ift 1), bilbet biejenige vom Jahre 1825 bie Grundlage für bie beutigen Berbaltniffe in ben erneftinischen ganden. Daneben tommen bie ich warzburgischen und reufischen ganber und bie Ausbreitung Breugens vor allem noch in Betracht.

Außer biesen Abgrenzungen ist noch von besonderer Wichtigkeit, zu untersuchen, ob die Thuringer ein eigenes Stammesrecht besessen haben. Es ist allgemein bekannt, daß eine Lex Thuringorum von Rarl bem Großen ca. 802, Ottober, redigiert worden ift 2). Aus Urfunden läft fich beweisen. bak auch später ein thüringisches Brovinzialrecht vorhanden war 3).

<sup>1)</sup> Bergl. die furze Wiedergabe der Landesteilungen bei Hilbebrand, Statistis von Thüringen, I. Bd., 1867, S. 4 st. Bon Karten s. F. L. Gusseld, Geogr. Uebers. der im Herzogl. Sächs. Hause ernestin. Linie vorgegangenen Landesteilungen und Darstellung derselben durch eine stünsschaften. Weimar 1796. Ferner Ad. Brech er, Darstellung der Gebietsveränderungen in den Ländern Sachsen und Thüringens von dem 12. Jahrh. die hente. Berlin, D. Reimer, 1888. Auch gab C. A. H. Burckhardt aussichsiche "Stammtaseln der Ernestinischen Linien des Hauses Sachsen". Weimar 1885 heraus.

2) S. K. von Richthofen, M. G., LL. V, p. 103—142.
3) S. J. B. die Urk. d. J. 1120, April 16, dei G. Schmidt, Urbb. des Hochsists Halberstädter Domkirche zur Stiftung des Alosters Calbendorn Gliter zugewiesen, welche in der Didzese Halberstädte, in

Auch ber Sachsenspiegel (ca. 1225 bis 1227) unterscheibet scharf zwischen ben zu Sachsen gebörigen Rorbtbüringern und ben Thüringern der Lanbgraficaft1).

An Stelle bes Ramens Thuringen mar ber Rame von gablreichen Gingelterritorien getreten; ersterer batte fich erhalten in bem Ramen bes Thuringerwaldes 2). Der Rheinbund batden Ausdrud "Thüringische Staaten" geschaffen, doch wurde er nur vereinzelt gebraucht und auch in einer anderen Ausbehnung, als ihn bann ber am 10. Dai 1833 begründete "Thüringiiche Boll- und Sandeleverein" ju allgemeiner Beltung brachte; feit 1834 erst wurden die "Thüringischen Staaten" in Zeitungsblättern, in Flugund Staatsschriften, in geographischen und statistischen Werten gang und gabe 1).

Much die 1846 eröffnete "Thuringer Gifenbabn4), ferner bas ermachende Intereffe für bie Erforschung ber Heimat in geschichtlicher, geographischer und natur-wiffenschaftlicher Hinsicht, welches gang Thuringen umfaffende Bereine entstehen ließ und Schriften hervorrief, welche sich nicht mehr auf das einzelne Territorium beschränkten, fondern gang Thuringen umfaffen wollten 5), wie bie Sagenfammlungen von Bechftein, bie Ueberf. ber geogn. Berhaltniffe Thuringens und bes harzes von S. Crebner, Schonbeits Flora von Thuringen, in Die breiten Schichten eingebrungene Beitungen, Bolts- und Reisebucher u. f. w., u. f. w., haben jur Bopularifierung bes Ramens entschieben beigetragen, manche gemeinsame Ginrichtung, wie gemeinsame Berwaltung, Rechtspflege und Militarmefen, ließ über bem Intereffe fur jebes einzelne Staatswefen das ftart jurudgebrangte, aber noch teineswegs gang erloschene Stammesbewußtfein wieber neue Nahrung finden.

Seit ber Reformation batte in ber von vier Staaten unterhaltenen Lande Bunie versität zu Jena wenigstens eine gemeinsame Bflege bes wissenschaftlichen Lebens ftattgefunden; bierber mar auch ber oberfte Gerichtshof fur Thuringen, bas Oberappellationsgericht, gelegt worben, wie gegenwärtig bas Oberlandesgericht für Thuringen seinen Sit gleichsalls in Jena bat.

In unserer Zeit wurde in Jena auch ein Statistisches Bureau vereinig-

der Grafichaft des Pfalggrafen Friedrich, ferner im Orlagan (in pago Orlan) sowie in Thuringen im Dlainzer Bistum lagen, nachdem Wichmann dies "tam suo, quam earum provinciarum jure, in quibus hec sita sunt, Saxonie scilicet et Thuringie", während er als Graf zu Gericht zu Buttelstedt saß, bestimmt hat, in Gegenwart n. s. w.

1) Sachjenspiegel III, 44, § 2: "de nortdoringe de sint nicht doringe, de ut der lantgreveschap tu doringen geboren sin, wen dat sin Sassen" (vergl. Homever, Sachsenspiegel I, 3. Must., S. 888).

Homeyer, Sachsenspiegel 1, 3. Aust., S. 338).

2) Die Urtunde von 1348, Juni 6: sine schlosse und vesten Elgersburgk, Ilmense und Scharpsenberck, die er vorn am Düring er Wald gen Düringen ligen hat (d. i. der Graf von henneberg) ist meines Wissens die früheste urtundliche Erwähnung dieses Kamens, welcher die älteren Bezeichnungen Louvia, Lenbe und Lotalnamen wie "Nordwalt" allmählich verdrängte. In neueren Bestichnungen der verschiedenen thüringsschen Territorien sindet man den Namen Thüringen nur noch selten angewendet: A. G. Leonhardi (Erbbeschreibung der Kursürstigen und herzoglich Sächsischen Ande. 2. Aust. 1790) unterscheich, wie die Rarten ziener Zeit, einen Churtreis und einen "Thüring ist ein Kreis". Derelbe grenzt gegen S. an das "herzogliche Ehüringen" und an das Ersuter Gebiet.

3) G. Brückner, Der Reunstieg in seiner historischen Bedeutung. R. Beitr. zur Gesch. diltett. III, 1867, S. 207. Ueber die Glieberung des Thüring. Joll- und Handelsvereins vergl. Hilbebrand, Statistit Thüringens, L. Bd., 1867, S. 12.

4) Räheres bei J. E. Kronfeld, heimatstunde von Khüringen.

5) 1842 wurde der Raturwissende ins Leben gerusen u. s. dem ersteren sit z. B.

Berein für thur. Gefch. u. Alteriumstunde ins Leben gerufen u. f. f. Dem erfteren ift 3. B. bie oben ermahnte Schrift von S. Eredner gewidmet, auch wurde durch die botanische Ab-teilung desfelben die genannte Flora von Thilringen veranlaßt. ter Thuringischer Staaten begründet (1. Juli 1864), fpater aber nach Beimar verlegt, boch umfaßt basselbe nicht alle thuringischen Staaten.

Die taktischen Berbande ber 3 Thuringischen Regimenter Rr. 94, 95 und 96 wurden 1867 eingerichtet, und zwar die beiben ersteren Regimenter zur 22. Division des XI., das dritte zur 8. Division des IV. preußischen Armeetorps gestellt.

Durch diese und viele andere einzelne Einrichtungen ist das Gefühl gemeinsamer Interessen gestärkt und die Zusammengehörigkeit der kleinen Territorien mehr und mehr besestigt worden.

## Iweites Kapitel.

#### Die gegenwärtigen Grengen.

1. Die Stellung Thuringens ju feinen Rachbargebieten.

Mitteleuropa weist zwischen bem ausgebehnten Tiefland im N. und bem Alpenvorland im S. einen breiten Zug von Bergländern auf; dieselben orduen sich nach dem Alpenvorland zu um zwei bedenartige Landschaften, den Ressel von Böhmen einerseits, das "füdwest deutsche Beden" andrerseits").

Während Böhmen auf der Norddeutschland zugewandten Außenseite von schmaleren Gebirgszügen umrahmt wird, den Sudeten und dem Erzgebirge, welche A. Pend als "nördliche Umwallung Böhmens" zu einer Gruppe zusammensaßt, dehnen sich die Erhebungen im N. des südwestdeutschen Bedens viel mehr in die Breite aus; diese "mitteldeutsche Gebirgs-schwelle" zerlegt A. Pend in 4 Untergruppen, von welchen 3 mit jenem Beden in direkter Beziehung stehen, da sie dessen Nordrand umsäumen, während die letzte erst weiter im N. diesen drei Abteilungen selbst wieder quer vorgelagert ist; vom NB. Ende des Harzes zum Teutoburger Bald erstreckt sich dies "subberchnische Hügelland"; die drei südlicheren Gruppen sind: im B. das Rheinische Schiesergebirge, in der Mitte das Hessische Berg- und Hügelland und im D. Thüringen mit seinen beiden Randzebirgen, dem Harz und dem Thüringerwald. Ehüringen bildet so mit den östlich sen Abschieber mittelbeutschen Gebirgs-schwelle.

2. Die Grengen.

Bir schreiten nunmehr jur Begrenzung felbst:

<sup>1)</sup> Bergl. A. Pend, Das Deutsche Reich, S. 284 n. ff. (A. Kirch hoff, Länderkunde von Europa, I. Teil, Prag n. Leipzig, 1886.)

<sup>2)</sup> Häufig wird and noch Thuringer Bald geschrieben.

#### a) Die Beftgrenge.

Im Beften bilbet bas Beffifche Berg- und Bugelland bie Grenze, boch ist die Trennung nur im R. scharf ausgeprägt: langs eines nordfüblichen Streifens ist bas Land awischen ben bessischen Bergen im 2B. bes Leinethales und dem unteren Eichsfeld im D. besselben in auffälliger Beise eingefunken; es liegt bier, wie wir später seben werben, ein sogenannter Grabeneinbruch vor, welchen man nach dem hauptort biefes Gebietes turz als "Gottinger Sente" bezeichnen tann 1). Gin Rundblick z. B. vom Boben Sagen bei Dransfeld zeigt dem Auge biese vorzügliche Terraingrenze in großer Deutlichkeit; bieselbe zieht sich von Northeim über Nörten und Göttingen bas Leinethal aufwärts bis Eichenberg und läuft von hier zur unteren Werra oberhalb Wikenbausen.

Mehrere neuere Arbeiten nehmen diese .. Göttinger Senke" unbedenklich als NW.-Grenze von Thüringen an 2). Im allgemeinen freilich wird von den Autoren die Grenze so gezogen, daß nur das obere Eichsfeld Thüringen aufällt, das untere oder hannöversche Sichsfeld hingegen ausgeschlossen bleibt 3). Wenn gewiß manch gewichtiger Grund für ein Ausschließen bes unteren Eicheselbes spricht, so sind boch andrerseits die Grundzuge bes gangen tettonischen Baues bieselben wie im übrigen Thuringen, und ber Abbruch ber Landschaft am Leinethal ift ein so pragnanter, bag wir mit A. Bend, C. Rafemacher u. A. bie Grenzen bis jur "Böttinger Sente" vorschieben wollen, zumal das Rieder-Gichsfeld erft 1815 an Hannover gefallen ift.).

Beiter süblich folgt die Grenze gegen das bestische Waldgebirge im allgemeinen bem Ginfchnitt bes Werrathales. Man bat bie westliche Landschaft neuerdings nach ber beherrschenden Erhebung besselben bas "Meignerland" genannt 5). Steil und ichroff fallen jum Teil bie Berge biefes "Meigner-

<sup>1)</sup> Bergl. das betreffende Rapitel im 8. Abichnitt (nebft dem idealen Querprofil des Leine-

<sup>1)</sup> Bergl. das betreffende Kapitel im 8. Abschnitt (nebst dem idealen Querprofil des Leinethales), woselbst auf die Arbeiten von A. von Könen, D. Lang, F. Moesta, F. Beyschlag näher eingegangen wird. Den Ausbrud "Göttinger Senke" gebraucht A. Vench, Das Deutsche Reich a. a. D., S. 294.

2) So Neumann, Deutsche Reich in geogr., statist., topogr. Beziehung, Berlin, 1875, S. 79. A. Vench a. a. D. (vergl. bessen kärtchen der mittelbeutschen Gebirgsschwelle, S. 285.) C. Käsen ach er, Die Boltsbichte der thüringischen Triasmulde (in d. Forsch. z. deutsch. Andes- u. Boltsbunde, Bd. VI, 1892, S. 172 u. 178).

3) So nimmt z. B. Hein rich Eredner, Uebersicht der geognostischen Berhältnisse Thöringens und des Harzes, Gotha 1848, die Wasser ich eine keine sich vom oberen Eichsselbster die Ohmberge nach der Gegend von Sachsa am Harz zwisschen dem Weser- und Elbgebiet hinzieht, als RW.-Grenze von Thäringen an. D. In the (Die Lande Braunschweig und Hannover, Kap. VIII, S. 275) rechnet natürlich auch das kannöversche Untereichsseld nicht zu Thüringen; er sast vielmehr den Göttinger Wald und das Eichsselb mit dem Solling zusammen als eine Buntsanbseinmunde, deren tiesstelben als eine Buntsandsteinmulde, deren tiefften Punkt das Leinethal von Friedland die Salzderheiben bilde. Rach ihm wird diese Landschaft geschieden durch die Eichst elber Grenz höhe, welche die Gewässer der Elbe und Wesenze und zwei Bolksftämme trennt, auch als Sprachsche und alte politische Grenze von Bedeutung ift: hier schied sich der ober- und niedersächsliche Kreis,

weiter zunächst der Helmegau und Lisgau.

4) Friedr. Will. III. trat im Septembervertrag 1815 die eichsselbischen Aemter Onderstadt, Giedoldehausen und Lindau an Hannover ab.

5) M. Jäsche, Das Meißnerland (Forschungen zur deutschen Landes- und Boltstunde, Stuttgart, 1887, Bd. III, S. 33 ff). Der Name ist dem Meißner w. von Sooden entnommen.

landes" gegen die Werra bin ab, wie namentlich weiter fühlich die baftionartigen Abstürze bes Ringgaues, bie Grabburg, ber imposante Belbraftein bei Treffurt u. a. m. Griff auch in früherer Zeit Thüringen, wie wir saben, weftlich über bie Berra binüber, fo bat fich bies boch bereits feit bem Thüringischen Erbfolgekrieg geanbert, so daß wir das Werrathal bis gegen ben Thuringerwald bin als natürliche wie geschichtliche Westgrenze anerkennen. Im S. von Treffurt, von Fallen aufwärts, wird ber Thaleinschnitt ber Werra freilich nur eine enggewundene Erofionsfurche, ba bier ber Dufcheltalt sich unmittelbar nach Bessen binein fortsett. Am NW.-Fuß des Thuringerwaldes aber, am Einfluk ber Hörsel, erweitert sich bas Werrathal zu einer breiten Aue. Wir folgen berfelben flugaufwärts und erreichen jenseits Lauchroben eine Landschaft, in welcher bie beiben Glieber ber "mittelbeutschen Bebirgsichwelle", Beffen und Thuringen, thatfächlich ineinander übergeben, wie ja auch in ber Geschichte ein inniges Ineinanderflieken in diesen Grenzbistrikten sich bemerkbar macht; noch neuerbings (1815) bat ber weimarische Staat hessische Teile an der Borderrhon erworben, welche wir besser wie Erklaven behandeln und von den natürlichen Grenzen Thüringens ausschließen. Die Rhon mit ihren zahlreichen Basaltkuppen in der "kuppenreichen Rhon" 1) und ihren machtigen Basaltbeden in ber "Langen ober Soben Rhön" ift ein ju selbständiges Glied bes hessischen Berglandes, als daß wir auch nur bis zu ben am weitesten nach R. vorgeschobenen Außenposten, bis jum Dechsen und Dietricheberg, unsere Grenze vorschieben konnten.

### b) Die Sübgrenze.

Die Borberge ber Rhön bilden auch weiter Werra-aufwärts die natürliche Grenze des Borlandes, welche sich an die SW.-Seite des Thüringerwaldes anlagert, gegen das Grabseld. Allmählich treten dann die Erhebungen als Grenzschwelle gegen das südwestdeutsche Beden im SW. und S. der Werragelände auf, welche als "Henneberger Höhen" die Main-Werrascheide von der Gegend im W. von Meiningen über die beiden herrlichen Basaltkuppen der Gleich berge") nach dem Ihdurchbruch oberhalb Coburg zu sich hinziehen. Bei Mönchröden schließen sich ihnen dann noch weitere Erhebungen an; diesen, gelangen wir zur Rodach und zum oberen Mainthal: der weiße Main durchschneidet den stets am Gebirge hinlausenden Borlandsstreisen bald nach seinem Austritt aus dem Fichtelgebirge.

Dieses frankliche Borland wollen wir in etwas weiterer Ausbehnung, als A. Pen d es thut, noch zu Thüringen hinzurechnen. Erhebliche Teile von Meiningen und Coburg fallen freilich bereits dem "südwestdeutschen Becken" selbst zu, lassen sich aber diesem südwestlichen Grenzstreisen unschwer aufügen.

<sup>1)</sup> Dieser Ansdruck rührt her von Balther, Topographie von Bapern, 1844.
2) Schon frühzeitig werden diese anssallenden Landmarken genannt, wie sie reiche vorgesschutzliche Schätze und großartige Aingwälle ausweisen. 867 werden die "Similes" bereits urkundlich erwähnt: Montes qui a quidusdam similes, a quidusdam vero Steinberg et Bernberg vocantur. Schannat (Trad. fuld. no 508).

#### c) Die Oftgrenze.

Bom oberen Main aus gewinnen wir durch das Münchberger Gneisaebiet die natürliche Abarenzuna des Krankenwaldes vom Kichtelaebirge. Letteres bleibt ausgeschlossen, ben Frankenwald aber betrach. ten wir mit bem Thüringerwald zusammen als ein organisches Bange 1).

Orographisch läkt sich die Abtrennung des Frankenwaldes vom Richtelgebirge wohl am besten burch eine Linie von Martt Schorgaft über Mündberg und weiter bis nach hof vollziehen; wir verlängern bieselbe bann nordöstlich weiter bis jum Elfterinie und erhalten so bie Abgrenzung gegen bas Elstergebirge.

Wir betreten bamit an ber Elfter bas ganz allmählich gegen R. fich abbachenbe,, vogtländische Terrassenland" (R. Th. Liebe), welches von ber mittleren Elfter bei Elfterberg und Greiz nach bem Altenburger Oft. freis bin verläuft. Wir folgen bemselben, zieben also unsere Grenze von ber Elster nordostwärts nach der Pleiße und erreichen, ihr folgend, das Tiefland nördlich bei Altenburg zwischen Frobburg und Luca.

Bon biesem äußersten ND. ziehen wir die Grenze über die Elster (Begau) jur Saale jurud und folgen letterer bis in die Gegend ihrer Bereinigung mit ber Salza ober Salzte, bem Abfluß ber Eisleber Seen.

Sonach haben wir allerdings bie alte Oftgrenze Thuringens, die Saale, nur da eingehalten, wo dieselbe aus ben anmutigen Bergpartien in die Halle-Leipziger Tieflandsbucht der großen nordbeutschen Tiefebene eingetreten ist 2). Wir nehmen also "Oftthüringen" in bem Sinne, wie A. Th. Liebe es gebraucht, in vollem Umfang in unsere Umgrenzung auf, ja wir geben sogar noch gegen S. hin durch die Einbeziehung des babrischen Frankenwalbes bis zum Münchberger Gneisgebiet barüber binaus?). Wir machen alfo nicht an ber verwickelten Grenzlinie Halt, welche Beinrich Erebner und jungst Rafemacher als Oftgrenze Thuringens aufstellen wollen, an ber Wasserscheide zwischen Saale und Elster 1); wir begrenzen unser Gebiet viel-

<sup>1)</sup> Gi m b e1, Das Fichtelgebirge, Gotha, 1879, S. 7 und Bavaria III. Abt., S. 5 behnt ben Begriff bes Fichtelgebirges viel weiter nach RB. ans, als es fonft geschieht, nämlich anf

den Begriss des Fichtelgebirges viel weiter nach ABB. ans, als es sonk geschieht, nämlich auf den ganzen bahrischen Anteil des Frankenwaldes.

2) Nur wenige geographische Schriftkeller suchen die Saale als Oftgrenze noch aufrecht zu erhalten, z. B. Daniel in seinem Handbuch der Geographie, unter Bernsung auf Einhards Ausspruch, das die Saale die Thüringer und Sorben schied. In the Bagner (Lehrb. d. Geogr., V. Aust., S. 604) giebt hingegen die Saale als Oftgrenze preis.

3) Unter "Osthüringen" versteht K. Th. Liebe (vergl. z. B. dessen "Seebedeungen Osthüringens", Programm des Ghunnassung werde dom Jahre 1881, S. 3) "den Strich Landes zwischen der darrischen Grenze und der Breitenlinie don Zeip (etwa 51°) einerseits und zwischen einer Linie Alten dur g - Reich end ab - Del suit und einer Linie Dornburg-Kahla-Lenchtenburg anbrerfeits".

burg andrerseits".

4) H. Tredner, Uebersicht d. geogn. Berh. Thüringens und des Harzes, S. 21: "Gegen D. hin nimmt man gewöhnlich den Lauf der Saale als Grenze Thüringens an; naturgemäßer ist es jedoch, den Fuß des Bogtländischen Gedirges zwischen Saalseld und Gera, sodann die Wassericht dei de zwischen Saale und Elster, wie sie sich von Triptis ans über Eisenberg nach dem slachen Land zu zwischen Zeitz und Weißensels heradzieht, und endlich die Saale von Weißensels bis Friedburg unterhald Wettin als Grenze Thüringens sestzustellen".
Räsemacher a. a. O., S. 171 u. 172: "Im O. dürsten wir wohl die Grenzen

mehr, wie früher erwähnt, erst ba, wo anders geartete Abbachungsverhältnisse vom Erzgebirge her nach der thüringisch-sächsischen Tieflandsbucht hin uns an ein neues Glied des mitteldeutschen Berglandes gemahnen, au die "nördliche Umwallung Böhmens", zunächst
an das Erzgebirge und seine Borstuse, das sächsische Mittelgebirge.

#### d) Die Nordgrenze.

Im ND. hat E. Kasemacher wohl ganz das Richtige getroffen: während H. Eredner das Mansfelder Hügelland noch ganz mit zu Thüringen zieht, scheibet ersterer 1) die "Mansfelder Generalmulde", welche im SD. offen, sich mit der thüringischen Generalmulde erst im SB. von Leipzig vereinigt, vom thüringischen Gebiet aus; er weist dabei auch mit Recht auf die anders gearteten wirtschaftlichen Berhältnisse hin, welche hier eine viel größere Bolksverdichtung, als sie in der Thüringer Mulde erreicht wird, herbeigeführt haben.

Die Rorbgrenze verläuft also von den Mansselder Seen westlich nach dem später näher zu erörternden,, Hornburger Sattel" und dem ihn umsäumenden Zechsteingürtel, welcher uns nunmehr als Nordgrenze gegeu den Harz geleitet dis in die Gegend der Wasserscheide zwischen Helme-Unstrut-Saale und Eller-Ruhme-Leine; wir solgen weiterhin dem Zug der "Roten Berge" und erreichen bei Rortheim den Ausgangspunkt unseres Grenzverlauses wieder.

unseres Gebietes am besten von einem Punkt des die Bogtländische Terrasse umsäumenden Zechsteingstreis delt von Neustadt a. D. entlang der Wasserscheide zwischen Saale und Elster nach R. über Eisenberg, Osterseld, zwischen Beisenfels und Zeit hindurch nach erstgenannter Stadt an die Saale führen". . . "Bon Beisenfels würden wir am Ostrande der Thüringischen Grenplatte entlang der Saale bis etwa in die Gegend ihrer Bereinigung mit der Salza solgen, um, uns dann am Nordrand der Thüringer Muscheldlichlatte nach B. wendend, im Tentschensteller und Eisleder Tertiärbeden vielleicht einen weiteren sicheren RD.-Grenzpunkt unseres Gebietes zu erreichen".

nuseres Gebietes zu erreichen".

1) a. a. D., S. 172. Er weist dabei hin auf die Erlänt. zur geolog. Spezialtarte Bl. Wettin, woselche K. v. Fritsch bemerkt: "Im S. wird das Gebiet der Mansselder Hochstäcke durch das Becken der Mansselder Seen, beziglich durch das Thal der Salza abgeschlossen, welcher Weg als Absurg des salzigen Sees in sast östlicher Richtung die Töllime die Südgrenze bildet, von hier sich nordwärts wendend die zu seiner Mündung in die Saale dei Salzmünde die Oftgrenze sibernimmt". Bergl. über die geologischen Berhältnisse der weiteren Umgebung von Halle die von F. Behs die zu herrührende Karte zu einem kleinen Flührer von Halle und Umgegend. In turzem wird eine vorzägliche geologische Karte desselben Geologen erscheinen, von einer in Bordereitung besindlichen Heimatskunde von Halle und Umgegend unter Chefredaktion von A. Lirchhoff. Bergl. über die hier berührten tektonischen Berhältnisse den dritten Absischien.

<sup>2)</sup> Hier sei nur bemerkt, daß auch Fr. Hoffmann (Uebers. ber oroge. u. geognost. Berbättn. vom nw. Deutschland, Leipzig 1880, I, S. 48) diesen von RW. nach SD. verlanfenden Rücken für "die natürliche Grenzscheide zwischen Thüringen und Sachsen" ansieht: "Neberall öffnen sich von O. ber freie Aussichten in das Thüringer Land, und die natürlichen Grenzen desselben bleiben auch dier nicht zweiselhaft" (S. 104). Auf der Karte zu H. Credners liebers. u. s. w. ist dieser Rücken dirett als "Thüring ische Grenz höhe" bezeichnet.

## Iweiter Ablanitt.

## Bodengestalt und Gewässer.

#### Litteratur 1).

a) Landesvermeffung und Sobenbestimmungen.

Die Triangulation in Thuringen 1851—1855, Berlin 1859.

Die Land= und Forstwiffenschaft in Sondershausen, Festschrift 1872 (enthalt Angaben über die Landesvermeffung von Sondershausen).

B. Rahle, Landesaufnahme und Generalstabstarten mit besonderer Berudsichtigung Thuringens (Mitteilungen b. Geogr. Ges. f. Thur. ju Jena, Bb. X, 1892).

Bergl. 1) Zusammenstellung ber lanbeskundlichen Litteratur b. Provinz Sachsen u., Halle 1883 (auch in ben Mitteil. b. Bereins f. Erbtunde zu Halle).

2) Bibliotheoa Hassiaca, bearbeitet von Dr. Adermann, Kaffel 1883 (nebst mehreren Rachträgen), für ben Kreis Schmalfalben.

Die bayrifden Teile wurben aufgenommen vom Topographifchen Bureau bes Rgl. Bayr. Generalquartiermeifter=Stabes.

Höhen messungen: R. E. A. von Hoff, Sobenmessungen in und um Thurringen, Gotha 1888 (enthält die bis dahin veröffentlichten alteren Arbeiten über Höhenmessungen von Zach, Gotter, Schaubach, E. G. Reichard, Arzberger, Sartorius, H. Bergshaus, K. E. A. von Hoff, A. B. Fils).

Fr. Hoffmann, Uebersicht ber orographischen und geognost. Berh. vom nordwestl. Deutschland, Leinzig 1830, Bd. I.

A. B. Fils'2), Höhenverhältnisse bes Thuringerwaldes, Bet. Mitt. 1856, S. 185. (Mit Brofil.)

— Barometrische höhenmessungen vom Herzogt. Gotha, 1. Aust. 1850, 2. Aust. 1868.

- Barometrifche Sobenmeffungen vom Bergogt. Meiningen, 1861.

— Barometrische Höhenmessungen von ben schwarzburg, Oberherrschaft, und Ilmenau 1854.
— Barometrische Höhenmessungen vom Areis Schleusingen,

— Barometrifche Sobenmessungen ber Graficaft henneberg.

1) Diese Notizen erstreben durchaus teine Bollftanbigteit, sondern wollen nur auf die haupt fachlich fien Quellen hinweisen und zugleich andeuten, wo nähere Information zu gewinnen ift.

2) Die ältesten Arbeiten des unermildlichen, um die Höhenmessungen unseres Gebietes bestonders verdienten Majors Fils sindet man bei K. E. A. Hoff; A. Hils hat auch eine Höhenschichtenkarte des Thüringerwaldes (Gotha, Justus Perthes) und eine solche vom Kreis Schleusingen (bei A. Kaufmann in Suhl) herausgegeben. (Bergl. S. 27.)

Bergl. außerbem bie Angaben bei hilbebrand, Statistif von Thuringen, I. Bb., Jena 1867, und G. Lehmann, Meteorologische Litteratur Thuringens, Mitteil. b. Geogr. Ges. f. Thur. 3u Jena, Bb. II, S. 152 ff.

Die neueren hobenmeffungen im Tharingerwald find auf der demnächt zur Aussabe gelangenden hoben foichtentarte bes Tharing erwaldes, Berlin, Sim. Schrapp, verwertet. (Bergl. unter Rarten.) Für die bayrischen Teile (ben Frankenwald) enthält Gumbel, Das Fichtelgebirge (III. Teil der Geognost. Beschreibung des Königr. Bayern, Gotha, J. Perthes, 1879) sehr viele hohenangaben.

- b) Auf Reffungen berubenbe Darftellungen veröffentlichten:
- R. E. A. von Hoff u. C. B. Jacobs, Der Thüringerwald, 2 Bbe., Gotha 1807 u. 1812. R. E. A. von Hoff, Hohenmeffungen in und um Thüringen, Gotha, 1838, Abschritt

III und IV (mit 6 Brofilen von Thuringen).

- Fr. Hoffmann, Ueberficht ber orographischen und geognostischen Berhaltniffe vom nw. Deutschland, 2 Bbe., Leipzig 1830. I. Abteilung: Orographische Uebersicht.
- heinrich Erebner, Uebersicht ber geognoft. Berhaltniffe Thuringens und bes harzes, Gotha, J. Berthes 1848. (Mit trefflicher orobybrograph. Ginleitung.)
- Bhysiognomit Thuringens, Zeitschrift für bie gesamten Naturwiff., Jahrgang 1856, Berlin 1856, S. 520 ff. (Bortrag).
- 3. Spieß, Physitalische Topographie von Thuringen, Beimar 1875. (Mit Profilen).
- o) Zahlreiche Angaben enthalten bie Lanbestunden ber einzelnen Thuringischen Staaten und viele Spezialschriften. Die wichtigften finb :
- 1. A. M. Soulze, heimatstunde für bie Bewohner bes herzogt. Gotha, 3 Abteilungen, Gotha 1845-1847.
- 2. G. Brüdner, Landestunde bes Herzogtums Meiningen, 2 Bbe., Meiningen 1851—1853.
- 3. H. Ip felftedt, Heimatstunde für die Bewohner bes Fürstent. Schwarzburg-Sondershausen, 8 Seste, Sondershausen 1854—1856.
- 4. B. Sigismund, Landestunde bes Fürstent. Schwarzburg-Rudolftadt, 2 Bbe., Rudolftadt 1862—1863.
- 5. G. Brudner, Bolts und Canbestunde bes Fürftent. Reuß j. 2. 1). Gera 1870.
- 6. E. Kronfeld, Lanbestunde bes Großberzogt. Sachsen : Beimar = Eisenach, I. Bb. (Geschichte), II. Bb. (Topographie), Weimar 1878 u. 1879.
- 7. Bavaria, Bb. III (Oberfranten , Mittelfranten), 1. Abteilg., Munchen 1864.
- 8. Dang und Ruche, Bhyfisch=mediginische Topographie bes Kreises Schmaltalben 1848
- 9. C. A. Robad, Aussuhrl. geogr. ftatift. topogr. Beschreibung bes Rgbz. Erfurt, Erfurt 1840. Bom Kreis Schleusingen erschien eine aussuhrl. "Statistit bes Kreise Schleusingen" von Gerolb (1875), später von B. Schotte (1882).
- 10. S. Guthe, Die Lanbe Braunfcweig und Sannover u. f. w.
- d) Ueber ben Thuringerwald existiert eine reichhaltige beschreibende, besonders touristische Litteratur; außer dem trefflichen obengenannten Bert (Hoff und Jacobs) seien erwähnt:
- 5. 2. 28. Bolter, Das Thuringer Waldgebirge, Erfurt 1886.
- 2. Stord, Banderbuch burch den Thüringerwald, Imenau 1841.
- A. Trinius, Thuringer Banberbuch, I-IV. Bb., Berlin 1885-1890.
  - Für bie Drometrie bes Gebirges find zwei neuere Arbeiten wichtig:
- B. Stange, Orometrie bes Thuringerwalbes, Halle 1885 (auszugsweise in Betermanns Geogr. Mitteilungen 1885, S. 250—254).

<sup>1)</sup> Ueber Renß ä. L. giebt es isteine ausschhrliche isandeskunde, für S.-Altenburg nur türzere Darftellungen 3. B. von Namsdorf. (Bergl. übrigens R. E. Loebe, Altenburgica, Altenb. 1878.)

- B. Fiebler, Bergleich orometrischer Methoden im Anschluß an ihre Anwendung auf ben Thuringerwald, Inaug.-Diff., halle 1890. (Mit 5 Tafeln.)
- e) Bon der neueren Reiselitteratur über Thüringen gewähren das 1880 zulett erschienene große Reiseduch von H. Schwerdt "Thüringen" und der unter Mitwirtung des 1881 gegründeten Thüringerwaldvereins stetig vervollständigte "Reiseschure burch Thüringen" von Anding und Rabeselb (bekannter unter der Bezeichnung Meyers Thüringen) tressliche Orientierung. Außerdem giebt es sast von jedem klimatischen Kurort einen oder mehrere Spezialführer.
- f) Für die Thuringer Mulbe ift noch heute von Wert die Darftellung bei Fr. hoffmann, Ueberficht ber orographischen und geognostischen Berh. vom nordwestl. Deutschland, 2 Bbe., 1830.

Eine wichtige Quelle auch in orohydrographischer hinscht find die Erläuterungen jur Geologischen Spezialtarte von Preußen und ben Thüringischen Staaten. Die in verschiedenen periodischen, geschichtlichen, naturgeschichtlichen und geographischen Zeitschriften niedergelegten Arbeiten (vergl. besonders die Mitteilungen des Bereins für Erdkunde zu Halle, jährlich ein Band seit 1877, die Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft für Thüringen zu Jena, seit 1882 jährlich ein Band, u. a. m.) sollen hier nicht alle einzeln genannt, sondern später im Text selbst namhaft gemacht werden.

#### Rarten.

Es liegen vor vom ganzen Gebiet an offiziellen Bublitationen:

a) Die Destischblatter bes Agl. Breußischen Generalftabes im Das ftab 1:25000 (für ben Thuringerwalb allein 27 Settionen).

- b) Die Sektionen ber Generalftabskarte bes Deutschen Reiches 1:100 000.
  c) Für den Frankenwalb die Blätter Rordhalben, Burggrub, Kulmbach ber Kgl. Bayrischen Generalftabskarte 1:50 000 und von der Höhen=
  schichtenkarte von Bayern ein Blatt in 1:200 000, serner die geologisch kolorierte Karte zu Gümbels Fichtelgebirge, in 1:200 000 (erschienen bei J. Perthes in Gotha 1878 in 2 Blättern und 1 Blatt Ansichten).
- d) Die Blatter ber Reymannschen Spezialtarte von Deutschland in 1:200 000 (ursprünglich bei C. Flemming in Glogau, 1874 vom Generalstab erworben und auf bem Laufenden erhalten).
- o) Die Spezialaufnahmen ein zelner th urin gifcher Staaten, Forsttarten zc. welche sich nicht im Buchhandel befinden und baber bier nicht einzeln genannt werden.
- f) In Borbereitung ift die Geologische Uebersichtstarte des Thuringers walbes in 1:100 000, herausgegeben im Auftrage der Agl. Preuß. Geologisschen Landesanstalt von Dr. F. Benschlag, von welcher auch eine topographische Ausgabe veranstaltet wirb. (Aussuhrung in Johnpfen mit braunen Sobenschicken.)

Bon Rarten, welche nicht burch Behörben veröffentlicht wurden, find zu nennen 1. Liebenows Rarte ber Provinz Sachsen, Hannover, Oppermann.

2. C. Bogel, Der Thüringerwalb und feine Borlande 1:150 000 (Gotha, Juftus Perthes). Bon biefer trefflichen Karte erschien teine neue Ausgabe'; (Rachträge find gemacht bis zum Jahre 1884 anf bem Umbrud zu Fr. Regel, Die Entwidelung ber Ortschaften im Thüringerwald, Erganzungsheft 76 zu Beterm. Mitteil., Gotha 1884).

- 3. Im gleichen Berlage erschienen die trefflichen 5 Spezialkarten: A. Fils, C. Bogelund
  J. A. Raupert, "Der Thüringerwalb" 1: 60000 (I. Eisenach und Ruhla, II. Liebenstein, Ruhla und Inselsberg, III. Friedrichroda und Inselsberg, IV. Oberhof mit Umgebung, V. Imenau und Schmude). (Reuerdings erschien bei J. Perthes eine Karte der Umgegend von Oberhof von Habenicht.)
- 4. Die Rarten in Depers Thuringen, 10. Aufl. 1890.
- 5. Havenstein, Rarte ber Abon und bes nordwestl. Thuringer= walbes, Frankfurt 1890; (reicht bis zur Gegend von Oberhof).
- 6. Die Reifetarten von C. Grafe 1:104000, Weimar, Geograph. Inftitut.
- 7. Beimarer Band- und Reifefarten, Rr. 24, Thurin gen, ebenba.
- 8. A. Fils, Spezialtarte ber Gegend von Imenau 1:40 000.
- 9. A. Fils, Speziallarte bes Rreifes Schleufingen.
- 10. Cl. Major, Rarte bes Rreises Sonneberg.
- 11. Cl. Major, Sonneberg und Umgebung, u. a. m.

## Driftes Kapitel.

# Der Frankenwald mit dem Vogtländischen Bergland und der Chüringerwald.

1. Ansbehnung ber Bezeichnungen Thüringerwald, Frankenwalb und Fichtelgebirge.

Unter Thüringerwalb im weitesten Sinne wird der ganze einheitliche Gebirgszug von dem deutlich ausgeprägten NB.-Juß an der Werra zwischen Lauchröben und hörschel dis zum Fichtelgebirge verstanden. Gerade die älteste, von Welanchthon salsch gedeutete Bezeichnung des Ptolemaeus, die Sudetenberge, hat höchstwahrscheinlich diese umsassenere Bedeutung besessen in der würdigerweise erstreckt sich der heutige Name als "Thuringer Waldt" auf der ältesten gedruckten Karte von unserem Gedirge noch über besselben zum "Frankenland" schlägt. Beide Bezeichnungen, Frankenwald wie Thüringerwald, sind im Bollsmund nicht sehr lebendig; der Bewohner nennt das Gebirge schlechthin "den Wald", wie dies wohl auch bereits im

<sup>1)</sup> Die Beweisssührung und die näheren Angaben siehe bei A. Kirchhoff, Der Name des Thüringerwaldes im Altertum und Mittelalter, Mitteilungen d. Geogr. Ges. st. für Thüringen zu Jena, 1884, S. 18—27, und in der Schrift von A. Kirchhoff: "Thüringen doch hermundurenland" (Leipzig, 1882) S. 18—28 nebst Karte. Die Sudetenberge umsasten wahrscheinlich noch das Fichtelgebirge mit. Wie dieser Name irrtimilich durch Melanchthon und seinen Schiller Joach im Eureus auf Schleiens Gebirgswelt übertragen worden ist, hat Prosessor Partsch erwiesen (s. in dem genannten Aussas von A. Kirchhoff). Die Bedentung des Wortes Sadets wons ist dunkel; vielleicht geht es auf keltischen Ursprung zurück, wie schon Kaspar Zeuß vermutete.

<sup>2)</sup> A. Lirchhoff, Jur Anregung werkthätiger Teilnahme an der Erforschung des Thüringerwaldes und seiner Bewohner, S. 4. Die Karte stammt von Gerhard Kremer (Mercator); die Ausgabe des Atlas ist diejenige von Jacob Hondius, Amsterdam, 1518.

Mittelalter geschehen sein mag, obwohl früher ein bestimmter Rame, Luvia silva, Louvia, Loibe, Leube, Loybe, Bloße Loybe für das Gebirge eingebürgert war 1).

Die Grenze des Gesamtgedirges gegen das Fichtelgedirge ist wohl am besten mit Stange<sup>3</sup>) durch eine Linie zu bezeichnen, welche die Orte Hos (506 m), Münchberg (539 m), Stammbach (583 m), Hössas (577 m) und Markt Schorgast (518 m) miteinander verdindet. Diese Linie durste als eine natürliche orographische Grenze gelten, da jeuseits derselben das Land wieder zu erheblicheren Höhen ansteigt<sup>3</sup>). Gümbel<sup>4</sup>) ist geneigt, die Bezeichnung Fichtelgedirge auch noch auf den Franken wald auszudehnen: er unterscheidet in seiner Monographie des Fichtelgedirges 3 Gruppen: 1) das eigentliche Fichtelgedirge; 2) das sübliche Mittelgedirge, wozu der Steinwald, Reichssorst und Kohlwald gehören; 3) das nördliche Mittelgedirge d. h. den Franken wald: "Nordwestwärts können der Loquitzrund und die Ludwigstädter Wassersche, dann die Thalung der Tettau und Hassach, als die äußeren Umrisse unseres Gedirges, welches in dieser Richtung eng mit dem Thiringerwald verwachsen ist, gelten."

Benn wir nun auch dieser weiten Ausbehnung des Fichtelgebirges nicht beitreten, sondern den Frankenwald vielmehr, wie dies sonst üblich ist, in eine engere Verbindung zum Thüringerwald als zum Fichtelgebirge bringen, so sührt uns die Diskussion der von Gümbel gezogenen NW. Grenze seines erweiterten Fichtelgebirges, also des Frankenwaldes im gewöhnlichen Sinne, gegen den Thüringerwald zu der viel weniger leicht zu entscheidenden Frage: wie ist Thüring erwald gegen den Frankenwald ab zugrenzen?

Diese Frage wurde bis jest recht verschieden beantwortet, wie aus solgendem hervorgeht: Das Einsachste und Natürlichste ware gewiß, mit A. Rirchhoff (Bur Anregung 2c. S. 4) die geologische Grenze des südöstl. Schiefergebirges gegen den aus sehr mannigsaltigen Gesteinen zusammengesetten nordwestl. Teil als Scheidung der beiden Gebirgsgruppen anzunehmen, mithin den Thüringerwald südostwärts nur bis zu einer zwischen Amtgehren und dem Schleusegrund über Röhrendach, Altenfeld, Gieshübel, Ernstthal und Waldau zu ziehenden Linie auszudehnen, den übrigen Teil dis zu der oben angegebenen Linie gegen das Fichtelzgebirge als Frankenwald zu bezeichnen. Dies thut z. B. R. Aßmann (Der Einstüß der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, S. 322); bei ihm gehören Berge wie das Rieserle bei Steinheid, der Burzelberg im oberen Schwarzagebiet, zum Frankenwald. In dieser Beise versährt aber auch von älteren Autoren z. B. Cotta (Deutschlands Boden, 2. Aust. 1858, S. 157), nur daß er ähnlich wie jest v. Gümbel das gesamte südösstl. Schiefergebirge zum Fichtelgebirge im weiteren Sinne rechnet. Auch Gümbel ist für eine Ausbehnung des Frankenwaldes, "bis zur

<sup>1)</sup> A. Kirchhoff a.a. D., S. 4. Räheres in dem oben genannten Anfjatz. Reste des alten Rames haben sich zwischen Oberhof, Zella und Suhl erhalten in der Form "Lende" oder "Suhler Lende". Ans älteren Karten begegnet uns dieser Kame öster, z. B. auf der Karte der Landgrassischaft Thüringen von Betrus Schent aus Amsterdam, welche dem Herzog Iohann Georg von Sachsen gewidmet ist. Reben "Tyringer Waldt" sindet sich "Auf der Blohsen Leben". (Die Karte ist übrigens recht mangelhaft.)

<sup>2)</sup> B. Stange, Orometr. d. Chiringerwaldes und Bet. Mitteil., 1885, S. 252. Bergl. and Abschnitt I, S. 83.

<sup>3)</sup> Gumbel, Das Fichtelgebirge, Gotha, 1878, S. 6 n. 7.

Sowarza und den bort beginnenben Borphyrithoben"; er jagt an einer anderen Stelle: "Denn won der sudoftl. Grenzlinie reicht das schonbewaldete Thonsichiefergebirge in einförmigen, langgezogenen, von eng und tief burchfurchten Längenthälern zerschlitzten Ruden bis zu bem Gebiet best engeren Thw. hinaus, in dem wieder die massigen Gesteine zu herrschen beginnen. So weit wurde naturgemaß auch der Frankenwald reichen."

Gine fo enge Saffung bes Thuringermalbes, welche bas gange Schiefergebir a e a usfciließt und letteres bem Frankenwalb zuweift, ift jeboch in ber Litteratur wie im Bollsbewußtfein nicht ju rechtfertigen. Dan tann wohl, wie bies jest haufig gefchiebt, die geologische Abgrengung infofern jur Geltung bringen, als man von einem Thuringerwald im engeren Sinne (prickt) und darunter den nicht aus schieferartigen Gesteinen bestehenden Teil des Gebirges begreift, und demselben den Thuringerwalb im meiteren Ginne entgegenstellt, welcher fich noch über einen Teil bes Schiefergebirges ausdehnt. Wie weit dies nun geschehen muß, wird jedoch durchaus nicht gang übereinstimmend beantwortet. Bann ist ber Rame Frante nwalb überhaupt aufgekommen? Belches ist die älteste urkunbliche Erwähnung bekselben? Haben wir es etwa nur mit einem Lokalnamen zu thun, welcher erst durch die Bersuche neuerer Scriftsteller, schärfere Abgrenzungen durchzusühren, an Ausdehnung und Bedeutung gewonnen hat? Die älteste mir bekannte Quelle, welche den Ausbruck "Francenwald" anführt, ift bie freilich mangelhafte beutsche Uebersetung ber Logonda Bonifatii bei Mende, SS. RR. GG. I, S. 859. Hier hat berselbe, auch "Frandischer Balb" genannt, entschieben bie Bebeutung wie Thuringerwalb und wird mit ibm fononym gebraucht, denn es handelt sich um die Gegend von Oberhof, wofür "auf der Blogen Leube" im beutschen wie lateinischen Text gesetzt wirb. Der lateinische Text hat aber daneben ben Ausbrud lucus Thuringorum, nicht lucus Francorum (S. 848). Den mittelalterlichen Ramen Loiba erflart A. Rirchhoff nicht fur eine flavifche Bezeichnung, wie fruger meift angenommen wurde, fonbern für eine beutsche, für die das allgemeine Niveau überragende "Landeshöhe", worauf noch dis her te erhaltene ahnliche Ausbrude hinweisen. Wie weit bieser Name nach SD. gereicht hat, ist schwer zu sagen, meist kommt er für nordweftliche ober mittlere Teile vor, so g. B. auch noch fur bie Gegend von Baulinzelle in ber Stiftungsurfunde bes Benebittinertlofters : in silva que dicitur Louba confluentibus duobus rivulis Berbach et Rodenbach, quod Cella sancte Marie nuncupatum est, — — constructum a matrona nomine Paulina 2).

Für ben füböstlichen Teil bes Gebirges tauchen verschiebentlich andere Lotalnamen aus, wie Schwarzwalb (nigrum nomus ber Logonda Bonisatii) <sup>8</sup>), Nortwald ober Nordwald (castrum in Nortwalt). Der Name Loida ist durch die heutige Bezeichnung Thüringerwalb wohl nicht vor dem 14. Jahrhundert ersest worden <sup>4</sup>). Häusig ist gewiß, wie auch heutigen Tages, der einsache Ausdruck "Wald" gebraucht worden: voniontos ad silvam, quae Thuringiam dividit a Francia; besonders weisen die Bezeichnungen für das Prämonstratenser Nonnentloster in Frauenwald an der Schleusingen-Imenauer Straße darauf hin <sup>5</sup>). Urtundliche Belege für ein frühes Bor-

<sup>1)</sup> Der Ansbrud "Thüringerwald im engeren Sinne" wird in dieser Abgrenzung meines Biffens zuerst von Fr. Hoffmann a. a. O., S. 65 gebraucht.

2) Urt. vom 26. Aug. 1114 bei Anemüller, Paulinzeller Urtunbenbuch, 1890, S. 1.

<sup>3)</sup> Urt. vom 26. Aug. 1114 bei Anemutter, pantingelier urtimbenoug, 1890, S. 1.
3) Der sübliche Umgang geht von ber Saalselber Gegend nach bem Gebirge (ad nigrum nemus, a. a. O., S. 849) und von da zur Bloßen Lenbe, zum Inselsberg und der Gegend sübl. von Eisenach (Bergleiche oben S. 16).

<sup>4)</sup> Bergl. oben S. 18 d. Urkunde von 1848. Anch 1864 wird (I. A. Schultes, Beschr. v. Hbg. I, 192, Urk. XV) eine Einstedelei zwischen Ilmenau und Frauenwald genannt "auf dem Düringer Balbe".

<sup>5)</sup> ecclesia Sancti Nycolai in nemore 1823 cf. J. A. Schultes, Dipl. Beitr. 3. frunt. Gesch., S. 276, n. Zischr. B. s. thür. G. n. A. VIII, 24, 1817 "su den frauwen uf den Walde" und die "frowen usse den Walt". (Schultes, Hog. Gesch. II, ebenda I, 51 n. 205). 1888 "tsü den Frauwen uss dem Walde (Hog. Ursb. V, 200). 1406 "auf dem Walde su den Frauen".

kommen der Bezeichnung Frankenwald für das nach dem Fichtelgebirge zu gelegene Gebirge sind mir nicht bekannt geworden.

Auf den Karten 1) ist die Ausbehnung des Namens ähnlich schwantend wie bei den Autoren, auf den älteren steht meist nach SD. zu überhaupt tein Name, doch entscheidet sich die Mehrheit dahin, die Einschnitte des Loquissund des Haße daß-lachtbales und die beide Thäler trennende Loquiss Haßlach. Basserschafterschaften des Grenze des Thüringers und Frankenwaldes anzusehen.

So weift heim 1795 (Geolog. Beschreibung bes Thuringer Balbgeburges, I, S. 8) baraus hin, daß im S. vom haßlachgrund an der Rame Thuringerwald der Bezeichnung Frankenwald weiche, der Rame Thuringerwald verliert sich nach ihm schon um heinersdorf im Tettaugrund. Heim zieht die Grenze von Kamsdorf über Leutenberg und Lehesten bis zum Ettenberg und von da den Kremnitzgrund hinab über Reichenbach und Steinbergen bis Kronach.

Hoff und Jacobs (Der Thuringerwald, 1807 und 1812) laffen ben Thuringerwald bis Blantenftein a. b. Saale reichen (vergl. die diesem Werte beigefügte Rarte),

welchem Borgange fich Andere bann angeschloffen baben.

Auch Böller (1836) (Thuringer Balbgebirge, S. 3) ift für diese Grenze, und Heinr. Eredner (1843) legt auf die Unterscheidung überhaupt tein Gewicht: er läßt den Thüringerwald beim Rulm beginnen, von dem die thüring is de Moschwitz zur Saale, die fräntische Moschwitz zur Rodach geht?). "Bon hier zieht sich der Gebirgsrüden mit dem Rennsteig bis Hörschel" (Uebersicht der geognost. Berh. Thüringens und bes Harzes, Gotha 1843). Im SD. ist der Rennsteig sehr hinz und hergewunden; von Spechtsbrunn bis Blantenstein wird das Gebirge als Frantenwald angeführt, "ohne jedoch vom Thüringerwald naturgemäß getrennt werden zu tonnen" (ebenda S. 14).

hier wird also bie Gegend von Spechtsbrunn als Grenze namhaft gemacht, bie Grenze mithin von ber haklach-Loquiglinie nach RD. bin verschoben.

Noch weiter nach NB. sinden wir dieselbe in dem seiner Zeit vielgebrauchten Werte von Roon gezogen: hier ist dieselbe bis zu den Quellen der Is und Werra verlegt, ebenso dei Daniel (Handbuch der Geographie, Bd. III, S. 386). Reuerdings ist man jedoch mehr und mehr zu der Hastack-Loquiz-Grenzlinie zurückzescht, wie wir dies bereits als Gümbels Auffassung kennen lernten. So äußert derselbe auch in der Bavaria (III. Bd., 1. Abt., S. 5) "Im NB. wird gewöhnlich das Robackthal die Rordhalben hin als Scheibungslinie des Fichtelgebirges (b. h. in dem erwähnten von Gümbel angenommenen weiteren Sinne) und des Thüringerwaldes betrachtet. Mir scheint es nach den topischen und geognostischen Bethältnissen angemessener, jene Grenze die hinaus zur Bucht des Rotliegenden dei Stockheim und zur Thalung der Hahl ab zu verlegen, welche Linie, gegen Ludwigstadt verlängert, zugleich den tiefsten Sattelpuntt berührt und jenseits im Loquizgrunde ihre natürliche Fortsetung sindet."

F. Spieß (Bhysil. Topographie, S. 6) tritt ebenfalls dieser Auffaffung bei : "Hier ist der Kamm des Gebirges am schmalften und zugleich am tiefften eingeschnitten 625,62 m. Nach N. stromt von hier aus die Loquiz, nach S. die Hablach; oftl. und westl. wird der Rücken wieder breiter und bober." Im schloß sich B. Stange (a. a. D.)

<sup>1)</sup> Man vergl. die gebräuchlichsten, oben namhaft gemachten Karten. Auf der Generalstatte 1:100000 3. B. findet man den Namen Frankenwald nur für den nordsüdlichen Abschuitt dis zum Schlegeler oder Lobensteiner Kulm, so daß die Grenze gegen den Thüringerwald etwa mit dem Rodachthale zusammensallen würde.

ablyditt des Ann Salm Selfezier der Lovet konstituter auch, des die Steinze gegen ben Lyntingerwald etwa mit dem Rodachthale zusammensallen wirde.

2) H. Credner, Ueberf. d. geogn. Berh. Thüringens und des Harzes; ihm solgen andere wie z. B. Ludwig Storch (Wanderbuch, 1841), welcher auch den Thüringerwald die zurthüringischen und fränklischen Woschwitz rechnet. An diesem Flüßschen entlang zog sich die frühere brandenburg-bayreuthische Grenze hin. Es stieß hier das Amt Lichtenberg an das reußsische von Lobenstein an, vergl. die Karte dei Homann, Principatus Brandenburgico Culmbaconsis.

und fürzlich & Brofcholbt (Der Thuringerwald, Forfchungen jur beutschen Landes- und Bollstunde V, S. 329), jeboch nicht ohne Referve an: "Aus 3wedmaßigleiterudfichten tonnte man als subofitice Grenze bes Thuringerwaldes die Cisenbabnlinie von Stodbeim nach Gidicht annehmen, welche bas hablachthal mit bem Loquipthal verbindet; bod ift es fprad ublid, auch bas Gebiet zwifden ber Bafferideibe zwifden Loquis und Saklad, Lebeften, bem Genneberg und bem Sormitgrund einerfeits und bem Loquitarund andrerfeits als Thuringerwald zu bezeichnen."

Im Text zu Blatt Saalfeld der geologischen Landesaufnahme, welches R. Richter 1) aufgenommen, R. Th. Liebe und E. Bimmermann umgearbeitet haben, werben hingegen die von der Loquit und Saale burchfloffenen Teile des Blattes bereits als Borland des Frantenwaldes gerechnet; Die Gartentuppen, ber Schwarzaberg und ber Bolgberg werben als die öftlichften Ausläufer bes Thuringerwalbes bezeichnet. Dies ift offenbar Liebes Auffaffung, benn Richter felbft ftellt ben Bestein bei Lebeften als ben außersten Grenastein bes Thuringerwalbes gegen ben Frankenwald bin (Das thuringer Schiefergebirge, 3tichr. b. Deutich. geolog. Gefellich. 1869, S. 348 ff.)

Bir entscheiben und für die Loquis-Saglachlinie als Grenzscheibe 2).

2. Abgrenzung des Gebirges (bes Frantenwaldes mit bem Bogtländischen Bergland und des Thüringerwaldes) gegen bas Borlanb.

Es erübrigt noch, eine nähere Feststellung ber Grenzen bes Gebirges gegen das Borland auf der RD.- und SB.-Klanke vorzunehmen. Der Frankenwald besitzt nur im SB. gegen das bier porliegende Triakgebiet eine unzweibeutige und scharfe Grenzlinie. Dieser Steilrand wird durch die Orte Biers. berg, Ludwig-Schorgaft, Stadt Steinach, Zebern ober Unter Rodach, Glafberg (Glosberg) und Stodbeim ungefähr bezeichnet 3).

Eine bestimmte Grenze bes Frankenwalbes gegen ND. anzugeben, läßt fich, ohne ber Ratur Gewalt anzuthun, nicht recht burchführen: Bumbel sucht awar durch eine Linie aus der Gegend von Delsnitz und Magwitz im Elsterthale nach Gefell und hirschberg, bann bem Saalthale entlang, eine tiefere Terrasse bes Bogtländischen Gebirges gegen die Frankenwaldberge berausaubekommen, mabrend Spieß bas Gebirgeland bes Frankenwaldes gegen fein "ofterlandisches und vogtlandisches Stufenland" etwas weiter vorschiebt, indem er die Grenze von Delsnis über das Elsterknie nach Mühltruff und von bier im S. von Schleiz nach Schloß Burgt an der Saale zieht, und dann ebenfalls bem tiefen, enggewundenen Einschnitt bes Saaltbals folgt. Wir konnen bas obere Saalthal nur zur Rot als Grenze gelten laffen und ich ließen natur-

<sup>1)</sup> Bergl. hingegen D. Loret, Erläuterung zu Blatt Conneberg und Spechtsbrunn ber Lgl. Preng. Geolog. Landesaufnahme. Das auf Bl. Spechtsbrunn bargepellte Gebrigsland gehört zum Teil dem Thüringerwald, zum Teil dem Frankenwald an. Zwar wird nach den betreffenden geographischen Angaben, der Thüringer w. auch wohl noch weiter öftl., über die Grenze des Blattes hinaus, die zur haglach gerechnet; allein es verliert sich sein Rame bereits vom Tettauthal ab, um dem Ramen Frankenwald Platz zu machen, so daß nach diesem Sprackgebrauch im allgem. das meiningische Gebiet zum Thw., das dayrische zum Frankenwald gehören würden.

<sup>3)</sup> Bergl. auch die von mir bearbeitete Karte "Die Waldungen des Thüringerwaldes" in d. Dentsch. Geogr. Blättern, Bd. XV, 1892, Dest 1. 3) Gindel (Bavaria III, 1, S. 10.) sührt Glaßberg an, auf der Reymannschen Karte steht Glosberg. In Glimbels Atlas jum "Fichtelgebirge" ift eine vortressliche Ansicht des Gebirges von diefer SB.-Seite aus enthalten.

gemäß ber Betrachtung bes Frankenwalbes sofort biejenige des Bogtländischen Berglandes!) an. Das spätere Eingeben auf bie Bilbungsgeschichte wird dies noch weiter begründen und rechtfertigen; wir baben in der That bis zu dem Zechsteinband zwischen Saalfeld und Bera ein zusammengeboriges Gange por uns, welches baber nicht getrennt werden barf.

Nicht überall ist zwar eine so scharf ausgeprägte orographische Trennung vorhanden wie zwischen Sonneberg und Schirnrod, aber im ganzen tritt bas Gebirge als eine geschlossene Masse älterer Gesteine ben hauptsächlich aus jüngeren Schichten ausammengesetten Borlandern gegenüber. nahmen ändern dies Berhalten nur wenig. Im allgemeinen trennt ein bald schmales, bald breiteres Zechsteinband den Thuringerwald von seiner Umgebung ab; fehlt dasselbe, so treten bie Triasschichten an die älteren Formationen bes Gebirges birett beran 2).

Ein Rrang von Ortschaften giebt ben Umrigbes Gebirges recht scharf an, und zwar am S W .- Rand bie Orte Neubaus, Sonneberg, Schirnrod, Stelzen, Erod, Balbau, Subl, Steinbach-Ballenberg, Asbach, Seligenthal, Berges, Liebenstein, Schweina, Möhra, Förtha, Ober- und Unter-Ellen, Lauchröben; auf ber NO.-Flante: Saalfeld, Blankenburg, Königsee, Amtgehren, Langewiesen, Ilmenau, Roba, Elgersburg, Obrrberg, Friedrichsanfang, Louisenthal, Georgenthal, Friedrichroda, Tabarz, Schwarzhausen, Schmerbach, Seebach, Rittelsthal, Gisenach, Hörschel 3).

Der Fuß beiber Gebirgsabbachungen weist in der Meereshobe nur geringe Schwankungen auf: er liegt auf der SB.-Seite (401.4 m) im Mittel um 15,4 m höher als auf der NO.-Seite (386 m), auch steigt er gegen den Frankenwald (SD.) im ganzen etwas an 4).

B. Fiebler (Bergleich orometrischer Methoben 2c., Halle 1890, S. 1 u. 2) folgt bei ber Grenzbestimmung bes Thuringerwalbes im engeren Sinne ben Johnpfen, soweit bie geologische Befchaffenheit bes Gebirges es erlaubt. Die Rorbgrenge wirb vom Großen Eichelberg bis Gifenach von ber 600 Fuß - Ifohppse gebilbet. Darauf zieht fie über Rarthäuserberg, Gopelstuppe (800 K.: Ioh.), Elsterberg und Raltberg zur 900 F.: Joh. bei Rittelsthal, erreicht den Erbstrom am Wittgenstein und folgt bann von hucheroba ber 1000 F.: Joh. bis Seebach. Run berührt die Grenze die Orte Schmerbach, Fischbach, Cabarz, Friedrichroba, Engelsbach (1200 F.: Noh.), Catterfeld, Georgenthal und trifft bei Louisenthal bie Ohra. Bon ba verfolgt bie Grenze bie Richtung Friedrichsanfang (1400 F.-Fjoh.), Arlesberg (1300 F.-Fjoh.), Elgersburg, Roba, zieht bann in

4) B. Stange, Orometrie des Thuringermalbes. Bergl. b. Rarte von A. B. Fils in Bet. Mitt. 1856, VIII.

<sup>1)</sup> Der Name ift dem ehemaligen Territorium der Bogte (Herren) von Plauen, Gera und

Greiz entnommen; dasselbe hieß terra advocatorum oder "Bogtland". 2) Bergl. den solgenden Abschnitt. B. Stange a. a.D..: "Ich verstehe unter Thw. nur das Gebirge, welches sich innerhalb des den Fuß desselben umziehenden Zechsteins besindet; wo letzterer sehlt, liegt die Grenze des Gebirgssußes da, wo die Triasschichten die alteren Ge-

<sup>3)</sup> cf. D. Crebner, Ueberficht der geognoft. Berh. Thuringens und des Barges, Gotha 1843, S. 10. Spieß a. a. D. S. 7. Fr. Regel, Die Entwidelung der Ortschaften im Thüringerwald, Gotha 1884 (Ergänzungsheft 76 von Betermanns Mitteilungen).

ber 1800 F.-Joh. um Imenau und weiter durch Langewiesen (1200 F.-Joh.) bis Amt Gehren (1800 F.-Joh.).

Die Sübgrenze verläuft von Möhra in der 800 F.-Isoh, durch Baldfisch, rechts von Gumpelstadt die Profisch und solgt dann der Straße Sauerbrunnsgrumdach: Liebenstein-Beierode, schließt herges ein und zieht dann die Straße weiter über Seligensthal die Floh. Darauf berührt sie die Orte Asdach (1000, 1100 F.-Isoh.), Altersdach (1300 F.-Isoh.) und Steinbach Halberg (1300, 1400 F.-Isoh.), läuft westlich von Bermbach (1500 F.-Isoh.) und östlich von Benschausen (1400 F.-Isoh.) die Suhl und halt sich westlich vom Dollberg (1400 F.-Isoh.), Spize- und Dreiberg (1600 F.-Isoh.). Dann schneibet sie die Finstere Erle (1300 F.-Isoh.) und, nachdem sie sich zwischen Better: und Saleberg, sowie zwischen Breitenbach und Sillbach hindurchgewunden, die Rahe (1100 F.-Isoh.). Bon da erstreckt sie sich nördöstl. von Waldau über Engelau oder Engenau, Schönau die Ernstthal und Neunbrunn (1200 F.-Isoh.).

Im Best en zieht die Grenze vom Gr. Eichelberg in der 700 F.-Joh. dis zur Tyroler Platte, dann verläuft sie östlich vom Großen Horntamm, kelleräberg, Fichtentops, Hatichhof, Stopselstuppe dis Förtha und erstreckt sich entlang der 800 F.-Joh. dis in die Rähe von Evichuellen. Daraus überschreitet sie westl. vom Bolssberg die 900 F.-Joh. zweimal, solgt der 1000 F.-Joh. dis zum Monchstops (900 F.-Joh.) und der 800 F.-Joh. östl. von Burthardtroda dis Röbra.

Hier wird also die Westigrenze etwas enger gezogen, als es oben geschah. Man vergleiche hierzu die Darstellung und die tartographische Beranschaulichung in der Arbeit von Dr. L. Klinger, welcher Lauchröben, wie ich dies für richtiger halte, noch mit in den Gebirgssuße einbezieht (Berteilung und Zunahme der Bevölkerung im Thüringerwald nach Höhenstusen, Mitteilungen d. Geogr. Ges. zu Jena, Bd. IX., S. 113 ff. nebst 2 Kartenstusen).

#### 3. Der Frankenwalb.

Den Charafter des Frankenwaldes schildert Gümbel treffend als ein weit ausgedehntes, hohes Thonschen in eine Menge rückenförmig gestalteter Berge zerspalten wird. "Auf einem solchen Rücken stehend, glaubt man eine sast ebene oder nur wenig hügelige weite Landschaft vor sich zu sehen und kann Stunden lang in dieser Täuschung sich erhalten, wenn man die Querrichtung von SB. nach NO. einhält. Dagegen sührt uns jede andere Richtung, die wir einschlagen, rasch von der Höhe über sehr steile Gehänge in enge Spaltenthäler, die, wo grünsteinartige Felsmassen im Thonschieser lagern, in bizarre, oft sentrecht ansteigende Wände eingeschnitten, selbst schluchtenartig sich gestalten. Ein gleich steiles Gehänge steigt jenseits wieder zu einem schmalen Rücken empor, um ebenso rasch weiter hinaus auss neue zu einer tiesen Thalsurche sich niederzuziehen. So sührt uns der ermildende Weg von wenigen Stunden



Fig. II. Querprofil durch ben substillichen Thüringerwald von Reuftadt a/h. bis Schleiz. (Höhe : Länge = 2:1.)



über fünf und mehr hohe schmale Rücken zu eben sovielen Thaltiesen, in benen klares Bergwasser in eiligem Sturze ben Bergen zu entrinnen sucht." (Bavaria III, 1, S. 10.) "Alle bie ausgebehnten Rücken, auf benen Nordhalben, Tschirn, Teuschnitz, Hirschselbe liegen, und welche die Einrisse der Köbel, Kremnitz, Teuschnitz, der Haflach, der Delsnitz, des Buschbaches und der Tettau begleiten, sind von solscher Art" (Gümbel, Das Fichtelgebirge, S. 17) 1).

Im ganzen beträgt bie Länge bes Frankenwaldes bis zum Sattel an der Haklach-Loquitwasserscheibe nicht volle 50 km. Der Sodel steigt vom Fichtelgebirge ber allmählich nach bem Rulm zu an, die bedeutenderen Erhebungen treten meift in ber nabe bes Rennsteiges (vergl. S. 49) auf, welcher nach ber berkömmlichen Auffassung bei Blankenstein a. Saale sein Ende erreicht; dieselben treten im ganzen nur wenig aus der Durchschnittsbobe bes Blateaus bervor, boch erblickt man von weither ben fargabnlichen Döbraberg 796 m 3. B. vom Waldstein im Fichtelgebirge aus, wie auch aus S.B. d. B. vom Staffelstein bei Lichtenfels. Dem Döbraberg ichließen fich gegen R. ber Spitberg 731 m westl. von Raila, ber Bludauf 700 m und Rumpelbuhl 665 m bei Steben an und fühmeftl, von Lobenftein ber Rulm Bon ber N.-Seite aus hebt sich ber fanft gewölbte Ruden bes loben fteiner ober Solegeler Rulm gut beraus, mabrend bochste Erhebung des Frankenwaldes, der Bet st e in 815 m nach F. Spie ß, gar nicht sehr aus seiner

<sup>1)</sup> Hier äußert sich Gümbel in ähnlicher Beise, wie in der Bavaria: "Eigenartig und daher eine gewisse Selbständigkeit bedingend ist die Gleichsörmigkeit und Beständigkeit seiner Entwicklung in lang gedehnten Bergrücken, auf denen man stundenlang in gerader Linie sortwandern kann, ohne auch nur einer mäßig isolierten Bergsuppe zu begegnen. Man glaubt sich auf einem hohen, nur mäßig nach SB. geneigten Plateau zu besinden, inmitten einer nur schwach bügeligen Landschaft. Schlägt man aber die querlansende Richtung ein, so stehen wir rasch dor einer tieseingeschnittenen Thalung, zu der wir nur ilber seilgeneigte Gehänge niedersteigen können. Ein gleich steiles Gehänge erhebt sich jenseits zu einem ähnlichen schmalen Richen wie der eben verlassen, und ebenso steil fällt das Gehänge wiederum zu einem neuen Thalschnitte ab: so sihrt uns die ermidbende Banderung von wenigen Stunden in dieser Onerrichtung über sinn und mehr solcher hohen schmalen Rücken zu ebenso vielen engen Thaleinschnitten".

burchweg hohen Umgebung aufragt. Beithin tritt hingegen von Aussichtspunkten im nördlichen Borland, wie vom Saalfelder Rulm, auch von der Leuchtenburg aus, der dicht bewachsene Granitruden des Henn- oder Painbergs 692 m bei Beitisberga oder Hebernborf dem Auge entgegen.

Nach dem Fichtelgebirge zu erreichen in dem Bergzug westl. von Hof der Hohe Stein 650 m und das Espich 658 m. Dem SW.-Rand zugelehrt sind zu nennen: der Torkel 630 m bei Stadt Steinach und die Radspitze bei Rodach 681 m 1).

Die nördliche Abdachung des Frankenwaldes in der Umgebung des Hainoder Hennbergs hat neuerlich E. Zimmermann<sup>2</sup>) nach ihren landschaftlichen Formen sehr naturgetren geschildert. In der Regel ist es eine ziemlich einförmige, kanm irgend welche Abwechselung bietende Landschaft; überall kehren die breiten, flachgerundeten Rücken wieder, eine breite und flachgewellte Ebene, nur selten zeigt sich ein hervorragendes Küppchen. Der Wald ist schlecht gepstegt, die Felder sind mit langen Steinhalden an den Kändern versehen, vermoorte Stellen und Teiche sind häusig. Nur selten bringen tiesere Thaleinschnitte eine erfrenlichere Abwechselung.

"Ein Bild von überraschender Schönheit und Großartigkeit ist es dann aber auch, wenn man an schönen Sommermorgen nach der Wanderung über die dbe Hochstäcke plötlich einen Einblick gewinnt flußauf- und abwärts in das vielgeschlungene Saalthal mit seinen Seitenschluchten, in dessen Tiese die wogenden Rebel im Sonnenglanz erstrahlen, während die oberen Thalwände mit prächtigem Waldstand daraus wie die Küsten eines Meeres emporragen . . . Zwischen den Saalschlingen und den kleineren Seitenthälern in der Nähe unseres Standorts sehen wir wie Kulissen die Bergrücken sich von rechts und links ineinander schieden, und je näher dem Flusse, um so schärfer zergliedert sich und löst sich die ganze Plateaumasse in einzelne steiler gewölbte und steil absallende Rücken auf, um so deutlicher tritt der Charakter der Berglandschaft hervor."

Die Saale ist hier ber echte Typus eines in das Schiefergebirge eingeschnittenen Plateauslusses, durchaus vergleichbar den größeren Rheinzussusses im Rheinischen Schiefergebirge. Bei Hirscherg betritt sie zuerst das Gebiet der thüringischen Staaten und durchzieht nun die turz vor Saalseld die mächtigen Ablagerungen in mäandrischen Schlingen; ihr Thal verengt sich vielsach derartig, daß die Berlehrswege dasselbe meiden. Ihre Gelände sind zum Teil von hoher landschaftlicher Schönheit; so die Abstürze des Heinrichssthal, das auf steilem Felsensodel hübsch gelegene Städtchen Saalburgs), die reizvollen, an malerischen Szenerien reichen Umgebungen von Burgt, der gepriesenen Schwarzburger Gegend in mancher Hinsicht ähnlich,

<sup>1)</sup> A. Fils (Bet. Mitt. 1856, S. 185) neunt auch den Suhle am Birkenhieb im NO. von Alein-Tettan als eine für diesen Abschutt charakteristische Expebung.

<sup>2)</sup> Erläuterung ju Blatt Liebengrun b. Rgl. Preuß. Geolog. Landesaufnahme, Lieferung 40, 1890, Einleitung.

<sup>3)</sup> Eine echte Eishöhle, das "Saalburger Eisloch, befindet fich in diefer Gegend und zwar dem tleinen Bleiloch an den Bleibergen bei Burgt gegenstder. Bergl. Harten fie in, Programm d. Schleizer Gymnafinms 1886, und Poggendorfs Annalen 1850, Bd. 81, S. 579 (Dr. F. Ludwig in Mitteil. d. Geogr. Ges. Jena 1887).

und Ziegenrück, die Gegend um Eichicht und der letzte Durchbruch von hier bis Obernitz und Köbitz oberhalb Saalseld.

Zahlreiche Zuslüsse treten in engen, schluchtartigen Nebengründen in das Hauptthal ein, besonders in der Umgegend von Ziegenrück. Wo dieselben sich häusen, tritt der einsörmige Plateaucharakter des Frankenwaldes ganz zurück: in schmale Rücken ausgelöst, gewinnt die Landschaft einen reichgegliederten, reizvollen Charakter. Ziegenrück und Eichicht bilden übrigens die Hauptsammelpunkte für zahlreiche, aus entrindeten Fichtenstämmen zusammengesetzte Flöse, welche von hier weit abwärts die Kamburg und Kösen hinabgetrieben werden.

Da auch die Nebenthäler meist eng und tief eingeschnitten, stark geneigt und von steilen Wänden eingeschlossen sind, so gewähren ihre Sohlen größeren Siedelungen nur selten Raum; die meisten Ortschaften sind daher auf den Höhen zu sinden. Besonders felsig und schluchtenartig sind die Thäler, wo im Schiefer Grünsteine (Diabase) zu Tage treten: so im "Höllenthal" und dem unteren Abschnitt des Seldiggrundes, zwischen Marzgrün und Blankenstein, im Thal der wilden Rodach u. a. a. D.

Meist verlaufen die Thäler parallel zu einander in senkrechter Richtung zur Gebirgsachse. (Vergleiche Abschnitt III.)

Kurze, tief eingeschnittene Thalrinnen zeichnen besonders die steilere SB.- Flanke aus, am bedeutendsten ist die Rodach, welche die bei Rodacherbrunn unsern des Schlegeler Kulm entspringende wilde Rodach, die Kronach und auch die Haßlach, den Grenzsluß gegen den Thüringerwald, ausnimmt und selbst bei Markt-Zeuln in den Main einmündet.

Längere, vielsach gewundene Thalfurchen durchsetzen und zerteilen die sanst sich abstachende Nordseite, so die Selbitz mit der thüringischen Moschwitz, die Lemnitz und an der Grenze des Gebietes die Loquitz mit der Sorbitz oder Sormitz.

Von den beiden letzteren ist das Hauptthal der Loquit das weitere, nur an der prächtigen Felspartie der Falkensteiner Pforte ist es auffallend verengt. Das Sormisthal ist zwar enger und düsterer, bietet aber im Hochsommer unvergleichliche Landschaftsbilder. "Zwischen den hohen, steilen, mit kräftigem Nadelwald bekleideten Bänden plätschert durch das smaragdene Grün des schmalen Wiesengrundes unter üppigen Erlen das gletschergrüne Schmelzwasser über blendend weiße Felsblöcke und Steine herab, welche auch die nüchternste Phantasie zu der Vorstellung hinreißen, es seinen Blöcke reinen Eises<sup>11</sup>).

In das Sormitthal führen auf der rechten, östlichen Seite ihre klaren Gebirgswasser ab: die vereinigte große und kleine Wulschnitz, die kleine Sormitz (im oberen Lauf Glockenbach genannt) mit ihren reichlichen gelben Bachabsätzen, der Pießbach und einige kleinere Bäche.

<sup>1)</sup> Erlänterungen d. geolog. Speziallarte v. Preußen n. d. Thur. Staaten. Sett. Probstella von R. Th. Liebe u. E. Zimmermann, Einleitung. Das Loquipthal beißt vollstümlich "Lubto".

Die Loquit empfängt gleich binter bem malerischen Kelsentbor bes Tannigs und Ziegenhains einen ftarteren Buflug burch ben Steinbach und nimmt weiter abwarts auf ber linken Seite noch bie Bopte, weiterbin bie Bolit, ben Reichenbach und andere Ruffuffe auf.

## 4. Das Bogtlanbifde Bergland.

Wie sich orographisch teine beutliche Grenze zwischen dem Frankenwald und bem im R. ber Saale unmittelbar anstokenden Bogtlanbischen Berglanb ziehen läßt, so gehören beibe vor allem zu bemselben, aus burchweg sehr alten Schichten aufgebauten Schiefergebirge und haben bieselbe Entstehungsgeschichte, wie wir später seben werben, aufzuweisen (vergleiche Abschnitt III). Das Bogtländische Bergland — die "vogtländischen Gebirgs. terraffen nach R. Th. Liebe - behnt fich im R. bes Frankenwalbes und des Elstergebirges zwischen der Sagle im B. und der Awidauer Mulbe im D. weithin aus und geht nach O. allmäblich in das Sächfische Bergland über 1).

Eine im Relief recht scharf ausgeprägte Ginsentung bilbet zwischen Saalfeld und Gera die Nordgrenze dieses Bodenabschnittes. Es ist dies der von ber Orla und ihrem Nebenfluffe, ber Wilben, Falschen ober Rleinen Orla 2), teilweise burchfloffene Ginschnitt, welchen icon Beinrich Erebner jur Abtrenmung seiner "Saalplatte" von ber "vogtlänbischen Terrasse" benutt hat 3). In diesem Terraineinschnitt geht jest die Gera-Eichichter Bahn von Gera über Weiba, Triptis, Neustadt, Bökned nach Saalfeld.

Im NO. von Gera verliert sich nach der Sprotte bin allmählich das alte Gebirge: es beginnt ber fruchtbare Aderboden bes Altenburger Oftfreises; wir treten bier allmählich in die thüringisch-sächsische Tieflandsbucht. (Bergleiche Kap. V.)

Das Bergland weift in seinem weftl. Abschnitt zwischen Saale und Elster vorwiegend flachwellige Ruden auf, mit steileren, waldgefronten Ruppen von 415-450 m Höbe, das ganze Gelände burchschnitten von einer groken Anzabl fich ftart verzweigenden Thäler, von der Weiba und Auma durchströmt 4). Die Thäler zeigen vorwiegend SB.-ND.-Richtung, verlaufen also parallel aur Hauptachse bes Erzgebirges. Daneben ist aber auch noch die Streichungsrichtung des Franken- und Thüringerwaldes, also von SD. nach NW., wenn auch viel weniger, ausgebrägt. Da, wo beide Richtungen zugleich in der Landschaft sich geltend machen, tommt eine verwickelte Gitterstruttur des Bodens

<sup>1)</sup> R. Th. Liebe bemerkt in ber Ginleitung ju Bl. Zeulenrobe (Erlaut, b. Geolog. Spezialt.): "Z. gebort in ben Bereich ber bogtlanbifchen Gebirgsterraffen, also in ben Bereich bes ziemlich hoch aufragenden Berglaubes, welches ben inneren Bintel zwischen bem Erzgebirge und bem Kranten- und Thiringervollbe ausfüllt."

<sup>2)</sup> flavifch Rotfchan (auch Robscha), f. Erlänterung b. Geolog. Spezialtarte, Bl. Ziegenrfiđ, G. 2.

<sup>3).</sup> Crebner, Uebersicht ber geogn. Berh. Thüringens und des Harzes und die beigefigte Kartenstige von Sydow und Eredner. Die Saalplatte bedt sich mit unserem öftlichen Borland der Thüringer Hochebene; vollstsimlich heißt bieser Landstrich das "Holzland".

4) Bergl. die Erlänterungen zu den von R. Th. Liebe ausgenommenen Blättern Renstadt,

Triptis und Beulenrobe.

zustande: es bestehen zahlreiche Keine, den Maschen eines Netzes vergleichbare, slache Mulben, in welchen das Wasser sich ansammelt, da der Boden durch Thonschichten undurchlässig ist; auf solchen Berhältnissen beruht die Erklärung für das gehäuste Austreten ungewöhnlich zahlreicher stehender Gewässer in der Umgegend von Plothen und Knau nö. von Ziegenrück); Hunderte von meist sehr ansehnlichen Teichen drängen sich hier auf engem Raume zusammen, eine in Thüringen sonst nicht wiederkehrende Erscheinung.

Ehemals bildete biese Gegend, welche jest von blitzenden Teichen erfüllt ist, eine gewaltige Sumpf- und Waldregion 2). Die Sohle der flachen Einsenkungen liegt immer noch 430—460 m hoch, die unbedeutenden Bergkuppen erreichen nur 450—530 m, sie reihen sich zu nö. oder onö. verlaufenden Höhenzügen aneinander und erzeugen trot einiger tief eingeschnittener Thälez im ganzen mehr den Eindruck einer Pochebene als den eines Berglandes 2).

Die Basserscheibe zwischen ber Saale und Elster erreicht unweit von Bahnhof Triptis mit ca. 370 m ihre niedrigste Stelle, nördlich bei Wittgenstein steigt sie auf 450 m, südöstlich auf dem Wolgen bis 500 m an 4).

Im NO. dieser Wasserscheibe folgt die Einsenkung von Rieber- Pöllnit mit sehr flachen Thälern und langsam fließenden Bächen; letztere fließen teils durch ein enges Thal bei Friesnit, teils durch das ebenso enge Thal des Pöllnithaches zur Auma ab. Diese Einsenkung wird im S. und SO. durch die Aumaberge begrenzt; der Passelberg nordöstl. von Auma erreicht 418 m 5).

Im W. der Saale-Elster-Basserscheide dachen sich von ihrer oben bezeichneten niedrigsten Partie bei Triptis die zunächst flachen Gehänge des Orlathales ab 6).

Die Sohle des Orlathales ist hier etwa 320 m hoch; unterhalb Reuftadt a. D. aber verengt sich das Thal zum sogenannten "Grund", einer landschaftlich schönen Thalschlucht mit selsigen Flanken, um unterhalb des Totensteins und Trumbergs sich wieder zu einem fruchtbaren, sanstgeböschen Gelände auszuweiten 7). Das Riveau ist jeht auf gegen 225 m herabgesunken.

Im S. erhebt sich das "Dberland", eben unser Bogtländisches Bergland; die Höhe von Kleina bei Neustadt a. D. erreicht hier 535 m, die Schmordaer Höhe bei Ziegenrück 537 m. Lettere gewährt wenigstens einen leidlichen Ueberblick dieser Gegend. Bon ihrem Rücken läuft eine Bodenwelle höchster Erhebung nach OSD. über den Springer die Pauschen und nach WSB. über die Wilhelmsdorfer Höhe.

<sup>1)</sup> Bergl. das Blatt Börmit d. geolog. Spezialkarte und F. Spieß, Phyfik. Topographie S. 120. In der Flur von' Pormit, einige Kilometer nördl. von Schleiz, liegen allein 107 Leiche, darunter der Börmitzeich mit fast 34 ha Fläche; Anan hat 99 Leiche, der Plothenteich hat eine Länge von 830 m.

<sup>2)</sup> Liebe, Erlänterungen ju Bl. Bormit b. geolog. Speziallarte.

<sup>3)</sup> Derfelbe, Blatt Eriptis.

<sup>4)</sup> Ebenba, S. 2. 5) Blatt Triptis, S. 2.

<sup>6)</sup> Ebenda, S. 2. 7) Text zu Bl. Reuftabt, S. 2.

<sup>8)</sup> E. Bimmermann, Tert ju Bl. Biegenrud.

Am Nordrand des "Oberlandes", also an der Grenze gegen den Orlagrund, ragen von der Gegend bei Oppurg über Pößneck nach Saalseld hin ganz eigenartig geformte Berge und Hügel in der Landschaft auf, teils kegelsörmige Auppen, teils mehr langgestreckte, wohl auch sargartig gestaltete Rücken; es sind dies die Zechsteinriffe (vergl. Abschnitt III), von welchen wir nachstehend die Altenburg über Pößneck und im Hintergrund die Paselberge abbilden.



Die Altenburg.

Die Bafelberge.

Fig. IV! Bößneck mit der Altenburg und den Hafelbergen. (Zechsteinriffe.) 1 = 1 Rach einer Photographie gez. von R. Gerbing.

Nach Aufnahme iber Kotschau ober Kleinen Orsa (S. 37) aus der Gegend von Könitz verläßt die Orsa den Rand des "Oberlandes", bahnt sich unterhalb Jüdewein ihren Weg durch die entgegenstehende "Heide" zur Saale und tritt jenseit Freienorsa dei Orsamünde in den Hauptssuß ein (vergleiche unten Kap. V).

Das bedeutendste Thal zwischen Saale und Elster ist dasjenige der Weida. Es verläuft von Wallengrün aus nordwestlich dis zur Einmündung des Göschitzer

<sup>1) &</sup>quot;Da erheben sich noch diesseits (nämlich des Orlathales) meist isolierte , aber doch in unregelmäßigen Reihen stehende, recht aussällige Taselberge mit steilen selssigen Abhängen , vom Landschaftshadins der Dolomiten , deren Gipselebenen zumeist mit dürstigem, graugrünem Gras, seltener mit gemischem Bald dewachsen sind ; aber einer dieser Taselberge trägt auch ein majestätisch emporragendes Schloß (Ranis) und bildet in malerisch schoner Beise den Mittelpunkt unseres Landschaftsbildes. Dahinter erheben sich jenseits der grünen Orlaaue die Thalgehänge terrassentig und dieten verschiedentlich durch das reinliche Weiß der Gipssager an der untersten Terrassenvand einen recht hilbschen Gegensal zu dem lichten Grün der Ane und der Getreibeselber einerseits und zu den disteren Radelwäldern andererseits, welche im Hintergrunde die sandigen Abhänge der sog. ""Heide" bededen." (Erl. zu Bl. Ziegenrück, S. 2.)

Ihr Quellgebiet führt bis zum Elstergebirge zurück, fällt also ganz außerhalb ber in Abschnitt I gezogenen Grenzen. Erst unterhalb Plauen i. Bogtland beginnt der mit vollem Recht so gerühmte und wegen seiner landschaftlichen Szenerien jetzt vielbesuchte Teil ihres Gebietes, die sogen. "Bogtländische Schweiz". Den Mittelpunkt bildet die Gegend der großartigen Ueberbrückung der sächsischen Bahnlinie bei Iocketa und Barthmühle. Dier mündet das reizende Triebthal in das Hauptthal, weiter abwärts zwischen Rentschmühle und Elsterberg bildet die Elster ein romantisches Durchbruchsthal, das Steinicht, welches jetzt von der Elsterthalbahn durchzogen wird. Bon hoher landschaftlicher Schönheit sind auch weiterhin die Umgebungen von Greiz und die ganze Thalstrecke dis Berga a. E. Bon da ab werden die Gelände offener; hier erfolgt die Einmündung der Weida bei Wolfsgefährt.

Das Thal, welches sich im weiteren Berlaufe noch mehrmals wieder enger zusammenschließt, folgt nun dis über Gera hinans dem Westrand des Bogt-ländischen Berglandes. Süblich Langenberg bildet ein rechter Justus, die Brahme, mit ihrem Thalgelände die ungefähre R.-Grenze desselben gegen das "ofterländische Hügeland", wie K. Th. Liebe die Fortsetzung der von und (Kap. V) als östliche Borstuse der Thüringischen Hochebene bezeichneten Landschaft über die Elster ostwärts benennt. Jenseits der Elster auf der zuletzt versolgten Strecke ihres Lauses bei Gera verslachen sich die SB.—NO. verlausenden Bergzüge des Bogtländischen Terrassenlandes allmählich in die ostschüringische Ebene.

Die Wasserscheibe zwischen Elster und Pleiße zieht in wunderlichen Krümmungen über das Land hin in einer Höhe von 280—340 m. Jenseits derselben sammelt sich das absließende Wasser zumeist in den beiden Sprotten, welche bei ihrer Vereinigung eine breite Thalaue bilden, während

<sup>1)</sup> Erläut. ju Bl. Zeulenrobe und Bl. Triptis.

<sup>2)</sup> Ebenba, S. 2. 8) Ebenba, S. 8.

<sup>4)</sup> Roch großartiger ist die Golts at brilde ilber die Göltsich bei Netschlau im O. der Elster. Touriftisch sind diese Gegenden neuerdings sehr in Aufnahme gesommen. Bergl. darilber außer Meyers Thilringen bes. den Führer von Oberlehrer Mehner in Planen.
5) Blatt Langenberg.

bis dahin die Bäche und Alükchen einen starken Kall und enge Thäler befiten 1). 3m G. von Altenburg vereinigt fich bie Sprotte mit ber Bleifie. welche über Werdau, Primmitschau und Göknig eine nördl. Richtung einbalt.

## 5. Der Thüringerwald.

Die oben bereits berührte Zweiteilung des Thuringerwaldes nach seinem geologischen Bau beibehaltenb, tonnen wir junächst ben Thuring erwald im engeren Sinne nochmals in zwei Untergruppen gliebern, in eine bobere mittlere und eine burchschnittlich niedrigere nordwestliche. Go erhalten wir die folgenden 3, von B. Stange 1) turz mit A. B. C bezeichneten Abschnitte:

| A) | Bom Eichelberg    | bei               | Pörschel | bis    | zum ' | I.              | نا ا           |
|----|-------------------|-------------------|----------|--------|-------|-----------------|----------------|
|    | Resselbergsattel. |                   |          |        | -     | Thüringerw.     | Bafb<br>Ginn   |
| B) | Bon da bis zum    | Sattel            | an der   | Schwa  | lben- | im engeren      | # 2 #<br>8 @ # |
|    | hauptswiese.      |                   |          |        |       | Sinne.          | A SEE          |
| C) | Bon da bis zur    | <b>E</b> insattel | ung an b | en Haf | lach- | II.             | verit.         |
|    | Loquitquellen.    |                   |          |        | j     | Schiefergebiet. | る。             |

Die gange bes Kammes betragt nach Stange für alle 3 Abschnitte gusammen in der Luftlinie 110, in Wirklichkeit 134 km. Das Gebirge bedeckt nach ihm ein Areal von 1985 qkm (ber Harz nach Leicher 3) 2468 qkm). Als mittlere Sodelbobe giebt B. Stange 493 m an; über berfelben follte fich ber Ramm im Durchschnitt noch um 248 m erheben mit einem burchschnittlichen Reigungswinkel von 50 0' 41". Als Rubikinhalt hatten fich 1055 Rubik-Klometer ergeben. Diese Größen dürfen aber nicht als genügend genau beftimmt gelten, seitdem B. Kiedler für den Tbüringerwald im engeren Sinne (A + B) ben Nachweis geführt bat, baf bie von B. Stange angewendete Sonklarsche Methobe nicht hinreichend genaue Werte liefert. Folgende Angaben mögen bies verdeutlichen.

Kür die mittlere Kammbobe des Thüringerwaldes i. e. S. ergeben fich folgende Werte 4):

<sup>1)</sup> K. Th. Liebe, Text zu Bl. Großenstein S. 2.
2) Stange a. a. D. S. 11. Derselbe geht vom NB.-Ende aus.
3) Leicher, Orometrie des Harzes, Halle 1885 (auszugsweise in den Mitteil des Bereins für Erdunde zu Halle 1886). Bergl. auch die Profile zu dieser Arbeit und zu R. Aßmann, Forsch. z. deutschen Landes- und Bollstunde, Bb. I, S. 311 st.
4) Die Ertlärung der einzelnen Methoden ist bei B. Fiedler a. a. D. oder in den Originalschriften nachzusehen: a) C. v. Sontlar, Allg. Orographie, Wien 1873; d) A. Pend, Einteilung und mittlere Kammische d. Byrenden (Jahresd. d. Geogr. Ges. in München 1885); e) Ph. Play, Die Hornisgrinde (Berh. d. Bad. Geogr. Ges. zu Karlsruhe 1883/84); d) L. Neumann, Orometrie des Schwarzwaldes (Geogr. Abh. dom A. Bendl, 2); der selbe, Die mittelere Kammische der Berner Alben (Ere. d. Nats. Ges. zu Freidurg i. B. IV, 1); der selbe, Richer, s. wiss. 3tfchr. f. wiff. Geogr. Weimar 1888.

| Strede | Methobe<br>von<br>Sontlar | Methobe<br>von<br>Benc | Methode<br>von<br>Play | Rethode<br>von<br>Neumann | Bestimmung<br>mit dem<br>Planimeter<br>(Neumann) |
|--------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| A      | 608,6                     | 611,2                  | 609,6                  | 609,8                     | 609,5                                            |
| В      | 836,0                     | 840,1                  | 840,9                  | 840,5                     | 841,2                                            |
| A + B  | 720,3                     | 726,7                  | 725,6                  | 726,2                     | 726,4                                            |

Hiernach ergiebt die Sonklarsche Methode für die mittlere Kammhöhe des Thw. i. e. S. ein um 6 m ungenaues Resultat, während das planimetrische Berfahren von Neumann nund das von demselben Autor eingeführte rechnerische Berfahren sast genau dasselbe Ergebnis erzielten. Die richtige Kammhöhe ist 726,8, nicht 720 m. (P. Stange gelangte infolge eines Rechensehlers sogar zu dem Werte von 740 m!)

Zur Charakterisierung des Kammes gehört serner noch die mittlere Schartung, also die Differenz der mitteren Sipsel- und Sattelhöhe. Dieselbe ist für beide Abschnitte sast gleich: sür A — 44,2 m, sür B — 44,8 m, sür A + B also — 44,5 m. Aus diesen beiden Werten berechnet sich die mittlere Gipselhöhe des Thüringerwaldes auf 748,6 m, die mittlere Sattelhöhe auf 704 m. (P. Stange hatte 750,8 m und 701,8 m gefunden.)

Als Bolumen ber Abschnitte A + B ergiebt sich nach ber zuberlässigsten Methobe bie Größe von 570,2 ckm (nicht 548,5 ckm, wie B. Stange nach ber Sonklarschen Methobe ermittelt batte).

Gleicht ber südöstliche, noch dem Schieferge birge angehörige Teil in seinem Plateaucharakter und dem Berlauf der Thäler noch sehr dem Frankenwald, so dietet der schmalere mittlere und nordwestliche Teil in der Mannigsaltigkeit der hier auftretenden Gesteine, in dem landschaftlichen Ausdruck, in der Beschaftenheit der Thäler erheblich andere Berhältnisse dar: die schärfere, kammartige Ausprägung des Gedirgsrückens, die lieblichen Thalauen mit ihren frischen Biesenmatten, die herrlichen Baldbestände, die geseierten Aussichten von vielen der durch tressliche Bege leicht erreichdaren Gipsel, der belebende Bechsel der Landschaftsbilder, verleihen dem Thüringerwald seine Anmut und Lieblichkeit, sie haben ihm den stolzen Beinamen "des schönsten der deutschen Mittelgebirge" eingetragen und den großen Ausschwung zahlreicher Siedelungen die zur Kammböhe hinauf herbeigeführt; sorgsamste Pslege hat die einst sast undewohnte Bildnis der Loida gleichsam in einen großen lachenden Naturpark verwandelt, in welchem jetzt alljährlich Hunderttausende Erstischung und Erholung suchen ).

<sup>1)</sup> Bei E. Humbert ("Dans la forêt de Thuringe") heißt es nom Ehitingetmeld: "La forêt de Thuringe est le parc de l'Allemagne. Elle étonne moins, qu'elle n'attire, elle fascine, elle charme, elle enlace par les images d'une grâce riante et d'une fraîche sérénité. C'est un berceau de verdure."

#### a) Der füböftliche Teil.

Dieser Abschnitt hat nach P. Stange eine Kammlänge von 38 km und eine mittlere Breite von sast 28 km<sup>1</sup>). Die Gipselhöhen treten nicht sehr über das allgemeine Niveau hervor, das Gebirge erscheint daher von weitem, z. B. vom Staffelstein, als Plateau trop der nicht unerheblichen Schartung. (Bergl. auch das Querprofil auf S. 33.) "Das Relief des Gebirgslandes wird in seinen



Fig. V. Herzoglicher Schieferbruch bei Leheften. Alter Bruch (nördlicher Teil). Schon vor 1563 in Betrieb. Rach einer 1888 aufgenommenen Photographie gezeichnet von R. Gerbing.

höheren Teilen durch schwach gewölbte Gipfelsormen, lang hinziehende Rücken und sanft wellenförmig gestaltete Hochstächen gebildet, die Höhenlinien zeichnen sich gegen den Horizont als sanst geschwungene, sanst auf und absteigende Linien ab, wie dies in den alten Schiefergebirgen so häusig wiederkehrt. Benachbarte Rücken differieren meist wenig an absoluter Höhe?). So gewährt z. B. die höchste Erhebung dieses ganzen südöstlichen Teiles, das Kie-

<sup>1)</sup> Stange hat die mittlere Gipfelhöhe zu 785 m, die mittlere Sattelhöhe zu 731 m berechnet; hiernach betrüge die mittlere Schartung 54 m; die mittlere Kammhöhe giebt Stange zu 768 m an, das Bolumen zu 507 ckm (Sociel 465 ckm, aufgesetzt 42 ckm). Nach Obigem bedürfen diese Angaben der Berbesserung nach den angeführten schärferen Methoden.

2) Hore &, Jahrb. d. Agl. Preuß. Geolog. Landesanstalt für 1881, S. 252.

ferle bei Steinheib 868 m, durchaus keinen umfassenden Rundblid; bedeutend ist derselbe dagegen von dem gegen den SB. vorgeschobenen, sast gleich hohen Bleß 865 m. Während also auf dieser Seite die Meereshöhe bis zum Gebirgsrand sast die gleiche bleibt, macht sich auf der NO.-Seite eine allmähliche Neigung gegen den Saum hin geltend, so daß die Aussicht von der Meuselbachen Signalpunkte des thüringischen Netes 1), einen schwenzagenderes mit seinen zahlreichen Berästelungen darbietet. Hervorragende Punkte sind auch der Burzelberg und die Hettstädt2).

Das Schwarzathal weist baber eine ganz andere Thalentwickelung auf als die zahlreichen Bäche, welche auf der SB.-Seite des Schiefergebirges teils noch, wie die Steinach, der Rodach zufließen, teils die gleichfalls zum Main gehende 3 t verstärken helsen.

Zahlreiche, steil eingerissene Thalrinnen zergliedern die SB.-Flanke: einige derselben, wie die Delenit, der Buschbach und die Tettau, verstärken noch von rechts die Haflach.

Bis zum Rennstieg greifen die Quellen der Stein ach zurück: ihr von reichem gewerblichen Leben erfülltes Thal weist liebliche Nebengründe auf, wie z. B. den Göritzund; letzterer führt die saft zu dem merkwürdigen Sandberg am Rennstieg dei Steinheid hin, welcher zahlreiche Fabriken des Gebirges mit Quarz- und Kaolinerde versorgt zur Glas- und Porzellandereitung; er bildet einen Hauptteil jener für die heutige Auffassung von der Entwickelung unseres Gebirges hochwichtigen Buntsandstein-Scholle mitten im Schiefergebirge (vergl. Abschnitt III nebst Abbildung).

Zahlreich sind auch die Zuflüsse ber 34, welche die Grümpe, die Effelder und schließlich bei Deslau die über Sonneberg herabsließende Rotben aufnimmt.

Auch die beiben Quellbäche ber Werra, die nasse und die trocene Werra, gehören noch diesem Gebirgsabschnitte an. Die Wasserscheibe zwischen dem Weser- und Rheingebiet verläuft von einer sehr bemerkenswerten Stelle des Thüringerwaldes, von einer Höhe westlich von Siegmundsburg, welche die "Saar" genannt wird, erst in SSO.-, dann in SW.-Richtung über den Schmieden und Blesberg. Nach N. zu nehmen hier mehrere Zustüssebeses ühren Ursprung, so daß die Saar drei Flußgebiete voneinander scheidet 3).

Auf ber NO.- Seite bes Gebirges ist neben ber Loquit (S. 36) das Hauptsammelbeden die Schwarza. Ihr Quellgebiet reicht bis zur NW.-Flanke des Sandbergs dis oberhalb Scheibe empor; bei Langenthal läuft die Thalsoble von O. nach W., nimmt dann dis Goldisthal eine nordwestliche Richtung an, bis vor Blumenau eine nordwordsstliche, dann bleibt die Richtung eine nordöstliche.

<sup>1)</sup> Siehe d. Rarte bei P. Rahle a. a. D. 2) H. Loret a. a. D. S. 250.

<sup>3)</sup> Bergl. Erlauterungen jur geolog. Spezialtarte, Blatt Steinheib, von S. Loret. Ueber bie bybrographischen Bandlungen vergleiche unten Abschuit III, Kap. 22.

Die Schwarza stellt ben größten Einschnitt in die Erhebungsmasse des ganzen Thüringerwaldes bar; ber obere Abschnitt bis Blumenau und der untere von Schwarzburg bis Blankenburg sind die malerischsten Teile, vielen gilt bas untere Schwarzathal ale bie iconfte Thalftrede bes gangen Gebirges; liegt bier bod bas vielbesuchte, reigvolle Som argburg, beffen Wiefenflachen und Buchenbestände sich böchst wirkungsvoll von dem dunklen Radelwald der sonstigen Umgebung abbeben.

Das ftart geglieberte, an Siebelungen mit regem gewerblichen Leben reiche Thal ist schon mehrfach Gegenstand monographischer Bearbeitung gewesen 1). Bon links treten Maffe, Delge und Breitenbach in die Schwarza, von rechts die Rate, die Lichte mit langgebehntem, schönem Thalgrund und oberbalb Schwarzburg die Sorbit; mit der schon aukerbalb des Gebirges bingutretenben Rinne umfaßt bie Schwarza ein Areal von 514 qkm; auf bie Lichte kommen bavon fast 90 gkm 2).

b) Der Thuringerwald im engeren Sinne (der mittlere und nordwestl. Teil des Gebirgszuges — Abschnitt A und B).

Diese beiden Teile haben zusammen eine Rammlänge von 101 km 3) und. wie aus ber Zusammenftellung auf S. 41 hervorgeht, eine mittlere Rammbobe von 726,8 m, eine mittlere Sipfelbobe von 748,6 m, eine mittlere Sattelbobe Der Rubikinhalt wurde auf 570,2 ckm berechnet. von 704 m.

Im mittleren Teile liegen fast genau in der Mitte zwischen der WB.-Spite bes Thuringerwaldes bei Hörschel und ber suböstlichen Grenzlinie bes Saflach- und Loquipthales die beiden bochften Erhebungen: ber Beerberg 983 m und ber Soneefonf 969 m 4).

Das veränderte Gebrage biefes nicht jum Schiefergebirge geborigen Bebirgsabschnittes, bes eigentlichften Thuringerwalbes, erkennt man 2. B. febr bubic vom Langen - ober Burgelberg 809 m oberhalb Amt Gebren: die Höbe ber bedeutend schmaler gewordenen Gebirgsplatte schwillt nun gegen NW. mebr an und giebt sich weiter als ein 400-500 m das umgebende Land überragender Wall, welcher also recht eigentlich bie Loiba ober Lanbeshöhe bilbet. Immer mehr verwischen bie einzelnen Thaleinschnitte bas Hervortreten einer mittleren Hochebene; wie ein Kettengebirge mit beutlich ausgeprägter Rammlinie, aus ihr bervortretenben Gipfeln, angeglieberten Seitenkammen und eingesenkten

<sup>1)</sup> B. Sigismund, Entwurf einer physischen Geographie des Schwarzagebietes (Andolstädter Gymnasialprogramm 1858); K. Hassett, Der Wurzelberg und das Oberlaufsgebiet der thüring. Schwarza (Mitteil. d. Geogr. Gesellsch. f. Thüringen zu Jena, VII, 1888, S. 50—64); Dr. H. Leinhose, Bevölkerung und Siedelungen im Schwarzagebiet (ebenda Bd. IX, 1890, S. 24—56).

<sup>20.</sup> A., 1890, S. 24—36).

2) Ebler, Arealberechnung bes Stromgebietes der Saale und ihrer Zuftüffe (Mitteil. d. Bereins f. Erdunde zu Halle 1886, S. 127 ff.).

3) Genau 100,975 km nach B. Fiedler (P. Stange giebt nur 91 km an). Der Beerberg wurde erst durch A. A. don Hoff als Kulminationspunkt des Thüringerwaldes ermittelt (v. Leonhards Taschenduch für Min. IV, S. 120).

4) 969 m giedt B. Fiedler; sonst sinder man 976 m angegeben. Auf älteren Karten

ift meift der Beerberg gar nicht, fondern nur ber Schneelopf angegeben.

Paßscharten erscheint das Gebirge nunmehr dem Auge, zumal von R. her. Einen schönen Ueberblick gewährt die Aussicht vom Singerberg bei Stadtilm oder vom Arnolditurm und Thüringerhaus unweit Gotha an der Eisenacher Straße 1).

Man hat, wie oben bereits erwähnt, der Uebersichtlichkeit halber mit hilfe ber Einsattelung am Nesselberg, wo die von Tambach nach Schmalkalden führende Straße den Ramm überschreitet, noch eine weitere Teilung vollzogen und so eine höhere zentrale Gruppe von einer im ganzen niedrigen nord-westlich en abgeschieden.

1) Im höheren mittleren Teil entfernt sich zunächst vom Hauptgebirgsstod nach N. die Gruppe bes Lidelhahns 862 m unweit Ilmenau.

Weit nach S. schiebt fich bie imposante Gruppe bes Ablerbergs 849 m vor; steil fällt dieselbe ab, ber Blid von bem neuerbauten Turm erschließt bie schöne Szenerie auf ben Sübabhang bes Gebirges; liebliche Thäler führen von bier nach ber Schleuse binab. Die Schleuse bilbet einen erbeblichen Werragufluß mit lebhaftem Flögereibetrieb und gablreichen gewerblichen Anlagen in ihrem weit in das Gebirge eingreifenden Quellgebiet: Erlau, Beffer und Nabe vereinigen sich in der Nähe von Schleufingen; schon vorher hat sich am Austritt ber Schleuse aus bem Gebirge ber Biberbach bei Lichtenau ibr augesellt. In bem tiefen Reffel unter bem Beerberg sammeln fich bie Quellabern der Hasel, welche unfern ihrer Einmündung in die Werra, bei Kloster Rohr, die aus dem schönen Kanzlersgrund berabkommende Schwarza aufnimmt; letterer ist aus bem Granitgebiet von Zella-Mehlis bie Lichten au zugeflossen. Auf ihrer nördlichen Thalseite ragen der Ruppberg 866 m und der Große hermannsberg 870 m zwischen Steinbach-hallenberg und Mehlis als eine überaus bedeutsame Gruppe hervor.

Ueberhaupt drängen sich in diesem höchsten Teile des Gebirges eine größere Anzahl imposanter Berge zusammen; neben dem Beerberg und Schneestopf sind besonders der Große Finsterberg 938 m und Sachsenstein 919 m unweit der Schmücke 911 m, der Donnershauk 894 m mit seinem altehrwürdigen Namen hervorzuheben. Bon letzterem stürzen nach S. (Oberschönau) zu die Wände steil ab. Der höchste Berg des ganzen Gebirges, der Beerberg, bietet nur nach S. zu einen freien Ausblick (Plänkners Aussicht), dagegen gewährt der 1852 auf dem Schneckopf erbaute Aussichtsturm einen weiten Ueberblick der zentralen Gruppe mit ihren geschlossen Nadelwaldbesständen die hinaus zum beiderseitigen Borland.

Auch auf der NO.-Seite nehmen von den genannten höchsten Erhebungen des Gebirges anmutige Thalgründe ihren Ursprung. So vereinigen sich oberhalb Ilmenau im Manebacher Grund die Quellbäche der Ilm: der Freibach und der Sperbach sommen von der Schmüde, der Taubach, früher

2) Soff u. Jacobs, Der Thuringerwald I, S. 14 nennen für den Kidelhahn noch die feltsame Bezeichnung "Richelheper".

<sup>1)</sup> Bom Thüringerhaus als Standort hat Oberst Plankner ein sorgfältiges Panorama des Thüringerwaldes ausgenommen.

auch die kleine Ilm genannt 1), vom Finsterberg herab, die Längnis entspringt oberhalb Stützerbach ties im Gebirge. Von Ilmenau dis Langewiesen begleitet die Ilm den Gebirgssuß und nimmt die Schorte auf; letzere durchsließt, wie die bei Amt Gehren austretende Wohlrose und deren Rebenslinß, die Schobse, ein tieses, engschluchtiges Thal. Aehnlichen Charakter haben auch andere Thäler auf dieser Seite der Zentralgruppe: so die beiden Geragrunde; die zahme oder weiße und die wilde Gera rahmen zunächst den Schneelopf ein und vereinigen sich erst bei Plaue?), schon außerhalb des Gebirges; noch viel weiter abwärts trifft die Gera mit der Apfelstädt zusammen, deren Quellbäche im Ressel von Tambach zusammensließen: Schmal-wassern Wittelwasser, Apfelstädt, Tambacher Wasser und Spitter 3). Ihr geht noch die Ohra zu, deren Quelladern im R. von Oberhos hübsche Gründe durchsließen, wie den Silbergraben, Kerngrund u. a.

2) Jenseits bes Resselbergsattels beginnt ber nord westliche Schlufteil des Gebirges: seine gange beträgt bis jum Eichelberg noch 46 km, seine mittlere Rammbobe mißt nur 610 m, während dieselbe im vorigen Abschnitt nicht unter 800 m berabgebt, im Mittel 840 m erreicht. Zunächst tritt nach ber S.B.-Seite ber Bug ber Subnberge (Borberer Bubnberg 782 m. Mittlerer S. 837 m. Hinterer Hühnberg 815 m) öftlich von Rlein-Schmalkalben als eine selbständige Gruppe bervor, weiterbin liegen aber bie bedeutenderen Erbebungen auf ober boch in unmittelbarer Rabe bes Rammes, wie ber Spiekberg 737 m. ber Groke Jagdberg 838 m u. a. Am auffallendsten bebt sich ber charafteristische Rücken bes Inselsberges (916 m) aus bem gegen bas NW.-Ende immer niedriger und schmaler werbenden Gebirge bervor. Das S. 34 mitgeteilte Brofil giebt diese Abstufung aut wieder: während die nächsten Berge der Kammlinie vom Groken Beerberg 842 m über bie imposant aufragende Feljengruppe bes Berberfteins 728 m bis zu ben Rublger Bergen noch eine bebeutende Sobe aufweisen, finkt ber Ramm vom Bachstein 570 m an nach der Hoben Sonne 443 m zu ziemlich rasch ab und erreicht in der Schlukerhebung bes Gr. Eichelberges bei Borichel nur noch 320 m Meereshobe.

Wegen seiner freien Lage früher für die höchste Erhebung des Thüringerwaldes angesehen, bietet der Inselsberg einen der umfassendsten Rundblicke Mitteldeutschlands: außer einem bedeutenden Teil von Thüringen sieht man die Rhön, die hessischen Gebirge dis zum Habichtswald und Weißner und dei günstigem Wetter auch den Oberharz. Lange ehe die bedeutenderen Verge Thüringens Aussichtstürme auswiesen, war hier ein steinerner Turm errichtet worden; zugleich ist das ständig bewohnte Gasspaus 906 m eine wichtige meteorologische Beobachtungsstation geworden (vergleiche Abschnitt IV).

<sup>1)</sup> Diefe Bezeichnung hat die Bergwertstarte der Umgegend von Imenau vom Jahre 1765, gezeichnet von Charpentier.

<sup>2)</sup> Be h h, Im Thale der Gera. — Bräfigte.
3) Urtundlich Splitera; der Spitterfall, abgebildet bei Hoff nud Jacobs, Der Thüringer-wald, auf dem Titelblatt, ist eine der wenigen natürlichen Basserfälle des Thüringerwaldes. Fr. Hoffmanna. a. D. S. 55 neunt ihn "die einzige Kastade des Thüringerwaldes".



Fig. VI. Querprofil durch den nordwestlichen Thüringerwald. Höhe: Länge = 2:1.

Auf der Sübseite bildet der Kessellel von Brotterode eine tiese Einsenkung: hier durchmißt die Truse (Drusanda) ein Thal von besonderer Anmut, ein Gegenstück zu dem gleichfalls leicht zugänglichen Thal der Schmalkalde; Silge und Schnellbach, weiter abwärts noch die Stille, sließen der Schmalkalde von links zu.

Auf der Nordseite bilden die von der Umgebung des Inselsbergs herabkommenden Thäler, wie der Ungeheure Grund mit dem Badewasser oberhalb Reinhardsbrunn, vom Abtsberg 697 m mit Schorn und Simmetsberg 710 m einerseits, dem Tenneberg 730 m, Lindenberg, Uebelberg 714 m



Fig. VII. Der Infelsberg (vom Burgberg bei Baltershaufen). Rach ber Ratur gezeichnet von R. Gerbing.

und Zimmerberg andrerseits eingerahmt, ferner der westlich benachbarte Lauchasgrund oder das sogen. "Felsenthal" oberhalb Tabarz, mit dem von Touristen viel besuchten Bärenbruchstein, Aschenbergstein und Thorstein, sowie

bas wilde Thal ber Em se bei Winterstein, nach welcher ber Inselsberg benannt ift 1). Hauptanziehungspunkte ber Besucher.

Die sämtlichen Gewässer bieses Abschnitts bis auf unbedeutende Auflüsse ber Apfelftadt (Spitter) sammelt bie Borfel, in ihrem oberen Teil Leina genannt, so bas Schilfmasser aus bem Grund von Friedrichroba awischen Körnberg 631 m mit Gottlob 563 m und Schauenburg 634 m nebst Gansehuppe, das Babemaffer, die Lauda, die Emfe und ben Erbstrom ober bas Rublaer Baffer, früher bie Buta gebeißen, aus bem engen Reffel von Rubla zwischen Breitenberg 700 m und Ringberg 638 m, endlich bie unbebeutenben Bufluffe bes Marienthales bei Gifenach.

Unterhalb Gisenach burchbricht bie burch bie Resse wesentlich verstärkte Hörsel den Muscheltalt und trifft bei Hörschel mit der Werra zusammen.

Lettere bat inzwischen die sämtlichen Wasserabern ber S. Seite birekt aufgenommen : auker ber Schmalfalbe und Trufe turz bintereinander ben Farnbach, Grumbach und die Schweina, ferner die Suble und Elna, biefe erft nach längerem Lauf parallel zur Gebirgsachse. Zwischen ben beiben letzteren erhebt fich ziemlich felbständig bie Gruppe bes Dilmesberges 458 m.

Rur in gebrängter Rürze wurden vorstebend bie hauptsächlichsten orohydrographischen Berbältniffe bes Gebirges ausammengestellt, ba über ben so viel aufgefuckten und durchwanderten Tbüringerwald eine reiche Speziallitteratur vorliegt und fast alle Teile bereits in ausführlichen Monographien beschrieben murben.

Wir haben aber noch einer Merkwürdigkeit unseres Gebirges Erwähnung au thun, welche — oft in überschwänglicher Weise — wohl bei jeder Schilderung des Gebirges besonders bervorgeboben au werben pflegt; es ist dies ber Rennfteig ober Rennftieg, über welchen eine besondere Litteratur porbanben ift 2).

Eine Rennstieg-Wanderung über ben Ramm bes Bebirges von Hörschel bis Blankenstein a. Saale wird zwar bäufig anempfohlen, aber in voller Ausbehnung selten ausgeführt, lohnt auch nur teilweise bie aufgewandte Mühe.

Es wird bei anderer Gelegenheit auf die Rennstiegfrage einzugehen sein; die Bedeutung bieses mertwürdigen Firstweges als eines bis in die graue Borzeit zurückreichenben Denkmales und als einer "uralten Gau-, Rechts-. Sprach-, Jagb- und bischöflichen Kirchengrenze" ist zumeist übertrieben worden; weber über bie erste Strede seines Berlaufes im Frankenwalb, noch über ben

<sup>1)</sup> Die Emse (Emisa) entspringt am Inselsberg, eigentlich Emsenbergt; En gelberg in der Legenda Bonisatii a. a. D. S. 859. Der Rame hat viele Berunstaltungen erfahren. A. Kirchhoff (Zur Anregung) verwirft mit Recht die Form Inselsberg, doch wird der vorgeschlagene Inselberg ohne sich schwerlich noch eindürgern lassen.

2) Alexander Ziegler, "Der Rennsteig des Thüringerwaldes". Sine Bergwanderung (Oresden 1862); G. Brildner, Der Rennsteig in seiner historischen Bedeutung, Meiningen 1867, in den Keuen Beitr. d. Henneberg. altertumskorssenden Bereins; A. Röse im Kusland 1868 und in Vetermanns Mitteilungen, Jahrg. 1868; Fr. Regel, Zur Kennstiegssage (Bortrag geh. in d. Jahresdersammlung des Ber. s. ichter. Gesch. u. Altertumskunde am 11. Oft. 1885, anszugsweise in d. Zeitg. "Deutschland", Weimar, Kr. 294 vom 28: Ottober 1885); A. Trinins, Der Rennsteig, eine Banderung don d. Werta die zur Saus-

letten Teil herrscht volle Klarheit, noch reichen ganz sichere Rachrichten weiter zurück als bis zum 14. Jahrhundert (1330). Im ganzen barf jedoch der Rennstiegkals die Stammesgrenze zwischen vorwiegend thüringischem und franklischem Bolksschlag gelten. Bon ihm singt B. v. Scheffel:

"Auf Bergesscheiteln läuft ein alt Geleife Oft gang verbedt von Farntrautüberschwang

Der Rennstieg ist's: die alte Landesscheibe, Die von der Werra dis zur Saale rennt. Und Recht und Sitte, Wildbann und Gejaide Der Thüringer von dem der Franken trennt. Du sprichst mit Jug, steigst du auf jenem Raine: Hie rechts, hie links! Hie Deutschlands Süd, dort Nord, Wenn hier der Schnee schmilzt, strömt sein Guß zum Maine; Was dort zu Thal träust, rinnt zur Elbe sort. Doch auch das Leben weiß den Psad zu sinden, Was Menschen trennt, das muß sie auch verbinden."

Wir steigen zunächst vom Gebirgstamm hinab nach der franklichen Seite und widmen dem stüdwestlichen Borland des Franken- und Thüringerwaldes nunmehr unsere Ausmerksamkeit 1).

# Viertes Kapitel.

## Das südwestliche oder fränkische Vorland des Chüringerund Frankenwaldes.

Das dem SB.-Fuß des Franken- und Thüringerwaldes vorgelagerte Borland weist fast durchweg deutlich zu verfolgende langgestreckte Bodenschwellen auf, welche meist von SD. nach NW., also in der Richtung des Gebirgsrandes, verlaufen. (Vergleiche Abschnitt III.)

In dem baprischen Gebiet von Oberfranten bis zum Thaleinschnitt der Haßlach und der unteren Rodach zergliedern die Quellstüffe des Maines diesen Landstreisen, welcher sich in mehrere Terrassen sondert 2), die der Main etwas unterhald der Rodachmündung seine bisherige WB.-Richtung aufgiedt und die nördlichste zusammenhängende Platte des Frankenjura umfließt. Der Frankenjura oder die Franksiche Alp erreicht am Nordrand noch im Gorkum eine Höhe von 578 m und unmittelbar über dem Mainthal im steil aufragenden Staffelstein eine solche von 541 m 3). Letzerer bietet, wie schon gelegentlich mehrsach angedeutet wurde, einen umfassenden Kundblick vom Fichtelgebirge bis zur

<sup>1)</sup> Seit turzem liegt die älteste Beschreibung des Rennstiegs aus dem Jahre 1708 in aussilhrlicher, mit kritischen Ammertungen versehener Berössentlichung der: Christian Junders Beschreibung des Rennsteigs (1708), zum erstemmale vollständig veröffentlicht von Dr. Paul Mitsch te, Meiningen 1891, Heft 10 des Bereins für Meiningische Geschichte und Landestunde.

<sup>2)</sup> Siehe Gümb, e,l, Das Fichtelgebirge, Kapitel L. 3) R. Lepfius, Geologie von Deutschland, L. Bd.

**Rhon**; über die ganze SB.-Flanke des Franken- und den größten Teil des Thüringerwaldes schweift das Auge, vor ihm breitet sich das wellige Borland aus mit einzelnen aufragenden Auppen wie der Muppberg dei Neustadt a. H., die Beste Coburg und die Beste Heldburg, die beiden Gleichberge. Rach Süden dringt der Blid die tief nach Franken hinein:

"Bon Bamberg bis jum Grabfelbgau Umrahmen Berg' und Hügel, Die weite, stromburchglänzte Au', Ich wollt, mir wüchsen Flügel."

(B. von Gdeffel.)

Ziehen wir von Zeuln a. Robach über Coburg und Robach eine Linie bis zu den "Henneberger Höhen" (vergl. S. 52), so vollzieht sich, worauf 3. Heim<sup>1</sup>) mit Recht hingewiesen hat, vom Gebirge her ein zweimaliger Wechsel der Landschaft:

- a) Dem Gebirgerand junachst folgt als "Gebirgevorstufe" ein Hoch- land, welches burch Phaler vielsach zerschnitten ist.
- b) Beiter süblich schließt sich die "Reuperlandschaft" an, der M.Rand der großen fränkischen Reupermulde"), von welcher sie bereits eine Terrasse bildet. Dieselbe sällt daher schon außerhalb unserer S. 21 gezogenen Umgrenzung. Hier hat jedoch die einstige Pflege Coburg, das jetzige Herzogtum Soburg, auf diesem fruchtbaren Gelände seinen eigentlichen Schwerpunkt gesunden, so daß wir an diesem Abschnitt nicht ganz vorübergehen: das Ithal scheidet diese "Reuperlandschaft" in 2 Abschnitte; der westliche stellt ein die siber das Städtchen Rodach hinaus sich erstreckendes Längsthal vor, während der dssilche das "Sonnefelder Plateau" bildet, eine Bodenschwelle, die durch zahlreiche Bachläuse angeschnitten, nur noch undeutlich den ursprünglichen Charalter einer nach O. und NO. geneigten Hochsläche bewahrt hat; am meisten tritt derselbe noch in der Nähe von Coburg hervor.

Die "Gebirgsvorstufe", ber eigentlich hier allein zu berücksichtigende Teil der franklichen Borlandes, zeigt im ganzen einen einheitlichen Bau: sie ist durchaus als Hochsläche angelegt, welche allerdings im D. durch weit vorgeschrittene Thalbildung und Abtragung starke Beränderungen erlitten hat; die stehen gebliebenen Rücken geben aber das ursprüngliche Niveau noch an, so vor allem der Muppberg, 561 m bei Neustadt a. heide, welcher zu den charakteristischen Erhebungen dieser ganzen Gegend zählt.

Nach SW. schneibet diese Terrasse mit einem deutlichen von NW. nach SO. verlaufenden, aus Kalkbergen bestehenden Rand ab, welcher die obige "Reuperlandschaft" um ein Bedeutendes überragt: zwischen der Werra (bei Harras) und dem Lauterbach bildet dieser Kalkzug einen ununterbrochenen Rücken, der an manchen Stellen über 500 m hoch wird; ihm schließt

<sup>1)</sup> Programm des Herzogl. Ernestimm (Realschule) zu Coburg, S. 890 (Prog. Rr. 687).

2) Kenper ift bekanntlich die obere Abteilung der Triassormation, welche dem Muschelkalk sich auflagert, während der Buntsandstein die untere Abteilung der Trias bildet (vergl. Abschnitt III).

fic bie Höbe zwischen Lauterbach und Kornbachsarund und die Hobe Schwenge 501 m an, von bier leitet ein schmaler Rallftreifen jum Rulm bei Mondroben 461 m und ben sich in langer Linie bingiebenden Bergruden binüber, welche als Stiefvater 464 m, Fechheimer Berg 484 m, Berg 444 m, Spitherg 474 m, Hassenberg 427 m, Beinberg 448 m und Möbliger Berg 403 m bervortreten 1).

Den mittleren Teilen ber Sochfläche geboren an: bie Babern-Schangen bei Eisfelb 532 m, die Höhe zwischen Almerswind und Görsborf 523 m, die Höbe über Korberoth 508 m. der Muppberg 561 m und der Rotschreuther Berg bei Haklach mit 497 m 2).

Der nach der oberften Werra zu gelegene Teil ist von F. Spieß als "Blateau von Schaltau" bezeichnet worden 3), boch greift die Abgrenzung beffelben bei Spiek über ben Rabmen ber "Gebirgsvorstufe" von Beim bereits binaus.

Bon diesem Schalkauer Plateau läßt sich nach W. bis zu ben östlichsten Rhönbergen, dem Huts- und Reuberg, ein Höhenzug verfolgen, welcher mit Ausnahme bes Bibrabaches 4) bie Wasserscheibe zwischen oberer Werra und ben Nebenflüssen bes Main bilbet; berselbe bat in Sand- und Lehrbüchern nach ber ehemaligen Grafichaft henneberg die Bezeichnung ber "henneberger Hoben" erhalten; auch die Stammburg der Grafen von Benneberg hat auf einem isolierten Bergkegel gestanden, welcher mit diesem Bergzuge in naber Be-Neben ber Ruine Henneberg 550 m treten noch bervor: ber Begtopf 510 m und ber Queienberg 505 m, ber Großtopf 534 m u. a. m.

Auf der fühl. Abdachung sammeln sich eine Angahl Quellbäche der frankifcen Saale, welche dem Grabfeld b) jufliegen, und mehrere Zufluffe ber 34, wie die Robach mit der Kreck.

Die Robach durchbricht einen Höhenzug, welcher sich über Schloß Kallenberg bis gegen Coburg hinzieht. Im W. bilbet ein nordsüblich verlaufender Rüden, "Leberhede" genannt, die Bafferscheibe ber Ingufluffe gegen bie fränkische Saale.

Eine südöstliche Fortsetzung der Lederhecke keilt sich zungenförmig aus zwischen der unteren It und Baunach. Lettere nähert sich bereits den Sagbergen (Nugberg 508 m, Ruine Bramberg 494 m) 6), welche mit bem

<sup>1)</sup> J. Heim, a. a. D., S. 3. 2) Ebenda.

<sup>3)</sup> F. Spieß, Phys. Topogr., S. 53. 4) Ueber den Bibrabach, welcher diesen Rücken nordwärts durchbricht und sich bei Ritschenhaufen mit der Ilachse bereinigt, wird noch an anderer Stelle die Rede fein. (S. Broefcholbt,

hansen mit der Ikaje vereinigt, wird noch an anderer Steue die diese siene. (4. p. des jud. 1. 3tschr. d. D. Ges. Geol. 1881).

5) "Mit dem Namen "Grabseld" bezeichnet der Boltsmund das Gebiet, das sich sädl. der Main-Weser-Wasserscheideide bis zu den Hasbergen hinzieht, im W. durch die Thäler der Streu und der fränklischen Saale, im D. ungefähr durch den Meridian des Großen Gleichberges bei Kömhild abgegrenzt wird. In dieser Ausdehnung stellt es eine einsörmige Hochstäde dar, die vornehmlich zu Wiesen- und Feldkultur dient. Rach S. steigt es terrassenstrung zu den Hasbergen auf". (4. Prössich die der Justend z. Kenntnis des Kenpers i. Grabseld, Jahrb. d. Kgl. Preuß. Geol. Landesanst. s. 1888, S. 199 sp.)

2) V Lensiu & Geologie von Ventschand. Sest 2. S. 354.

<sup>6)</sup> R. Lepfius, Geologie von Deutschland, Beft 2, G. 354.

Steigerwald auf ber süblichen Mainseite schon zu ben Erhebungen im sübwestbeutschen Becken gehören. Selbst bis in diese Breite reichen indes noch einige Keine coburgische Gebietsteile.

Am bedeutsamsten steigen aus bem hügeligen Borland im S. der Werra die beiden Gleich berge bei Römbild dicht an der Sübseite der Henneberger Höhen empor. Während der Große Gleich berg 678 m auf der Höhe bewaldet ist, bietet sich von der freien Basaltkuppe des Kleinen Gleich berges 640 m dem Auge wohl der schönste und umfassenbste Rundblick zwischen Thüringerwald und Rhöngebirge dar.

Weiterhin tritt die Werra dis an die dstlichen und nördlichen Ausläuser der Rhon heran; es erscheinen num auf ihrer rechten Seite verschiedene selbständigere Erhebungen zwischen ihr und dem SW.-Rand des Thüringerwaldes; Spieß hat dieselben als Werraberge zusammengefaßt. Durch die Einschnürung des Borlandes dei Frauenbreitungen und Barchseld ergeben sich 2 Unterabeteilungen, die eine von Eisseld die Barchseld, die andere von da die zum NW.-Ins des Thüringerwaldes bei Lauchröden.

3m erfteren Abschnitt treten bervor:

- 1) Die ziemlich unbebeutende Erhebung westlich von Eisselb mit bem Thomasberg 495 m.
- 2) Der längere Zug zwischen Schleuse und Werra, welcher im Solaberg 572 m gipfelt.
- 3) Der wegen der hier isoliert auftretenden älteren Gesteine (vergl. Abschnitt III) sogenannte "Aleine Thüringerwald" zwischen Schleusingen und Bischoferod; derselbe gipfelt im Schneeberg bei Grus mit 687 m.
- 4) Geringfügiger find die Höhen zu beiben Seiten ber Lichtenau in ber Gegend von Benshausen: im S. bieses Ortes tritt der Schorn ober bie Schorn bohe mit 574 m, im B. der Pagberg mit 527 m aus dem welligen Gelände bervor.
- 5) Die mächtigste Erhebung bieses ganzen Gebietes sindet sich in dem Dreieck, welches die Schwarza und die untere Hasel mit der Schwalkalbe und Werra einschließen; hier siberragt der Große Dolmar 740 m etwa um 500 m das Werrathal; seine kahle, jetzt mit einem Schuthaus versehene Basaltkuppe, bietet einen weithin reichenden Rundblick nach dem Thüringerwald wie nach der Rhon m. Der Kleine Dolmar 573 m bildet einen lang sich hinziehenden Rücken.

Beniger ausgeprägt sind die Erhebungen im zweiten Abschnitt jenseits der oben genannten Einschnürung: es sind dies der Binterkasten 383 m bei Salzungen, die sanstgerundeten Höhen bei Frauensee mit dem Steilkegel der Arahenburg 429 m, und der vom Milmesberg aus nördl. von Marksuhlzwischen Suhle und Elna bis gegen die Werra sich ausdehnende Höhenzug mit der Harth bei Marksuhl, dem Leimke 336 m bei Oberellen und dem Böller bei Unterellen.

Auf ber Strede, wo bie Werra biese Borlandshöhen in einem großen

Bogen umaiebt 1), findet, wie früher erwähnt wurde, eine sehr enge Berührung zwischen Thüringen und dem westlich benachbarten Bessischen Bergland statt, so daß bier eine scharfe orographische Grenze nicht gezogen werden kann; es greifen in dieser Gegend ur thuringischen Stagtengruppe gehörige Gebietsteile noch weit in die Berge der Rhon binüber: am weitesten schiebt sich die weimarische Extlave Oft beim nach S. in frankliches Bebiet vor. (Bergl. oben unter Abschnitt I, S. 21). Auf meiningischem Boben liegen die Basaltberge des vorderen ober "unterländischen" Bleg 645 m, so genannt im Gegensas jum "oberländischen" Bleg bei Eisseld, ferner ber Babnberg 660 m und ber breite Rücken ber Geba 751 m. An ben noch etwas füblicheren hutsberg 631 m und Reuberg schließen fich bie nordweftlichen Ausläufer ber oben besprocheuen Benneberger Boben an. Die Abwässerung bes porstebend in seinen hauptfächlichsten Bobenverhältnissen geschilderten Borlandes geschiebt vorwiegend zur Weser; die Werra ist nach Namen und Beschaffenbeit ber eigentliche Oberlauf ber Weser 2). Ihre linten Zufluffe find bis auf die beiben genannten Rhönflüfichen, die Felba und Ulfter, unbedeutenb. Die rechten Nebengewässer wurden im vorigen Ravitel bereits nambaft gemacht. verwickelten Bildungsgeschichte des Werrathales wird noch weiterbin die Rede fein (Abschnitt III).

Ihre Wassermenge im Ober- und Mittellauf ist keine so bedeutende, daß die Bersuche, die mittlere Werra schiffbar zu machen, auch nur für kleinere Fahrzeuge von Erfolg gewesen find. Rach . Buthes Ansicht wäre bies bis zur Hörfelmundung zu erreichen; gegenwärtig reicht ber Bertebr von Fahrzeugen nur bis Wanfried aufwärts 3).

Es fehlt im vorstehend stimierten Terrainabschnitt nicht an stehenden Gemässern; meift sind dieselben burch Auslaugung von Gips entstanden, wie ber Schön-See, die Kutte bei Rokborf, die Bernsbauser Kutte und wohl auch der Salzunger See').

<sup>1)</sup> Wie A. von Koenen (Blatt Bacha, S. 1) hervorhebt, find von den 3 unbedentenden Bächen, welche am Werrafinie von N. rechts der Werra zusließen und bei Ober-Zella, Kambachshof und Riefelbach einmilnden, die beiden letzteren Abstüffe von 2 Landfeen, welche, ursprünglich wohl zusammenhängend, jetzt bis auf geringe sumpfige Reste ausgetrocknet, westl. von Frauensee und nordöstlich von Springen liegen. Der östlichste der Bäche war in früheren Beiten zwischen bem Schergeshof und Rieselbach zu einem britten, jest ebenfalls faft gang ber-ichwundenen Lanbfee aufgeftant.

schwundenen Landsee ausgestaut.

2) D. Ent he, Die Lande Braunschweig und Hannover, S. 406: Weser und Werra sind nur verschiedene Kamen sür vosselbe Wort. Die Grundsorm ist Wissarda, aus ihr wurde hochdeutsch Birraha, zusammengezogen aus Wirarda; niederdeutsch erhält sich 5 zwischen zwei Botalen, daher von Minden an Weser. Erst die neuere systematisserende Geographie hat Weser und Verra geschieden, in älteren Urtunden kommt die hochdeutsche Form die Hoge hinad der und die niederdeutsche bis nach Breitungen bei Meiningen. Wissarda dedeutet nach Entre so viel als Westschieß, das t ist nicht im Stamm, wie dei Wissgothen-Westgothen, Wissalskischula, hochdeutsch entstellt zu Weichsel. Vergl. die in Abschutzt I nambast gemachten Urtunden.

3) Eine eingehendere Schilderung des Werralauses s. dei F. Spieß a. a. D., S. 106 s.
4) Vergl. die Erläuterungen zum Bl. Altenbreitungen, S. 5.

## Hünftes Kapitel.

Das nördliche oder thüringische Vorland des Chüringerwaldes und des Vogtländischen Berglandes. (Die Thüringische Hochebene und ihre Vorstusen.)

## Allgemeiner Ueberblick.

Bereits bei Betrachtung bes Hauptgebirgszuges, bes Thüringer- und Frankenwaldes mit bessen Ausbreitung gegen ND. im Bogtländischen Bergland, mußte es auffallen, daß zwei Richtungen der Bodenerhebung sich bemerklich machen: die eine verläuft von SB. nach NO. und wird nach L. von Buch die niederländische genannt; jeht neunt man sie in Mitteldeutschland wohl auch häusig die erzgebirgische, da dieselbe hier im Erzgebirge am schäfsten hervortritt; die andere verläuft von SD. nach NB. und sindet im Thüringerwald und Harz einen prägnanten Ausdruck; man neunt sie jeht meist die herzhnische, sür lehtere gebraucht L. Th. Liebe auch den Ausdruck der franken wäldischen (im Gegensatzur erzgebirgischen) Streichungsrichtung. Neben diesen heiben Hauptrichtungen macht sich namentlich an den Bestgrenzen des Gebietes in der Rhön, im Hessischung land und vor allem in der Göttinger Senke noch eine dritte nord südliche Richtung geltend, welche man mit L. von Buch 1) als die rheinische bezeichnen kann.

Das Gebiet zwischen Thüringerwald und Harz zeigt sich nun sehr vorwiegend durch das herzhnische Streichen beherrscht, so sehr, daß die ganze Anordnung der Erhebungen und Bertiesungen in erster Linie durch dasselbe bedingt erscheint. Doch ist meines Crachtens diese auf den ersten Blick allerdings sehr in die Augen springende Gesemäßigkeit etwas zu einseitig in der Litteratur betont worden, denn daneben macht sich doch auch, besonders nach dem Bogtländischen Bergland zu, wie wir später im einzelnen sehen werden, das erzgedischen Geben werden, das erzgedischen wurde: neben den SO.-NW.-Konturen treten im inneren Thüringen auch SW.-NO.-Begrenzungen hervor und führen im Berein mit den ersteren zu rautenartigen Figuren mancher Bodenabschnitte. Allzu schema-

<sup>1)</sup> E. v. Buch in Leonhards Taschenbuch für Mineralogie, Bd. 18 (1824), S. 501 ff. Das vierte oftwestl. System, "das alpine", sindet auf unser Gebiet teine Anwendung. Diese Ansdrücke haben sich zumal in der Litteratur der letzten Zeit ganz eingebürgert, besonders durch die geologischen Arbeiten in Mittel- und Norddeutschland. Bergl. F. Wahn sich af se, Die Ursachen der Oberstächengestaltung des norddeutschen Flachlandes (Forschung. z. deutschen Land.- u. Bollstunde, VI. Bd. 1, Stuttgart 1891). Eine sehr eigentstunliche Darstellung und kartographische Beranschaulichung haben die im Relief Mittelbeutschlands hervortretenden Streichungsrichtungen ersahren durch Hauptmann Fr. Weiß: Ueber den Orthodromismus der Erskebungen (Petermanns Geogr. Mitt. 1856, S. 286 ff. Mit Tasel 16).

tisch barf man sich ben Bobenbau ber zwischen Thuringerwald und harz gelegenen Landschaft nicht vorstellen.

Die tiefere Begründung der bier gemachten Andeutung für ben folgenden Abschnitt (Gebirgsbau) zurudftellend, wollen wir uns jest zunächst bie Sauptjüge bes Reliefs bes Landes zwischen Thüringen und Harz, zwischen bem Belfischen und Gadifchen Bergland ju vergegenwärtigen suchen.

Frühzeitig bat man nach einem einfachen Ausbrud gesucht, um bas Gebiet zwischen Thuringerwald und Sarz turz und pragnant zu bezeichnen.

Fr. Hoffmann bat meines Wissens querft 1) eine eingebende, auf gablreichen von ibm und Anderen angestellten Soben meffungen und mebrjähriger eigener orographischer und geognostischer Durchforschung berubenbe Darstellung dieses Gebietes gegeben: er unterscheibet sehr scharf in bem "Bügelland zwischen Barz und Thuringerwalb", bom Barz ausgehend, zwischen bem Subrand bes Harzes und bem Rordabfall ber Thüringer Hochebene ein 15-20 km breites Thal mit bem inselartig fic erhebenden Riffbaufergebirge 2).

Diefer Nordabfall beginnt nach ibm am "Engpag von Rofen" an ber Saale und sett sich von bier nach NB. über Helbrungen und Sondersbausen bis fast in die Gegend von Bleicherode fort, wendet aber vorber fast rechtwinklig nach SB. um 3), geht nach Heiligenstadt und erreicht zwischen Witenhausen und Allenborf bie Werra. Lettere läft fr. Soffmann, im ganzen wenigstens, als Weftgrenze gelten und behnt bie Thuringer Sochebene im S. bis zum Rand bes Thüringerwaldes aus und zwar in bessen voller Erstredung von der Eisenacher Gegend bis zum Austritt ber Saale aus bem Gebirge.

2. E. A. von Hoff behandelt nur wenige Jahre nach bem Erscheinen von Soffmanns in vielfacher Sinfict grundlegendem Wert genauer bie bereits früher 4) von ihm nur anbeutungsweise behandelten Söbenzüge Thuringens. Er unterscheibet nunmehr, abgesehen vom Thüringerwald und Harz selbst, 5 Bobenzüge und 6 Langsthäler und veranschaulicht seine Reliefbarstellung burch eine schematische Zeichnung b) im Sinne ber bamaligen An-

<sup>1)</sup> Fr. Hoffmann, lebersicht b. orographischen und geognoftischen Berhältnisse vom nordwestl. Deutschland, Leipzig 1830. Bor die Berössentlichung dieses tressischen Wertes sällt der obengenannte Aussatz won L. v. Buch, sowie der don R. E. A. v. Hoff 1812 ürfurt gehaltene Bortrag "Gemälde der physischen Beschassenheit, insbesondere der Gedirgssormationen von Thüringen", Ersurt 1812. In dem letzteren wird unser Gediet einsach Thüringen oder das Thüringer Land genannt.

2) a. a. D. Bo. I, S. 108. Der Rame "Kiffhäusergebirge" sammt ebenfalls von Hoffmann her: "Wir nennen es nach dem Ramen eines seiner ausgezeichnetsen Puntte das Riffhäuser-Gebirge".

3) Also im Sinne des erzaebiraischen Streichena!

Riffhauser-Gebirge".

3) Also im Sinne bes erzgebirgischen Streichens!

4) In bem genannten Ersurter Bortrag v. J. 1812 (Physisches Gemälde x.).

5) A. E. A. von Poss, Höhermessungen in und um Thüringen. Mit 2 Steindruckblättern, Sotha 1833, Jusius Perthes. Abschnitt III: "Einiges über die Lage und natürliche Beschaffenheit Thüringens überbaupt". S. 115 ff.: Die Höhenzlige sind solgende: a) Thüringerwald; d) Bon ber Werra über die Hörselberge, den Krahnberg und Seeberg bei Gotha, die dreichen, den Reinsberg bei Arnstadt, über Stadt Im und Remba nach Blankendurg; c) Bom Hainich über Ersurt, nach Kranichseld und die zur Saale d. Dürrengleina und Rochen-

sichten über Gebirgsbildung. (Bergleiche Abschnitt III.) Seine Schilderung ift baufig benutt worben. Der Begriff einer Hochebene tritt bei ihm writd binter bem einer "Mulbe" ober eines "Bedens" mit aufgebogenen Rändern nach den beiden Randgebirgen im S. und R., welche aber selbst wieder burd eine Angabl von Erbebungen in fleinere Abteilungen, gleichsam in Mulben ober Bannen zweiter Orbnung, zerlegt wirb. Mit voller Schärfe bat aber von Soff bereits betont, daß diese Mulben ober Rieberungen ein verschied enes Riveau aufweisen, bag vor allem fämtliche Einsentungen nach ber Mitte au bober liegen als die breite Rieberung am Subrand bes Barres. In ben Arbeiten von Beinrich Crebner und auch in benen von Bernbard von Cotta über Tburingen, welche jabrzebntelang eine berrschende Stellung behaupten, ift baber die Mulben- ober Beden-Borstellung die am meiften uns entgegentretende. In der "Physiognomit Thuringens", einem Bortrage 1), stellt S. Crebner furz die Sauptzüge der Bobenplaftit zusammen, in der "Uebersicht 2c."2) geht er auf die Gliederung der "Thüringer Mulde" bann näher ein. Obwohl bie Ansbrude "Thüringer Mulbe" und "Thüringer Beden"3) fic bann allgemein einblirgerten, macht fic neuerbings bie Borftellung ber "Thuringer Bochebene" wieber mehr geltenb. F. Spieg wählt einen indifferenten Ausbrud: er spricht von einem "Thuringer Hügel- und Bedenland" b). A. Bend, ber neueste Darfteller ber Bobengeftalt Thuringens, welcher au einer selbständigen Auffassung der Reliefverbaltniffe Thuringens an gelangen bestrebt war b), geht noch einen Schritt weiter als Fr. Soffmann: er betont auch auf ber bem Thirringerwald angewenbeten Seite ber Thuringer Hochebene — ober, wie er sich ausbrückt, ber Thuringer .. Duscheltaltplatte" - bas Auftreten eines Borlanbstreifens von etwa 10 km mittlerer Breite, anglog bem so beutlich ausgebrägten Borland im R. Thuringens zwischen bem Norbrand ber Muschelfallplatte und bem Harz-Auf S. 299 seines großen Wertes wird der Sübrand der "Muschelkaltplatte" and bilblid bargeftellt.

A. Bend bat barin volltommen recht, daß auch im S. ein Vorlandgebiet vorbanden ift, wenn es auch orographisch viel weniger beutlich ins Auge fpringt als im R. Bon einer burchschnittlichen Breite von 10 km kann bier jeboch keine Rebe sein?), überhaupt handelt es sich gar nicht um einen burch-

pein; d) vom Eichsfeld über den Ettersberg, Beimar, Kötschan, Bierzehnheiligen dis Dornburg a. Saale; o) die Hainleite, Schmücke und Finne; f) Kiffhäuserzug, Wüste; g) Harz. Die beiden Taseln enthalten sechs große Prosile durch Thüringen.

1) Zeitschr. s. d. gesanten Raturwissenschaften, Berlin, 1856, S. 520 ff.
2) Uebersicht der geognost. Berhältnisse Thüringens und des Harzes, Gotha 1843.
3) H. Ereduer gedraucht den ersteren, B. d. Cotta (Deutschlands Boden I, S. 123) den Letzteren Ausbruck.

den letteren Ausbruck.

4) Guth e- Wag ner, Lehrb. d. Geogr. II, S. 603—606.

5) Phyfikal. Topographie von Thiringen, S. 24, Weimar 1875. Mit Karte. Daniel, Handd. d. Geogr. III, S. 412 ff neunt es das "Berg- und Stufenland von Thiringen".

6) A. Ven c., Oas Dentsche Reich, in A. Kirch hoff's Länderkunde don Europa, Bd. I, S. 326 (Kärtchen). Eine knapp gehaltene llebersicht sinder man auch dei R. Afmaun (Forsch. d. dentsche u. Bollskunde, Bd. I, 1886, S. 811 ff).

7) Ob der Bersasser dieses Gediet wohl and eigener Anschauung kannte? C. Käse mach er (Die Bollsbichte der thüring. Triasmulde, Forsch. 3. deutsche n. Bollskunde, Bd. VI, Heft 2, S. 573) spricht ebenfalls von dem 10 km breiten Streisen.

gebenben Streifen, vielmehr treten bier im S., wie wir erft fpater naber barlegen können, mehrere Störungszonen in berzbnischer Richtung von NB. ber an das Gebirge beran und verlaufen eine Strede mit dem Rorbrand bes Thüringerwalbes. Zum erften Mal geschieht bies zwisch en Gife nach und Thal, also am NW.-Ende, zum zweiten Mal zwischen Georgenthal und Crawinkel, jum britten Male zwischen Blankenburg und Saal-In bem Raume awischen bem Gebirge und ber ersten (Gisenacher) Störungszone ist für die Entwickelung eines Borlandes fo aut wie tein Raum; die letten Wuschelfallböben des Zuges (Reibersberg, Arnsberg und Heiliger Berg) 2) reichen bei Mosbach unmittelbar bis zum Rande bes Gebirges. Zwischen ber ersten und zweiten (Georgenthäler) Störungszone tommt es jeboch zur Entwickelung eines, wenn auch nur im ganzen schmalen. Borlanbsaumes; es find dies die .. Borberge" des Thirringermaldes awischen dem, burch die aus dem Gebirge tretenden Flüschen vielfach zerftlickelten Muschelkalkwall von Sättelstädt bis Georgenthal einerseits und dem NO.-Fuß des Thüringerwaldes andrerseits: Erbebungen wie ber Ruchsberg bei Seebach, ber Kambubl und Polarstopf, der Nonnenberg, die Berge im S. von Waltershausen 3) nach Tabara und Reinhardsbrunn zu, wie Strimelsberg, Sichberg, bie Sobe Burgel, ber Ziegelberg, die Finstere Tanne und Querberg bei Reinhardsbrunn, ber Querberg bei Engelsbach und Windfang bei Catterfeld, ferner jenseits Georgenthal die Erbebungen bei Nauendorf und Gräfenbain, wie der Kinkenberg, die Beibe, ber Anöpfels- und Schlofberg bis jum Rienberg über Louisenthal. Den Einbruck einer Einsenkung machen biese Borberge freilich im allgemeinen nicht, nur im Borfelthal ist von Sättelstädt bis Butba bieser Charafter einer Borftufe ber nördlich angrenzenden Thüringer Hochebene beutlich ausgeprägt.

Bei Crawinkel ist es mit biesem "Borlandstreifen" aber auf eine kurze Strede überbaupt vollständig 211 Ende: das Blateau von Gossel tritt bis an ben Saum bes Bebirges beran; bas Borland feilt fich alfo gam aus, um erst wieder bei Krantenbain in einem schmalen Streifen au beginnen, welcher bann weiterhin burch bas Zurücktreten bes Muschelkalkwalles nach N. allerdings eine febr beträchtliche Breite gewinnt und fich obne Unterbrechung burch bie im Buntfanbstein verlaufenben Störungen ber britten Bone bis gur unteren Schwarza und Saale verfolgen läft.

Trop biefer eigentumlichen Ausprägung bes süblichen Borlandes, welche in verwidelten tektonischen Berhaltnissen begründet ift, wollen wir dasselbe jeboch unter ben bier angebeuteten Mobififationen festbalten, ja noch einen Schritt weiter geben, als A. Bend bies gethan hat 4); wir fügen ben beiben Borlandgebieten der Thüringer Hochebene im N. und im S. auch noch ein bit.

2) Bergl. die Karte don C. Bog e I. Der Thüringerwald, Blatt I, Eisenach.
3) Bergl. die Fig. VII auf Seite 48, welche einen Teil der Borberge dei Waltershausen darstellt. Die Erhebungen s. auf den Spezialtarten.
4) Bereits Fr. Hoss mann nahm einem Anlauf zur Ausstellung dieses Borlandes im S.

<sup>1)</sup> Bergl. die beigefügte Karte, sowie die betreffenden Teile von Abschnitt III.

seiner Thüringer Pochebene (a. a. D., S. 120), indem er die füblichen Steilrander bis Blanten-burg mit dem schroff abfallenden Norbrand vergleicht, doch rechnet er die Thüringer Hochebene, wie ermahnt, bis jum Gebirgsfuß.

liches Borland hinzu: basselbe füllt ben Awischenraum zwischen bem Oftabfall ber thuringischen Bochebene ober der Muschelfaltblatte und unserer früber gezogenen nordweftlichen Begremung bes Bogtlänbischen Berglanbes burch ben Zechsteingürtel von Saalfelb bis über Gera binaus, bis Köstris und Langenberg; nur verhältnismäßig wenig greift dieses öftliche Borland auf die linke Seite ber Saale über, wie namentlich im 28. und R. von Rudolstadt bis Teichel, Groß-Rochberg, Röbelwig u. s. w. Bei Orlamunde springen die Baftionen des Muschelkalkwalles bis gegen das Saalthal vor, bei Rabla tritt im Dohlenstein und bem Spitstegel ber Leuchtenburg, wie schon einmal silblich von Rubolstadt im Saalfelder Rulm, eine Muschelkalkinsel auf der rechten Seite bes fluffes auf, ein Boriviel gleichsam ber Muschelfallberge. welche von Lobeda abwärts sodann in größerer Ausdehnung auf der östlichen Thalseite erscheinen. Wir folgen dem D.-Abfall der Muscheltalthöhen um Jena bis fast nach Eisenberg und von bier bis in die Gegend bei Weisensels, wo unser öftliches Borland bereits allmäblich in bie thüringisch-sachfische Bucht des norddeutschen Tieflandes übergebt. Roch über die Elster hinüber sest sich basselbe bis in bas "ofterländische Hügelland bes Altenburger Oftkreises" weiter fort. (Räberes s. auf S. 77.)

Bir gelangen somit zu folgenber hauptglieberung bes Thüringer hügellandes, welche wir ber nun folgenben Einzelbarftellung zu Grunde legen wollen:

- I. Die Thüringische Hochebene und ihre Abgliederungen.
- II. Die Borftufen ber Thuringischen hochebene im R., G. und D.1).

Hieran schließt sich :

- III. Der Anteil Thüringens an ber thüringisch-sachsichen Tieflandsbucht. Endlich:
- IV. Bufammenfaffenber Ueberblid ber Gemaffer im Thu-ringer Sügellanb.
  - I. Die Thüringische hochebene und ihre Abgliederungen.
    1. Ueberblick.

Ueber den einzelnen Rand- und Binnenerhebungen ist die Beschaffenheit der übrigen Teile, die Uebersicht des Ganzen nicht zu vernachlässigen, wie dies bei Oarstellungen dieses Gebietes mehrsach geschehen ist ").

<sup>1)</sup> Bur Aufftellung eines west lichen Borlandes liegt bei der natürlichen Beschaffenheit der Bestgrenzen Thuringens teine Rötigung vor.

<sup>2)</sup> Fr. Hoffmaun bemerkt (a. a. D., S. 113—114) im Hindlid auf die durch A. von Hoff unterschiedenen Hohenstige: "Einsacher und sibersichtlicher indes erscheint uns das Bild des Landes, wenn wir die Berhaltnisse betrachten, welche diesen keineswegs ununterbrochenen Hohenstigen und dem mit ihnen verbundenen Laudstriche gemeinschaftlich julommen." Fr. Hoffmann nit derzeuige Schriftseller, welcher überall die allgemeinen Auge des Reliefs über dem Einzelheiten nicht vernachlässigt. Dadurch sind seine klaren Aussilhrungen noch heute so wertball.

Die durchschnittliche Erhebung der Thüringischen Bochebene beträgt wobl noch keine 300 m. Im W.B. im Gebiete des Eichsfeldes und im SO. auf ber Ilmplatte ist die mittlere Erbebung eine viel bedeutendere als im mittleren Teile 1).

Hier tritt eine nahezu kreisrunde Bertiefung auf, jetzt gewöhnlich das Thüringer Zentralbeden genannt; bieselbe wird begrenzt von Erfurt, Berbeleben, Tennstädt, Greußen, Kindelbrud, ber Gegend von Beichlingen und Buttelstebt. Die Mitte bei Sommerba ift noch etwa 240 m boch. Hierber findet naturgemäß ein bedeutender Zusammenfluß der Gewässer statt; von S. tritt die Gera ein, von B. die Unstrut, von N. die Helme und Bipper, von D. die Gramme und Loffa. Auf ein altes Seebeden benten bie noch vorhandenen sumpfigen Wiesenstrecken, wie das Ried unter Erfurt und eine Reihe erst neuerdings verschwundener Wasserslächen (vergl. unten Kap. 22). Langfam fällt bas Land von B. und BB. ber gegen bas Zentralbeden ein, langsam bebt sich basselbe wieder gegen D. und SD.

Beben wir zumächst von der höberen nordweftlichen Blatte, dem Eichsfeld, aus und verfolgen von hier aus die Ränder der Thüringer Hochebene.

## 2. Die Grengen.

## a) Der Rorbranb.

Im S. von Heiligenstadt verschmälert sich bas breite, mehrfach zungenförmig gegen bas obere Leinethal vorspringende obere Eichsfeld!) zu einem nach NB. und N. steil abfallenden Höhenzug, welcher bis zum Wipperburchbruch als Dün bezeichnet wird; seine mittlere Höhe beträgt ca. 470 m, die Gipfelboben fteigen bis etwas über 500 m; ber Sodelrain 3. B. ift 517 m bods.

Beiter östlich tritt bann ber Name Hainleite (Hageleite) auf und reicht bis zur Milnbung ber Bipper in die Unftrut unter ben beiben Sachsenburgen. Die Hainleite ist 37,5 km lang, 4 km breit, ihre Mittelhöhe beträgt etwa 370 m, boch senkt sie sich bedeutend bis zum östlichen Ende, dem nur 261 m boben Wächtersberg, welcher die beiden Sachsenburgen (Obere Sachsenburg 254 m) trägt; immerhin liegt ber Gipfel bes Wächtersberges noch 138 m über bem Spiegel ber Unstrut bei Olbisleben 3). Die Höhen find weithin mit schönen Buchenwäldern bedeckt, wie am Bossen 442 m bei Sondershausen. Noch etwas höher als dieser Punkt ist die Wetternburg 460 m. doch sieht man wegen bes 49 m hohen Turmes ben Possen aus dem Nordrand der Thüringer Hochebene frei hervorragen, von den Abbängen des Harzes sowohl als von S. ber. Berfolgt man vom Bossen aus ben Weg nach Sonbersbausen, so entrollt sich

(Mitt. b. Bereins f. Erdfunde ju Salle 1884).

<sup>1)</sup> Bergl. die Karte bei F. Spieß a. a. D. 2) Ueber bie hohenverhaltniffe bes oberen Sichsfeldes war Fr. Soffmann noch nicht gentigend orientiert. Die noch längere Zeit fühlbare Lide wurde erst ansgestillt durch die Höhenmessungen des Generalstads. Bergl. Gumprecht in Zeitschr. f. allg. Erdlunde, Bb. 1, 1853. Im allgemeinen trifft aber Hoffmann das Richtige.

3) Bergl. G. Reis cie., Die orohydrographischen Berhältnisse des Thüringer Zentralbeckens

am steilen Rordabfall bes Blateaus ein sehr malerisches Bild auf die bilbiche Hauptstadt von Schwarzburg-Sondersbausen mit dem nach brei Seiten steil abfallenden Frauenberg.

Bei den Sachsenburgen hat die Unstrut ihren Durchbruch bewerkstelligt: hier ist die "Sachsenburger Lücke" oder die Thüringer Pforte.

Unter bem Namen Somfide fest fic ber Sobenzug auf bem rechten Unstrutuser fort; berselbe bildet nunmehr nur noch einen langgebehnten, schmalen Damm, welcher nach S. zu schnell in bas allgemeine Niveau übergeht. Diese Beranberung ift in ben Lagerungsverhaltniffen ber Schichten begrundet (Abschnitt III). Bei ben Loffaquellen tritt bann bie Bezeichnung Kinne 1) auf. Die bobe ber Schmüde birelt öftlich von ber Sachsenburger Bforte beträgt 245 m; sie steigt aber allmäblich nach SD. immer böber an und erreicht im genannten Rinfelsberg ihren bochften Bunkt. Gleich barauf gabelt fich ber Aug in zwei etwas niedrigere Aefte, Die Monraburg und bie Wenben. burg, von benen nur der lettere füblichere in bem schmalen Ramme bes etwa-300 m boben Kinnberges eine weitere Fortsetzung nach SD. bat 2).

Rach R. erhebt sich, burch ben Grund bes Helberbaches von der Schmude geschieben, ber Rug ber Boben Schrede mit Gipfeln bis zu 360 m. Die Hohe Schrecke stellt eine breite, bicht bewalbete Erhebung mit einem kammartig verlaufenden Ruden, bem fogen. Rennweg, und gablreichen tief einschneibenben Schluchten auf beiben Abbangen bar 3).

Die Finne ift im Mittel 272 m boch, wird bis ju 15 km breit und befitt eine Lange von 20 km. Der SW.-Abbang fällt steil ab; die Rammlinie verläuft sehr nabe an biesem Steilrand, während die RD.-Abbachung allmählich nach ber Unstrut zu verläuft; nach SD. zu wird diese Hochfläche ber Kinne immer breiter, aber auch immer niedriger. Dieselbe wird von größeren und und kleineren, meist tief einschneibenden Thälern unterbrochen, von zum Teil febr lieblichem Charafter, wie von bem Bibergrund bei Bibra, bem Safelgrund u. a. m. Einen überraschenden Ausblid auf bie Bochfläche ber Finne mit ihren Ortschaften wie Dietricherobe, Burlererobe gewährt bie über Freiburg a. U. thronende alte Bergfeste Reuenburg.

Somude und Kinne bilben auf ibrer fteilen SW.- Rlanke fast eine gerabe Linie von der Sachsenlucke bis gegen Sulza a. Ilm; von im S. gelegenen Aussichtspunkten . 2. B. vom Sperlingsberg bei Kapellenborf, tritt bieser Wall. von mehreren Burgruinen wie der Ruine Raftenberg und der Edartsburg gefront, sebr scharf bervor; auch dieser ift, wie die Hohe Schrede und die Bain-

<sup>1)</sup> H. Spieß gesteht zwar der Schmilde nur eine Länge von 5½ km zu und läßt diese Bezeichnung nur dis zum Linfelsberg 385 m oderhald Schloß Beichlingen gelten, auch reicht der Rame Schmilde auf der Reymannschen Karte nur so weit, aber schon Fr. Hoffmann (a. a. D. S. 117) rechnet die Schmilde bis zum Lossanskritt am Engyaß dei Rastenderg. Sbenso hat G. Reischel Grenze.

2) Erlänterung d. Geolog. Spezialtarte, Bl. Schillingstedt (von D. Speher).

3) Es ist zu demerken, daß, solange die beiden Höhenzilge getrennt verlausen, der südlichere die Schmilde, der nördlichere die Hose chreite genannt wird. Sodald sie sich vereinigt haben, werden sie als Finne bezeichnet, ein Name, der übrigens auch hänsig sir die Hohe Schrecke gedrancht wird (Dames, Blatt Wiehe). Hiernach ist also eine Unsicherheit der Bezeichnungen in dieser Gegend thatsächlich vorhanden.

leite mit schönen Balbungen bebeckt 1). Teltonisch findet bieser Aug seine Fortsetung noch auf der rechten Umseite in der Richtung von Sulsa auf Camburg. — ja noch über die Saale binüber bis auf das Blateau von Bendorf und Frauenpriesnit läft sich berfelbe weiter verfolgen 2).

## b) Der Beftranb.

Rebren wir zu unserem Ausgangsvunkt im NB., zum oberen Gichs. feld, purud, so sturet basselbe pumeist jab und schroff pur Werra ab, wie mancher malerische Anblid von den Höhen im W. der Werra bezeugt 1). Rach S. bin bilbet alsbann ber weftliche Fug bes Bainich bie Grenze, weiterbin wird dieselbe undeutlich, weil bier, wie erwähnt, die Werra sich durch die Muscheltaltplatte selbst hindurchwindet; "es fest", wie Fr. Soffmann sich ausbrückt, "ein Teil ber Thüringer Hochfläche auf bas linke Werraufer binüber" 4). Die Zinnen ber Grabburg 506 m und ber Belbraftein 450 m bezeichnen diesen in Baftionen abstürzenden "Ringgau".

#### c) Der Subranb.

Der Gubrand bat, wie bereits S. 58 bervorgehoben murbe, teine einfache, scharf ausgeprägte Begrenzung, wie ber Nordrand fie aufweift. Zunächft begleitet ein Rücken den Nordraud des untersten Hörselthales, ein anderer reicht vom Miblberg 377 m öftlich von Kreuzburg bis zum Petersberg 346 m bei Eisenach und setzt sich in die einzelnen, S. 58 genannten Muschelkalkluppen bis zum Norbrand bes Thüringerwaldes fort.

Nach D. hin wird die Südgrenze bann in sehr prägnanter Weise burch ben Bug ber Borfelberge von Gichrobt bis Sattelstädt gebilbet. Schroff und tahl ragt namentlich ber Große Borfelberg 487 m mit seinem bem Gebirge zugelehrten Steilabfall aus ber Lanbichaft auf, mabrend er fich gegen N. nach ber Nesse hin allmählich abbacht und hier mit bem Plateau bes Hainichs verschmilzt. Seine sagemmwobenen Höhen bieten berrliche Ausblicke auf die grüne Thalaue bes Hörselgrundes und auf die meist dichtbewaldeten Berge des nordwestlichen Thüringerwaldes, besonders auf die buchenreiche Gegend von Ruhla und Eisenach. Unter bem charakteristischen Horn seiner Westspite befindet sich jene allerdings nur 20 m lange Kalksteinhöhle, welche in Sage und Dichtung als Benusgrotte, als Eingang zum Bereich ber "Frau Holle" fic eines so merkwürdigen Rufes erfreut 5).

<sup>1)</sup> Bon ber Schmilde geben mehrere Higelgruppen in westl. Richtung ab; die mittlere ift die Schillings sted ber Dobe; ihr höchster Punkt mist aber nur 176 m.

2) Bergl. hierüber Abschnitt III. Hier am O.-Ende ersährt die Hochebene noch eine bebeutende nordöstliche Erweiterung, welche dis zur RO.-Grenze unseres Gebietes sich ausbehnt. Ueber biefe "Thuringer Grenzplatte" [. unten G. 71. 3) 3. B. aus ben Gegenben vom D.-Abfall des Meifiner.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 131. Auch Hoffmann vergleicht die Abstlirze mit den Bastionen einer Mallinie.

<sup>5)</sup> C. Pola d's Beschreibung der Höhle (Betermanns Mitteilungen 1867, S. 251 sf. mit Abbildungen) ift in viele Bücher, auch die Handbücher, 3. B. das Handbuch der Geographie von Daniel. III, S. 412 sf. übergegangen. Ueber den Hörselberg in seiner Bedeutung sin Sage x. giedt es verschiedene Spezialschriften; Rüberes s. die Fr. Regel, Ein Ausslug nach dem Hörster von Beschreiber und dem Porschieden. selberg (Deutsche Touristenzeitung von Th. Betersen, 1888, Nr. 12).



Fig. VIII. Die hörselberge bei Eisenach von SD. gezeichnet von R. Gerbing.

Bereits oben wurde des dammartigen schmalen Muscheltaltzuges gedacht, welcher vom Hörselberg aus am Lauchaischen Holz hin die Georgenthal verläuft. Auch er kehrt die steilere Abdachung dem Gebirge zu, doch ist es kein unnunterbrochener Zug, sondern die linken Hörselzussüsse haben ihn durch ihren Austritt in eine Anzahl einzelner Rücken zerteilt.

Es treten nacheinander von RB. ber auf: ber Biegenberg und ber Burg= berg bei Baltershaufen, ber Beigenberg und ber Bermannftein bei Schnepfenthal-Robiden, ber hochrud und ber Dachsberg 482 m im R. von Friedrichroba am Durchbruch bes Schilfwaffers, endlich bie letten Erbebungen nach Georgenthal bin, welche immer inniger an die mit Rabelwalb bebectten Sanbsteinvorberge bes Gebirges fich anfcmiegen, jo bag auf diefer Strede burch bas beutliche Abfegen ber genannten Raltberge vom Borland der RO.-Rug bes Thuringerwalbes gleichsam verboppelt erscheint; im Boltsmund werben baber auch gang naturlich alle die von ihnen eingeschloffenen Borberae noch jum "Balb" gerechnet; es pragt fich bies 3. B. aus in ber Bezeichnung "Balbfaumftrage" für die Strage von Balterebaufen nach Ohrbruf und in bem Ramen Schonau vor dem Balbe. Im R. diefer Borberge tritt vom horfelbergfuß an bis öftlich von Ohrbruf eine beutliche Dulbe auf, fo baß hier ber Charafter ber hochebene gang verwifct ift; erft jenfeit ber Sorfel treten im Sahnberg norblich Dechterftabt und Teutleben, im Berlach und Bfaffenberg zwischen Frottstebt und Gotha, im Bockberg bei Leina, Erhebungen auf, welche burch bas Blateau bei Emleben und Betriroba Fühlung gewinnen mit bem großen hain und ber horft im R. und RO. ber Obrbrufer Mulbe: weiterhin bei Crawinkel und Friedrichsanfang reicht, wie bereits bervorgehoben, eine breit entwidelte Sochebene bis unmittelbar an ben Gebirgsfuß heran.

Das Plate au von Gossel, welches in der zwischen dem Tiefthal und Gögenthal gelegenen Ebanotte mit 518 m gipfelt, dehnt sich nordwärts bis zur Horst und dem Tambuch 500 m aus!). Bald hebt sich jedoch der Südrand der Thüringer Pochebene wieder deutlich vom Gebirgssuß ab: die Orte Gräseuroda und Gera bezeichnen ostwärts den südlichen Absall der wasser-

<sup>1)</sup> Die Hochfläche von Eitselb zwischen Bittstebter Grund und Jonasthal erreicht noch 405 m.

armen Kalkplatte; das hier noch ftark eingeengte Sanbsteinvorland breitet sich dann östlich der Linie Elgersburg-Martinroda wieder bedeutend aus; die Hochebene sindet im Singerberg. Martinroda wieder bedeutend aus; die Hochebene sindet im Singerberg. dem dem Schönen Feld bei Remda.), in den Höhen bei Reilhau und dem weit gegen die Saale hin vortretenden Rücken südwestlich und südlich von Rudolstadt ihre Südgrenze, ja in der Preilipper Luppe und dem Saalselder Rulm sendet dieselbe noch einzelne Borposten auf die rechte Saalseite hinüber. In diesem Teile ist der Absall wie am NW.-Ende bei den Hörselbergen ein steiler und rust z. B. vom Rinnethal aus einen ähnlichen Eindruck hervor, wie der Nordabsall der Hochebene aus der Gegend von Sondershausen.

## d) Der Oftranb.

Der Oftrand wurde bereits oben (S. 59) hinreichend bezeichnet. Bergleiche auch S. 69 und 70.

## 3. Die Erhebungen im Innern.

Auch hier gehen wir wiederum am einfachsten vom Eichsfeld aus:

1) Mit dem Hainich beginnt die erste Kette von Erhebungen; das Hainich ist ein breiter, 22 km langer, sast durchweg bewaldeter, im Mittel 455 m hoher Höhenzug; seine schluchtenreiche, von vielen Bächen gesurchte, sanstere Ostabbachung dehnt sich dis gegen die obere Unstrutniederung hin aus, den Kessel von Mühlhausen im W. umsäumend. Den letzten südöstlichen Teil durchbricht bei Haina die Resse.

Jenseits der Nesse dehnt sich zwischen Sonneborn und Gotha sodann der stumpse Rücken des Krahnberges 434 m aus, schrumpst aber gegen Gotha zu im Galberg, eigentlich Galgenberg, zu einer schmalen Zunge zusammen. Der Gotha er Schloßberg 331 m bildet die Brücke sür die Fortsetzung des Höhenzuges jenseit der Stadt, zunächst im Kleinen Seesberg; dieser ebenfalls nur schmale Rücken schwillt dann im Großen Seesberg 410 m nach So. zu wieder mehr an und fällt schließlich dei Seebergen nach N. und O. hin steil ab. Der Name rührt von dem ehemaligen See auf der Nordseite her, von welchem das Siedleber Ried und der Teich daselbst den letzten Rest darstellen. Eine breite jetzt auftretende Lücke durchzieht die Apselftedt, der Höhenzug ist weiterhin gleichsam in einzelne Pfeiler und Stücke aufsgelöst: der Rücken des Rhönsoder Rennberges mit dem nach O. steil-

8) Spieß, a. a. D., S. 112.

<sup>1)</sup> Bon der freien Höhe des gegen den Plateaurand vortretenden Singerberges bietet sich dem Ange ein vorzäglicher Ueberblic über den Thüringerwald von dessen RB.-Ende bis zum Schiefergebirge und eine herrliche Rundsicht über einen beträchtlichen Teil der Thüringer Hochebene.

<sup>2)</sup> Remba ist die Ehre zu Teil geworden, einen der zwölf Zentralpunkte der Erde nach dem Pentagonalspstem von Elie de Beaumont zu bilden (Notices sur les systèmes des montagnes, Paris 1852). Die Hebungsspsteme der Gebirge stellen die Runzeln des erkaltenden Erdsörpers dar und gehorchen einem mathematischen Geset; sie entsprechen den Kanten eines Pentagondodelaeders!

abfallenden Kaffberg 405 m 1) und die drei Gleichen. Die Wanderse leber Gleiche 369 m lehnt sich zunächst noch an den Kaffberg an, die Mühlberger Gleiche 404 m bildet den Aufang der langen Mühlberger Schloßleite, die isoliertere Wachsenburg 414 m weist nur niedrige Ausläufer nach NW. hin auf in dem Roten Berg 2).

Die Bittstedter Höhe und die Erhebungen von Haarhausen nach Arnstadt zu, welche im Pfennigsberg 433 m gipfeln, setzen den vielsach unterbrochenen Zug weiter fort, bis jenseit Arnstadt wieder sehr ausgeprägte Terrainformen sich geltend machen: als steile östliche Randerhebungen des Gerathales treten im S. von Arnstadt die Reinsberg e auf (Reinsburg 603 m) und stürzen mit ihren scharfgeschnittenen Zinnen gegen die Gera wie auch gegen den Ressel von Wipfra ab. Sie dehnen sich ca. 11 km bis zum Beronitaberg 550 m oberhalb Martinrode aus; ihren Gipschunkt bildet die Halstappe 614 m.

Bieberum füllen einige isolierte Berge den Zwischenraum zwischen Gera und Wipfra aus: wie der Mittelberg 547 m, Mauseberg 548 m und Gottlobberg 507 m; östlich der Wipfra steigen die bewaldeten Willinger Berge zu ca. 500 m empor.

Jenseit Stadtilm geht ein sich auskeilender Zug bis zum Saalfelder Kulm 483 m; ihm gehört auch der Haselberg 541 m an (vergleiche S. 58); ein anderer Zug mit dem Großen Kalm 546 m wendet sich rein östlich und bildet den steilabsall der Thüringer Hochebene gegen ihr Vorland (S. 59).

2) Gleichfalls noch vom Hainich und zwar vom Alten Berg 487 m bei Craula zweigt sich noch eine zweite Kette von Erhebungen ab: zunächst sührt dieselbe die Bezeichnung Harbtberge oder Hartberge; dieselben umrahmen im S. die Mulde von Langensalza, erheben sich bis ca. 360 m und reichen etwa bis zum Einschnitt der Gotha-Leineselber Bahn; im D. der letzteren erheben sich die Fahnerschen Höhen Diben die Wasserscheide zwischen Unstrut und Nesse ihr Sihen ist der Abtsberg, 411 m. Nach N. sallen die Fahnerschen Höhen ziemlich erheblich gegen die Unstrut ab, nach D. sindet bis zur Bienstedter Warte nur eine geringe Abnahme der Höhe um etwa 20 m statt. Der Bienstedter Verg bietet eine überraschende Fernsicht nach dem Thilringerwald wie gegen den Meisner und

<sup>1)</sup> M. Baner (Blatt Ohrbruf) giebt dem Kaff diese Höhe — 1076 pr. Dez.-Fuß.
2) Das ist die Gegend der Roten Berge, in welcher G. Freytags "Nest der Zauntönige" hauptsächlich spielt. In der Richtung nach Arnstadt bilden isolierte Muschelkall-Erhebungen von mäßiger Höhe, wie der Arnsberg, Weinberg und Kaltberg, die Fortsehung.
3) In der Logonda Bonisatii steht merkwarbigerweile sitt diese Erhebung Ittersberg, so das offenbar eine Berweckseung mit dem Ettersberg dei Weimar stattgefunden dat.

<sup>4)</sup> Ueber ben alten Flußlauf, welcher früher zur Unstrut hin über diese Höße abwässerte, vergl. das betressense Appitel im III. Abschnitt. In der altern Litteratur spielt ein ausgedehntes Seebeden eine große Rolle, welches dis nach Ohrdruf und Waltershaufen reichte.

<sup>5)</sup> Früher galt ber etwas weftlicher liegende Koppelberg baffir (S. Crebner, lleberficht ic.). Regel, Thuringen I.

Harz hin. Die östlichen Ausläufer behnen sich als Alacher ober Erfurter Höhe eis nach Erfurt hin aus. Nach SW. und SD. fällt dieser Höhenzug als breites Hügelplateau zwischen Stedten und Hochheimszur Apfelstedt ab, sonst ist auch hier die steilere Neigung nach ND. gegen die Gera gerichtet.

Es breitet sich, gleichlaufend mit bem Hauptzug, ein zweiter niedrigerer Bug, ein welliges Hügelland von NB. nach SD. in etwa 150—225 m Erhebung aus mit zahlreichen einzelnen Auppen: bem Ringelberg, Rirchberg, Mahrolsberg, ber Schwellenburg, bem Kreiberg u. a. m. 1). Scloft bis gegen Gebesee hin schiebt sich noch ein Ausläuser, der 176 m hohe Gerichtsberg, vor.

Die Wasserabern, welche auf dem Fahnerschen Höhenzug ihren Ursprung nehmen, sind nicht sehr erheblich; sie kließen teils der Nesse zu, wie der Weid-bach, der Eschenberger und Attichbach, teils der Unstrut, so die bei Nägelstedt einmündende Tonna. Das wellige Hügelland im W. von Gräfenund Burg-Tonna weist drei fast parallel in SW.-ND.-Richtung streichende Thalrinnen auf, in denen der Ascharaer, der Edardslebener und der Herzbach der Unstrut zusließen 2).

Bei Erfurt. erfolgt der Durchbruch der Gera durch unseren Höhenzug: gehören hier die Chriaxburg und der isolierte Petersberg noch zum bisherigen Abschnitt, so beginnt auf der rechten Thalstanke mit dem Ersurter Steiger³) oder Steigerwald, dem vielbesuchten Zielpunkt für Spaziergänge der Ersurter Bevölkerung, ein neuer Abschnitt; derselbe erreicht 345 m, schwillt aber in der Wagd nach SD. hin noch erheblich an. Der höchste Punkt liegt am Ostende des Willroder Forstes.

In der NO.-Richtung nach dem Ettersberg zu schieben sich nicht unbebeutende Bodenschwellen weiter vor: so der Bindmühlenhügel bei Klettbach, die Hochebene um Ober-Nissa, der Utberg u. a. m.

Bon der Wagd gehen zwei Züge auß: der eine östliche über die Troisstedter Höhen, den Hexenberg bei Bergern nach der reizvollen Gegend von Berka a. Im und der andere nach So., die Kranichselber Höhe mit der bedeutendsten Erhebung des ganzen Zuges, dem Riechheimer Berig 513 m. Zwischen beiden Zügen, zwischen Berka und Kranichseld, wechselt die Landschaft vollständig ihren Charatter: an Stelle der geschlossenen, nicht selten einförmigen Muschelkalthochebenen tritt uns ein mannigsach durch Thalrinnen ausgeschlossenes Sandsteinland mit Schluchten und einzelnen Gipseln entgegen (vergl. Abschnitt III), welches jenseits des Ilmeinschnittes im Hetsch burger Forst mit dem Kätsch oder Kötscherg 497 m seine Kulmination erreicht.

Bon ber trigonometrischen Barte bes Riechheimer Berges bietet sich ein weitzeichenber Rundblid: "Die Aussicht reicht nach DSD. in die abwechselnd bewalbeten, von Wiesen eingenommenen und beaderten Ruden und Rulben der Gegend von Kranichselb, Blankenhain, nach WSB. über die vorliegende breite Hochstäche nach Arnstadt, auf die Vorberge und den Kamm des nordwestlichen Thuringerwaldes, nach S. auf die Um=

<sup>1)</sup> Bergl. D. Spener, Bl. Anbisleben, S. 2.

<sup>2)</sup> D. Spener, Bl. Grafentonna, S. 2. 8) An ber Gera nennt man ihn "Erfurter Steiger" (Fr. Hoffmann a. a. D., S. 122).

gebung von Stadtilm, namentlich ben Singer Berg und auf ben zentralen Thuringer-walb" 1).

Rach der Im zu wird der Höhenzug allmählich niedriger: der Königsstuhl erreicht zwar noch 459 m, der Tautenberg, der Kranichfelder Schloßberg aber nur noch 387 m.

Im D. der Im herrscht der Plateaucharakter vor, so daß die Landschaft nicht durch einzelne, besonders hervortretende Höhenzüge beherrscht wird; eine stärkere Erhebung zieht sich vom Windberg dei Kaffenburg 483 m im S. von Kranichseld nach dem hochgelegenen Rittergut Spaal unweit Teichel; die Höhe über letzterem erreicht 511 m, steht also dem Riechheimer Berg ungefähr gleich. Es tritt in dieser Gegend eine engere Beziehung zu dem Muschelkaltzuge hervor, welcher von den Willinger Bergen als Ausgangspunkt über den Großen Kalm bei Remda nach Teichel und Großlochberg zu sich erstrecht und ostwärts über den Schauen forst die Orlamünde sich weiter fortsett.

Bei Kranichfelb streicht ein waldbewachsener Ruden quer burch und erreicht im hirschruf unweit Blankenhain 441 m.

Nur wenig (etwa 40 m) niedriger als der oben genannte Kätsch 497 m sind in der östlichen Fortsetzung seines Zuges der Lohmesche Berg und die alte Warte bei Lohma, sowie der Kesselberg bei Medseld.

Bastionartig tritt zwischen dem Altenbergaer und dem Leutragrund das Plateau von Dürrengleina als östlichste Zunge gegen das Saalthal hin vor und gehört somit bereits dem zerspaltenen Ostrand der Hochebene an. Die Luppe von Dürrengleina 437 m bietet eine herrliche Aussicht ebensowohl auf das "Holzland" im D. der Saale als auf die kahlen Muschelkalkhöhen bei Koppanz 405 m in der Gegend von Jena.

3) Zwischen biesem nach SD. in die Implatte auslausenden Höhenzug und dem in der Landschaft scharf hervortretenden südwestlichen Steilabfall der Schmüde und Finne ist im Innern der Thüringer Hochebene eigentlich nur eine weithin aufragende Erhebung: es ist dies die Gruppe des Ettersberges berges bei Weimar. Mit vollem Recht sagt E. E. Schmid vom Großen Ettersberg 481 m: "Der Ettersberg ist eine von weit her sichtbare Landund Wettermarke und beherrscht einen weiten Umkreis; namentlich von der Hottelster Ede aus hat man einen freien Ueberblick über die niedrigen Higel in der Mitte Thüringens nach den Vorbergen und dem Kamme des Thüringer Wald-Gebirges").

Die breitruckige Erhebung muß aber auch fast überall im Thüringer Hügestand in die Augen sallen, da sie beinahe isoliert dasteht; über das Imthal bei Weimar erhebt sich der Große Ettersberg um etwa 220 m, sanster ist die Abdachung auf der Nordseite; als ein reizendes Waldidhill taucht hier Schloß Ettersburg plötzlich vor dem von Weimar kommenden Wanderer auf.

Nach D. bilbet ber Rleine Ettersberg bie Fortsetzung; ber Soben-

<sup>1)</sup> E. E. Schmid, Bl. Ofthaufen, S. 2 n. 3.

<sup>2)</sup> E. E. Somib, Bl. Renmart, S. 1. Bergl. and Fr. Soffmann a. a. D., G. 120.

zug, welchem berselbe angehört, läßt fich in seinen letten Ausläufern bis zur 31m bei Nieber-Rokla verfolgen.

4) Ziemlich einförmige Bobenverbaltnisse treffen wir auf bem rechten Ufer ber 3lm an, in bem Teile zwischen ihr und ber Saale 1).

Jenseit bes ausgeprägten Terraineinschnittes, in welchem bie Dabel über Magdala der Ilm bei Mellingen zufließt, erhebt sich die Ilmplatte zur Hochebene des Bollradisrodaer und weiter nach D. des Jenaer Forstes, erleibet bann burch bas vom Leutrabach burchfloffene Mühlthal, welches von Isserstädt nach Jena hinabführt, eine tiefe Unterbrechung, um nördlich von Jena jum Plateau bes Landgrafen und ben Soben bei Cospeda, Rlosewitz, Lützeroda und Vierzehnheiligen aufzusteigen, auf welchen am 14. Oktober 1806 bie Kriegskunst Rapoleons I. einen ibrer größten Triumphe feierte. Der bochste Bunkt ift hier der Dornberg über Krippendorf. Rleinere Zuflusse der Saale, wie die aus dem Rauthal und der Gönne herabkommenden Bäche, zerteilen das gegen die Saale schroff abfallende Gelande. Biel allmählicher ift die Abbachung gegen bas flachere 3lmthal: Die Lebnftebter Bobe, Die Roticauer Höhe, die Höhen bei Stobra und Vorwerk Eschenroba, bei Sulza ber aptische Berg, ber Herligenberg und ber Krabenberg bezeichnen nach bieser Seite die hervorragenden Erhebungen.

5) Es erübrigt noch, auch die weniger ins Auge fallenden Erhebungen zu verfolgen, welche sich um bas Zentralbeden gruppieren?).

Durch den Lauf der Unstrut vollzieht sich eine Zweiteilung: a) 3m NW. besselben steben mit bem Dun Erhebungen im Zusammenhang, welche ben Raum awischen ber Belbe und ber oberen Unftrut erfüllen: es find bies die brei Beilinger Boben, welche von einer anfänglichen Breite von gegen 17 km sich nach der Unstrut zu bis auf 7 km verschmälern. Die an ben Dun junachst sich anlehnende Hochebene erhebt sich bis 450 m; nach S. bin senkt sich dieselbe bis 225 m, nach D. bis gegen 300 m, nach SD. etwas mehr. Etwas erhabenere Ruppen sind: im N. von Mühlhausen ber Korstberg 398 m, im S. ber Gegend von Ebeleben: die Schlofspike östlich von Marolterode 372 m, die Höhe des Turmholzes südlich von Marolterode, die Mart öftlich von Rodensufra 284 m, der Ebeleber Berg bei Abtsbessingen 296 m, ber Gänseberg nördlich von Rockstedt 302 m, ber Schorfberg (zwischen Almenhausen und Abtsbessingan) 303 m u. a. m. 3). Der Große Horn süblich von Freienbessingen mißt noch 350 m; ber Strauffurter Berg aber nur 198 m und ber Galgenhügel auf ber Weißenburg bei Weißensee 208 m 4).

<sup>1) 3</sup>m D. des mittleren Bedens (b. Zentralbedens) behnt fich bis jur Saale ein ge-1) In D. des mitteren Bettens (d. Zentravoetens) deint fich die zur Saute ein ge-schlossenes, einsörmiges Stud der Thüringer Hochstäche aus, der westlichen Hochstäche ganz ähnlich (Kr. Hoff mann a. a. D.).

2) G. Reisch, Die orohydrographischen Berhältnisse des Thüringer Zentralbeckens (Witteilungen des Bereins s. Erdunde zu Halle 1884, S. 26 ss. Mit Karte).

3) Erl. d. Geolog. Spezialkarte, Blatt Ebeleben, beard. von M. Bauer.

4) G. Reische a. a. D.

- b) Jenseit ber Unftrut bilden eine Anzahl von Hügelgruppen ben Uebergang zum Zug bes Großen und Kleinen Ettersberges im R. bes Imthales:
- a) eine zusammenhangenbe Gruppe von hentschleben a. Unftrut bis haßleben und von ba über Rietnordhausen und Mittelhausen bis Gispersleben St. Biti: ber Rote Berg 220 m. Dieser hohenzug trägt ben Kirchturm von Rietnordhausen, bie weithin sichtbare "Thuringer Laterne";

β) ber Sowabenberg und die großen und tleinen Ragenberge

226 m zwischen Rerpsleben, Schwerborn und Ubestebt;

- y) bie Koppelsberge: Borberer Hügel 188 m. hinterer Hügel 198 m. Jenseit ber Bippach breitet sich subostlich von Sommerba die Sprotauer Höhe aus mit dem Balbhügel bei Thalborn 258 m. Als subostliche Fortsezung besselben barf bie hohe ber Beinstraße mit dem Petersberg 275 m zwischen Buttelstebt und Sulza gelten.
- d) Jenseit ber Scherkonde breitet fich schließlich gegen bas Lossathal bin noch ber Hugelzug mit bem Weinberg 216 m und bem Klausberg 198 m aus!).
- 6) Abglieberungen. Bon ber Thüringer hochebene haben sich einige Partien abgegliebert, welche wir bem hauptförper zuzurechnen haben:
- 1) Im W. ift dies zunächst die Berginsel der G o bur g 566 m mit der schwer zugänglichen Hörnekuppe im O. von Sooden-Allendorf, die bedeutenbste Erhebung des oberen Eichsfeldes.
- 2) Im N.B. gehören die Ohmberge und die Bleicherober Berge eigentlich noch zur Hochebene, doch sollen fie beim nördlichen Borland näher besprochen werden, da einzelne Ausläuser derselben sich dis weit in das letztere erstrecken und ähnliche, wenn auch nicht so umfangreiche, isolierte Partien dem ganzen unteren Eichsfeld eigentümlich sind (vergl. S. 74 ff.).
- 3) Auch auf ber SD. Seite ber Hochebene finden fich einige, teils infolge ber Erofion, teils infolge besonberer tettonischer Berbaltnisse, von ber Hauptmasse losgelöste Bartien; so ragt aus bem östlichen Vorland, wie oben erwähnt, die ftattliche Gruppe bes Saalfelber Rulm bis ju 483 m auf, bei Schwarza erhebt sich unmittelbar über der Saale die imposante Höhe der Breilipper Quppe, weiter flufabwarts bei Rabla als isolierte Muschelkalkinsel auf der rechten Thalflanke die schroffe, von gewaltiger Schutthalde umgebene Band bes Doblen ftein2) und jenseit eines ichmalen, verknüpfenden Sattels ber weithin sichtbare Regel ber Leuchtenburg 400 m; bier fesselt das Auge die prächtige Runbsicht auf die reich bewaldeten Höhen in der Nähe in ihrem Gegensatz zu ben von W. und R. bell berüberschimmernden Muschelfalkbergen. Bon ber Lobebaburg an bilben bie letteren sobann ein gusammenhängendes Plateau, wenn auch Abgliederungen besselben in Sufeisenform, ober als natürliche Rulisse, ja selbst als Regel, von der geschlossenen Hochebene aus weit gegen die Saale bin sich vorschieben: die Berge im D. von Jena, wie die Kernberge, der vielbesuchte Hausberg 377 m

<sup>1)</sup> B. Reifdel a. a. D.

<sup>2)</sup> Ueber die Bergftitige am Dohlenftein vergl. ben Abschnitt III, Rapitel 9.



Fig. IX. Der Dohlenftein bei Kahla nach bem Bergrutsch am 6. Januar 1881. Rach einer Photographie gezeichnet von R. Gerbing.

und das hufeisen vom Jenzig 384 m bis zum Gleißberg mit ber Runithurg mögen als Beispiele gelten. Durch ihre schroffen Abhänge waren die meisten dieser so charakteristisch gestalteten höhen an der mittleren Saale zur Anlage von starken Befestigungen an der vielumstrittenen Bölkersscheide vorzüglich geeignet.

Aus dem allgemeinen Niveau der Hochebene hebt sich außer den bereits genannten, gegen die Saale hin gelegenen Punkten noch heraus: das sogenannte Luftschiff, eigentlich Borwerk Burg Rabis 395 m, auf dem Plateau der Wöllmisse mit trigonometrischer Signalwarte.

4) Mit der Hochstäche im N. des lieblichen Tautenburger Forstes bei Frauenpriesnig. haben wir das Ende der östlichen Abgliederungen erreicht und treten bereits in nähere Fühlung mit dem Nordrand der Hochebene: wir nähern uns dem wichtigen Paß von Kösen und seiner burgenreichen Umgebung: hier zwischen dem Thüringer Thor der Finne und der Saale bei Kösen und Naumburg besitzt die Thüringer Hochebene ihren bedeutendsten Anhang gegen NO. dis zum Rande des Gebietes in der sogenannten Thüringer Grenzplatte.

<sup>1)</sup> hier bietet sich eine Fernsicht, welche unter besonders günstigen Berhältnissen selbst bis jum Broden reicht (Erl. zur Geolog. Spezialtarte, Bl. Camburg).

2) Die Lide zwischen Marienthal und Burgholzhausen heißt das "Thüringer Thor" (Fr. Hoff manna a. D., S. 18).

Diese Fortsetzung schließt sich also an die Finne an, dehnt sich zunächst bis gegen die Unstrut aus und setzt sich jenseit derselben in der Zscheiplitzer Hochstäche und den Freiburger Höhen weiter fort. Bald verliert sich weiterhin der steile Charafter der Landschaft, allmählich senkt sich die Grenzplatte gegen Weißensels, Korbetha, Mersedurg und Halle, während dieselbe der Unstrut ihren Steilrand zukehrt.

Dieser ziemlich jäh absallende Westabhang zeigt zwischen Quersurt und Steigra noch eine mittlere Höhe von etwa 240 m. Die Grenzplatte ist eine ausgedehnte, einsörmige, reizlose Hochstäche, welche nach D. und N. ganz allmählich in das Tiessand übergeht. Reine irgendwie bedeutenderen Erhebungen treten hier auf, der Blick reicht z. B. zwischen Steigra und Mücheln überall weit in das östliche Tiessand hinein, in welchem Halle sichtbar wird und als steter Fixpunkt am Horizont in der Ferne die Höhe des Petersberges herüberwinkt. Auch die Flußeinschnitte sind gegen D. nicht sehr ausgeprägt: die Geisel, Dresel, Ströse, Laucha u. s. w. ziehen langsam zur Saaleniederung hinab; hier häusen sich in ihren Einschnitten ungemein zahlreiche Ortschaften an, wie z. B. zwischen Mücheln und Merseburg.

Bebeutender ist der Thaleinschnitt des nach R. ziehenden Weidabaches, welcher von Querfurt in start gewundenem Lauf dem Salzigen See zusließt und bei Unter-Röblingen in denselben einmindet.

## II. Die Borftufen ber Thuringifden Sochebene.

Rachdem wir die Thüringer Hochebene und ihre Abgliederungen kennen gelernt, erübrigt es noch, auf die Borftufen derfelben etwas näher einzugeben.

## 1. Die nörbliche Borftufe.

Bom Süßen See, dem einen der beiden Mansselder Seen, zieht sich, von der "Bosen Sieben" durchschlängelt, welche bei Wormsleben den See erreicht, ein kesselartig abgeschlossens, breites und slackes Erosionsthal dis nach Eisleben hin.). Hier gelangen wir an die SO.-Grenze des Mansselder Hügellandes, welches von dem öftlichen Teil der Goldenen Aue, der Gegend von Sangerhausen, durch die "Thüringische Grenzhöhe" (nach E. von Show und H. Eredner) geschieden wird. Letztere wird gegenwärtig meist als der "Hornburger Sattel" ober als "Bischoser Höhenzug" bezeichnet.

Der Hornburger Sattel<sup>2</sup>) beginnt bei Blankenhain, hat eine mittlere Kammhöhe von 280 m, eine Länge von 8 km, eine Breite von 3,6 km und endigt bei Hornburg. Nach den in Abschnitt I gezogenen Grenzen wird die Gegend von Eisleben und die Grenzhöhe des Hornburger Sattels nicht mehr berlicksichtigt; es beginnt jedoch an seinem SD.-Ende die nördliche Borstufe.

<sup>1)</sup> D. Speyer, Blatt Eisleben, S. 1 (Erläut. d. Geolog. Spezialtarte).
2) D. Speyer, Blatt Schraplan, S. 2 (Erläut. d. Geolog. Spezialtarte).

### a) Der öftliche Abicnitt.

Der Hornburger Sattel trifft an seinem SD.-Ende mit dem Rand der von SB. nach NO. streichenden Sandstein fläche zusammen, welche südöstlich von Allstedt beginnt und eine mittlere Höhe von 245 m besigt. Destlich von Allstedt führt dieselbe den Namen die Büste. Zwischen beiden Höhenzügen, dem Allstedt-Hornburger (bezüglich der Büste) und dem Bischossroder (dem Hornburger Sattel), welche dei Hornburg im spitzen Binkel zusammenstoßen, liegt nach B. zu die sogenannte Bornstedter Mulde eingeschlossen. Dieselbe verengt sich nach W. dei Liedersdorf, ist sogar zwischen Bahernaumburg und Nienstedt nur 1 km breit und geht dann, nördwärts umbiegend, in die Riestedter Mulde im O. von Sangerhausen über.

Der Hagen östlich von Riestebt erreicht 303 m, im S. der Bornstedter Mulde erhebt sich der Galgenberg bei Allstedt zu 218 m, der Ziegelrodaer Rücken zu 278 m. Die die Mulde durchziehende Rohne, ein Nebensssichen der Helme, bildet zwischen Wolferstedt und Allstedt ein tieseinschneidendes enges Thal und trägt zur Lieblichkeit des dortigen Landschaftsbildes bei, oberhalb Wolferstedt durchsließt sie jedoch ein weites Thal mit nur flachen Gehängen.

Dringen wir weiter im S. von der unteren Unstrut aus vor, so treten wir bei Schloß Bitzenburg und Nebra in das enge Durchbruchsthal ein, welches unter Memleben am Orlas beginnt: bei Memleben erweitert sich die Thalaue; wir haben zur Rechten den breiten, waldigen Rücken des Wendelsteiner und Ziegelrodaer Forstes, zur Linken die Ausläuser der Finne. Jenseit der Bottendorfer Erhebung breitet sich das "Ried" aus, wir betreten nun schon den mittleren Abschnitt.

### b) Der mittlere Abidnitt.

Zeigte sonach ber bisherige Teil ber nördlichen Borstuse vom Hornburger Sattel über die Wüsse, ben Ziegelrodaer und Wendelsteiner Forst bis zur Finne und Schmüde hin ein recht mannigsaltiges Relief, zieht sich ein ganzer Kranz von Erhebungen von Hornburg über Memleben nach Heldrungen, so tritt nun der Charafter einer breiten Riederung vom Harzabsall bis zur Thüringischen Hochebene deutlich hervor; inselartig erhebt sich in diesem Vorland das Kiffhäuserge birge und trennt letzteres in zwei parallele Mulbenthäler, von welchen das nördlich ste am meisten entwickelt ist.

1) Das nördliche Thal. Wir muffen westwärts bis zu ber Gegend von Stöckey und Tettenborn im SB. von Kloster Walkenried vordringen, bis zur Eichsfelder Grenzhöhe, jener unregelmäßig gestalteten, vom Hargrand bis zu den Ohmbergen verlaufenden Bodenschwelle, der Wasserschweite zwischen den Elbe- und Weserzustüssen 1), um dis an das Westende desselben zu gelangen.

<sup>1)</sup> Bergl Abschnitt 1.

Hier nehmen die Erhebungen ihren Ursprung, welche den Sübrand ber Golbenen Aue bilben, ein Rame, mit welchem im Laufe ber Beit verfcbiebene Teile dieses nördlichen Thalunges bezeichnet worden sind 1).

2) Das Riffbausergebirge. Der awischen Belme und Bipper fich erstredende Bobengug, Die Binbleite, ift im B. giemlich flach, benn seine Gipfel steigen nicht über 350 m an, aber jenseit einer Einsattelung erbebt sich in ihrer Fortsetzung das tompakte Riffbäusergebirge.

Das Riffbaufergebirge ift ein von S. nach R. allmäblich ansteigen. bes Massengebirge, gleichsam eine kleinere Wieberholung bes harzes, ober auch eine Art Gegenstud jum "Rleinen Thuringerwalb" bei Soleusingen. Schroff fällt basselbe im R. gegen die Goldene Aue zu ab, wie es treffend f. Moesta?) Es reicht von der Einsattelung bei Numburg im NW. bis nach Uthersleben im SD. und ist etwa 15 km lang; bie größte Breite besigt es awischen Tilleba und Frankenbausen mit etwa 8 km.

Da die höchsten Bunkte die Basis um mehr als 300 m überragen, ist seine Erscheinung eine ber auffallenbsten im nordbeutschen Hügellande; besonders unvermittelt steigt es awischen Tilleba und Relbra als eine geschlossene. bewaldete Berawand über die Kläche der Goldenen Aue embor. Namentlich zeichnen sich die beiden Edpseiler aus: der Berarücken über Tilleda mit der Ruine der ehemaligen Reichsburg Riffhausen und der Tannenberg über ber Rothenburg. - Die höchfte Stelle bes gangen Bebirges liegt jeboch an ber Straße von Relbra nach Frankenhausen und erreicht 470 m.

Awei Thäler schneiben scharf ein: das Kirchthal bei Kelbra und das Goldbornthal bei Tilleba, jenes bas Thal ber "beiligen Gichen", welches ben Riffbaufer Schlofberg von D. ber als einen von der hauptmasse bes Gebirges abgetrennten Regelberg erscheinen läkt und so leicht eine irrige Borstellung erweckt.

<sup>1)</sup> Bergl. A. Sebicht, Die Cistercienser und die niederländischen Kolonisten in der Goldenen Aue im 12. Jahrh. (Zeitscht. d. Harpereins, Bb. XXI). Das Kissausergebirge bildet eine Einschnütung des Borlandes und scheidet die obere und untere Goldene Aue, welche die Memleben reicht. Zetzt ist der Rame gedräuchlich sir die untere Selme- und die Unstrutniederung, nicht mehr sir die odere, welche ursprünglich allein so dies. Auf die durch die einzewanderten Fläminger und unter dem Einsuss der Cisterciensermönche in Waltenried bewirkten Beränderungen der ehemals sampsigen Riederung ist an anderer Stelle einzugehen.

2) Blatt Relbra, S. 8. "In mauerartigem Ausban steigt der Kiffhäuser aus der Edene empor; die Bergwand ist in ihrer gesamten Ausbehnung geschlossen und die Schluchen, die von ihr hinablommen, sind turz und steil, gleich Wasserrissen. Aur im össuschen zeile gewährt das Thal der "heiligen Eichen" Eintritt in das Gebirge. Durch dieses wird von dem höchsten Puntte, der "Bindluck" aus, in össuschung ein Bergrücken abgetrennt, dessen kandens mit den kanden geschanten Mauerreste der sagenumwobenen Reichsbeste "Kriffhäuse", deren Ausbeit am dange entzieht und dien Seiten abfällt. Auf der elitptisch gestalteten Oberssäche dieser Kuppe sehen die ausgedehnten Namerreste der sagenumwobenen Reichsbeste "Kriffhäuse", deren Anblic am imposameten von O. her ist, weber Jusammenhang des Kladens mit dem Gebirge sich dem Auge entzieht und die Beste, in terrassenartigem Ausban, wie auf einem gewaltigen Kegel thronend, erscheint."

3) Ueder den Listen kund gemau beschrieden und Sage ist die Litteratur sehr reichhaltig. Die ausgedehnten Kuinen sind genau beschrieden und abgebildet in den Thüringischen Kunsten Begründer von Deutschlands Einheit errichtet, welcher es verstanden hat, den Zauberdann des Kiffhäusers zu lösen und die Weideregeburt des Deutsche hat, den Zauberdann des Kiffhäuses zu lösen und die Beschnen Begründer von Deutschlands Einheit errichtet, welcher es verstanden hat, den Zauberdann des Kiffhäuses zu lösen und

führen.

In der sanft gegen S. geneigten Hochstäcke des hinter diesem nördlichen Ramm gelegenen Gebirges erhebt sich der Schneederg südlich vom Goldbornthal noch zu 425 m. Frei auf einem Wiesenplan liegt etwa in der Mitte des Ganzen das Ratsfeld. Nach D. und SD. verslacht sich das Gebirge sanst, der Südrand liegt aber gleichwohl 275—300 m über dem Thale der kleinen Wipper; eine Strecke am Schlachtberg über Frankenhausen fällt steil ab; hier und in den vom Ratsseld nach Steinthalleben und Badra hinabgehenden Schlachten macht sich eine frappante Aehnlichkeit mit gewissen Gegenden am Südrand des Harzes geltend, da in beiden Gegenden dieselben Gesteine, besonders viel Gips, austreten.

Während zwischen Steinthalleben und Numburg die letzten nordwestlichen Erhebungen des hier stark eingeschnütten Riffhäusergebirges liegen, aber
noch weithin der Zusammenhang mit der Windleite vorhanden ist, scheint es
gegen SD. hin mit dem letzten Auslausen der Anhöhen bei Ichsted und Borzleben sein Ende erreicht zu haben. Und bennoch stehen, wie wir an anderer
Stelle darzulegen haben werden 1), einige Erhebungen in der SD.-Berlängerung
der Gebirgsachse, nämlich die Bottendorfer Höhe 197 m bei Roßleben und
auch der Zechsteinselsen, welcher die Burg Wendelstein bei Memleben trägt, in
engster tektonischer Beziehung zum Kiffhäusergebirge.

3) Das sübliche Thal. Das weniger mächtig entwicklet sübliche Thal wird im NW. bezeichnet durch den Lauf der Eichsfelder Bode von Große-Bodungen dis in die Gegend von Bleicherode, dann durch die Wipper, welche im S. der Windleite über Sondershausen dis Göllingen diesem Thale folgt. Ein Bergrücken zieht hier aber vom Kiffhäusergedirge her nach dem Abfall der Thüringer Hochebene hinüber und nötigt den Fluß zu dem eigenartigen Durchbruch durch die Hainleite (S. 60). Diese Bodenschwelle scheidet also das Thal der Großen von dem der Kleinen Wipper; das letztere, scherzweise die "Diamantene Aue" genannt, ist ebensowohl eine Versentungserscheinung wie die viel ausgedehntere Goldene Aue im N. des Kiffhäusermassies. (Bergleiche hierüber Abschnitt III.)

## o) Der westliche Absichnitt.

Der westliche Abschnitt umfaßt hauptsächlich bas Hannöversche Eichsfelb, welches, wie früher hervorgehoben, gewöhnlich nicht mehr zu Thüringen gerechnet wird. (Bergleiche S. 20.)

Dasselbe findet gegen den Harz bin seinen Abschluß in der von WRB. nach SSD. sich binziehenden Erhebung des Rothenberges. Bei nur geringer Breite und einer mittleren Kammböbe von 270 m fällt dieser Zug mit steilem NRD.-Rand gegen das Oberthal ab, während seine flacheren, sub-

<sup>1)</sup> Bergl. Abschnitt III.

<sup>2)</sup> Bergl. auch unten S. 83.

lichen Gebange von der Rub me begrenzt werden, welcher von S. ber bei Gieboldehausen die Sable gufließt, so daß zwischen beiben Bewässern die Bogels. burg und ber Badberg inselartig bervorragen und die Soben bes Aleinen Lobberges, bes Lembsbäuferberges und Beffenberges westlich von Giebolbebaufen ein abgetrenntes Blateau von 194 m mittlerer Höbe bilben 1). 3m D. ber "Göttinger Senke" (S. 20) 2) findet sich das zusammenbängende Muschelkalkplateau bes Göttinger Balbes; schroff und steil erbebt fich basselbe über bem weiter nach D. sich ausbreitenben Hügelland: ber Ostrand reicht von Rlein-Lengben bis Solzerobe. Die Rlippen bes Sune ftollen bilben ben öftlichen Echpfeiler: von bier ab verläuft ber Nordrand bes Blateaus, gleichfalls burchweg steil abgeschnitten, bis zur Bleffe; bie Ruinen ber Bleffe liegen auf einem nach 3 Seiten jab abfallenden Bergkegel, welcher nur burch einen schmalen Ruden mit bem Sauptförper ber Hochebene gusammenbangt. Hobe Buntte find im SD. bes Göttinger Balbes ber Treppenberg 527 m., im D. die Brud über Baate; malerisch ist im Inneren des Bogens die Lage von Rikolausberg. Isoliert erhebt sich nach S. vom Treppenberg am Außenranbe bes Blateauabfalles ber Bengitberg.

Weiter süblich zeigt die Lanbschaft dis zum westöstlich gerichteten oberen Abschnitt des Leinethales nicht mehr dieses kompalte, geschlossene Gepräge, vielmehr treten einzelne steil aufsteigende, in ihrer äußeren Form fast an vulkanische Bildungen erinnernde Muschelkalkhöhen auf, so die beiden Gleichen, welche das malerische, im Buntsanbstein tief eingeschnittene Thal von Bremke und Reinhausen überragen. Wie ein mächtiger Echpfeiler erhebt sich der 450 m hohe Rusteberg über Arendshausen; hier bei Riedergandern nimmt die Leine die Rordrichtung an. Wir solgen der Leine auswärts über Heiligenstadt dis zur Quelle beim Bahnhos Leineselde und erreichen von hier leicht den Sübsus des Ohmgebirges bei Stadt Wordis.

Im engeren Sinne versteht man gewöhnlich unter dieser Bezeichnung nur die scharf umgrenzte, massige Gruppe der Ohmberge zwischen Wordis im S., Tastungen im W., Holungen im N. und Hahnrode im O., im weiteren Sinne rechnet z. B. O. Speher den ganzen Höhenzug hinzu, welcher sich zwischen Hahle und Ruhme dis Gieboldehausen ausseilt: "Das Ohmgedirge zieht sich mit lang ausgedehntem Rücken in nordwestlicher Richtung über Langenhagen und Breitenberg dis Gieboldehausen sort, beiderseits nach den zwei Hauptthälern zahlreiche, z. T. tief einschneidende Wasserrisse hinabsendend. Das eine dieser Hauptthäler, von Hilferode ab die Wollershausen, wird ansänglich und zwar

<sup>1)</sup> D. Spener, Blatt Gieboldehausen, S. 1. 3m R. des Rothenberges zieht fich das Erosionsthal der Ober hin, welche bei Hattdorf die Sieber aufnimmt und weiterhin den Ramen Steinlade führt.

<sup>2)</sup> Ueber die Entstehung bes Leinethales vergl. den III. Abschnitt. In der Leineebene sind mehrere sehr starte Quellen: 1) der Reinsbrunnen bei Göttingen; 2) der Weendespring; 3) die Rasequelle an der Rasenmühle, die Gronequelle an der Springmühle, die Quelle von Lenglern und Mariaspring unter der Plesse. Bergl. A. b. Loenen, Göttinger Rachrichten 1888, Rr. 9, S. 258.

bis Rubmspringe bin. durch die Eller, welche von Weisenborn berabkommt. gebildet und von Ruhmspringe ab von der Ruhme.

Diese tritt bei Rubmspringe in einem Entblokungethal fo. einer Bapierfabrik mit einer solchen Mächtigkeit zu Tage, daß sie in kaum 300 Schritt von ber Quelle schon als bebeutenbe Wassertraft benutt wird; sie liefert in 1 Setunde 54 Rubilmeter Waffer und dürfte mit die stärkfte Quelle in Deutschland sein. Ibre mittlere Temperatur ist 70 1).

Das zweite Hauptthal bilbet bie Hable, welche, süblich von Duberstadt entspringend, in fast nörblicher Richtung über Mingerobe. Obernfeld bis Giebolbehausen das Gebiet durchbricht und auf der linken Seite bei Duderstadt das Thal der Merse, bei Westerode das der Nuthe und bei Rollsbausen die Suble aufnimmt, ben Abfluf bes Seeburger Sees 2).

Durch diese Seitenthäler und einige andere Erosionsrinnen werden eine Anzahl größerer und kleinerer Luppen abgegrenzt, welche lanbschaftlich der Gegend einigen Reiz verleihen; es find bies ber 286 m bobe Engenberg weftlich von Duberstadt, ber Rotheberg 207 m sübsüböftlich Germershausen, ber Söhrberg 198 m nordweftlich Duberstadt, ber Barteberg 197 m sublich und der 195 m bobe Marsfelderberg nördlich von Rollshausen, wobei ferner noch bie Tettelwarte fühlich Breitenberg und bie Rote Barte nördlich Edlingerobe als icone Aussichtspunkte Erwähnung verbienen 3).

Die sogenannte Eichefelber Grenzhobe ift fein geschloffener Bobenjug, sondern die hügelige Gegend zwischen ben Ohmbergen und dem Subfuß bes Harzes. Bon bem Obmgebirge im engern Sinne abgetrennt ist nach NO. ber Sonnenftein vorgelagert. 3m Ginschnitt liegt Bolungen. Bier ift bie eigentliche porta Eichsfeldica, durch welche der alte Weg von Duderstadt über Holungen und Bodungen nach Nordbausen führte. Dieser Bag bes Eichsfelder Thores hat eine Höhe von 460 m 4).

Bom Sonnenstein erstreckt sich die Grenzbobe über die Beringeleite bis nach Weißenborn, ben Iberg bei Beißenborn, die Ellerburg und bie vielen rundlichen Berge und Anhöhen in ber Gegend von Bodelnhagen 5).

Die Obmberge im S. find burdweg febr steil abfallende Muscheltaltböben; an manchen Bunkten steigen Kelswände bis gegen 100 m fast senkrecht auf und leuchten mit dem blendenden Weiß ihres von keinem Pflanzenwuchs verbecten Schichtenprofils weit ins Land bincin.

Die Barnburg erreicht 519 m, die Hauröber Klippen mit ber Wildkirche über Hauröben 524 m.

<sup>1)</sup> Starte Quellen entspringen, wie so haufig, so auch bier an ber Bafis der Muschel-talfplateaus an verschiebenen Buntten: Die Wipper quilt in Stadt Borbis aus bem Boben, unfern ift der ftarte Treubrunnen; Beißenborn hat von einer ftarten Quelle seinen Ramen u. f. f. (H. Guthe, a. a. D.).
2) D. Speyer, Blatt Duderftabt.

<sup>3)</sup> Ebenba, S. 2.

<sup>4)</sup> S. Guthe, Die Lande Braunschweig und Hannover, Kap. VIII. 5) D. Speyer, Blatt Gerobe. Die rundlichen Berge bei Bockelnhagen führen in ber Umgebung den Spottnamen ber "budligen Belt".

Nach D. stellen die isolierten Erhebungen der Haarburg und des Hubenberges die Berbindung mit den Bleicheroder Bergen her; hier erreicht die Löwendurg 465 m. Etwas höher erhebt sich inmitten des natürlichen, nach N. offenen Amphitheaters, welches die Ohmberge und die Bleicheroder Berge einschließen, die Hasenburg<sup>1</sup>): von ihrer Hochsläche bietet sich, ähnlich wie vom trigonometrischen Signalpunkt des Birkensteins im Zentrum des Ohmgebirges, ein umfassendes Panorama des Harzes dar: das Auge schweist von den dstlichen Höhen desselben, z. B. vom Auerberg, über den Ramberg zum Brocken und weiter dis zum NB.-Fuß.

In ihrer So.-Ede, der Aastirren, rückt die Gruppe der Bleicheroder Berge ganz nahe mit dem R.-Abfall des Dün zusammen: die steil absallenden Wände beider Höhenzüge bilden das große natürliche, von der Wipper durchflossen Thor, welches gegenwärtig allgemein, aber mit Verkennung der eigentlichen geschichtlichen Bezeichnung, das "Eichsfelder Thor" oder die "porta Eichsfoldica" genannt wird; ein wichtiger moderner Verkehrsweg, die Halle-Kasseler Bahn, ersteigt bei der Station Sollstedt von der Goldenen Aue her die Hochebene des Eichsfeldes.

### 2. Die fübliche Borftufe.

Es ist bereits genügend betont worden, daß auf der dem Thüringerwald zugekehrten Seite der Thüringer Hochebene das Borland durch zwei voneinander getrennte, keilförmig zulaufende Teile angedeutet ist, welche von NW. und von SD. her in der Gegend von Crawinkel durch die Thüringische Hochebene voneinander geschieden werden (S. 58 u. S. 63). Die in dem westlich en Teile auftretenden sanstgerundeten Buntsandsteinrücken sind bereits früher namhaft gemacht worden, so daß hier darauf verwiesen werden kann.

In dem östlichen Teil jenseit Friedrichsanfang nimmt das Borland bald, wie auch bereits hervorgehoben, einen recht erheblichen Raum ein; die Wipfra und IIm durchziehen das breiteste Stück des meist waldbedeckten Bodens. Im Paulinzeller Forst findet die Abwässerung nicht mehr nach N., sondern nach D. hin statt: wir treten hier in das Gebiet der Rinne ein, welche ostwärts der Schwarza zusließt. Schon vor ihrer Einmündung hat sich das Borlandgebiet wieder sehr zusammengezogen, um sich dann nach D. hin wieder in breiterer Entfaltung fortzusetzen.

### 3. Die östliche Borstufe.

Mitten durch den westlichsten Teil derselben zieht sich das Saalthal. Den Charakter des Borlandes erkennt man z. B. sehr gut von der Höhe des Marienturmes dei Rudolstadt; man blickt hier auf die sanstgerundeten Buntsandsteinberge im B. der Saale, dahinter erhebt sich auf der linken Saalseite der steile Muschelkalkwall der Thüringer Hochebene.

<sup>1)</sup> Bereits in Abschnitt I. murde ber nach Berneburg altsächsischen Befestigungen gebacht, welche sich am Silbrand ber Hafenburg über Buhla befinden. Bergl. S. 7.

Nur hier und ba nehmen die Borlandberge selbst schrofferen Charatter an, wie namentlich im N. bei Rothenstein, welches seinen Namen den durch einen Anschnitt der Saalbahn prächtig ausgeschlossenen Sandsteinfelsen verdankt 1).

Im D. der Saale breitet sich der langgebehnte Höhenzug der Heide aus; dieselbe gliedert sich in die vordere und in die hintere Heide; es ist ein durch Flußläuse in ein Hügelland ausgelöstes Plateau von 375—415 m Höhe?). Nur die oben genannten vereinzelten Muschelkalkberge (S. 69) weisen schroffe Formen aus. Die zahlreichen Thäler bringen einige Abwechselung in die wellige, größtenteils von Nadelwald bedeckte Landschaft, welche im Bolke den charakteristischen Namen "Holzland" führt. Nach der Elster zu schwillt letzteres allmählich an zur Saal-Platte. Hühsche Thäler sind z. B. das Robathal mit dem lieblichen Zeitzrund und dem Thal des Wolfersbaches, in welchem das Jagdschols "Zur fröhlichen Wiederkunst" liegt, serner das von Klosterlausnitz unterhald Eisenberg nach der Elster hinabsührende Mühlthal u. s. w.

Beiter nach R. hin wird die Platte einförmiger und geht allmählich in die Tiefebene über. Eine von Zeitz nach dem Monarchenhügel und von da nach Beigenfels gezogene Linie giebt ungefähr die Grenze gegen letztere an.

Ein sehr langgestrecktes Thal hat die Wethau auszuweisen. Dasselbe schneidet dis zum Buntsandstein ein, wo derselbe nach N. zu nicht mehr überall zu Tage tritt, sondern von jüngeren Schichten verdeckt wird. Der Sandstein liegt in söhliger Lagerung an den steileren Thaleinsassungen überall zu Tage. Ein Gleiches gilt vom Saalthal, welches abwärts von Naumburg dis Weißenfels wiederum dem Vorlandgediet angehört. Bei der Ruine Schönburg ist die Saalaue über 1 km breit; ihre Seehöhe beträgt hier 105 m, der Flußspiegel hat nicht einmal mehr ganz die Höhe von 100 m 3).

Im D. der Elster betreten wir das "osterländische Hügelland" von 225 bis 330 m Höhe 4); hier ist der Wald auf weite Striche hin fast ganz vor dem Feldbau zurückgewichen.

# III. Der Anteil Thuringens an ber thuringifch-fachfischen Tieflandsbucht.

Ganz allmählich verlaufen die Bobenwellen des ofterländischen Hügellandes wie diejenigen der Thüringer Grenzplatte gegen NO. in die Bucht der großen nordbeutschen Tiefebene, welche am weitesten gegen die mittelbeutschen Gebirge sich vorschiebt und nach ihren beiden hervorragendsten Siedelungen häufig die Halle-Leipziger Tieflandsbucht genannt wird. Da hier in der Naturschaffe Abgrenzungen des Reliefs sehlen, so ist es natürlich schwierig, einigermaßen sessgraphisch begründete Grenzen zu ziehen.

Am weitesten nach ND. behnt sich ber Oftfreis bes Herzogtums Altenburg

<sup>1)</sup> Bergl. ben oben Seite 10 erwähnten alten Ramen "Bu bem roten Steine".

<sup>2)</sup> R. Th. Liebe u. E. Zimmermann, Blatt Saalfelb, S. 1. 8) Bergl. Berh. d. Gef. f. Erdt. zu Berlin 1891, S. 431. 4) R. Th. Liebe, Bl. Großenstein und Ronneburg.

ans. nämlich bis in bas Bebiet ber bauptfächlichften recht en Elsteraufluffe. von benen bie Son au ber ein fleineres, bie Aleife aber ein größeres Stud bes Oftkreises durchströmt. Diese fast ausschließlich bem Feldbau dienenben fruchtbaren Rieberungen bes Ofter- und Bleißenlandes führen bereits zu ben letten Ausläufern bes Sachfifden Berglanbes bin. Bon ber Elfter ift nach ber Luppe ber Floggraben geleitet; berfelbe bildet mit ben beiben genannten Saubtarmen bes unteren Elstergeflechtes ein Gebiet, auf welches wir nicht mehr eingeben. Auf ber Westseite ber Saale von Weißenfels bis gegen Halle sodann stellt die nordöstliche Abbachung der Thüringer Grenzplatte einen Anteil Thuringens am Tiefland bar. Die Saale selbst zeigt unterbalb Beißenfels breite, häufig sumpfige, wenig Abwechselung bietenbe Auen, welche bier und ba von Auenwäldern erfüllt find. In ber Gegend von Salle andert fich jedoch die Szenerie: eine breit entwickelte Borphprolatte ift bier vom Flusse zu durchbrechen. Dies verleibt ber Saale wieder feste, jum Teil steile Ufer; die Uferhöhen weisen unterhalb Halle mehrfach bie Ruinen von Burgen auf, welche in ber Beschichte von Thuringen und Sachsen eine bebeutsame Rolle spielten: so besonders Giebichenftein, Trotha und weiterhin Bettin, Die Stammburg bes beute noch in vielen Zweigen blübenden Fürstengeschlechtes.

IV. Busammenfassenber Ueberblid ber Gemässer im Ehuringer Sügellanb.

1., Die Flüsse. A) Das Wesergebiet.

a) Die Berra.

Das Werragebiet hat keinen sehr großen Anteil am Thüringer Hügelland. Eine Anzahl von Gebirgsbächen des nordwestlichen Thüringerwaldes sammeln sich, wie früher dargelegt (Kapitel III), in der Hörsel; diese nimmt dann aus dem Hügelland dei Eisenach die Resse auf und mündet nach Durchsägung der Muschelfaltplatte bei Hörschel in die Werra ein.

Die Werra selbst bilbet von hier ') bis turz vor Treffurt ein steil in die Muschelkalkplatte eingeschnittenes Erosionsthal; denn der Ringgau ist eigentlich nur, wie wir saben, die hessische Halbinsel der südlichen thüringischen Muschelkalkplatte. Besonders bei Kreuzburg und oberhalb Falken fallen die User sehr schroff ab.

Bei Treffurt ist das landschaftliche Bild besonders malerisch durch die gewaltigen Felsenmauern des Heldrasteines; der Rame porta Thuringiaca für diese Gegend ist in der That gerechtsertigt, denn auch von rechts ist die Abdachung des Hainich an den Wänden der Adolssburg über dem Normannstein eine ziemlich steile. Allmählich wird das Thal weiter, besonders gegen Bansried und Cscwege hin; bier thront weithin sichtbar über dem Thale die

<sup>1)</sup> Den oberen Lauf der Werra f. im 4. Kapitel. Ueber den tektonischen Bau des Werra-laufes vergl. den III. Abschnitt, Kapitel 21.

Kapelle des Gehülfensberges. Unterhalb Wanfried mündet der einzige ansehnlichere rechte Werrazusus, die Frieda, in den Hauptsluß ein; sie kommt mit ihren Rebenbächen, der Lutter, Rosoppe und dem Sickeroder Wasser, down Eichsseld herab; ihre Länge beträgt 20 km. Unterhald Eschwege beginnt der nun schon von Kähnen belebte Fluß sich dis Witzenhausen zwischen den Ausläusern des Meißner oder Meisner (eigentlich Wisner) und des oberen Sichsseldes hindurchzuwinden; in einer Thalweitung liegt Sooden-Allendorf; bei Lindenwerra sind die Windungen eng, die Abstütze von rechts steil. Diese Gegend ist, wie wir sehen werden, ein Gebiet zahlreicher Brüche und Verwerfungen; da, wo zwei Hauptbrüche unter spitzem Winkel zusammenstoßen, erhebt sich die Ruine der alten Burg Hanstein mit herrlichem Blick auf die Schlangenwindungen der Werra, die massigen Wände des Weisner und den Kaufunger Wald.). Der Hanstein ist das nordwestliche Ende des Höhders, welcher die Wasserscheide zwischen Werra und Leine bildet.

### b) Die Leine.

Das hann översche ober untere Eichsfelb wird entwässert burch die Leine. Ihr oftwestlicher Oberlauf trennt das untere vom oberen Eichsfeld, dann durchsließt sie von S. nach N. die Göttinger Sente.

Noch vor Göttingen geht ihr von den Gleichen her die Garte zu, weiterhin die Abslüsse einer Anzahl bedeutender Quellen (S. 75), bei Northeim die Ruhme, deren Zustüsse, von links die Eller und Hahle, von rechts die Ober mit Sieber bereits oben Erwähnung fanden.

## B) Das Elbgebiet.

In der Hauptsache werden die Gewässer des Hügellandes durch 31m, Unstrut und Saale der Elbe zugeführt.

#### a) Die 31m.

In die IIm gelangen trot ihres ziemlich langen Laufes vom Gebirgsfuß bei Langewiesen bis zur Einmündung in die Saale bei Großheringen im ganzen nur wenig belangreiche Zustüsse: ihr Bett verläuft im Bergleich zur Gera und Saale in relativ hohem Niveau; in die Muscheltaltplatte
eingesägt, bildet sie zwischen Kranichseld und Mellingen ein sehr anmutiges Thal;
auf diese landschaftlich merkwürdige Strecke wurde bereits S. 66 hingewiesen<sup>2</sup>), bei Tannroda mündet, von jeder Seite ein größerer Bach ein, links
der Münchenbach, rechts das von Blankenhain herablommende Gewässer. Unterhalb Berka bildet die Im bis zum weiten Thalkessel von Mellingen ein engschluchtiges Durchbruchsthal, sließt dann die bisherige NO.-Richtung aufgebend bis Weimar nach NW., bis die breite Erhebung des Ettersberges sie
wieder in die frühere Richtung zwingt; auch auf diesem letzen Abschnitt ihres

<sup>1)</sup> Bergl. F. Bey fchlag, Blatt Bitenhaufen, S. 4. 2) Ueber die fehr weit fortgeschrittene Entrindung diefes "Aufbruchsattels" vergl. Abschn. 111.

Laufes unterhalb Weimar empfängt sie teine febr bebeutenben Berftartungen: von rechts flieft ibr über Apolba ber Berreffener Bach, von links bei Sula ber Emfebach m.

### b) Die Unftrut.

Der Hauptfluß bes inneren Thuringen ist unbedingt die Unftrut, welche mit ihren Rebenfluffen beide Randgebirge, ben Thuringerwald und ben Hart erreicht — bie Rord- und Südgrenze bes Unstrutgebietes liegen 111 km, einen vollen Breitengrab, auseinander — und fast alle die Mulden und Wannen. welche in ber mittleren Region bes Sügellandes auftreten, burchmift ober boch mit ihnen burch Rebenfluffe in naber Beziehung ftebt.

Somit ist die Unstrut, wie A. Rirchoff bemerkt 1), der Handtsluß Thüringens in äbnlichem Sinn, wie es die Moldau für Böhmen ist, ihr Thal verknüpft ben S. und ben R. bes Landes miteinander. Ihre geographische Stellung und ihre geschichtliche Bebeutung für Thuringen ift von B. Benediger in anregender Weise geschilbert worden 2).

Unftrut bedeutet so viel als groke Strut, b. b. ein sumpfiges Ried- und Geftrübplanb.

Die Unftrut entspringt im B. von Dingelstebt und erreicht bald bas sanft sich einsenkende Beden von Dublbausen zwischen den Keilinger Köben im R., bem Hainich im B. und ben Hartbergen im S.

Bei Mühlhausen treten starte Quellen ju Tage 3), unterhalb ber Stabt tritt von links die Rotter in die Unstrut ein 4).

Bis gegen Langensalza ziebt fich bas Beden bin, bann schneibet fich bie Unftrut bei Merrleben bis nach Berbsleben zu in die Hochfläche tiefer ein und bildet namentlich zwischen Rägelstebt und Groß-Bargula ein enges Thal mit aum Teil giemlich steilen Uferrandern; weiterbin burchfliekt sie wieder ein weites. flaches Thal.

Die Unstrut tritt nunmehr in bas Zentralbeden ein und burchfließt dasselbe bis zur Sachsenburger Enge. In biefer ausgebreiteten Riederung munden von B., S. und D. erhebliche Bufluffe in fie ein, welche wir nachftebenb naber betrachten.

Jenseit bes Unstrutburchbruchs zwischen Sainleite und Schmude werben

<sup>1)</sup> A. Kirch off, Bortrag über die geschichtliche Stellung des Unstrutthales am 6. Juli 1891 (Berh. d. Ges. für Erdl. zu Berlin 1890, S. 424).

<sup>1891 (</sup>Berh. d. Gef. str Erdl. 3ū Berlin 1890, S. 424).

2) B. Ben ed ig ex, Die Unstrut, ein landeskundlicher Bersuch, Halle (Jnaug.-Diss.) 1887.

3) K. don Seebach, Bl. Mühlsausen, S. 19 (Erläut. d. Geol. Spezialkarte). Der Bappenrodaer Brunnen und die Breitstilze legten durch ihr Wasser dier ersen Grundlagen der Mühlhäuser Industrie. Ueber sie bemerkt L. d. Seebach: "Gleichwie andere größere Quellen, die anderwärts am Fusse saust geneigter Abhänge des obersten Muschellaltes sich sinden, sind dieselben nur dadurch entstanden, daß die auf den Schickensugen von den benachbarten Höhen dem Musbentiessten zustlesben atmosphärischen Wasser an einem Punkte mit minimaler Seehöhe sich auf einer zustältigen, größeren Schickenstlust emporgezwängt haben."

4) M. Bauer, Bl. Körner (Erläut. d. Geolog. Spezialkarte, S. 2): "Der Notter da chensspringt nördl. vom Borwert Köthen, weist die Troß-Wehlera ein enges Bett auf und durchssiest dann eine breite Ebene: gegen Schlosbeim wird das Thal wieder eineer, dann abmechselnd

fließt bann eine breite Ebene; gegen Schlotheim wird das Thal wieder enger, bann abmechfelnb enger nut weiter, von Ofterforner an bleibt es weit bis jur Ginmilindung in die Unftrut bei Bollftedt.

noch aus der Frankenhäuser Mulde die Aleine oder Frankenhäuser Bipper und der Fluß der Goldenen Aue, die Helme, von ihr aufgenommen. Bom Unstrutried zwischen Artern und Wendelstein dis nach Memleben hin durchzieht die Unstrut eine breite Aue, sie bricht sich unterhalb Memleben bei Nebra durch die Sandsteinhöhen und fließt dann am Steilabsall des Querfurter Plateaus entlang über Burgscheidungen und Laucha hinab nach Freiburg; hier durchnagt sie die Muschelfalsplatte und wendet sich nach So. über Groß Jena der Saale zu; letztere erreicht sie im N. von Naumburg.

Ein reiches geschichtliches Leben spielte sich an ihren Geländen ab, besonders im unteren Gebiet, der alten Stammesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen (S. 11).

Auf bem Unstrutried besiegte Heinrich I. die Ungarn; Memleben war ein Lieblingsausenthalt der sächsischen Kaiser Heinrich I. und Otto I.; bei Burgscheid ungen brach das altthüringische Königreich zusammen; Freiburg war ein Hauptbollwerk der älteren Landgrasen, namentlich des krastwollen Ludwig II.; hier sührten die von Halle und Leipzig kommenden Heer- und Handelsstraßen über die Unstrut und durch das Thüringer Thor weiter nach der Thüringer Hochebene. Bor der Eisenbahnära war Freiburg eine blühende Brückenstadt, welche in Kriegszeiten oftmals eine wichtige Rolle am Eingang nach Thüringen gespielt hat.

Durch Stauschleusen ist bieser untere Teil jetzt für kleine Fahrzeuge schiffbar gemacht; seit kurzem erschließt auch eine Eisenbahn bas fruchtbare, an lieblichen Punkten reiche Unstrutthal.

## Die michtigeren Rebenfluffe ber Unftrut.

a) Die Gera. Zum Hauptfluß des thüringischen Hügellandes wird die Unstrut erst durch das Einströmen der wasser- und sischreichen Gera; diese ist, rein orohhdrographisch betrachtet, der eigentliche Hauptsluß, dessen Richtung die Unstrut annimmt; ihr Lauf bezeichnet sast genau den nächsten Web, um aus der Zentralgruppe des Thüringerwaldes, vom Schneesopf, in die Mitte der Thüringer Mulde zu gelangen (G. Reischel, S. 41). Ihre von dieser höchsten Gruppe des Gebirges sommenden Quellbäche, die Wilde und die Zahme oder Weiße Gera, vereinigen sich im Borland dei Plaue; nun durchsließt die Gera ein anmutiges Gelände, den Plaueschen Grund, nimmt unterhalb Arnstadt von rechts die Wipfra, bei Molsborf von links die Apfelstedt) auf und nagt sich in der Hochseimer Enge in den entgegenstehenden Wall, die Alacher Hochsene und den Ersurter Steiger, gegen 100 m tief ein.

<sup>1)</sup> Bon ber Apfelstedt wurde von Georgenthal aus i. 3. 1658 eine Leitung nach bem Leinakanal hergestellt, da letzterer, welcher von ber Leina, dem Oberlauf ber Höffel, siber Gotha nach der Resse geführt wurde, um Gotha mit Basser zu versorgen, sich für diesen Zweck unzureichend erwiesen hatte. Durch diese Berstärkung des von Landgraf Balthasar schon 1369 angelegten Leinakanals wird also Basser des Eldgebietes der in die Hörsel einmündenden Resse, mithin dem Besergebiet, übermittelt. So kam eine Flußgabelung zustande. Der Leinakanal sührt in Bindungen um den 350 m hohen Bock berg herum.

Sofort beim Austritt aus bem fruchtbaren Reffel von Erfurt beginnt in der Zentralmulde ibre Teilung.

- 8) Die Belbe. Aehnlich ift es bei ber Belbe: biefelbe bat fich burch ben Muschelkalt ein vielfach gewundenes, tiefes Thal gewühlt; dann weiden bie werft nabe wiammentretenben Bergranber mehr jurud und laffen Raum für eine breite Aue. Die Belbe zeichnet fich durch ein großes Gefälle aus: von der Quelle bei Groß-Reula bis jur Ginmundung in die Unftrut beträgt basselbe bei einer Stromlänge von nur 57 km 272 m, also auf 1 km 43/4 m und noch nabe ber Mündung 3-4 m. "Das wild zerriffene Bett, bie durchfägten Gesteinsruden, insbesondere die bloggelegten mächtigen Tufffteinlager bei Greußen, welche bei gewöhnlichem Wasserstande sichtbar sind, laffen uns die gewaltig nagende Kraft ber eilends dabinrauschenden Gewässer ertennen, benen teine Menschenband beim Zerftörungewerte bes Bettes bebülflich war" (G. Reifchel). Das ferpentinreiche, enge und von fteilen Gehangen eingefurchte Thal reicht bis Wasserthalleben, bann werben bie Bebange niebriger und flacher (Bl. Greuken). Berftartt wird die helbe durch ein Baffernet aus ber mafferreichen Thalfente amischen Cheleben und Holzsufra, Die "Se en" genannt 1), woselbft sich jest noch außer fraftigen Bafferabern große Teiche befinden. Tief eingeschnitten ift ber Mühlbach, welcher von Großen Ebrich ber ber Belbe aufließt.
- y) Die Bipper. Bereits früber (G. 74) ift auf eine febr auffallenbe bobrographische Erscheinung bingewiesen worben, auf die Durchsägung ber Hainleite, welche die Bipper unterhalb Göllingen bewirft hat. 180 m ragen die Muschelfaltwände über die Thalsoble des Klükchens empor. Der weiche Sandsteinruden zwischen dem Wippergebiet bei Göllingen und dem Thale von Frankenbausen beträgt nur wenig mehr als 15 m 2)!

Letterem wird schon seit langer Zeit burch einen Stollen bei Göllingen Baffer jugeführt, ba in bem vom Thalleber Bache entwäfferten Franken. bäuser Thal weniger Waffer vorbanden ist 8). Die augeführte Baffermenge wird im Bereine mit bem genannten fleinen Bach bie Frantenbaufer Rach G. Reischel stellt biese Leitung bie Richtung Wibber genannt. eines alten Fluklaufes wieder ber 4).

<sup>1)</sup> M. Baner, Bl. Ebeleben, S. 2. "Der oberste Teil bes eigentlichen helbethales bisdet ein ziemlich weites ehemaliges Seebecken, in das eine Reihe von Bächen einmündet: ber Stein graben von R., das Urthal von B. und eine Anzahl keinerer Bäche von S. Die Thäler diese letztern breiten sich nach ihrer Bereinigung und vor ihrem Zusammensiusse mit den erwähnten größeren Bächen seeartig aus, welche Ansbreitung dann mit den vorerwähnten durch den engen Pas bei der Teichmühle in Berbindung steht. Aus jener Erweiterung nun, in der das Dorf Marksubra liegt, nimmt die eigentliche helbe ihren Ursprung. Die Alluvialedene wird immer schmaler, und die erst sansteigenden Usergebänge werden mit ihrem Eintritt in den Ruschellalt steiler."

3) Kr. Maeka Blatt Krankenbausen. S. 1.

<sup>2)</sup> Fr. Moefta, Blatt Frankenhausen, S. 1. 8) Fr. Moefta, Blatt Frankenhausen, S. 2. "Es ift in dieser Mulbe wenig Basser vorbanden, weil das Kisschausegierge die atmosphärischen Riederschläge infolge des Schichtenbaues zur Tiese leitet, und ebenso tönnen die Hainleite und ihre Borberge nur arm an Quellen sein, weil deren Ban gegen S. neigt".
4) G. Reifchel, Die orohydrograph. Berh. x., S. 57.

δ) Die Helme. Ueber bie helme und bie ihr von D. zufließende Rohne f. oben S. 72.

Unter ben rechten Unstrutzuflüssen sind nur die Gramme mit der Bippach und die Lossa mit der Scherkonde von einiger Bedeutung, denn jenseits der Sachsenlücke treten nur kleinere Bäche von rechts zur Unstrut (Heldebach, Wiehe, Biber und Hasel). Die Lossa hat, solange sie den Rücken der Schmücke und Finne durchbricht, eine enge Thalfurche die über 100 m tief eingeschnitten, dann erweitert sich ihr Thal von Rastenderg ab allmählich, ist dei Hardisleben bereits slach und bildet dann eine zuletzt weit ausgedehnte Aue, welche häusigen Ueberslutungen ausgesetzt ist.

Es haben übrigens noch in geschichtlicher Zeit 2) erhebliche kunst liche Beränderungen der Flußläuse im Bereiche des Zentralbedens stattgefunden, welche G. Reischel an der Hand der vorhandenen Quellen im einzelnen festzuftellen versucht hat 3).

Hervorzuheben ist besonders, daß Weißensee, dieses "Herz Thüringens", wie die Stadt in der Legenda Bonifatii genannt wird (S. 16), durch eine künstliche Leitung mit Wasser versorgt wurde, welche von der Ober- und Unterhelbe gebildet wird.

Ferner mundete die Wipper früher weiter sublich als jetzt in die Unstrut ein; die Leitung nach dem Dorf Sachsenburg ist gleichfalls eine kunstliche.

### c) Die Saale.

Bom Einfluß der Unstrut ab tritt die Saale schon nahezu in ihren Unterlauf ein.

Der Mittellauf ber Saale, von etwa 100 km Länge, bilbet von Saalfeld, dem Austrittspunkt aus dem Schiefergebirge, bis gegen Beißenfels eine der schönsten Thalstrecken Mitteldeutschlands.

So hervorragend die Linken Zussusse bieser Thalstrecke auch sind, so wenig belangreich sind die von rechts her einmündenden Gewässer; die wichtigeren sanden bereits an geeigneter Stelle Berücksichtigung, so die Orla (S. 38), die Roda und die Wethau (S. 78).

Mehrsach bot sich Gelegenheit, auf einzelne besonders bemerkenswerte Stellen ihrer Usergelände ausmerksam zu machen; zahlreiche Burgruinen krönen die Muschelkalkzinnen und erinnern an die Bedeutung der Saale als Bölkerscheide der Thüringer und Sorben-Wenden! Besonders reich daran ist die wichtige Gegend des Engpasses von Kösen; noch weiterhin, wo die Saale bereits in sanstere Gelände übertritt, gemahnen uns die Namen von Roßbach und Lüpen, schließlich die von Großgörschen und Breitenseld und die Leipziger Ebene an die Rolle, welche die Landschaft an der unteren Saale in mancher Entscheidungsschlacht der deutschen Geschichte gespielt hat.

<sup>1)</sup> G. Reischel, a. a. D.
2) Ueber die alten Flußläuse im erdgeschichtlichen Sinne vergleiche den III. Abschnitt, Kapitel 21.
3) G. Reischel, a. a. D., S. 53 ff.

Bon dem 200 km langen · Unterlauf der Saale gehört aber nur bas nach B. geöffnete Bogenftlich bis jur Aufnahme der Salzie noch zu Thiringen.

Die kleinen Zufluffe ber linten Seite wurden S. 71 geschilbert.

Bon rechts tritt zwischen Merseburg und Halle die Elster, in zwei Arme zerteilt (Elster im R., Luppe im S.), in die Saale ein. Dieselbe hat von Zeit ab das Tiessand in weiter Bogenlinie durchmessen und an dem Anie bei Leipzig die Pleiße (Kap. III) und Parthe ausgenommen.

### 2. Die ftebenben Bemaffer.

An stehenden Gewässern, an Teichen, vor allem aber an Seen, ist das Thüringer Hügelland recht arm, zumal da in den letten Jahrhunderten eine ganze Reihe von Basser beden bei dem Streben nach Bermehrung des nutbaren Bodens in Artland verwandelt wurden.

Im nördlichen Borland begegneten wir dem Seeburger See bei Duderstadt 1) und ganz an der ND.-Grenze am N.-Ende der Thüringer Grenzplatte treffen wir die "beiden Augen der Grafschaft Mansseld", den 89 m über dem Meere liegenden Salzigen Seemit seinem Anhang, dem Bindersee, und den Süßen See 94 m ü. d. M., gewöhnlich die Mansselder oder die Eisleber Seen genannt. Der Salzige See ist etwa 6 km lang und im Mittel 1,5 km breit; nach dem Bindersee zu wird er 2 km breit; das Areal mit dem Bindersee zusammen beträgt 8,797 qkm. Der Süße See hat eine Länge von 5 km, eine Breite von noch nicht 1 km und ein Areal von mur 2,619 qkm. "Die unerwartete Naturerscheinung inmitten einer sonst seenlosen Umgebung, der Umstand, das Basser der Seen salzhaltig ist, weiter die hiermit zusammenhängende eigenartige Flora und Fauna der Umgebung machen die Mansselder Seen zu einem der interessantesten Gebiete unserer deutschen Heimat."

Sehr eingehend hat W. Ule<sup>2</sup>) das Wasser der beiden Beden chemisch untersucht und die Tiesen verhält nisse durch zahlreiche Lotungen ermittelt: sie haben troß ihrer Größe nur eine mittlere Tiese von 5—7 m, (vergl. die solgenden Abbildungen) doch sind einige trichtersörmige Löcher dis zu 17 m Tiese vorhanden. Auch den Zu- und Absluß suchte Ule möglichst genau sestzustellen: Der Süße See erhält nach ihm einen jährlichen Zusluß von rund 2½ Mill. cbm, sein Absluß beträgt aber über 4 Mill. cbm, er wird daher wesentlich mit durch unterseeische Quellen gespeist. Der jährliche Zusluß des Salzigen Seesbeträgt über 14,9 Mill. cbm, die Abslußmenge 14,3 Mill. cbm; da nun auf die jährliche Berdunstung viel mehr als ½ Mill. cbm kommt, so dürste auch dieser See durch Siederwasser und Quellen unterirdisch gespeist

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. '76.
2) B. Ule, Die Mansfelber Seen, Hallische Inauguraldissertation, auch in ben Mitteil. d. B. f. Erdlunde zu Halle 1888. Mit Karten. Bergl. auch L. Heine, Ein Bandertag an den beiden Mansselber Seen, Rene Mitt. b. thur.-sachs. Bereins, Bd. XIII, Halle 1871.

werben. Unter Hinzuziehung ber geologischen Berhältnisse wird von B. U. I. bie Entstehung der Seen so zu erklären versucht: "Dieselben verbanken ihre Entstehung einer hebenden und somit das Wasser in den Flußthälern aufstauenden Bodenbewegung, dann aber auch der auslaugenden Kraft des Wassers und der damit verbundenen, teils plötzlichen, teils allmählichen Senkung des Bodens."

Längenmaßstab 1:50 000 (Länge: Tiefe = 1:25).



Fig. XI. Längsprofil des füßen Sees von Wormsleben nach Seeburg. (Rach B. Ule.)

Die Ent mafferungen von Seebecken haben hauptsächlich im Bereich ber Zentralmulbe ftattgefunden 1). Die namhaftesten find die folgenden:

- 1) Der Schwanse bei bem gleichnamigen weimarischen Dorse hatte 1800 weimarische Ader Fläche; seine Trodenlegung begann 1795 burch Ablassen nach der Gramme mittels des sogen. neuen Grabens; später kamen noch drei Abzugsgräben hinzu. Die Tiese betrug höchstens  $3^{1}/_{2}$  m; jett bededen Wiesen und schöner Laubwald (mit Fasanerie) den ehemaligen Seeboden.
- 2) Beträchtliche Größe besaßen auch die fischreichen Weißenser Seen (im MA. lacus albus); auf einem Ausläuser ber Heilinger Höhen lag auf einem Borsprung die alte Landgrasenstadt Weißensee und trennte den westlichen Obersee oder Großen See mit etwa 1700 Acer Flächengehalt von dem bei weitem kleineren Nieder- oder Untersee, auch der Weiße See genannt, so daß die Stadt von zwei Seiten von Wasser umgeben war. Die Tiefe betrug etwa 4-5 m.

Der Obersee wurde 1704 und 1705 mittels des Hauptgrabens abgelassen: dieser geht wohl  $^2/_3$  seiner Länge durch einen Gipsrücken und vereinigt sich, fast 6 km lang, hinter dem sogen. Teiche, dem alten Untersee, mit der Oberhelbe; beide Gewässer ergießen sich unter dem Namen "Seelache" unterhalb Waltersdorf in die Unstrut.

3) Der Groß-Brembacher See, ober Brautsee, wurde Ende best vorigen Jahrhunderts burch Damme in vier Teile geschieden, von benen die beiden größten 113 weimar. Ader hielten und 1795 troden gelegt wurden;

<sup>1)</sup> Bergl. G Reischel a. a. D. (Mit Rarte.) E. E. Schmid, Die hydrograph. Berhältn. Thüringens (Mitt. d. Geogr. Ges. s. Thür. zu Jena, Bd. I, 1882). "Thüringen hat eine große Banbelung erlitten: in vergangenen Jahrhunderten war es noch auf weite Strecken von Sümpsen und Morästen, von einer Unzahl abslußloser, stinkenber Gräben umd Gewässer eine Anzahl größerer und kleinerer sichreicher Anabsen bebeckte die tiesen Riederungen des Zentralbedens. Zeht sindet man nur noch ganz vereinzelt einzelne kleine Teiche, wie bei Schissa. Erraußsurt, Autzleben und Stödten, eine schwache Erinnerung an die alten Seen."

erst 1822 wurden auch die beiben kleineren Teile von 49 Ader Oberstäche durch Abzugsgräben nach der Losse und Scherkonde zu entwässert; der noch heute seuchte Grund heißt au der sumpsigsten Stelle "Jungfernteich".

- 4) Ein kleiner Landsee zwischen Bieselbach und Kerpsleben ist sowohl auf der alten Karte von Thüringen aus dem Jahre 1627 von G. Merkator, als auch auf einer Homannschen Karte aus dem Jahre 1783 noch angegeben; 1793 war er nicht mehr vorhanden; er wurde nach der Gramme zu entwässert.
- 5) Rach einer Rarte von 1738 breitete sich damals noch ein langgestreckter See zwischen Tennstebt und Wenigentennstebt aus, welcher nach bem Schambach abgeleitet wurde.

Diese Karte zeigt noch andere Seen, welche aber gleichfalls ganz verschwunden sind oder boch nur kleine Teiche als Reste zurückgelassen haben 1).

<sup>1)</sup> Anch anßerhalb des Zentralbedens ift das Berschwinden von Seen zu versolgen: so bestanden 2 Seen zwischen Hochselden und Aranichseld. Roch in neuester Zeit verschwanden durch die Separation Basserbeden, wie der Apfelstebter, der Groß-Aettbacher und Alacher See, serner der Anzensee im M.D. des Kahenberges und mehrere kleinere auf der Höhe zwischen Ingersleben und Hochheim. E. E. Schmid u. E. Zimmermann, Bl. Rendietendorf; E. E. Schmid, Die Bachsenderg bei Arnstadt in Tharingen, Jahrd. d. Agl. Preuß. Geol. Landesanstatt für 1888, S. 808.

## Dritter Abschnitt.

## Bdichtenaufbau und Entstehungsgeschichte.

Einleitung. Bur geologischen Erforschung Thuringens.

Nachdem im vorigen Abschnitt die orohydrographischen Berhältnisse dargelegt worden sind, wollen wir nunmehr versuchen, die gegenwärtigen Oberstächenformen als das Endprodukt einer langandauernden Entwickelung verstehen zu lernen, um somit eine tiefere ursächliche Erkenntnis des im Berlaufe der Erdgeschichte ausgestalteten Reliefs zu gewinnen.

Die Entstehungsgeschichte des Thüringer Bodens ist aber ohne Kenntnis seines Schichtenausbaues nach der Reihenfolge der geologischen Formationen nicht möglich. Wenn daher die zahlreichen Spezialarbeiten namentlich der beiden letzten Jahrzehnte, welche unsere Kenntnisse über den Gebirgsbau Thüringens so wesentlich gefördert haben, nachstehend in einem zusammenfassenden Ueberblick einem weiteren Kreise zugänglich gemacht werden sollen, so muß zunächst eine, wenn auch knapp gehaltene, Uebersicht der geologischen Formationen und ihrer Berbreitung in Thüringen, sowie der im Gebiet am häusigigten auftretenden Eruptivgesteine vorausgeschickt werden.

Ein reges Interesse für die nähere Kenntnis des heimatlichen Bodens dürfte wohl gerade in Mitteldeutschland, speziell in Thüringen, auch in den breiteren Schichten der Bevölkerung vorhanden seine. Eine stattliche Anzahl von öffentlichen und privaten Sammlungen einheimischer Mineralien, Gesteine und Petresakten bekunden einen allenthalben in Thüringen vorhandenen Sammeleiser.).

<sup>1)</sup> Richt nur in der A. Preuß. Geologischen Landesanstalt zu Berlin und in den Universitätssammlungen der mitteldentschen Universitätsstädte und Bolhtechnika Dresden, Leipzig, Halle, Jena, Göttingen, Braunschweig sinden sich umsangreiche Sammlungen thüringischer Gesteine und Petresalten, sondern auch in einer Reihe von anderen Städten Thüringens sind wertvolle Sammlungen dieser Art vordanden, wie in Gera (die ehemals fürstliche, jetzt dem Gymnasium gehörige Sammlung), Audossadt (Naturalienkabinett), Beimar (Naturalienkabinetten Museum), Auflaum), Meiningen (Realschule), Coburg u. a. m., serner in den Naturalienkabinetten der höheren Schulen und in Privatbesith (z. B. die reichhaltigen Sammlungen des Dr. J. G. Bornemann n in Eisenach).

Ift boch Thuringen auch ein Kassischer Boben für die Entwickelung und Ausgestaltung ber geologischen Biffenschaft! Die Fülle verschiebenartiger Gefteine, welche sich namentlich im Thuringerwald auf verhältnismäßig engem Raume beisammen porfinden. schärften die Sinne ablreicher Beobachter und forscher seit bem Erwachen und Aufblüben naturwissenschaftlicher Studien. Bereits 1695 wurde bei Tonna ein Stelett ausgegraben, welches ber gothaische Befdichtsichreiber Tengel richtig für ein Elephanten (Mammut) - Berippe erflarte und diese Ansicht siegreich verteidigte gegen die damals eingewurzelte Meinung, welche alle versteinerten Bflanzen- und Tierreste für .. Sviele der Ratur" (lusus naturae) anfah 1). In Thuringen stellte ber erste bedeutenbe Geolog Deutschlands, Georg Christian Füchsel, schwarzburg-rubolstädtischer Hofmeditus, im vorigen Jahrhundert seine Beobachtungen an, welche er in ber so merhwürbigen Historia terrae et maris, ex historia Thuringiae per montium descriptionem eruta' 2) nieberlegte und auf einer beigefügten Rarte veranschaulichte. Andere einheimische Forscher aus dem Jugendalter der Geologie, wie R. B. Boigt, ber geistvolle Gegner Werners, L. Heim, R. E. A. von Boff. 3. R. von Freiesleben, E. R. von Schlotbeim u. A. haben eine Fülle von Beobachtungen über thüringische Bortommniffe gesammelt und in gablreichen Schriften veröffentlicht, so bak schon verbaltnis. mākia frūbzeitia genauere geologische Karten von Thüringen gezeichnet werden konnten: vermögen die Karten eines Heinrich Credner und B. von Cotta gegenüber ben Fortschritten ber geologischen Wissenschaft nicht mehr zu genügen, so liegen boch auch beute für einige sehr bedeutungsvolle Teile Thuringens neuere Rarten noch nicht bor : wir find baber immer noch genötigt, auf bieselben mrūdmareifen. Freilich enthalten sie keine speziellere Glieberung bes süböftlichen Schiefergebirges, welche erft burch die Forschungen von R. Richter, R. Th. Liebe, E. B. v. Gümbel, H. Lores u. A. flar gelegt wurde.

In jüngster Zeit ist num bekanntlich eine viel speziellere geologische Landesaufnahme von Staatswegen in Angriss genommen worden: für den dahr is chen Anteil am Franken- und Thüringerwald ist die Kartierung, allerdings nur im Maßstad 1:200000, durch v. Gümbel durchgeführt und bereits 1879 verössentlicht worden; für die Thüringens mird seit dereits über 20 Jahren eine sehr genaue Kartierung von der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt im Maßstad 1:25000 ausgeführt, bei welcher eine ganze Anzahl von Seologen mitgewirkt haben oder noch mitten in der Arbeit begrissen sind: M. Bauer, E. Beprich, F. Bepschlag, J. G. Bornemann sen., G. Bornemann jum., H. Bücking, W. Dames, F. Dathe, Th. Ebert, H. Ed, W. Franzen, R. von Fritsch, R. Siebelhausen, E. Kahser, A. von Koenen, D. Laspehres, R. Th. Liebe, H. Lorep, R. A. Lossen, F. Moesta (†), H. Broescholdt, R. Richter (†), R. Scheibe, A. Schläter, E. E. Schmid (†), R. von Seebach (†), D. Speher (†), E. Weiß (†) und E. Zimmermann.

<sup>1)</sup> S. E. A. von hoff, hohenmesinngen in und um Thüringen (1883), Einleitung, S. 8. 2) Beröffentlicht in Bb. II ber Alten der Erfurter Alademie, Erfurt 1761.

Sind nun auch die Aufnahmen bereits weit geforbert und schreitet jest die Beröffentlichung derselben stetig fort, so ist eine Zusammenfassung, wie die hier beabsichtigte, boch gegenwärtig um beswillen mißlich, weil gerade für bas wichtigste Gebiet, für ben Thuringerwalb, bie Spezialblatter (1:25 000) jum größten Teil noch ausstehen und auch bie Uebersichtstarte unseres Gebirges in 1:100 000 gur Zeit noch nicht ausgegeben ift. Aber auch außerdem sind im fühmestlichen Borland des Thüringerwaldes und im Nordwesten von Thüringen, zum Teil auch in Oftthüringen, noch erhebliche Lücken binfichtlich ber Publikation vorhanden. — Hier berührt sich die preußische Aufnahme mit berjenigen bes Rönigreichs Sachfen; von ber letteren fteben im S. bie Blatter Reichenbach, Treuen und Plauen Delenit in enger Beziehung mit Ofttburingen, im N. erstreden sich einige Flachlandseltionen, wie Begauhemmenborf, Regis, Frobburg, Langenleuba, Meerane, bis in unser Gebiet (bef. S.-Altenburg). — Unter biefen Umftanben mußten für ben vorliegenben Abschnitt teilweise auch die älteren geologischen Karten mit berangezogen werben, welche durch die neuen Aufnahmen weit überholt find.

Eine andere Schwierigkeit, welche in der Ratur der Sache und in der großen Babl von Mitarbeitern liegt, ift die Ungleichwertigkeit ber Aufnahmen und der Ergebnisse bei den bereits aufgenommenen Teilen: eine Reibe der schon länger erschienenen Blätter ift zu einer Zeit ausgearbeitet, in welcher die beute angenommenen Anschauungen über Gebirgebildung noch nicht zur Geltung gelangt und bie Anforderungen an bie Genauigkeit ber Grenzaufnahmen und an die detailierte Darstellung einzelner Schichtenglieder noch nicht so bobe waren. Es ergeben fich baber beim naberen Studium ber alteren Blatter vielfach Aweifel an der Richtigkeit der tektonischen Auffassung. überall vermag eigene Beobachtung den Sachverbalt in solchen kritischen Fällen aufzuklären, die tektonischen Berbaltniffe eingebender Nachbrufung zu unterziehen; dazu reichen Mittel und Kräfte eines Einzelnen nicht aus. Erft bei Belegenheit einer später etwa vorzunehmenden Reubearbeitung der jetigen Blätter und namentlich bei Berftellung ber Ueberfichtstarte bes Gebietes zwischen Thüringerwald und Harz können von der Landesanstalt selbst diese vorhandenen Ungleichheiten in der ganzen Auffassung einigermaßen ausgeglichen werben.

#### Litteratur.

Ausführlichere Rachweise enthalten:

<sup>1.</sup> S. Broefcolbt, Geschichte ber Geologie in Thuringen (Brogr. b. Realschule in Meiningen 1881).

<sup>2.</sup> C. Adermann, Bibliotheca Hassiaca, Raffel 1883. (Mit Nachträgen.) (Für ben Rreis Schmaltalben.)

<sup>3.</sup> Bufammenstellung ber lanbestunblichen Litteratur für Rorb = thuringen u. f. w., herausgeg. vom Berein für Erbtunbe ju halle, halle 1883.

Bon ben alteren Arbeiten seien (außer Füchsel) genannt:

<sup>3.</sup> R. B. Boigt, Mineralogische Reisen im Herzogt. Weimar, Weimar 1784.

- 2. Heim, Geolog. Beschreibung bes Thüringerwaldgeburges, 5 Bbe., Meiningen 1806. Aus ipaterer Leit:
- Fr. Hoffmann, Ueberficht b. orographischen u. geognostischen Berhaltniffe vom nordwestl. Deutschland, II. Bb. Leipzig, 1830.
- Geognoftischer Atlas vom nordweftlichen Deutschland, 1830,
- B. von Cotta, Geognoftische Stige von Thuringen, in Gaa von Sachsen; Dresben und Leiwig, 1843, S. 165 ff.
- Geognoftifche Rarte von Thuringen, im Anfolus an Diejenige vom Ronigreich Sachfen, 1847.
- Heinr. Erebner, Ueberficht ber geognoft. Berh. Thuringens und bes harzes, Gotha 1843. (Mit einer orogr.-geogn. Stigge Thuringens von C. Sybow und H. Crebner.)
- Berfuch e. Bilbungsgesch, bes Thuringerwalbes. Zur Erläuterung ber Geognost. Rarte bes Thuringerwalbes in 2 Bl., außerbem 2 Tafeln Brofile, Gotha 1855.
- R. Richter, Aus dem thuring. Schiefergebirge, 3t. b. D. Geol. Gef. 1863-1871.
- Das thuringische Schiefergebirge, ebba. 1869. (Rit Rarte.)

Bublitationen ber geologischen Lanbesaufnahmen:

- 1. Sadfen.
- Geolog. Spezialtarte bes Königreichs Sachsen in 1:25 000 b. n. Gr. Herausgeg. vom Kgl. Finanz-Ministerium. Bearbeitet unter Leitung von H. Crebner, Leipzig, bei Engelmann. Jedes Blatt mit 1 Heft Erläuterungen. In Betracht tommen für und: Blatt 10 Markranstädt, 25 Zwenkau, 41 Begau-Hemmen: borf, 59 Frohburg, 75 Langenleuba, 93 Meerane, 184 Treuen, 142 Plauens Delsnit, 143 Delsnit-Bergen.
  - 2. Bayern,

"

- Geognoftische Beschreibung bes Königreichs Bayern. III. Abteilung. Geognoftische Beschreibung bes Fichtelgebirges mit bem Frankens walbe und bem westlichen Borlande, ausgearbeitet von Dr. C. B. Gumbel. Mit 2 geognostischen Karten, einem Blatt Gebirgsansichten 2c. Gotha, Justus Perthes, 1879. [Bergl. auch die altere Darstellung Gumbels in der Bavaria, Landes- und Bolkstunde des Königreichs Bayern, III. Bb. (Oberfranken, Mittelsfranken), 1. Abteilung, Munchen 1864.]
  - 3. Breugen und bie thuringifden Staaten.
- a) Geologische Spezialkarte von Preußen und ben Thuringischen Staaten, 1:25 000. Jebes Blatt mit 1 Heft Erläuterungen. Auf Thuringen und seine Grenzgebiete beziehen sich folgende Lieferungen:
  - Lieferung 1. Blatt Zorge, Bennedenstein, Hasselse, Ellrich, Nordhausen, Stolberg. " 2. " Buttstebt, Edartsberga, Rosla, Apolda, Nagdala, Jena.
    - " 3. " Borbis, Bleicherobe, hayn, Nor.=Orfcla, Gr.-Reula, Immenroba.
      - 4. ,, Sommerba, Kölleba, Stotternheim, Reumart, Erfurt, Beimar.
    - ., 5. ,, Gröbzig, Zörbig, Betersberg.
      - 8. ,, Balblappel, Chwege, Sontra, Netra, Honebach, Gerstungen.
    - ,, 9. ,, Heringen , Relbra nebst Blatt mit 2 Profilen burch das Kiffhäusergebirge sowie einem geogn. Kärtchen im Anhange, Sangerhausen , Sondershausen , Frankenhausen , Artern, Greußen , Kindelbrück , Schillingstedt.
    - ,, 12. ,, Raumburg, Stogen, Ramburg, Ofterfelb, Burgel, Gifenberg.
    - ., 13. , Langenberg, Großenstein, Gera, Ronneburg,
    - " 16. " Harzgerobe, Bansfelbe, Leimbach, Schwenba, Bippra, Mansfelb.
    - ,, 17. ,, Roba, Gangloff, Reuftadt, Triptis, Bormis, Zeulenroba.
    - " 18. " Gerbstebt, Ronnern, Gieleben, Bettin.
    - " 19. " Rieftebt, Schraplau, Teutschenthal, Ziegelroba, Querfurt, Schafftabt, Biebe, Bibra, Freiburg.

```
Lieferung 23. Blatt Ermfcwerb, Bitenbaufen, Grobalmerobe, Allendorf (bie beiben
                          letteren mit je 1 Brofiltafel u. 1 geognoftischen Rartchen.)
           24.
                      Tennstebt, Gebefee, Grafentonna, Anbisleben,
           25.
                      Mühlhausen, Rörner, Cheleben,
                      Giebolbehausen, Lauterberg, Duberstadt, Gerobe.
           26.
                      Ofthaufen, Rranichfeld, Blantenbain, Rabla, Rubolftabt, Orlamunde.
           28.
      ,,
                  ,,
                      Gisfelb, Steinheib, Spechtsbrunn, Meeber, Reuftabt an ber
           80.
                  "
                          Beibe, Sonneberg.
                      Bersfeld, Friedewald, Bacha, Giterfeld, Geifa, Lengsfeld.
           36.
       .,
                      Altenbreitungen, Bajungen, Obertas, Belmersbaufen, Reiningen.
           37.
           39.
                      Gotha, Reubietenborf, Ohrbruf, Arnftabt.
                      Saalfelb, Biegenrud, Brobftzella, Liebengrun.
           40.
b) Abhanblungen gur Geologifden Spezialtarte von Breugen unb
                       ben Thuringifden Staaten.
      Auf Thuringen haben Bezug:
   E. E. Somid, Ueber ben unteren Reuper bes öftlichen Thuringens . Bb. I, 2.
   S. Lafpeyres, Geogn. Darftellung bes Steinkohlengehirges u. Rotliegenben
      in ber Gegend nörblich von Halle
   B. Friebrich, Beitrage jur Renntnis ber Tertiarflora ber Brov. Sachfen ,, IV, 3.
   R. Th. Liebe, Ueberficht über b. Schichtenaufbau Oftthuringens. M. 2 Rarten " V, 4.
o) Jahrbuch ber Ronigl. Preuß. Geolog. Lanbesanstalt unb Berg:
   atabemie für die Jahre 1880-1888. 9 Banbe. Bis 1. April 1892 noch
   nicht weiter ericienen. Alle Bande enthalten auf Thuringen bezügliche Arbeiten.
d) Geologifche Ueberfichtstarte bes harzgebirges (1:100000) von
   R. A. Lossen, 1880.
Die Korfdungen zur beutschen Landes= und Bolkstunde, herausgegeben
   von A. Rirchhoff, Stuttgart 1885—1892, Bb. I—VI (noch im Erscheinen),
   enthalten einige uns angehende Arbeiten:
      1. M. Rafchte, Das Meignerland (Bb. III, 2).
      2. E. Rufter, Die beutschen Buntfanbsteingebiete (Bb. V, 4),
      3. S. Profcolbt, Der Thuringerwald und seine nächste Umgebung (Bb. V, 6),
      4. F. Babnichaffe, Die Urfachen ber Oberflächengestaltung bes nordbeutiden
        Flachlandes (Bd. VI, 1),
      5. C. Rafemacher, Die Boltsbichte ber thuringifden Triasmulbe (Bb. VI. 2).
     Bur leichteren Ueberjicht ber nachfolgenben Rapitel biene folgenbes Schema.
 I. Ardaifde Formationsgruppe. (Die Urzeit ber Erbe.)
      1. Ur: Gneisformation.
      2. Ur.Schieferformation.
II. Balaogoifche Formationsgruppe. (Das Altertum ber Erbe.)
      3. Rambrifche Formation (Rambrium).
      4. Silurische Formation (Silur).
      5. Devonische Formation (Devon).
      6. Roblenformation (Rarbon).
      7. Bermformation (Dyas).
III. Mefogoifche Formationsgruppe, (Das Mittelalter ber Erbe.)
      8. Triasformation.
      9. Juraformation.
```

10. Rreibeformation.

11. Tertiärformation. 12. Quartärformation.

IV. Ranozoifde Formationsgruppe. (Die Reuzeit ber Erbe.)

# Erste Abteilung. Die geologischen Formationen.

# Sechstes Kavitel.

## Die Gefteine der archäischen Sormationsgruppe.

So bäufig und so mächtig auch im benachbarten Erzgebirge, wie im Böhmerwald, auch noch im Kichtelgebirge, die Gesteine dieser uralten Epoche auftreten, eine so geringe Rolle spielen bieselben in Thuringen. Es geboren bierber die kristallinischen Schiefer, über deren Ausammensekung in jüngster Zeit so viele Studien und Beobachtungen an der Hand verfeinerter Metboben angestellt worden sind, um ihre Entstebungsbedingungen aufzubellen: jum größten Teil beutlich geschichtet, wie mechanische Absatze aus bem Wasser, aber aufammengesett aus kriftallinischen Bestandteilen, wie die Massengesteine, ist ihre Entstehung schwierig zu erklären 1). Ueberall, wo dieselben beobachtet find, bilben sie die Grundlage ber echten Sebimente ober ber vom Baffer abgesetzten Schichtgesteine. Bertreten find in Thuringen die Uraneis- und die Ur-Schieferformation.

## 1. Die Urgneisformation.

a) Zunächst findet sich an der SD.-Grenze des Gebietes in größerer Ausbehnung die ältere Abteilung dieser Formationsgruppe, die Urgneisformation, in berjenigen Stufe vertreten, welche Bumbel bie bergbnische Sneisformation genannt und der im oftbabrischen Grenzgebirge so bäufig vorkommenden noch älteren bojischen Gneissormation gegenübergestellt hat: es ift dies das Münchberger Gneisgebiet, welches von Gümbel eingebend beschrieben worden ist 2). Bergleiche das Längsprofil durch den Thüringerwald auf Tafel II am Schluß bieses Bandes.

hier tritt besonders Glimmer = und hornblendegneis auf; entweber berricht e in e Art vor ober beibe wechseln miteinander ab. Am auffallendsten sind die auf der Gumbelichen Rarte auch besonders hervorgehobenen Augengneise am außeren Rand biefes Bebietes.

Dem Gneis zwischengelagert und mit ibm ungertrennlich verlnüpft find Sorn = blende= und Dioriticiefer, welche Gumbel als Stellvertreter ber Blimmerichiefer= formation auffast. Den hornblenbeschiefern fteben geognoftisch bie Etlogite aleich, welche in Lagen ober linsenformigen Anschwellungen auftreten. Die machtigste Etlogitpartie ist diejenige am Beißenstein bei Stammbach, eine zwischen Gneis sich beiberseits austeilenbe große Linfe. Defters find auch in Serpentin umgewandelte Olivineinlagerungen vorhanden.

<sup>1)</sup> Die noch sehr voneinander abweichenden Ansichten über bie Bildung der friftallinischen Schiefer sindet man zusammengestellt z. B. bei H. Erebner, Elem. d. Geologie, 7. Aufl., 1891, S. 308 ff.; vergl. auch Renmayr, Erdgeschichte, Bb. I u. a. m.
2) Gimbel, Das Fichtelgebirge, S. 118, 313—328 (nebst Prosil). Hier auch die ältere Litteratur, besonders die Kontroverse über die Lagerungsverhältnisse. (R. 36. s. Min. 1861 u. 63.)

- b) Auch im nordwestlichen Thüringerwald tritt bei Ruhla und Thal Gneis auf 1): derselbe zieht sich durch den "Rögis" und weiter südlich nach dem Breitenberg. Dieses Gestein hat im frischen Zustande alle Eigenschaften eines typischen Gneises, zeigt aber an den Grenzen seiner Berbreitung Zersetzungsund Umwandlungserscheinungen. Heinrich Credner bezeichnete dieses Gestein auf seiner geologischen Karte als Granit B, charakterisiert dasselbe aber im erläuternden Text ganz richtig als gneisartig.
- c) Sehr merkwürdig ist das Auftreten ber Gneisformation am Riffhäusergebirge<sup>3</sup>). Während archäische Gesteine im ganzen Thüringer Hügel- und Bedenland gänzlich sehlen, treten dieselben hier am nördlichen Steilabbruch des Kiffhäusergebirges in einem gegen 3 km langen Streifen zu Tage
- E. Dathe hat die tristallinischen Schiefergesteine dieser überaus merkwürdigen Stelle neuerdings genau ausgenommen. Rahe an der von Relbra nach Tilleda führenden Straße erscheint am nördlichsten Abhang der Rotendurg flastiger und schiefriger Gneis (Gn) 4), durch ein breites ostwestliches Band von Hornbesells (Hf) in 2 Streisen zerteilt; dem südlichen der beiden Streisen schieftliches Band von Hornbesells (Hf) in 2 Streisen zerteilt; dem südlichen der beiden Streisen schieftliche fich horn blendegneis (Gnh) an, wie die ersteren durchset von Granitgängen (Gr): es solgt serner auf dem "Goldenen Mann" porphyrartiger Gneis, umrahmt von Granitit und Granitst den. She sodann der breit entwickelte Granitstod an der R.-Seite des Kiffhäuser beginnt, solgen noch schweizen von Hornblendegneis und von dem zuerst erwähnten stastigen und schiefrigen Gneis; letzterer tritt auch noch jenseit des Kiffhäuser am östlichen Rand des Bornthales aus. Bahlreiche Steinbrüche werden aus den mächtigeren Granitgängen start betrieben, auch die Hornblendegneise gewinnt man, namentlich deren körnige Partien, in ausgedehnter Beise; sie werden, wie die Granite, zu Straßendaumaterial verwendet und weithin verfrachtet.

## 2. Die Urschieferformation.

Auch die jüngere Formation der archäischen Gruppe, die kristallinische oder Urschiesersormation, ist in Thüringen vertreten: führen zwar die Phyllite oder die in ihrer stratigraphischen Stellung zweiselhaften Urthonschieser des südöstlichen Schiesergebirges dereits zum Kambrium hinüber, weswegen wir sie dem solgenden Kapitel zuweisen (vergleiche S. 76), so treten doch aus der tieseren Abteilung, aus der Glimmerschiese S. 76), so treten doch aus der tieseren Abteilung, aus der Glimmerschiese Fartien zu Tage: es erstreckt sich das nordwestliche Glimmerschiesergebiet, mehrsach von ausgedehnten Granitmassen unterbrochen, von Thal und Ruhla auf der R.-Seite des Thüringerwaldes über den Gebirgstamm bis Brotterode und über Kleinschmalfalden bis oberhalb Seligenthal 5).

4) Die Buchstaben in einer Klammer () follen allemal die abgefürzten Bezeichnungen der geologischen Spezialkarte für das betr. Gestein oder Schichtenglied wiedergeben.

<sup>1) 3.</sup> G. Bornemann im Jahrbuch b. f. pr. Geol. La. filr 1883, S. 385.

<sup>2)</sup> Bersuch e. Bildungsgeschichte u., S. 7.
3) Erläuterungen zu Blatt Kelbra. (Lieferung IX b. Geologischen Spezialtarte.) Es wurde eine Renausnahme bes archäischen Gebietes durch E. Dathe 1884 vorgenommen, welche sehr bebeutend von der älteren von F. Moesta herrührenden abweicht. Bergl. die dem Text zu Blatt Kelbra beigefügte Karte mit der Settion Kelbra.

<sup>5)</sup> Bergl. die geolog. Uebersichtstarte des Thüringerwaldes (von F. Behfchlag) in Meyers Konversationslexiton, IV. Aufl., Bd. XV, zum Artitel "Thüringerwald", sowie die geognopische

Am Fuse bes Scharfenberges bei Thal ift an ber Lanbstraße bie Auslagerung bes jungeren Glimmerschiefers auf ben alteren Gneis (S. 94) beutlich wahrzunehmen, auch find bier Glimmerschieferpartien mit Gneis zusammengesaltet.

Der Glimmerichiefer nun fest ben Ringberg, ben Barmer, ben Ottowalb, jum

großen Teil auch ben Breitenberg und bie Struth jusammen.

Durch Aufnahme von Hornblende geht er vielfach in Hornblendeschiefer (Amphibolit) über, 3. B in dem großen Steinbruch am unteren Ende von Ruhla und längs des Weges von Thal nach Mosbach 1).

Der typische Glimmerschiefer ift an dem Silberglanz und der settigen Beschaffenheit seiner Oberfläche leicht kenntlich und fällt daber auch dem Richtfachmann sofort in die Augen.

Bon Bichtigkeit ift auch das Auftreten von bedeutenden Granitmassen in dieser ganzen Gegend; dieselben reichen von Thal über das Gebirge hinüber dis gegen Altenstein und Steinbach unterhalb Brotterode und südöstlich von Rleinschmalkalden. Die Granite verwittern sehr start; es treten daher in ihrem Bereich kesseltzige Bertiesungen auf, wie dies namentlich die Gegend von Brotterode zeigt. Gänge von Quarzporphyr durchsehen häusig den Gneis und Glimmerschieser, namentlich bei Heiligenstein sind dieselben zahlreich und verzweigen sich vielsach in der Masse des Glimmerschiesers. Ferner zeichnet sich besonders auch die Gegend im S. von Brotterode aus durch die zum Teil merkwürdigen Ganggesteine von allerdings bedeutend jüngerem Alter als die archäsischen Schichten selbst (vergleiche das 10. Kapitel).

## Siebentes Kapitel.

## Die Gesteine der paläozoischen Sormationsgruppe.

Bährend noch B. v. Cotta auf der 1847 veröffentlichten Karte alle Schiefergesteine als "Urthonschiefer" und "jüngere Grauwacke" zusammensaßte und H. Eredner sich auf der Geolog. Karte des Thüringerwaldes (1855) mit der Unterscheidung von älterer und jüngerer Grauwacke begnügte, ist in neuerer Zeit durch die Bergleichung des thüringischen Schiefergebirges mit den versteinerungsreichen Sedimenten anderer Gebiete, wie Böhmen, Großbritannien u. s. f. eine viel speziellere Gliederung durchgeführt worden. Namentlich den angestrengten Bemühungen von R. Richter, E. W. Gümbel, K. Th. Liebe und H. Lore sist es gelungen, die gewaltigen Schiefer- und Grauwackemassen mit ihren Kalkeinlagerungen zu gliedern und den von englischen

Uebersichtstarte ber Umgegend von Eisenach in 1:100 000 von F. Senft in der Festschrift ber 55. Rainrsorscherversammlung zu Eisenach (1882).
1) Ebenda, S. 385.

Forschern, u. a. von Murchison, welcher auf einer Reise burch Thüringen seine Ibeen jum Ausbruck brachte, aufgestellten 4 großen Formationen: Rambrium, Silur, Devon und Rulm (als ber unteren, unprobuttiven Steinkoblenformation) auguordnen. Mit diesen Schiefergesteinen ist jedoch die Reibe der valäozoischen Schichten noch nicht abgeschlossen: es reiben fich noch biejenigen bes fogen, permo-tarbonifchen Zeitalters an; erft nach ber Bildung bes Zechsteins schließen bie gewaltigen Zeiträume ab, welche man nach ibren Bersteinerungen als das Altertum der Erde 211fammenfaßt.

1. Die tambrische Kormation ober bas Rambrium 1).

Die älteste Bilbung im südöstlichen Schiefergebirge ist bas Rambrium. Diese früher als sog. "grüne Grauwade" bezeichnete Formation ist

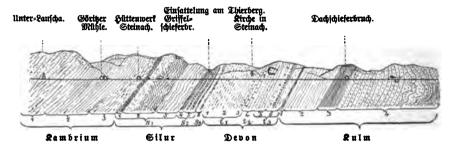

Brofil durch die übertippten Schichten bes Steinachthals (nach Gumbel). Fig. XII.

- Rambrium: 1. Quarzitische Schichten; 2. altere graugrune Schiefer; 3. jungere

- \*\* und betam:

  1. Enduktligde Schiefer.

  2. untere grungtinke Schiefer, 3. untere grungtinke Schiefer, 3. langere Physiosed Schiefer.

  2. untere grungtinke Schiefer.

  2. untere grungtinke Schiefer, 3. langere Physiosed Schiefer.

  2. untere grungtinke Schiefer.

  3. untere grungtinke Schiefer.

  3. Leverichiefer.

  4. Untere Graptolithenschiefer und Lydite.

  5. Odertalt mit Cardiola interrupta; 3) 6. Obere Graptolithenschiefer.

  5. Untere Graptolithenschiefer.

  6. Untere Graptolithenschiefer.

  5. Untere Graptolithenschiefer.

  6. Obere Graptolithenschiefer.

  6. Obere Graptolithenschiefer.

  6. Obere Graptolithenschiefer.

  7. Untere grungtinke Schiefer.

  8. Obere Graptolithenschiefer.
- t, Mittelbevon: 4. Lehmichiefer.
- Oberdevon: 5. Behfteinschiefer; 6. Cupridinenschiefer und Alymenientalt. 1. Lybit; 2. schwarze brodliche Schiefer; 3. Dachschiefer; 4. Grauwade und Lyonschiefer. Rulm:

sowohl in Ostthüringen, wie im Thüringer- und Frankenwald ziemlich weit verbreitet; in Sachsen umsäumt sie den NO.-Fuß des Erzgebirges und das Granulitgebiet. Das Kambrium wird zusammengesett aus phyllitischen Schiefern, halbphyllitischen Schiefern, graugrunen Thoniciefern und Quarziten.

Horey stellte früher die Phyllite (p) d. h. die unteren, mit starkem Seibenglanz versebenen Thonglimmerschiefer zur archaischen Thonschieferober Phyllitformation, auf den von ihm herausgegebenen Blättern der

<sup>1)</sup> Cambria ift bie teltische Bezeichnung für Bales. D. Crebner, Elem. b. Geol. 7. Aufl., 1891, S. 891. Sebgwid ichied zunächst unter biefem Ramen bie altesten verfteinerungsführenden Schichtentompleze Englands aus. 2) Der Odertalt gehört zu sa, nicht zu sa, wie auf Fig. XII falfchlich angegeben ift.

geologischen Speziallarte find aber die Schiefer von phyllitischem und balbphollitischem Aussehen bem Rambrium zugeteilt worben 1).

Amischen ben Rambriumschichten sind gablreiche Ginlagerungen von Riefel- und Alaunschiefern, Amphibolgesteinen, ferner gneis- und granitartige Maffen, Borphproibe u. f. w. vorbanben 2).

In der Landschaft treten am meisten durch Farbe und Beschaffenbeit die Duargite bervor; bieselben baufen sich zu mahren Steinmassen an und bilben wegen ibrer Unfruchtbarkeit weithin sichtbare Trummerbalben, 3. B. im Theuerner Grund, um Steinbeid u. f. f.

Berfteinerungen find felten und schlecht erhalten, fo bag bei ben verwickelten Lagerungsverbaltniffen eine Bestimmung bes relativen Alters wie ber Machtigleit ber Schichtenkompleze febr fdwierig ift; in ben oberen Lagen kommt eine Tangart, Phycodes circinnatus Richter, als bauptfächlichftes Leitfossil por 3). Bei Siegmundsburg wurden von B. Coret an einer Stelle Berfteinerungen (Steinkerne von Lingula) gefunden, welche aber jum Bergleich mit anderen Gegenden noch feinen genügenden Unhalt barbieten.

Die Schiefer bes unteren Kambrium in Osttbüringen sind "baftiger" als diejenigen des ober en und werden begleitet von Quarxiten und Borphyroiden 4). Die grunlichen Bhycobesicbichten bes oberen Kambrium bilben einen Schiefer- und Quarzitaufbau von groker Mächtigkeit.

Berbreitung b).

Das eben erwähnte osttburingische Kambrium beginnt im D. ber Elster bei Reichenbach, erfüllt die Gegenden an der Elster von Greiz bis unterbalb Berga. Rordwärts reicht dasselbe bis Blatt Ronneburg, südwärts bis Bausa. Hier verschwindet es in der Streichrichtung unter dem Silur, kommt auf Blatt Schleiz am Wetterathal wieder zu Tage, zieht bis Lichtenberg im S. ber oberen Saale bei Harra und Blankenstein 6), biegt in NW.-Richtung um, reicht in Dieser Richtung bis Beinersborf jenseits Lobenstein und schneibet an ber großen westlich bis nordwestlich verlaufenden Berwerfung ab, welche vom Frankenwald ber über Beitisberga, Lichtentanne, Brobstzella und über Gräfenthal hinaus verläuft (vergleiche die Karte). Erst bei Saalfeld erscheint das Kambrium wieder und awar weftlich von Beischwitz unfern ber sublichsten Saalschlinge awischen Gidicht und Saalfelb. Zieht man von biefer Begend eine gerade Linie über

<sup>1)</sup> Horet, Beitrag zur geolog. Kenntnis ber tambr.-phpilit. Schieferreihe in Thüringen, Sahrb. b. t. geol. Landesanst. für 1881, Berlin 1882.

2) Ebenda und auf ben Blättern ber Lieferung 30.

3) Phycodes circionatus ift abgebildet bei Gimbel, a. a. D., S. 876, H. Erebner,

Clem. d. Geologie, 7. Aufl., S. 400.

4) R. Th. Liebe und E. Zimmermann, Erl. 3. geol. Spez.-Karte von Bl. Greiz.

5) Ebenba, besonders Karte I (Berbreitung der Sedimentgesteine in Osthhliringen), F. Beh. idlags Rarte in Mehers Rond,-Legiton, Bb. XV, und bie Rarte ju Gumbel, Das Sichtelgebirge.

<sup>5)</sup> Auch noch weiter östlich tritt bei Gesell und Hirschberg das Kambrium hervor. Hier gehört dem Kambrium der am Schloßberg in steilen Banben zur Saale absallende Gneis zu, wie viele gneisartige Gesteine, auch Porphyroide, dem Kambrium z. B. in der Gegend von Mafferberg beigefellt find.

ben Kamm bes Thüringerwalbes (Gegend von Spechtsbrunn) nach dem SB.- Fuß westlich von Mengersgereuth, so giebt dieselbe eine Borstellung von der SD.-Grenze der breiten Kambriumzone, welche dis zu der früher mehrsach hervorgehobenen NW.-Grenze des Schiesergedirges, Amtgehren-Schleusegrund, einen Hauptteil des Gedirges ausmacht. Allerdings gehört das bezeichnete Gebiet zum Teil auch noch, besonders im W. der Loquiz dis zu den östlichen Zustüssen der Schwarza hin, dem dem Kambrium aussliegenden jüngeren Silur an. Ueberschritten wird gegen SD. hin die soeben gezogene Linie vom Kambrium nur durch eine inselartig auftretende Wasse im SD. von Gräsenthal, welche dis über den Loquizgrund reicht und kurz als die Kambriuminsel von Lauenstein bezeichnet werden mag 1).

Die NB.- Grenze bes Schiefergebirges verläuft auch keineswegs ganz einfach: es reichen hier zwei Streisen bes Rotliegenden zungenartig nach SD. über die Linie Amtgehren-Schleusegrund noch ein ziemliches Stück hinaus, der nördlichere bis gegen die Quelle der Werra (nassen Werra), der südlichere im Bibergrund auswärts bis zum Jrmelsberg bei Erock.

Andrerseits greisen auch die tambrisch-phyllitischen Schiefer über die bezeichnete Linie nach NW. hinaus: dieselben reichen im Quellgebiet der Schleuse auswärts nicht nur dis zum Arolsberg, an welchem die Schiefer durch Granit bedeutende Umwandlungen erfahren haben (Rap. 10), sondern inselförmig auftauchend bis zum Imthal bei Stüterbach, ja dis zum Ehrenberg am NO.-Rand des Gebirges zwischen Langewiesen und Imenau.

Im W. der oberen Schleuse tritt Kambrium um Frauenwald westlich bis gegen den Ablerberg hin auf und entsendet noch eine schmale Zunge über Schmiedefeld bis zum Rennstieg.

Abgeseben von biesen Unregelmäßigkeiten an ber SD.- und NB.-Grenze tritt aber bas Rambrium bazwischen in ber vollen Breite bes Gebirges auf: bie Thäler ber Schwarza bis Blankenburg, ber Rape und Lichte verlaufen ausschließlich im Kambrium, ihm gehört ferner bas Quellgebiet ber Werra, ber It und ber Steinach mit Görit und Effelber an. Die Schichten sind in biesem tambrischen Hauptgebiet so angeordnet, daß von ber Silurgrenze im SD. an nach NW. zu immer ältere Schichten an die Oberfläche treten burch halbybilitische Schiefer (pcb) hindurch bis zu einem Sattel aus phpllitischen Schiefern (p), welcher vom Bibergrund über Masserberg nach Großbreitenbach und Bohlen bis in die Gegend von Ronigsee quer von SB. nach NO. über das Gebirge bin verläuft. (Näheres über die Lagerungsverhältnisse s. in der 3. Abteilung.) Dieser Sattel bringt die ältesten Schiefer von phyllitischem Habitus an die Oberfläche, so daß dieselben, wie wir oben saben, bald noch bem Rambrium, bald bereits ber oberen Urthonschiefer- und Phyllitformation zugerechnet worden sind. Auf der NW.-Seite bes Sattels treten junachft wieder balbph bilitische Schiefer (pcb), bervor 3), bann noch

<sup>1)</sup> Bergl. die beigegebene Kartenffige.

<sup>2)</sup> Biffenschaftl. Bericht im Jahrb. b. geol. 2. Anft. für 1889, S. XLII.

<sup>3)</sup> hier im RB. bei Schmiedefelb und auf Blatt Mafferberg find wie auch gang im D.

weiter uach RB. in dem oben bezeichneten Grenzgebiet wohl wieder jungeres Rambrium, doch ist die Stellung, welche ben allernordwestlichsten Schichten aufommt, noch nicht entschieben 1).

Der Bollftändigkeit balber sei noch bemerkt, bag auch an ben Ränbern bes arcaischen Sattels, welcher im Munchberger Gneisgebiet zu Tage tritt, schmale und vielfach unterbrochene Züge von Kambrium zum Borschein kommen und zwar sowohl auf ber SD.-Seite nach ber Balbsteinkette bes Fichtelgebirges, als auch auf der NB.-Flanke nach dem Frankenwalde zu: so zwischen Rödit und Epplas, am Rotbenberg bei Lipperts und nach längerer Unterbrechung wieder awischen Rupferberg und Hirschberg; ja bei Aupferberg und Stadtsteinach zeigen fich auch am SB.-Rand ber Münchberger Gneisaruppe tambrifde Schiefer 2).

In der Umgebung des anderen archäischen Gebietes am RB.-Ende des Thuringerwalbes (S. 94) treten gegenwärtig teine tambrifden Schichten, überhaupt teine Schiefergesteine mehr zu Tage, boch weisen reichliche tambrische Rollstücke in den Konglomeraten des Rotliegenden bei Eisenach auf bie stattgefundene Abtragung ber früber bier vorbandenen Schiefergesteine bin 3).

Bielfach geboren technisch wichtige Schichten bem Rambrium an:

Am Langenberg bei Billereborf wird Dachfchiefer gebrochen; auch an anderen Stellen, 3. B. in ber unteren Schwarzagegend von Beigbach ab, ift ber Thonschiefer ortlich fo ausaebilbet, bag er als Dachschiefer gewonnen werden tann. In Oftthuringen treten bei Berga und Reumuble an ber Elfter nicht felten Dachichiefer im bortigen unteren

Anderwarts ftellen fich Zwischenschichten von Besichiefern ein: fo am Siftenberg bei Siegmundsburg, im Alsbachgrund füblich von Scheibe, am Gebegberg zwischen Grafenthal und Lauenstein, am Burgelberg u. a. D.

Bei Großbreitenbach murben tambrifche Alaunichiefer ebemals in betruchtlicher Maffe bergmannifd gewonnen 5).

Bon besonderem Intereffe ift bie Golbführung ber tambrifchen Quargite: auf ihr beruhte die Goldgewinnung bei Steinheid und der Betrieb von Goldseifen bei Grumpen im Theuerner Grund, in der oberften Berra, namentlich aber in ber Schwarza im 23. des Burgelberge und noch neuerdings bei Schwarzburg 6).

Bu ermabnen ift, bag in ben tambrifden Schichten von Schmiebefelb (i. Rr. Schleufingen), wo dieselben burch Granittontatt umgewandelt find, Eisenerze vortommen: Magneteisen, außerdem auch Roteisen (und Schwefellies). Abgebaut wurden Diefelben am Gifenberg ("Schwarzer, Roter und Gelber Crur"). Da bies Auftreten aber auch bem Granit selbst angebort, ift es an anderer Stelle (Rapitel X) ju besprechen.

bei Greiz dem Kambrium hornblendereiche Gesteine eingeschaltet, welche bei Greiz mehr als Schalsteine, hier mehr als Dioritschiefer ausgebildet sind (beim Stutenhaus im Granitsontalt).

1) Es stehen filr diese Gegend zur Zeit die speziellen Publitationen noch ans.

2) Bergl. die Karte bei Gimbel a. a. D., s. auch das Prosil, S. 398. Rupserberg hat seinen Ramen von den in dieser Gegend austretenden Kupsererzen. Ueber ihren Abdan vergl. Gambel a. a. D., G. 895.
3) Minbliche Mitteilung von Dr. Benfclag.

<sup>4)</sup> Liebe, Schichtenaufbau, S. 4.

<sup>5)</sup> Hore is, Jahrb. für 1881, S. 252.
6) B. Sigismund, S. 252.
6) B. Sigismund, Gentwurf e. phys. Geogr. des Schwarzagebietes (Audolft. Ghmna-ftalprogramm v. J. 1858). Näheres bei K. Haffert, Der Burzelberg und das Oberlaufgebiet der thüring. Schwarza (Zenaer Geogr. Mitt. Bb. VII, 1888, S. 52).

2. Die silurische Formation ober bas Silur (s., s., s.).

Auf das Rambrium folgt in gleichförmiger Auflagerung das Silur1). Die Berbreitung bes Silurs fakt man am besten mit berienigen ber nachftjüngeren bevonischen Formation zusammen. Ein Silur - Devonstreifen zieht sich im SD. bes Kambriumgebietes von ber Effelber bei hämmern und Mengersgereuth unfern Sonneberg quer über ben Thuringerwald über Steinach. Hasenthal, Spechtsbrunn, Gräfenthal nach ber Loquit und Saale bis gegen Saalfelb bin, auf der ND.-Seite des Gebirges nördlich der Grafenthaler Berwerfung breiten sich die Silurschichten awischen unterer Schwarza und Loquis febr aus. Auch die Lauensteiner Rambriumscholle ist im S. fast aam von Silur und Devon umgeben, welches an der großen Berwerfung nach Lichtentanne zu aufbort. Erst öftlich bes Bennberges ziehen fich filurische und bevonische Schiefer im 2B. des Lobensteiner Kambriumgebietes nach SD. gegen ben Lobensteiner ober Schlegeler Rulm bin \*). Bier, ober genauer bei Steben-Lichtenberg, biegen fie scharf nach NO. um, den Südflügel des dort von NO. her ausstreichenden Kambriumsattels und zugleich den Kordflügel der von SB. (Wallenfels) beraufziebenden, NO. von Naila ausstreichenden Kulmmulde bilbend. streicht auch im Sübflügel bieser Mulbe bis zum NB.-Rand der Münchberger Gneisscholle bin ein breiter Streifen von Devon und Silur au Tage. ber Linie Lobenstein-Hirschberg-Hof und südöstlich ber Linie Lobenstein-Saalburg-Schleiz-Quingenberg (bei Zeulenroda)-Loitsch (Hobenleuben)-Weida füllt nun ganz vorzugsweise Silur und Devon ben SD. unseres Gebietes aus, und zwar ben oben besprochenen Lobenstein-Greiz-Ronneburger Rambriumsattel im R. wie im S. umrahmend und an mehreren Stellen burchbrechend; bei Gefell taucht baraus noch einmal eine Rambriuminsel bervor, während zwischen Bahnhof Reuth im EB. und Elsterberg im ND. eine breite Kulmmulbe sich einsenkt und auch öftlich von Breiz fich nochmals wiederholt. Süblich von Liebschwit bei Gera schneibet ein nach SD. ziebender Busen von Buntsandstein die valaozoischen Schichten oberflächlich quer ab; jenseit besselben tauchen sie aber nochmals hervor und verbreiten sich öftlich von Gera bis über Ronneburg hinaus, bis an den Westrand des sog. Erzgebirgischen Karbon-Rotliegend-Bedens. N. verschwinden sie in der Gegend von Großenstein unter dem Diluvium. Auch nordöstlich von Greiz tauchen alle paläozoischen Schichten unter bem B.und SW.-Rand des eben genannten Rotliegenden unter 3).

Berständlich werben die eigentümlichen Silur- und Devonstreifen erst durch die Erörterung der Lagerungsverhältnisse (s. die dritte Abteilung).

Um die Aufeinanderfolge der Schichten zu verfolgen, sind für den Thüringerwald besonders die Aufschlüsse im Steinachthal (vergleiche die Figur auf

<sup>1)</sup> Raberes f. b. Gilmbel a. a. D., S. 413 ff. — Der Name Silur nach einem von Inl. Cafar erwähnten keltischen Bolke des westlichen Britanniens.

<sup>2)</sup> S. die Karte von F. Behichlag und die diesem Band beigefügte Kartenstizze. Liebe, Schichtenausbau x., S. 7 ff.
3) Die Einzelheiten auf der Karte bei Liebe (Schichtenausbau x.). Bergl. auch E. Zimmermann, Der geologische Bau und die geologische Geschichte Oftthüringens, in den Mitt. aus d. Osterlande, R. F. III, 1886.

S. 101), bei Hämmern und Augustenthal im Effelbergrund und die Straße von Brafentbal über bas Gebirge nach Spechtsbrunn zu empfehlen 1). Für Oftthuringen bietet die Gegend bei Schleiz und Triebes gute Aufschluffe 1).

Blieberung der Formation.

Die preufische Landesanstalt unterscheidet die brei Abteilungen: Unter-, Mittel- und Oberfilur (81, 82, 83), sonst wird auch nur zwischen Unterund Obersilur unterschieden 3), indem s. und s. ale Obersilur im weiteren Sinne mfammengefakt werben.

## a) Das Unterfilur (s.).

Zu unterst liegen dunkle Thonschiefer, ferner Quarzit 4) und Eisenst e in von wechselnder Entwickelung und Berteilung. Die schwarzen, glimmerreichen Thonschiefer enthalten im Gegensat zu ben entsprechenden bobmischen Schichten fast teine Berfteinerungen. Die Hauptfundorte für lettere sind bei Leimit, bei Gräfenthal und bei Steinach.

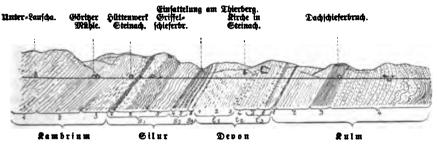

Fig. XIII. Profil durch die überkippten Schichten des Steinachthals (nach Gümbel). (Bergleiche S. 96; 5. unter a, gehört zu a,)

Am reichsten sind die sogen. "Leimipschichten", welche nur bei Leimit und am Therefienstein bei Hof unterscheidbar find. Die hier gemachten Funde bat Barrande, ber berühmte Erforscher bes böhmischen Silurs, bearbeitet 5).

Bei Gräfenthal wurden von B. Lores ben Seeigeln abnliche Reste gefunben (Echinosphaerites) 6). Im Griffelschiefer von Steinach find febr große Arebse aus dem alten Trilobitengeschlecht erhalten, besonders Asaphus marginatus?).

Es treten als Dachschiefer &. T. verwendbare Leberschiefer auf, unter welchen im Thüringerwald die Griffelschiefer als ein besonderer Horizont entwidelt find. Die Bildung ber Griffelschiefer tommt auf eigentumliche Beise auftande (vergleiche Kap. 14). In Ofttburingen tommen Griffelschiefer auch nicht felten vor, ohne jedoch an einen ganz bestimmten Horizont gebunden zu sein.

<sup>1)</sup> Gümbel a. a. O., S. 879, 432.
2) Gümbel, S. 457; K. Th. Liebe, Erläut. zu Bl. Zenlenroda.
3) Bergl. z. B. Herm. Crebner, Elemente der Geologie, 7. Aust., S. 417.
4) Für Osithüringen giebt Liebe zwei Quarzitzonen an.
5) Bergl. Gümbel, a. a. O., S. 438, nebst Angaben über die Fundorte und die Bearbeitung des Materials. Die Bestimmungen von Barrande s. im Neuen Jahrd. 1868, S. 641 mit 2 Tafeln.

<sup>6)</sup> D. Loret, lleber Echinosphaerites.
7) Diefe 3. T. fehr undeutlichen Trilobiten wurden von R. Richter bestimmt (3tfchr. b. b. geol. Gel., Bb. 24, 1872, G. 72 ff.). Eine Abbilbung f. bei G ümbel a. a. D., G. 429.

Die Gifensteine treten an Masse gegen die Thonschiefer und Quarnite febr gurud; fie ericeinen in Zwischenlagern von verschiebener Starte und nicht auf weite Erstreckung bin, bauptsächlich in zwei Horizonten: einmal ganz an ber Basis ber Formation fast unmittelbar über bem Kambrium, in ber Thuringitzone, wie dies auf der beistehenden Figur veranschaulicht ist, sodann wieder über ben Griffelschiefern. Die ursprünglichen Gisenmineralien sind balb



Fig. XIV. Profil bei Schmiebefelb (nach Gambel).

cb Rambrium: 1. Quarzit, oft golbhaltig; 2. grunlicher Thonschiefer; 3. Porphyroibe; 4. Phycobesichichten.

a, Unterfilur: 5. Thuringitzone; 6. helle, dachschieferartige Thonschiefer und Griffelschiefer; 7. Leberschiefer.
a, Mittelsilur: 8. Untere Graptolithenschiefer.

Thuringit, bald Chamoisit, doch geht mit der Zeit eine Umwandlung in Rot- und Brauneisenstein vor sich 1). Die obere Zone bes Unterfilur ift einförmiger: vorherrschend sind hier Thonschiefer, welche oft plattig. brodelig zerfallen und oft lederbraune Berwitterungsfarbe haben.

### b) Mittelfilur (s.).

Das Mittelfilur besteht aus Alaun- und Rieselschiefern.

Die sehr toblenstoffreichen, baber schwarzen, und durch boben Riefelfäuregehalt ungemein harten, als Strafenschotter vorzüglich brauchbaren Rieselfoiefer ober Epbite konnen nach ihrer Gesteinsbeschaffenheit ebenso wie bie kieselarmen, aber schwefeltiesreichen Alaunschiefer burch ihre organischen Ginschlusse, die Graptolithen, sehr gut mit den entsprechenden Schichten von Böhmen verglichen werben. Sie lagern mit jähem Gesteinswechsel konkorbant über bem Unterfilur. In letterem kommen bei Siricberg a. S. und bei Reichenbach i. B. auch bereits Riefelschiefer vor, 3. T. mit Graptolithen; bemaufolge bilben bie Graptolithenschiefer in s, den mittleren Graptolithenhorizont bes Silur, ben unteren bes "Dberfilur im weiteren

<sup>1) &</sup>quot;Thuringit ift ein wafferhaltiges Thonerbe-Gifenoryd und Orybul-Silitat, Chaof it ein oolithisches Eisenerz, an dessen Insammensetzung sich außer einem eisenhaltigen Silitat noch ein Karbonat (bes. Gisenspat) und eine Gisenorydationsstusse (oft Magneteisen) beteiligen." (Proscholdt, Der Thüringerwald a. a. O., S. 12.) Ueber die Zersetzung in Rotsober Brauneisenstein s. Loretz, Ib. d. geol. L.-Anst. s. 1884, S. 42. — Rach Liebe ist im osthüringischen Unterstur die Zone der unteren Thuringitsche verwechsetz welche in beschränkterem Bortommen im mittleren Unterfilur an ber Bafis ber oberen Quargitetage auftritt, 3. B. im Saalburger Forft.

Sinne". Dieser Horizont in s<sub>2</sub> ist neben geraden ausgezeichnet durch Reichtum an spiralig gekrümmten Graptolithen, welche in s<sub>3</sub> sehlen; hier treten sast bloß gerade Formen auf 1). Die Alaunschieser sind weicher als die Rieselschieser, sind dunkelschwarz und färben ab; häust sich der Kohlenstoff unter Zurücktreten der Rieselsaure, so werden sie zu "Zeichenschieser", welcher zu schwarzer Erd arbe verarbeitet wird. Solche Schwarzerdegruben sind z. B. bei Saalseld und Triedes vorhanden. Bei großem Reichtum an Schwesellies wurden sie früher vielsach zur Alaunbereitung gewonnen (z. B. im Schweselloch).

### c) Das Oberfilur (sa).

Dasselbe besteht aus bem Odertalt (Schicht 5 des Profils Fig. XIII) und den oberen Graptolithenschiefern  $(s_2\beta)$  (Schicht 6 desselben Profils); lettere treten häufiger als Alaunschiefer auf. Der Odertalt erscheint als Anotenkalt; seine Banke sind von Thonschieferhäutchen flastig durchwachsen.

### Tednische Bebeutung ber Silurformation.

Der ebengenannte oberfilurifche Ralt murbe an vielen Orten bei Saalfelb (Garusdorf, Döfchnis) als Marmor abgebaut, jest geschieht dies in besonders schönen Barietaten bei Saalburg in einem großen Bruch in ber Richtung nach Ebersborf zu. Diefer "Saalburger Marmor" ift burch Diabas etwas beeinfluft. Der bei ber Berwitterung besselben Raltes auftretenbe Dder wird nicht selten, g. B. bei Saalfelb, in Farbenmublen verarbeitet. Außerbem werben aus bem Unteren Gilur die Dadidie fer verwertet; besonders rege betrieben wird gegenwärtig die Gewinnung und Berarbeitung ber Griffelichiefer. Als Bauftein wird baufig ber unterfilurifche Quargit gebrochen. Bebeutend war fruber bie Berwertung ber unterfilurifchen Gifenerge. Bo bie Thuringitschichten ju Tage treten, find Buge von halben von ber ehemaligen Gifengewinnung noch an vielen Stellen gu beobachten: fo am Großen Tierberg und Langentbal bei Steinach, am Breitenberg bei Saselbach u. a. a. D. 2). Bei Schmiebefelb wurde der Thuringit in einem großen Tagebau ausgebeutet. (Bergl. die obige Figur.) Ausgebeutet wurde die Thuringitzone auch am Thunahof bei Lauenstein und zu Oberbohmeborf bei Schleig. Berbreiteter ift fie um Lobenftein, Triebes, am Leuchtholg. 3m D. kommt bieselbe noch bei Weiba und bei Reichenbach im Bogtland vor. Bei Konigs= thal und Obergolit ift ftellvertretend ein eifenreiches, bolomitifches, burch Berfepung in Brauneisenstein verwandeltes Gestein vorhanden, welches bergmannisch abgebaut wurde.

In ben huttenwerten bes thuringischen Schiefergebirges wurben bie gewonnenen Erze ju Stabeisen und Guseisen verarbeitet, 3. B. ju Augustenthal und Steinach.

## 3. Die bevonische Formation ober bas Devon (t1, t2, t3).

In engster Berknüpfung mit dem Silur pflegt die nächsthöhere Formation, das Devon3), aufzutreten, doch ist dieselbe jener keineswegs immer gleich-

<sup>1)</sup> Ueber die Natur der Graptolithen und ihre Struktur. vergl. G fi m bel, Das Fichtelgebirge, S. 446. Abbildungen 3. B. bei Eredner, a. a. D., S. 405.

2) Es wurden nach H. Loret (Erl. 3u Bl. Steinheid, S. 19 n. 20, von 1844 bis 1866 in den drei wichtigsten Gruben über 1/2, Million 3tr. Erz gefördert, und zwar:

aus der Sankopfer Grube bei Hammern 137592 3tr.

<sup>&</sup>quot; Birtenberger " " 36 982 "
" Cangethaler " " Steinach 865 904 "

<sup>3)</sup> Der Rame ift hergenommen von der englischen Graffchaft Devonshire.

förmig aufgelagert; die unteren Devonschichten lagern also burchaus nicht burchweg auf Oberfilur, vielmehr zu einem erheblichen Teil direkt auf Mittel- ober felbst auf Untersilur 1).

Die Berbreitung wurde icon bei ber vorigen Formation mit angegeben; es ist jedoch noch auf bas Auftreten bevonischer Schiefer an ber unteren Werra hinzuweisen2), welches Bortommnis, wie wir später seben werben, für die Entstehungsgeschichte Thüringens mit von besonderer Bedeutung ift.

Das Grauwackengebirge westlich von der Werra zwischen Albungen und ber Begend von Bigenhausen ist eine Infel bes alten Bebirges in dem weiten Gebiete zwischen Thuringerwald, Harz und Rheinischem Schiefergebirge: auker ibr tritt einige Meilen entfernt an der Kulda bei Conneseld noch eine zweite, aber viel nbebeutenbere zu Tage. Die allgemeine Richtung bieses Grauwadengebirges ift annähernd ber Thuringerwaldachse parallel, bas ND. Streichen ber Schichten stimmt bagegen mit jenem bes Dberbarges und bes Rheinischen Schiefergebirges überein. wesentlichften Anteil am Aufbau nehmen mittelförnige bis feinfornige echte Grauwaden von bunkelgrauer, burd Berwitterung ins Rote fpielenber Farbe und von bedeutender Festigkeit. Gine größere Anzahl von Spalten seten auf; fie streichen im ganzen von SD. nach NW. und sind teilweise mit Kupfererzen erfüllt, auf welche feit bem 16. Jahrbundert ein wenig lobnender Bergbau getrieben wurde; zahlreiche Halben- und Bingenzuge zeigen seine frühere Aus-Ein bebeutenber Schwerspatgang am Weibichefopf ift noch beute in Betrieb. Den Grauwacken find füblich von Hitzerobe (unweit Sooben) Thonschiefer ausgelagert mit untergeordneten Einlagerungen von Quarzit, Kallftein, Rieselschiefer, Hornstein und Roteisenstein, sowie Lagern von Diabas. Letterer wird bei Albungen ju Strafenschotter abgebaut. Die äuferst gering. fügigen, bis jest nur Bflanzenreste aufweisenben organischen Ginschlüsse gestatten feinen gang sicheren Bergleich, boch weist bas gesamte Berhalten barauf bin, bag bieses Grauwadengebirge mit ber älteren Barzer Grauwade gleichalterig ift, wie E. Bebrich und E. Rapfer bargethan haben.

## a) Das Unterbevon (Thuringisches Unterbevon, t.).

Das zunächst auf die silurischen Schiefer folgende Unterbevon besteht in Thüringen vorwiegend aus grauem ober dunklem Thonschiefer; berselbe umschließt nicht selten, namentlich im unteren Teil, Kalkknollen — er beißt dann "An ollen talt" — und weift häufig bunne Schichten von Quarzit auf (vergleiche bie Fig. auf S. 105). Bersteinerungen wurden im Unterdevon zahlreich aufgefunden: namentlich zeigen die Quarzitplatten bäufig wurmförmige Abbrude

Bl. Allendorf und Bigenhaufen von &. Behichlag.

<sup>1)</sup> Die Erflärung biefes fehr auffälligen Berhaltens beruht nicht auf durch Berwerfungen geftörten Lagerungsverhaltniffen, sondern es haben vor Ablagerung der Devonschichen febr erhebliche Abtragungen der bereits abgelagerten Schichten flattgefunden. Bergl. Liebe, Die Seebededungen Ofithuringens, S. 7. Geraer Ghunnastalprogramm v. 3. 1881.
2) Bergl. die Arbeit von Fr. Woeft a im 3b. d. geol. L.-Auft, für 1888 und Erl. zu

von aweifelhaftem Ursprung, die sogen. Nereiten; bieselben werben jest meift für Kriechspuren gehalten, welche Burmer auf bem Schlamm gurudgelaffen baben1). Die Thonschiefer enthalten bingegen zahllose winzige Schälchen von Bteropoden, die Tentakuliten, und heisen dann "Tentakulitenschiefer"; fie find für das oftthuringische Unterdevon besonders carakteristisch 2). vorzuheben sind 3. B. Tentaculites laevis, acuarius und cancellatus. andere Bersteinerungen, von Korallen, Seelilien, Brachioboben, Muscheln und Rrebstieren berrührend, find im Unterbevon vorbanden 3).



Rig. XV. Brofil an ber Schinderei bei Grafenthal (nach Gumbel). , a Odertalt; a, β obere Graptolithenschiefer; t, Unterdevon; 1. Grobe Schiefer; 2. Tentatulitentnollenkalt; 3. schwarze Schiefer, griffelformig brechend ohne Kalt-knollen mit Tentakuliten; 4. typische Rereitenquarzite.

In diefer Abteilung find, besonders im Bogtlandischen Bergland, Erub. tivgesteine wichtig, vorzugsweise Grunfteine aus ber Gruppe ber grob. bis feinkörnigen Diabafe. Ihre große Wiberstandsfähigkeit gegen Bermitterung bedingt die Neigung zur Kelsbildung, ihre Berwitterungsfrume liefert einen vorzüglichen Waldboben: so tragen die Massengesteine des Unterdevon 3. B. in der Gegend von Lobenstein und Saalburg und im Weidathal wesentlich zur landschaftlichen Schönbeit bei 4). (Räberes im zehnten Ravitel.)

## b) Das Mittelbevon (t.).

Das thüringische Mittelbevon ist wegen ber vielen örtlichen Abweidungen und petrographischen Berichiebenbeiten nicht leicht zu darafterifieren. besonders auch, weil seine Mächtigkeit eine sehr wechselnde zu sein pflegt. Dasfelbe beginnt meist mit versteinerungsleeren, weichen Thonschiefern, mit welchen Tuffichiefer wechsellagern; lettere find besonders in ber oberen

<sup>1)</sup> Gute Abbildungen f. bei Gim bel, Das Fichtelgebirge, S. 469. 2) Gute Abbildung von Tentatuliten f. bei Ren mayr, Erdgeschichte II, S. 79. 3) Ein reicher Fundort war vor allem Schaberthal bei Grafenthal. Raberes fiber die in Thüringen ausgefundenen, meist schlecht erhaltenen Bersteinerungen des Unterdevon siehe in den Anfschen von R. Richter, It. d. d. geol. Ges., Jahrgänge 1849 bis 1875; anch E. Kahser, "Famna der ältesten Devonschichten am Harz" berührt thüringische Funde (S. 263).

4) Liebe, Schichtenausbau, S. 91 ss. Bergl. auch das nachsolgende Kapitel über Eruptiv-

gefteine.

Bone baufig, und in ihnen finden fich meift bie Berfteinerungen. Braumaden treten im Thuringerwald im gangen sebr zurud, gewinnen aber in Oftthuringen an Bebeutung. Gehr verbreitet ift bier die Braunung der baufig muschelia brechenben Schiefer ("Braunschiefer"), welche mit Baden ("Braunwaden") abwechseln: in dem unteren und mittleren Drittel finden sich versieinerungsleere Braunsanbsteine 1).

Die Bersteinerungen?) reichen zwar aus zu Bergleichen mit anderen Devongebieten, boch berricht im gangen große Armut, im Begensat g. B. au bem so versteinerungsreichen Mittelbevon ber Eifel, weil die als echte Rorallentalte fo reichentwickelten Gifelfalte in Thuringen gang gurudtreten gegen bie leberbraunen Schiefer, Quarzite und an der Luft sich braunenden Wacken.

3m Thuringerwalb find Diabaslager im Mittelbevon felten, baber auch beren Tuffe und Schalfteine, werben aber im Bogtlanbe von gubwigsstadt ab baufiger und entwickln sich örtlich in großartiger Beise (bei Schleiz, Zeulenroba, Plauen, Planschwit). In ben sächsischen paläolithischen Schichten bat zuerst Geinit die versteinerungsreichen "Blanschwitzer Schichten" ausgeschieben. Es tommen faltige Einlagerungen vor, als Refter ober knollenförmig abgesette Banke mit einer grökeren Anzabl von Berfteinerungen 3). Sehr zahlreich sind Diababeinlagerungen im Bogtlande; hier treten nun auch feinkörnige und bichte blasige Gesteine bingu, ursprünglich wohl ben beutigen Laven abnlich, boch wurden bie Blasenraume bann nachträglich von Mineralien (Kalzit u. a.) ausgefüllt. Aus eruptivem Material besteben auch die bier zuerst erscheinenden Diabastuffe, welche Schichtung aufweisen, wie erwähnt, organische Reste enthalten und daber den echten Sedimentgefteinen jugurechnen sind. Gie mogen als Afchen unter bem Meeresspiegel abgelagert fein oder unter Baffer geratene Schutthalben barftellen, welche bier au Breccien verkittet wurden 1). Staunenerregend ist besonders die enorme Zahl ber eruptiven Gesteine, von Breccien und Tuffen, welche in einem von .R. Th. Liebe mit ungeheurem Fleiß und größter Sorgfalt aufgenommenen Gebiete in Oftthuringen nachgewiesen werben tonnten b). Dieselben geboren allerdings nicht allein dem mittleren, sondern zum Teil schon dem unteren, zum Teil auch noch bem oberen Devon an (Rapitel X).

## c) Oberbevon (ta).

Das Oberbevon ist bem Mittelbevon gleichförmig aufgelagert; es nimmt unter ben palaozoischen Schichten eine sehr hervorragende Stelle ein. Die Hauptmaffe besselben besteht aus graugrunem ober rotlichem Thonchiefer. Durch Aufnahme von Ralknollen entwickln sich aus ihm die Anotenschiefer und

<sup>1)</sup> Liebe, Schichtenausbau, S. 18.
2) Bergl. Liebe, Text zu Bl. Zeulenroda; Geinitz, Bersteinerungen der "Grauwacken-formation Sachsens"; Gümbel, Fichtelgebirge, S. 478 sft.
3) Bergl. Gümbel, Fichtelgeb., S. 478. Geinitz, a. a. D. 1883, II. Heft, S. 14.
E. Beise, Erläut. zur Settion Plauen-Delsnitz, S. 81.
4) E. Zimmermann, Der geolog. Bau und die geolog. Geschichte Ofthstringens, S. 84.
5) Bergl. J. B. Blatt Zeulenroda, sowie die Uebersichtstarte der Ernptivgesteine in Ofthstringen von E. Zimmermann in Liebes Schichtenausbau.

weiter bie Anoten- und Anollentalte. Lettere entsprechen bem Rramemeltalt in Raffau und bem Rheinischen Schiefergebirge; fie werben oft für bie taltarmen Schiefergegenben von großer praftischer Bebeutung, und gerabe bie gablreichen Kaltsteinbrüche bes Oberbevons haben ben Geologen viel Material an Berfteinerungen für ftichbaltige Bergleiche mit anderen Gebieten bargeboten 1). MIS weitere wichtige Gesteinsarten treten Graumade und Quargit in meift bunnen, bei Saalfelb aber febr ftarten Banten auf.

Madtigfeit und Sabitus ber Oberbevonschichten ift gleichfalls icomantenb. - Glieberung: Meift tonnen brei Anotentaltetagen untericbieben werben, welche vom Bangenben und Liegenben burch ftartere Schieferawischenmittel getrennt find: in ben beiben unteren Stagen berrichen als Leitfoffilien Goniatiten, Borläufer ber Ammoniten, vor - fie beigen bann .. Boniatitentalte" 2) - in ber oberen find Rlymenien ftellenweise besonders gablreich - fie beißt "Rlymenientalt"3). Die Schiefer find oft aans burchschwarmt und bebedt von einer kleinen zweischaligen Krebbart aus ber Gruppe ber Entomostraceen, ber tugeligen Cypridina serrato-striata fie beifen beshalb "Chpribinenschiefer" - fowie von ber viel groferen. muschelartig-flachen Posidonomya venusta - bie "Benustas objefer". Richt felten find Stielglieder von Seelilien und Schalen von Trilobiten, jener sonderbaren längst ausgestorbenen Krebsfippe. — An einigen Stellen perbrängen im Oberbevon febr machtig entwidelte Diabasbreccien bie gewöhnlichen Sedimente: fie bilben 3. B. Die schönen Felspartien bes Steinichts bei Elfterbera. burchaus benienigen abnlich, welche bas Sollenthal bei Steben auszeichnen. In engitem Aufammenbang mit biefen Breccien und Tuffen fteben gablreiche Lavabeden und Lavaströme aus dichtem Diabas ober Diabas manbelftein: vieselben wurden nur zum Teil durch Wegführung ber sie verbullenben jungeren Besteine bloggelegt und sind baber nicht so ausammenbangend zu verfolgen, wie beutige ober auch wie viele tertiare Lavastrome.

Durch Erzanreicherung an ben Kontaktstellen ber Diabase und Breccien mit ben oberbevonischen Ralfen find Rot- und Brauneisenerze entstanben. seltener treten Spateisen steine als Gange im Diabas auf. Die ungleichartige Ausbildung ber Gisenerze erschwert ben Bergbau auf bieselben. Jett ift berfelbe meift nicht mehr im Betrieb 4).

Tednisch wichtige Gefteine liefert biese Formation febr viele; Die fcon genannten Ralte (als Brenntalte, Trottoirplatten, Baufteine benutt), ferner Bes fciefer 5), Gifenerge, endlich Diabafe (Bflafter:, Stragen= und Baufteine).

<sup>1)</sup> Git m bel, Fichtelgebirge, S. 464 ff.
2) Git mbel, Hichtelgebirge, S. 487.
3) Git m bel, Hichtelgebirge, S. 486. Diese Kalle sind besonders im Bereich des Fichtelgebirges in ND.=Bayern sehr reich an Klymenien, s. Git mbel, Die Klymenien in den Uebergangsgebilden des Fichtelgebirges, 1868. Für Ofithilringen siehe Liebe, Erl zu Bl. Zeulenroda.
4) Die wichtigeren früheren Betriebe hat Git m bel sür den Frankenwald zusammengestellt, s. Fichtelgebirge, § 62, S. 508 sf. Auch zwischen Saalburg, Schleiz und Pörmit besanden stad zahlreiche Bergbananlagen, an letzterem Orte noch in schwachem Betrieb.

<sup>5)</sup> S. Lores, Erl. ju Bl. Steinheid, S. 35, und Gumbel, Das Fichtelgebirge, S. 467.

4. Die untere Steinkoblenformation oder der Kulm (c, und c2).

Bon der Steinkohlenformation oder dem Karbon tritt in Thüringen ausschließlich ber Rulm auf, die obere produktive Formation fehlt (bas Steinkohlengebirge von Wettin und Löbejun liegt icon außerhalb unferes Gebietes).

Rulm ist eigentlich ein Lokalname für Kohle in Devonshire: Murchison und Sebgwid bezeichneten mit bem Namen ber "tulmführenben Schichten" ein Spftem von Schiefern und Sandsteinen, welche untergeordnet Raltbanke und nach oben Floze einer unreinen Roble enthalten. Diefer Rame ift bann auf bie gange untere Abteilung ber Rohlenformation ausgebehnt worden 1).

Der Uebergang des Devon in die Kulmformation ist da, wo keine Diabase in demselben sind, ein allmäblicher, sonst oft sehr plöplich; bezeichnet ist er burch das Keblen der Diabaseinlagerungen und des in Korm falkbaltiger Schiefer ober von Anotenfalt auftretenden Ralfgehaltes; die Ralfe im Rulm sind nie knotig, viel eher als überaus kalkreiche Graumaden zu bezeichnen, die oolithisch werden konnen und meist reich an mehr oder minder zerriebenen Arinoideengliedern sind.

Nicht überall liegt ber Kulm gleichförmig auf bem Devon auf; im D. überlagert er an vielen Stellen, welche alle im S. der früher bezeichneten ofttbüringischen Kambriumzone liegen, distordant die älteren Schichten (Unterdevon und Untersilur).

Die Kulmschichten sind weit einförmiger als das Mittel- und Oberdevon aus Schiefern und Grauwaden jusammengesett. Man unterscheibet eine un. tere (c,) und eine obere Abteilung (c.).

Der untere Rulm (c.) besteht vorberrichend aus Thonichiefern, welche vielfach als Dachichiefer, bisweilen auch als Briffelschiefer entwickelt Hingegen treten Quarzite und Grauwackenbilbungen 2) mehr zurud: es sind dies Grauwackensandsteine und etwas gröbere Grauwackenbanke.

Im oberen Rulm (c.) ist das Berhältnis gerade umgekehrt: er besteht vorwiegend aus Grauwacken mittleren und gröberen Korns, dazwischen eingeschaltet kommen Schieferbanke, seltener Grauwadensanbsteinlagen vor; Dachschiefer fehlen.

Bestimmte Horizonte, abgesehen von einem fast unmittelbar an der Devougrenze liegenden, welcher durch alaunschieferartige Gesteine ausgezeichnet ist, lieselige, schwarze Konfretionen führt und die von R. Richter und K. Unger beschriebene 3) merkwürdige Flora geliefert hat, haben sich bis jest tros der großen Mächtigkeit der Ablagerungen nicht feststellen lassen, da die Bersteine-

2) Grauwaden find fein- bis mittelkörnige Konglomerate, die carafteristischen Trimmer-

gesteine des jilngeren Schiefergebirges.
3) R. Richter n. F. Unger, Beiträge jur Balaontologie des Thüringermaldes, II, 1856; vergl. auch Liebe u. Zimmermann, Erl. zu Bl. Saalseld.

<sup>1)</sup> Neumahr, Erdgeschichte, II. Bb., S. 183 u. 184. Die Kulmichichten, welche man häusig auch das Prätarbon ober Subtarbon nennt, weil sie den Ablagerungen der eigentlichen ober produktiven Steinkohlenperiode unmittelbar vorausgeben, werden jetzt allgemein als die untere Abteilung des Karbon oder als das sogen. "unproduktive Karbon" ausgesaft, welches anderwärts hauptsächlich durch die Kohlenund Bergkalte vertreten ist, voll. Ginnbel, Fichtelgebirge, 82, S. 526 ff.

rumgen, fast lauter Bstanzenreste, 2. B. Calamites transitionis (= Archaeocalamites radiatus) und Sagenaria Veltheimiana, burch die gange Formation portommen 1). Die Bestimmung der Mächtigkeit stökt daber wegen des Mangels fester, in den Ausammenfaltungen an ibren Bersteinerungen stets wieder ertennbarer Borigonte ober Bante, auf große Schwierigfeiten: für ben Frankenwald schätt Gumbel bie Mächtigkeit best unteren Rulm auf 500 m. Die best oberen auf 1500 bis 2000 m.

Bortommen. Die Ausbebnung bes Kulm ist sowohl im SD. bes Gebirges wie im Bogtlanbischen Bergland eine febr bebeutenbe. Entwickelung giebt er fich amischen ben beiben früher geschilberten Silur-Deponstreifen vom südwestlichen Gebirasrand über ben Rennstieg nach ber nordöftlichen Gebirasflante binüber, nur unterbrochen von ben entlang ber großen Grafenthal-Lobensteiner Bermerfung jum Borichein tommenben alteren Befteinen: jenseit berselben breiten sich die Rulmablagerungen wieder sehr aus und treten im NB. wie auch im SD. bes früher beschriebenen, nordöstlich gerichteten Auges alterer Gesteine auf. Namentlich zeigt bie auf ber NB.-Seite besselben zwischen Saalfeld, Lobenstein und Gera nordöstlich streichende Rulmzone bedentende Entwickelung. Nach D. wird sie durch den im N. vorlagernben, DNO, streichenben Zechstein immer mehr verschmälert, bis sie westlich von Ronneburg sich ganglich auskeilt. — Auf ber SD.-Seite ist bie Berbreitung teine fo gleichmäßige und ausammenbangenbe?).

Bon Eruptivgesteinen ift ber Granit bes Bennbergs ober Sainberge amifchen Weitisberga und Bebernborf nordöftlich von Lebeften in erfter Linie hervorzuheben: ein größerer Granitstod hat hier die Rulmschiefer burchbrochen und umwandelnd auf die Schiefer eingewirft; die den Granit umgebende Kontaktione ist 500 bis 700 m breit; ber gewöhnliche Thonschiefer wurde dabei in Anotchen-, Fled- und in Chiaftolith- und Andalusitschiefer umgewandelt 3).

In vollswirtschaftlicher Binsicht ift ber Rulm von sehr großer Bebeutung, ba die vorzüglichen Dachichiefer an vielen Orten einen jum Teil großartigen Berabau bervorgerufen haben: an vielen Stellen erheben fich an ben Thalftanten die machtigen Schutthalben ber Schieferbruche, so in ber Gegend von Lehesten und Burzbach, oberhalb Sicient im Loquisthal, an ber Strafe nach Spechtebrunn, bei Steinach und Safelthal; find boch die Schieferbruche von Lehesten die größten bes Rontinents. Die folgende Figur moge einen Teil ber bergoglichen Bruche veranschaulichen (bieselbe wurde nach einer Photographie gezeichnet, welche ich herrn Direttor Bifch off in Lebesten verbante).

<sup>1)</sup> Die anderen Bersteinerungen sind meist solche Formen, welche fast nur in dem thüringischen Kulm disher gefunden worden sind und deren Natur (ob Pflanzen, od Tiere oder ob gar nur Spuren von solchen) sehr umstritten ist; hierher gehören die Dictyodora Liedeana, die Erosispodien, Balacochorden, Phyllodociten und Tänidien, die besonders in den Burzdacher Dachschern sich sinden. Diese Schiefer galten früher als Aequivalente takonischer d. h. unterssiumischer Schichten. (B. Geinitz und Th. Liebe, Ueber ein Aequivalent des takonischen Schwieres Nordamerikas in Dentschland und dessen geolog. Stellung, Dresben, 1866).

2) Bgl. Liebe, Schichtenausbau von Ostthüringen.

3) Bgl. die Haug.-Diss. von F. E. Müller, Die Kontakterscheinungen an dem Granit des Hennbergs bei Weitisderga, 1888, und die Erl. zu Bl. Probstella von K. Liebe u.

E. Jimmermann, zu Bl. Liebengriln von E. Zimmermann. Die Blätter Lobenstein und Leheften, ebenfalls mit Teilen des Granitgebietes, stehen noch aus.



Fig. XVI. Herzoglicher Schieferbruch bei Lehest en. Alter Bruch (nörblicher Teil). Schon vor 1563 in Betrieb. Rach einer 1888 aufgenommenen Photographie gezeichnet von R. Gerbing.

Ueberficht über die Glieberung bes thuringifchen Schiefergebirges.

(Aelteres Palaozoicum, nach Gümbel und Liebe; vergl. H. Crebner, Elemente b. Geol., 7. Aufl., 1891, S. 469, 438, 416, 397.)

- D. Die Rulmformation ober bas Subtarbon.
- I. Oberer Rulm, besteht aus einem Bechsel von Grauwacken und Thonschiefern, erstere mit Archaeocalamites radiatus und Sagenaria Veltheimiana. Die Grauwacken überwiegen.
- II. Unterer Kulm, besteht aus schwarzen Thonschiefern mit Zwischenbanken von Grauwacken und Quarziten, selten von Kohlenkalk und kalkigen, versteinerungsführenden Grauwacken oder fast ausschließlich aus Dachschiefer. Lebestener Schiefer mit Landpstanzen. Die Thonschiefer berrichen vor.
  - C. Die Devonformation.
- III. Oberdevon. Chpridinen- und Benustaschiefer, Alhmenien- und Goniatiten-Kalle mit Tentakuliten, Cypridina serrato-striata, Posidonomya venusta, Elhmenien, Goniatites intumescens, Grauwackensandskeine.

Im Oberdevon des Bogtlandes lassen sich nach Liebe untere und obere Goniatitenkalke unterscheiden, darüber Klymenienkalk und Benustaschiefer. Dichte und Mandelsteindiabase, sowie ihre Tusse und Breecien sind in der östlichen Hälfte reichlich zwischengelagert oder vertreten die Stelle der Sedimente.

- II. Mitteldevon. Diabastuffe und Breccien, Schiefer, tuffige Sanbsteine, mit Restern und Knollen von Kallstein. Im Sächsischen Bogtlande mit den versteinerungsreichen Diabastuffen von Blanschwitz und den Korallenkalten der Umgegend von Blauen.
- I. Unterdevon. Tentakulitenschiefer und Anollenkalke mit Tentaculites laevis, acuarius und cancellatus; Nereitenquarzite mit Nereiten (Laufspuren von Anneliden?); die Quarzite bei Steinach mit Spirifer macropterus, Atrypa reticularis, Strophomena depressa, Pleurodictyum problematicum. Häufig diskordant auf dem Silux.

### B. Die Silurformation.

- III. Oberfilur (III. und II. werden auch als Oberfilur i. w. S. vereinigt).

  Obere Graptolithenschichten, Alaunschiefer mit Monograptus colonus, sagittarius, bohemicus.
  - Odertall, Anollen- und Flaserkalle, zu mürbem, gelbem Oder verwitternb. Rrinoideenstiele, Orthoceras bohemicum, Cardiola interrupta.
- 11. Mittelfilm. Untere Graptolithenschichten (= Etage E von Barrande); Kieselschiefer und Alaunschiefer mit Monograptus priodon, colonus, sowie M. turriculatus, convolutus, proteus, Rastrites peregrinus, Diplograptus palmeus.
- L. Unterfilur. (= Etage D von Barranbe); Schiefer mit großen Exemplaren von Asaphus, z. T. Dach- und Griffelschiefer. Im Bogtlande mit zwei Quarzitzonen, zuweilen auch schwarze Kieselschiefer. In zwei Zonen, besonders in der Stufe der Thuringitschiefer, Eisensolithe.

#### A. Das Rambrium.

- a) Bogtlanb. Hier vertreten durch einen Schiefer- und Quarzitaufbau von großer Mächtigkeit, in den jüngsten Schichten mit Phycodes circinnatus, darunter in der Umgebung von Berga und Greiz grüne und violette Schiefer, z. T. Dachschiefer, mächtige Einlagerungen von Quarzit; zuweilen porphyroidische dis gneisartige Gesteine (Hirschberger Gneis); Porphyroid bei Greiz.
- b) Franken- und Thüringerwald. Zu oberst die meist stark quarzitischen Phycodesschiefer, darunter solgen graugrune die blauschwarze grauwackenschieferartige Thouschiefer mit Einlagerungen von Dachschiefern, Quarziten, Rieselschiefern, Schieferporphyroiden, Phyllitgneis, Amphiboliten. Die Quarzite von Siegmundsburg enthalten Steinkerne von Lingula. Die untersten Komplexe sind sehr phyllitähnlich und gebören vielleicht bereits zur archäischen Phyllitsormation.

## 5. Die Bermische Formation ober bie Dhas.

Die Behauptung (S. 108), in Thüringen sei die produktive Steintoblenformation nicht vertreten, muß Befremben erregen, ja klingt geradezu parador, wenn man bie erst vor wenigen Jahren auf Grund ber besten Hilfsmittel entworfene, icon mehrfach genannte Rarte bes Thuringerwalbes von K. Behichlag (in Mebers Konversationslexiton Bb. XV) betrachtet! Ist boch auf ihr ber produktiven Steinkohlenformation sogar ein beträchtlicher Raum im zentralen Thuringerwald eingeräumt! Bereits Beinrich Crebner batte ber Steinkohlenformation auf seiner Rarte bes Thuringerwalbes ebenfalls eine febr bebeutende Ausbehnung gegeben, viele Hoffnungen auf einen ergiebigen Abbau von Steinkohlen maren genährt worden, blieben aber trot vielen eifrigen Suchens, trot vieler toftspieliger Bobrungen unerfüllt! Später hatte man viele ber bisher als Karbon angesehenen Bortommen bem Rotliegenden zugewiesen, und zu eben biesem Resultat war H. Loret für die Gegend von Stockeim nach rein petrographischer Beurteilung gelangt 1); boch glaubte er auf Grund ber palaontologischen Befunde, welche für Oberftes Rarbon zu sprechen schienen, noch an ber Zugehörigkeit ber Stockheimer Rohlenschichten jum Karbon festhalten zu sollen. — Im Jahre 1888 erkannten R. Scheibe und E. Zimmermann\*) (nachbem es schon einmal R. v. Kritsch und E. E. Schmid gethan, ohne es jedoch konsequent burchzuführen), daß viele Sedimente und besonders die basischen Eruptivgesteine bei Imenau, die bisher fast burchgängig jum Rotliegenden gerechnet waren, älter als die Manebacher Floze seien, und unterschieden bemnach Oberes und Unteres Manebacher Karbon, davon ausgehend, daß die Flöze in der That karbonisch seien, wie es ja u. a. noch Beiß, der verstorbene berühmte Pflanzenpaläontolog, angenommen hatte, — wie es ja bisher noch von niemand angefochten war. Auf Grund biefer Erkenntnis war wohl die oben genannte Benichlagiche Karte gezeichnet. Es brängten aber nun Funde Sheibes, Zimmermanns u. A. von Rotliegend-Leitversteinerungen unter bem Oberen Manebacher Karbon zu erneuter Revision einerseits ber Lagerungsverhältnisse, andrerseits ber Flora ber Manebacher Flöze und zu weiteren Aufsammlungen in und zwischen den Flözen. Die Resultate bieser mit vieler Mabe und Ausdauer und unter stetiger Selbstfritit gemeinsam von F. Behschlag, R. Scheibe und E. Zimmermann im Gebirge, von H. Potonié an ben gesammelten Bflanzenschäten ausgeführten Untersuchungen und ihre Begrundungen find noch nicht veröffentlicht, nach freundlichen Mitteilungen aber, die mir von den Genannten geworden sind, haben sie aber eben zu dem allgemein überraschenben Schluß geführt, bag auch bie Manebacher und bie andern gleich alten Flöze ins Rotliegende gehören. —

Wie tief ber Schnitt ist zwischen ben oben besprochenen Formationen (bis zum Kulm) und allen nun folgenden beweist ber Umstand, daß H. Credner

<sup>1)</sup> Erl. ju Bl. Sonneberg, S. 10.

<sup>2)</sup> Biffensch. Bericht im Jahrb. Geol. L.-Anft. für 1888, S. LXIII.

bereits 1855 (Bersuch u. s. w., S. 26) banach bie "Erste Periode" und bie "Zweite Beriode" von einander schied.

Ehe wir uns jeboch bem Rotliegenben felbst zuwenden, möge ein furzer Rüdblid auf bie bisher betrachteten Schichten ber alteren palaozoischen Zeit und eine Bergleichung mit den nunmehr folgenden Ablagerungen eine Stelle finden.

Ein sehr bedeutungsvoller Abschnitt in der Entwickelung des thuringischen Bodens ift, wie wir später sehen werden, mit der Bildung der Rulmschichten erreicht worden. Es prägt sich dieses auch in der Gesteinsbeschaffen beit der älteren und der nun solgenden jüngeren Schichten beutlich aus.

Bisher hatten wir es hauptfächlich mit Thonschiefern zu thun, welche mit Grauwaden, Quargiten und Anotentalten abwechseln; bie bomogenen, plattigen Rallsteine mit gleichmäßiger Berteilung ber beigemengten thoniaen Teile, wie wir fie in ben jungeren Formationen so baufig por uns haben, fehlen bier ganglich, auch ber auftretenbe Sanbstein bat mit bem Sandstein aus jungeren Formationen, wie mit bem Buntsandstein ber Trias, bem Quabersanbstein ber Rreibeformation, fast gar keine Aebnlichkeit, sonbern ist eigentlich nur ein sandiger Thonschiefer. Bon jetzt ab treten dagegen auf: weiche Thone und Letten, die Mergel, mergeligen und plattigen Raltsteine, bie Bipfe und Steinsalzeinlagerungen, Sanbe und gewöhnliche Sandsteine, Ronglomerate und Gerölle, Lebme n. s. w. Allgemein läßt sich auch noch fagen: es macht sich mit zunehmendem Alter ber Schichten mehr und mehr ein friftallinischer Sabitus berselben geltenb; boch tann biefer auch burch besondere Berhaltniffe, wie Bebirgsbrud, jo gesteigert werben, bag jungere Schiefer bes Rulm ober bes . Devon archäischen Phylliten zum Berwechseln gleichen können. Dagegen treten in allen nun folgenden Formationen teine Thonschiefer, Graumaden ober Anotenfalle mehr bervor.

Auf die Unterscheidung der Eruptivgesteine der älteren und der neueren Zeit gehen wir an anderer Stelle (Rap. X) noch näher ein.

#### a) Das Rotliegenbe.

Lassen wir das Wettiner Karbon als bereits jenseit unserer NO.- Grenze liegend aus dem Spiele 1) und wenden wir uns nach diesen allgemeinen Bemerkungen nunmehr spezieller dem Rotliegenden zu.

<sup>1)</sup> Das Steinkohlengebirge von Bettin weift 4 Hohe mit 3,48 m Rohle auf, mit ihm hängt das Karbon von Löbejün zusammen. Der ganze Schichtentompler von 900—1300 m Mächtigkeit wurde früher als Mansfeld-Rotenburger Unter- und Mittel-Rotliegendes aufgesaßt, gehört aber zum oberen Karbon und entspricht den Ottwei ler Schichten. Bergl. K. von Fritsch, Das Saalthal zwischen Wettin und Connern, 3t. s. desant. Natw. Halte 1888, S. 114 st. Räheres enthält die Arbeit von Laspehres (Geognost. Darst. d. Steinkohlengeb. n. Rotliegenden in d. Gegend von Halte a. S., Abhandl. zur geol. Spezialkarte n. s. w. 1, 3). Die Ablagerung beginnt mit rötlichen Hornquarz-Konglomeraten und Artosen, mit Kalkseinknauern; darauf solgen rote Sandkeine und Artosen (Siebigeröder Sandkeine mit Rieselhölzern und sandige Schieferletten) und barauf das Wettiner Steinkohlengebirge. Bergl. anch H. Credner, Elem. d. Geol., 7. Ausl., S. 468 und 492.

Kur bas Berbreitungsgebiet biefer Kormation find feche Begirte ins Auge zu fassen:

- 1) Als Hauptgebiet ber Thuringerwald im engeren Sinne, nordwestlich ber Linie Amtgebren-Schleusegrund (mit zwei größeren weit nach SD. sich ausbebnenben Zungen).
- 2) Die Insel am Rleinen Thuringerwald westlich Schleufingen und in ber Görsborfer Scholle.
- 3) Die beiden Mulden von Neuhaus-Stocheim und Rotenkirchen-Boffed.
- 4) Der Rand bes "Erzgebirgifden Bedens" im D. (Begend von Ronneburg, Waltersborf, Greiz).
- 5) Einzelne abgerissene Bortommen am Norbrand bes Bogtländischen Schiefergebirges, nämlich bei Bera, Triptis, Reuftabt und Bogned.
- 6) Das Rotliegende des Kiffhäusergebirges und der Bottendorfer Höhe bei Rogleben.

Blieberung. Bon ben früher auch in dieser Formation unterschiebenen brei Stufen bes Unteren, Mittleren und Oberen Rotliegenben wird in der preufischen Landesanstalt neuerdings das Mittelrotliegen be als oberer Teil zum Unterrotliegenden gezogen, weil beibe unter fich im ganzen konkordant find, das Oberrotliegende aber burch ungleich. förmige Auflagerung auf älteren Schichten 1), wie burch bas gehlen ber im übrigen Rotliegenden fo verbreiteten Eruptivgefteine, fich wesentlich von ihnen unterscheibet 2).

# 1) Das hauptgebiet bes Rotliegenben im Thüringerwalb.

Bemertung. 3ch hatte nach ben mir geworbenen Mitteilungen gehofft, es wurde bereits jest möglich sein, die nunmehr anzunehmende Glieberung des Rotliegenden auch im eingelnen geben und naber begrunden zu tonnen. Die Ausgabe ber Sahrbucher ber Geologischen Anftalt für 1889 und für 1890, welche bereits Mitteilungen ber oben genannten Geologen enthalten werben, bat fic aber wiber Erwarten fo lange vermagert, bag bies auch mahrend bes Drudes nicht mehr nachzuholen war. Ueberdies find bie Forschungen nach turzlich eingezogenen Informationen auch noch nicht berartig im einzelnen gellart, baß bieselben bereits jest als gang feststehend gelten tonnen. Dan wird baber bas Sahrbuch fur 1891 und bie Erlauterungen abwarten muffen, welche ber Ueberfictstarte bes Thuringerwalbes beigegeben werben burften. Jebenfalls ift ju hoffen, baß ich bie Resultate ber lestjährigen Forschungen im Thuringerwalb als Rachtrag bem zweiten Banbe biefes Sanbbuches werbe beifugen tonnen.

Für jest muffen wir uns begnugen, ben bisberigen Standpunkt unserer Renntnis au fliggieren, mobei wir uns hauptfachlich an bie Arbeiten von S. Crebner (Ueberficht u. f. w., Berfuch u. f. w.) und von R. von Fritfch (Geognoftische Stige ber Umgegend von Imenau, in Zeitschr. b. D. Geol. Ges. XII, 1860, G. 97 ff.) an= schließen werben als an die lesten ausführlich das ganze Gebirge ober mindestens einen

Gegend von Wettin ausgebildet.
2) Ueber Oberrotliegendes f. Jahrb. Geol. L.-Anst. für 1888, S. LXXI, ebenda für 1887, S. XLVII und Erlauterungen ju Blatt Ohrbruf von R. Scheibe.

<sup>1)</sup> Diese distordante Auflagerung des Oberrotliegenden findet fich sehr scharf auch in ber

größeren Teil besselben umfassenben Darstellungen. Auch die Arbeiten von F. Senft (Geogn. Beschreibung ber Umgebung Eisenachs, Gisenach 1858, Festschrift zur Ratursorscherversammlung v. J. 1882) werben uns gute Dienste leisten können.

Mehr noch als im Devon sind im Rotliegenden Eruptivgesteine son innig mit den Sedimenten durch Zwischenlagerung und durch Lieserung von Material zum Ausbau der letzteren verdunden — nach H. Credner nehmen die Sedimente bloß  $^1/_4$  des Raumes der Eruptivgesteine ein  $^1$ ) — daß es nötig ist, dieselben schon hier immer mit zu erwähnen, doch werden wir ihnen, soweit es mehr die petrographische Seite betrifft, später noch einen besonderen Abschnitt widmen (vergleiche das 10. Kapitel).

- a) Die untersten Schichten besteben nach H. Crebner aus thonigen und fleinförnigen Besteinen, mit awischengelagerten Steinkohlenflözen, also aus Schieferthonen und Rohlenschiefern mit zahlreichen Pflanzenabbruden, Sandsteinschiefern, kleinkörnigem Sandstein und kleinkörnigem Konglomerat bis etwa 150 m Mächtigkeit 2). Eine fippige Begetation von Baumfarnen, überbaupt vielen Farnen und gablreichen sonstigen Befäglruptogamen wurde in biese Sebimente eingebettet. Bezeichnend für biefe .. Formation bes Steintoblen. gebirges" (Crebner, Bersuch, S. 26) ift eine lichtgraue Farbe, wie bies ja bei pflanzenführenden Schichten sehr bäufig ist. Porphprkonglomerate kommen nur bei Goldlauter, an der Hirschzunge und bei Gehlberg vor; die Borphprftude geboren bem ziegelroten, felbspatreichen, bichten Borphyr an 3). Diese Ronglomerate bilben aber tein wesentliches Blied ber untersten Schichten, sondern nur eine unbeträchtliche Zwischenlage zwischen ben genannten Hauptgliebern. Die letteren schließen sich in ihrer Berbreitung gern an die Granitbezirke an, hauptsächlich an den östlichen Bezirk von Mehlis bis Suhl, von bier bis ins Ilmthal bei Manebach. Im westlichen Granitbezirt von Rubla u. f. w. sind diese tieferen Schichten nur vertreten an der Shrenkammer unweit Thal.
- b) Hingegen zeigen bie boberen Schichten (h. Crebners ,, Totliegenbes") eine andere Beschaffenheit ihrer Bestanbteile 1):
  - 1) Es sind vorwiegend grobe bis fehr grobe Trummergesteine.
- 2) Sie bestehen hauptsächlich aus Porphyr- und Melaphyrge-röllen. In der Nähe des nördlichen Granitbezirks erscheinen auch meist scharftantige, große und kleine Bruchstücke von Granit und Glimmerschieser (Eisenach), anderwärts eckige Fragmente von Thonschieser, wie dei Lichtenau, Crock, Biberschlag und Fehrenbach; im übrigen aber überwiegen durchaus zahllose, meist gerundete Brocken der verschiedenen Porphyrarten, so dei Tambach, Schwarzwald, Elgersburg, Schleusingen, Neundorf u. v. a. D.
  - 3) Sie find braunrot gefärbt, auch ba, wo bie beiben ersten Mertmale

<sup>1)</sup> lleberficht u. f. m., S. 71.

<sup>2)</sup> H. Credner, Uebersicht, S. 70. 3) Es ift das die erste der sechs Borphyrbildungen, welche H. Credner (llebersicht) beschreibt. Bergleiche das 10. Kapitel und unten, S. 117.

<sup>4)</sup> Ueberficht, G. 71.

fehlen, das Gestein also seinkörniger Schieferthon und Mergel ist, wie z. B. in erheblicher Ausbehnung oberhalb Friedrichroda. Der geringe Eisengehalt, durch welchen die braunrote Farbe hervorgebracht wird, ist für alle Glieder, sie mögen sonst beschaffen sein, wie sie wollen, bezeichnend. Eine Ausnahme bilden nur die obersten grau gefärbten Schichten, das sogen. Grauliegende.

4) Gemeinsam ift ihnen auch die Armut an Pflanzenresten.

Die Mächtigkeit ist sehr wechselnd oft in naheliegenden Gegenden, wie ja auch die Zusammensetzung so verschiedenartig ist, daß die Abhängigkeit von lokalen Sinwirkungen einkeuchtet.

Bie fich H. Crebner bie Lagerungeverhältnisse bachte, barüber geben vor allem bie zahlreichen von ihm entworfenen Profile zusammen mit seiner Karte und einigen Aeußerungen in jenen beiben Schriften Aufflärung.

Eine Beziehung zum Granit läßt sich hier nicht erkennen, wohl aber zu ben Borbbbren und Delabbbren. Letteren ichließen fich die Ronglomerate gegen bas Schiefergebirge hin (zwischen Biefübel und febrenbach und bei Engenftein und Biberschlag) an, dem Porphyr folgen die Konglomerate zwischen Ilmenau und Elgersburg und in der Gegend von Friedrichroda. Zwischenräumen erfolgenden Durchbrüche waren es, welche die Zerftückelung des Steinkohlengebirges und des Rotliegenden hervorbrachten. Schollenartia liegen größere und fleinere abgeriffene Teile ihrer Hauptmasse auf und zwischen ben Porphyrbergen regellos verteilt" (S. 73). Im allgemeinen nimmt H. Crebner, vielleicht veranlagt burch ben Anblid ber gewaltigen aufftrebenben Felsmaffen, wie fie ber Borphyr an ber Faltenfteiner Band, am Ruppberg, nabe an ben beiberseitigen Ausgängen bes jetigen Brandleitetunnels u. v. a. D. barbietet, sentrechtes Niederseten ber Eruptivgesteine bis in unergründliche Teufe an, macht also die Annahme ganz tolossaler Bange und Stode. Go sagt er noch in ber neueren Arbeit (Bersuch, S. 45): "Sie (b. h. bie Eruptivgesteine) erhoben sich in mächtigen Massen und zahlreichen schwächeren Beräftelungen, gertrummerten bie alteren Gesteine, richteten ihre Schichten auf und gaben ber Oberfläche bes Bebirges, namentlich in beffen nordweftlichem Teil, eine veränderte Geftalt." Die Anschauungen vom Jahre 1855 entsprechen also noch gang benen ber älteren vom Jahre 1843.

In den oben genannten Monographien über ben nordwestlichen Thüringerwald beschreibt sodann F. Senft die Gesteine um Eisenach, welche zumeist zum Oberrotliegen den gehören. Auch F. Senft gruppiert die Sedimente in ante- und postporphyrische, bezeichnet sie aber alle als Notliegend und rechnet zu ersteren als Zwischenlager die "Steinkohlengebilde" der Ehrenkammer. Natürlich haben die anteporphyrischen Gesteine die störenden Wirkungen der Eruptionen aushalten müssen; ungestört blieben hingegen die postporphyrischen, vor allem das mächtige Granitkonglomerat der Wartburg. Schiefer- und Sandsteinablagerungen schrumpfen in letzteren sehr zusammen, die Konglomerate überwiegen durchaus. Eine untere Etage zeigt vorwiegend Quarzkonglomerate, eine obere namentlich Granitk onglomerate, erstere ist z. B. gut entwickelt im Georgenthal bei Eisenach und bildet hier den Felsengrat, welcher zum Mädelstein emporsteigt; die obere setzt von der Bartburg an sast das ganze Höhengebiet des Rotliegenden dis gegen das Ruhlaer Glimmerschiefergebiet hin zusammen. Der Steinbruch am Eingang in das Georgenthal und derjenige am Westhang des Bartburgberges bilden vorzügliche Ausschlässe, welche F. Senst näher beschrieben hat (a. a. D., S. 19). — Das Granitkonglomerat enthält in einem roten, sandigthonigen Bindemittel vorherrschend Granitkrümmer, serner größere und kleinere Brocken von chloritischem Glimmerschieser und einzelne Quarzbröcken. In den oberen Lagen des Konglomerates werden die Granitkrümmer viel gröber; sie haben ost ein porphyrartiges Gesüge und überziehen sich bei ihrer Berwitterung mit einer chloritischen arünlichen Erde.

Für die Umgegend von Ilmenau lieferte dann R. v. Fritsch 1860 eine eingehende, für ihre Zeit ausgezeichnete Darstellung (a. a. D., S. 97—155), welche bis zu den jest in Gang befindlichen Untersuchungen der genannten Geologen die Grundlage gebildet hat.

a) Für die Sedimente der "Steinkohlenformation" behält R. v. Fritsch die graue Farbe als wichtiges Merkmal bei. Die Steinkohlenformation ist anteporphyrisch; die Schichten haben häusiger durch die jüngeren Eruptivgesteine bedeutende Umwandelungen erlitten: die Sandsteine sind teilweise gefrittet, die Schieferthone zu jaspisartigen Massen erhärtet.).

Die Konglomerate sind gering entwickelt; ihre Gerölle sind von Granit, Thonschiefer, Quarz u. s. w. gebildet; spärlich treten auch Porphhre auf, welche nicht aus der Nähe, sondern vielleicht aus Gängen im Schwarzathal stammen, denn hier durchsetzen Porphhre der ersten Barietät (Credners Uebersicht, S. 62) den Thonschiefer.

Die Steinkohlen selbst sind arm an Schweselkies, daher recht gesucht, aber leider wenig mächtig. Die Bersteinerungen der Kohlenschichten — Ieider ist ihre relative Häusseleit nicht angegeben — sind außer einigen Fischen und Inselten und der gewöhnlichen Cardinia (Unio) carbonaria vorwiegend Pflanzen: es kommen bereits einige Phanerogamen vor: Poacites Schlotheimi (nach von Fritsch eine Palme) und eine Chcadee; doch bilden die Hauptstora Gefäßkryptogamen: bärlappartige Geschlechter, wie Stigmaria sicoides und Schuppenbäume (Lepidodendron Manebachense n. a. Arten), serner Schachtelhalme (Calamites); Annularia longisolia, Asterophyllites equisetisormis mehrere Sphenophyllum-Arten und sehr zahlreiche Farne der Gattungen Psaronus, Alethopteris, Pecopteris, Neuropteris, Odontopteris u. a. m. Das Borkommen der zu den Nadelshälzern gehörigen Walchia, einer Leitversteinerung des Rotliegenden, in diesen Schichten zweiselt von Fritsch (a. a. D., S. 145) an, vielmehr erblickte er in den übrigen Pflanzen eine Uebereinstimmung der Manebacher

<sup>1)</sup> Dies schilberte bereits S. Credner in seiner Monographie fiber die Gegend von 31menan, R. 36. s. Min., 1846, S. 145 ff.

kohleführenden Schichten mit der Steinkohlenformation von Wettin und Löbejun und mit der jüngsten Etage der sächsischen Steinkohle, mit der "Farrenkohle" nach Geinig. Seitdem ist dis in die letzten Jahre das karbonische Alter der Manebacher Flöze nie in Zweifel gezogen worden.

- b) Das Rotliegenbe bat fich in ber Ausbruchsperiobe porphyrischer Befteine, teilweise unter bem Ginflug berfelben, gebilbet; es ift größtenteils aus bessen Detritus entstanden und daber von durchweg rotbrauner Karbe Die Konglomerate find febr verschieben zusammengesett, balb zeigen fie kleinere Geschiebe, bald weit über kopfgroße Blöcke. Die große Mehrzahl besteht aus abgerundeten Geschieben von verschiedenen Borphyren, Borphyriten und Melaphbren, vorwiegend aus Quaryporphbr. Stilde von Thonschiefer, Rieselschiefer und Quarz find nicht selten. Sanbsteine tommen nur febr untergeordnet vor, dagegen find sandige Schiefert bon e (sogen. Thonsteine) im Ilmthal zwischen Kammerberg und bem Steinbach vertreten: fic baben öfters ein gesprenkeltes Aussehen burch rundliche Fleden von weißer bis lichtgrunlicher, thoniger Masse. Defters kommen barin fonzentrifch-schalig gebilbete Rugeln vor, welche nicht felten auswittern und kugelige Hoblraume hinterlassen. Schmib bat übrigens biese Thonsteine spater (Quarzfreie Borphyre 2c., S. 77) für Tuffe von Glimmerporphyr (jest Blimmerporphprit) beschrieben. Intereffant find geschichtete porphprische Tuffe, 3. B. an der Sturmbeibe, wo fie in Steinbrüchen zu Baufteinen gewonnen werden; fie find febr wechselnd entwidelt, vorherrschend ift eine rotbraune, sandig-thonige Masse mit mehr oder minder zahlreichen Fragmenten porphyrischer Gesteine; rotbraune Thonflede sind baufig; besonders caratteristisch für die Tuffe sind jedoch die wohlbegrenzten, meist scharftantigen Aristalleinschlüsse von Quarz, Feldsvat und Magnesiaglimmer. Lagerungsverhältniffe ber Eruptivgesteine, von benen er 17 Arten und Barietaten unterscheibet, läft sich von Fritsch nicht aus, nur rechnet er sie, wie gesagt, alle ins Rotliegende.
- R. Richter (Das Thüringische Schiefergebirge, Ztschr. b. D. Geol. Ges., 1869, S. 415) giebt über bas Rotliegende wenig; eingehender ist für einen Teil des nordwestlichen Bezirkes P. Friedrich i), ein Schüler von F. Senft und R. v. Fritsch, doch er beschäftigte sich mehr mit den Bersteinerungen und den Eruptivgesteinen und gelangte zu keiner selbständigen Gliederung des Rotliegenden.
- E. Schmib (Die quarzsreien Porphyre, Jenaer Denkschriften II, 1880) gebührt das Berdienst, zuerst die neue Anschauung über die Lagerungsform der Eruptivgesteine in mehr oder minder horizontalen Schichten zum Ausdruck gebracht zu haben. An Stelle der senkrechten Gänge und Stöcke treten also jest schwach geneigte Schichtenplatten! Ja, E. Schmid spricht davon, daß die Eruptivgesteine nachträglich durch den gebirgsbildenden Seitendruck gefaltet worden sind, wobei sich die Porphyre, welche nach der älteren Anschauung ja alle Schichtenstörungen veranlasst hatten,

<sup>1)</sup> P. Friedrich, Das Rotliegende und die bafischen Eruptivgesteine der Umgebung bes Großen Infelsberges, Salische Inaug.-Diff., Salle 1878.

passiv verhielten; Schmid giebt sogar eine profilarische Zusammenstellung, ähnlich berjenigen, welche neuerdings R. Scheibe und E. Zimmermann gegeben haben. Wir entnehmen derselben gleich hier das solgende:

E. E. Schmid hatte die gesamten Eruptivgesteinr eingeteilt in Quarzporphyre und Quarzsreie Porphyre. Unter den letzteren unterschied er (a. a. D.,
S. 65) Melaphyre, Paramelaphyre, Glimmerporphyre (letztere seien das verbreitetste, sür den zentralen Thüringerwald typische Gestein) und als neu den
Paroligostasit. Nach Schmid liegt nun der Glimmerporphyr zum Teil unter,
zum Teil über den Manedacher kardonischen Flözen, der Paramelaphyr zum
Teil unter ihnen, zum Teil vertritt er sie; das letztere sind die "scheindar
körnigen Melaphyre und Melaphyrmandelsteine", nach L. von Fritsch; der
Melaphyr, bloß am Schneidemüllerstops vertreten, liegt unter dem Kardon.
Das Alter der Quarzporphyre von Imenau, welche nicht weiter besprochen
werden, wird von Schmid nicht angegeben, ebensowenig dassenige des Kickelhahnporphyrs. Alle diese Gesteine werden als Decken ausgesaßt; die Gesamtmächtigkeit der von den quarzfreien Porphyren und ihren Begleitern gebildeten
Decke über der Grundlage des Schiesergebirges und des Granits sei nur gering
(a. a. D., S. 94).

Das sind in der That gewaltige Fortschritte, in welchen sich auf das beutlichste der Gesamtsortschritt der wissenschaftlichen geologischen Erkenntnis (ausbrücklich wird auf die bahnbrechenden Untersuchungen von A. Heim hingewiesen!) widerspiegelt.

Aus dem Anfang der 80er Jahre rührt eine eingehende Arbeit von F. Behichlag über das kohlenführende Rotliegende von Erock bei Eisfeld (Geognostische Stizze der Umgegend von Erock im Thüringerwald, Ztschr. f. Naturw., Bb. 55, 1882, S. 1—78, Halle 1883, mit Karte und Prosilen), eine erschöpfende Monographie unter sorgfältigster Berwertung der gesamten einschlägigen Litteratur; F. Behichlag stellte damals auf Grund der sossilen Pflanzen die Erocker Steinkohlenablagerung dem Mittleren Rotliegenden zu.

Richt viel später fallen die eingehenden Mitteilungen, welche H. Loret über das Rotliegende dieser Gegend (Erläuterungen zu Blatt Eisseld, Berlin 1885) veröffentlichte. Letzterer spricht sich auch eingehend über die Konglomerate des Rotliegenden aus. Entsprechend den für die Geologische Landesanstalt geltenden Direktiven ist hier nur von Unterrotliegendem die Rede, welchem auch die kohlesührenden Schichten zugewiesen werden. H. Loret unterscheidet drei Schichtengruppen (ru, ru, ru, ru, doch warnt er vor der Aufsassung, als müßten dieselben anderwärts in gleicher Weise wiederkehren, indem im Rotliegenden nach seiner ganzen Bildung und Natur eine solche auf größere Strecken gleichbleibende Schichtensolge nicht vorhanden sei. Sowohl ru, als ru, können dem Schiefergebirge unmittelbar aufgelagert sein, wogegen die kohlesührenden Schichten von ru, in dieser Gegend das Rotliegende nach oben abschließen. Die drei Schichten sind:

a) Ein Konglomerat mit mehr ober weniger porphhrischer Beimengung (ru,); das tambrische Grundgebirge ist barin burch Schiefer, Quarzit, Quarz

und Porphyroide vertreten; die Menge der porphyrischen Beimengung ist sehr wechselnd; die Abstusungen wurden auf der Karte veranschaulicht. Das Konglomerat steht grobgeschichtet in starken Felsmassen, z. B. im Thalgrund zwischen dem Irmelsberg und dem Crocker Gemeindewald an, gegenüber Biberschlag im Biberthal; vor Engenstein sperren die aus sesten Konglomeratbänken gebildeten Felsenmassen sast das Thal ab.

Stellenweise sind weniger grobe Bestandteile eingelagert, arkoseartige Sandsteine, sandige Schiefer und rote Schieferletten, so besonders am Brümänsel und am Wachberg.

b) Die Schieferletten, sandigen und tussigen Schichten (ru2) erlangen erst weiter nördlich (auf Blatt Masserberg) eine größere Berbreitung; sie steben ru1 sozusagen gleich, indem sie ebenfalls unmittelbar dem Grundgebirge anflagern können; treten beide Konglomerate zusammen auf, so kann ru2 auf ru1 lagern, aber auch das Umgekehrte sindet statt. Anstehend sindet man diese Schichtengruppe z. B. am Rennsteig zwischen Zeupelsberg und Klein-Sauberg, serner bei Masserberg und im Biberthale bei der Roten Mühle.

Mehrfach bildet Glimmerporphyrit im Rotliegenden ein starkes Zwischenlager (von Oberwind bis in das Biberthal, bei Engenstein und von hier nach der Hohen Warte zu. Bei Engenstein befindet sich auch eine Decke von Orthoklasporphyr, bei der Roten Mühle Melaphyr. (Bergleiche das 10. Kapitel.)

- c) Eine besondere obere Stufe des Unterrotliegenden bilden die Konglomerate, Sandsteine und Schiefer (ruz) des Kohlenrotliegen den von Eroc. Derwind; sie lagern über der Konglomeratbildung ruz. Die Grenzschichten haben z. T. noch die rote Berwitterungsfarbe, welche der liegenden Gruppe eigen ist. Die Hauptmasse ist ein grauer Sandstein mit Trümmern von Schiefer, Porphyr, Feldspat, Quarz und Kieselarten. Das eingeschaltete Kohlenslöz wird 0,6 m bis gegen 1 m start mit Einrechnung eines meist vorhandenen Schieferthons. Die erdige Kohle ist reich an Schweselties und nur von geringem Wert. Bon Pflanzen ist besonders die Farnspezies Callipteris conferta in den Schichten sehr häusig.
- H. Bücking hat zuerst 1888 auch in gezeichneten Profilen bie neuen Anschauungen über die Lagerung der Eruptivgesteine zum Ausdruck gebracht für die Gegend zwischen Steinbach-Hallenberg und Schmalkalden (Mitteilungen über die Eruptivgesteine der Sektion Schmalkalden). Aus dieser wertwollen Studie vermögen wir mit großer Deutlickeit die Lagerungsverhältnisse zu erkennen; wenn dieselben von uns nicht in extenso wiedergegeben sind, so wurde doch bei der Einzeichnung des Rotliegenden auf dem Längsprofil des Thüringerwaldes (vergleiche Tasel II am Schluß des Bandes) durch die im Rotliegenden eingetragenen Linien den eingelagerten Decken von Eruptivgesteinen Rechnung getragen.

Wir heben an dieser Stelle unter Zugrundelegung von Büdings zweitem Profil — dasselbe erstreckt sich von Flot bis gegen Steinbach-Hallenberg —

<sup>1)</sup> Jahrb. d. Geol. L.-Anft. filr 1887, S. 120 ff.

nur hervor, daß dieser Geolog die grauen Sandsteine und Schieferthone, auch Arlosen vom Kirchberg bei Flohe, nicht mehr, wie es H. Eredner und K. v. Fritsch gethan haben, dem Karbon, sondern dem Unterrotliegenden zuweist, sowie daß er mit rotgesärdten Sandsteinen und Arlosen das Mittel-rotliegende beginnen läßt. Es folgen dann nach oben dis zum Kohlberg rote Sandsteine und Schieferthone, blaugraue, tuffartige Gesteine und dünnplattige Quarzite, rote Arlosen, Sandsteine und Schieferthone mit eingelagerten Kalklinsen, Porphyrkonglomerate und von da dis zur Grenze des Oberrotliegenden rote Schieferthone mit untergeordneten Lagen von rotem Sandstein, Arlosen und Tuffen.

Bon Eruptinge fteinen erscheinen, von unten noch oben gezählt, zunächft nur vereinzelte, wenig ausgebehnte, linfenförmige Einlagerungen, von stark zersetztem Melaphpr, dann Ausläufer des mächtigen Lagers von Hübnberggestein (Balatinit); ferner eine Dede eines einsvenglingsreichen Quaraporphyrs und über biefem bas am Roblberg und am Sachelftein mächtig entwickelte Lager bes bunnplattig abgesonderten, beutlich fluidalstruierten Quaraporphore von Asbach, welchem als jungfte, ebenfalls machtige Borphyrbede, von bem tieferen Lager nur burch eine schmale Bone von Sebimenten getrennt, massig abgesonderter Quaryporphyr, ber Borphyr bes Beftebergs, folgt. Zwischen bem Befteberg und Steinbach-Hallenberg tritt dann in einer bier ausgebildeten Mulde auch noch Oberrotliegen des auf und zwar als ein Borphyrkonglomerat mit vereinzelten Granit-, Gneis- und Quarzgeschieben, welchem an einzelnen Stellen wenig mächtige Lager von Schieferthon eingeschaltet werben. Dieses Oberrotliegende findet fich bei Alters. bach und am Arzberg unweit Steinbach-Hallenberg. Das darunter folgende Mittelrotliegenbe zeigt bier eine von der in dem anderen Muldenflügel etwas abweichende vetrographische Entwidelung: unter rotem Schieferthon und Sanbstein folgen violette, murbe, taolinhaltige Sandsteine und grandige, felbspatführende Schichten, in Wechsellagerung mit roten Sandsteinen, Schieferthonen und Borphyrkonglomeraten, bann unter ber Dede bes einsprenglings. reichen Borphyrs vom Arzberg rote Schieferthone und Sandsteine obne obige Awischenlager ihrerseits das Hangende des einsprenglingsarmen, zuweilen plattig abgesonberten und fluidalftruierten Porphyrs von Steinbach-Hallenberg bilbenb.

Dieser Arbeit schließen sich nun, gleichfalls auf demselben Standpunkt hinsichtlich der Eruptivgesteine stehend, die Erläuterungen von E. Weiß und R. Scheibe zu Blatt Ohrdruf mit dem einzigen bis jest in der Spezialaufnahme veröffentlichten Zipfel des Thüringerwaldes i. e. S., sowie die wichtige vorläusige Uebersicht von Ilmenau durch R. Scheibe und E. Zimmermannannannen anne, Auch bei Ilmenau handelt es sich, wie bereits E. E. Schmid ganz richtig erkannt hatte, um Lager und Decken von Eruptivgessteinen, nicht um Gänge. Hier sind die petrographisch verschiedenen

<sup>1)</sup> Jahrb. Geol. L.-Anft. für 1887, S. 119 ff. (Mit drei hierher gehörigen Profilen.)
2) R. Scheibe und E. Zimmermann, Ueber Aufnahmen auf den Blättern Ilmenau und Plaue, Jahrb. d. Geol. L.-Anft. für 1888, S. LXIII u. ff. Mit Kartenstige.

Decken auch stratigraphisch selbständig. Die beiden Geologen haben, den die Unterlage bildenden Granit mitgerechnet, im ganzen zwanzig Abteilungen in ihrem Idealprosil der Schichten in der Umgebung Manebachs aufgestellt darunter neun Eruptivgesteine. Dies giebt einen Begriff von der hier, herrschenden Mannigfaltigkeit und von den hier zu überwindenden Schwierigkeiten der geologischen Einzelaufnahme.

Auf bem Granitit (bezeichnet als 1), als bem ältesten Gebirge, folgen Sebimente (Arlosen, rote und graue Sanbsteine), die bisher als unteres Manebacher Rarbon (2) bezeichnet find, bann örtlich beschräntte Erguffe bes Meveregrundvorphyre (3a) und Schneidemülleretopfgefteins (3b) (b. i. das vielfach als thoischer Melaphor bezeichnete Geftein) sowie ein ober mehrere mächtige Erguffe von Blimmerporphyrit (4). Sein Sangendes bilben bunnschichtige, perlgraue bis rote Thonfteinschichten (5) (b. f. bie von S. Credner und R. von Fritsch ermähnten, von E. E. Somib als Blimmerporphyrtuffe vom Bolltopf bezeichneten Gefteine), bann folgen Relbspatporphbrite (biefer Name wird als provisorischer bezeichnet) (6), hierauf die Tuffe und Quaraporphpre des Ridelhahns (7). Ueber ben bisherigen Schichten ift eine Lude im Brofil, bedingt durch Berwerfungen. Es tommt fodann bas eigentliche, flozführende (obere) Dane. bacher Rarbon (8) ber bisherigen Nomenklatur, mit welchem bie Steinkohlenformation abschließt. Ronkordant darüber folgt das Rotliegende, zunächst rote Sandsteine (9) und auflagernde Konglomerate (10), bestebend aus fast ausschließlich porphyrischen Geröllen. Dann folgt ber Quarze porphor bes Bunbichilbtopfe & (11), mit bem infolge von Bermerfungen bas Brofil abermals abbricht. Höher erscheint ber Borphprtuff bes Heibelberges (12), welcher nach oben in bas Konglomerat Beibelberges (13) mit abgerollten Borphprftuden und viel Glimmerporphyrit übergeht. Darüber lagern ber rote Schieferthon (bes Roblthales und Rörnbachs) (14) und ber Borphbr des Rumpelbergs (15). hier bricht das Profil zum britten Male ab. Gett man aber ben Borphbr ber Sturmbeibe mit feinem Tuff bem bes Rumpelsberges gleich, wogu man petrographisch wohl berechtigt ift, bann folgt konkorbant barüber bas Porphyrkonglomerat des Schwalbensteins und Spiegelbergs (16). Wenig machtige Ginlagerungen bilben ber Melaphyr von Roba (17) und die Quarzporphyre ber Preugenhöhe und bei Elgereburg (18). Mit bem Elgereburger Sanbstein (19) und bem nur auf Blatt Blaue. nicht auf Blatt Ilmenau, entwickelten Ronglomerat bes Totenfteins bei Elgersburg (20) schließt das Rotliegende nach oben ab. Rur die beiben letten Horizonte gehören ganz ficher bem Oberrotliegenden an; unter gewiffen Boraussegungen barf man aber als Grengschicht bes Unterrotliegenden gegen bas Oberrotliegende ben Melaphbr von Roba (17) anseben. Das Unterrotliegende ließ sich nach bem vorstehenden Profil in eine untere Stufe von Sandsteinen und Konglomeratschichten (9 und 10) und in eine obere Stufe vorwiegend eruptiver Bilbungen

gliebern; das Grenzlager würde der Porphyr des Bumbschildopfes bilden. Die jest erkannte Zugehörigkeit der Schichten 2—8 zum Rotliegenden wird natürlich eine ganz neue Gliederung mit wohl 4 Hauptabteilungen bringen, welche auf der Uebersichtskarte des Thüringerwaldes zur Durchführung gelangen wird.

Im allgemeinen ist die Flora des Rotliegenden durch solgende Formen gekennzeichnet: Walchia pinisormis und filicisormis, Callipteris conserta, Odontopteris obtusa, Calamites gigas. Für die Tierwelt sind von besonderer Wichtigkeit: Krebse (Gampsonyx), die Reste von Fischen (Acanthodes, Palaeoniscus) und Saurierfährten (von Friedrichtoda).

Ueber das Oberrotliegende, welches durch seine oft lebhaft roten Farbentone der ganzen Formation ihren Namen verliehen hat, läßt sich für den Thüringerwald noch folgendes ansühren:

Zum Oberrotliegenden werden nach der neuen, auch in anderen Rotliegendgebieten für maßgebend betrachteten Auffassung, wie sie E. Behrich zuerst ausgesprochen hat, im wesentlichen die Ablagerungen, welche gegen ober nach Beendigung der eruptiven Thätigkeit sich gebildet haben, gestellt; es besteht daher vorwiegend aus Porphhrkonglomeraten von seinerer oder gröberer Zusammensehung und ist so gut wie frei von Bersteinerungen.

Auf Bl. Tambach und Friedrichroda lassen sich im Oberrotliegenden brei Glieder unterscheiden (vergleiche Jahrb. Geol. L.-Anst. für 1887, S. LXVII):

- a) die liegenden, groben Porphyrkonglomerate ohne Granitgerölle:
  - b) die Zwischenschichten: Sandsteine und Schieferthone;
  - c) bie hangenben, granitführenben Ronglomerate.

In der Eisenacher Gegend erreicht das Oberrotliegende eine sehr bedeutende Mächtigkeit, 3. G. Bornemann giebt dieselbe zu 1100 m an; es zeigt hier prachtvolle Felsbildungen und casionartige Thalschluchten (Kap. III). Es bildet das sogen. "Bartburgkonglomerat") eine kompakte Masse, "ein grobschichtiges Hauswerk ediger Fragmente mit kaum erkennbarer Schichtung" Gegen diese Konglomerate treten Sandsteinbildungen und Schieferthone sehr zurück; letztere kommen in der Eisenacher Gegend nur dei Mosbach vor. Die einzelnen von F. Senst (Z. d. d. d. geol. Ges., 1858, S. 319 ff.) aufgestellten Glieder haben nach 3. G. Bornemann nur eine ganz lokale Natur und lassen sicht weit versolgen.

2) Dem Hauptgebiet schließt sich im fränkischen Borland das Rotliegende am Kleinen Thüringerwald<sup>2</sup>) bei Gethles-Bischofsrod und dasjenige bei Görsborf südöstlich von Eisfeld an. Im ersten Gebiet tritt nach Eredner (seitdem ist nichts Neues veröffentlicht) Granit, dem von Suhl

<sup>1)</sup> J. G. Bornemann im Ib. Geol. L.-Anst. für 1883, S. 387: "Die Gemengteile berselben lassen schon bei oberstächlichem Anblick erkennen, daß sie bis zu ihrer Lagerstätte teinen weiten Transport und teine längere Arbeit bewegten Wassers erduldet haben."
2) Blatt Schlensingen ift noch nicht veröffentlicht.

gleichend, und Porphyr zu Tage, den er auf seiner Karte zum Rotliegenden zieht. Bei Görsdorf zeigt sich ein ansehnliches Stück von Rotliegendem, welches die 557 m hohe Bergmasse des Grieß zwischen Katzberg und Görsdorf dilbet. In der Hauptsache besteht dasselbe aus dem Konglomerat des Unterrotliegenden mit Trümmern des alten Schiesergebirges, wie Phyllit, Thonschiefer, Quarzit, Quarz, seltener Porphyrstücken; dasselbe entspricht demjenigen vom Erocker Gemeindewald und Brümäusel und wird überlagert von Schichten, welche mit dem Sandstein des Oberen Rotliegen den von Neuhaus dei Sonnederg übereinstimmen. Dieselben liegen nach S., die Konglomerate nach N. zu; die letztern bilden mithin nur eine isolierte Partie von der sehr bedeutenden Entwickelung des Rotliegenden im N. und O. von Schleusingen.

3) Das Rotliegende der Gegend von Stockeim ist sowohl auf meiningischer, wie auf bahrischer Seite durch einen nicht unerheblichen Bergdau auf Steinkohlen gut aufgeschlossen<sup>2</sup>). Es erstreckt sich von Stockeim aus nach N. dis über Heinersdorf ziemlich tief in das Grauwackengebiet hinein. Destlich schließt sich eine zweite Mulde an, welche sich von Posseck im SD, dis Rothenkirchen im N. ausdehnt. (Eine Borstellung von der Schichtenfolge giebt die beifolgende Abbildung; vergleiche dazu das später über die Lagerungsverhältnisse Gesagte.)

Die Stocheimer Steinkohlen find, wie oben mitgeteilt ift, funftig jum

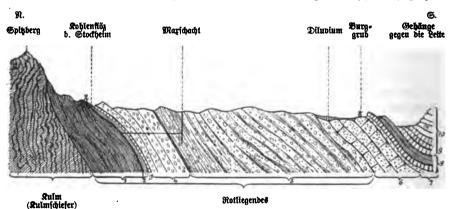

Rig. XVII. Brofil von Stockheim (nach Gumbel).

Rotliegendes: 1. Gümbels "Karbon". 2. Steinkohlenflög. 3. Uebergang zu poktarbon. Schieften. 4. Unteres, 5. Mittleres, 6. Oberes Rotliegen-

bes (nach ber bisherigen Gruppierung). 7. "Beißliegendes" mit Kupferschiefer. 8. Zechstein und rote Letten-

schiefer. Unterer Bunt-

Bechftein:

iterer Bunt. fandstein: 9. Leberschiefer – Bröckelschiefer. 10. Hauptbuntsandstein.

<sup>1)</sup> Erläuterungen zu Blatt Meeder (von H. Lore th), S. 3—5. "Grieß" heißt in biefer Gegend ein loses Hauswerf von Steinen, Kies, Schotter u. bergl. Wegen des steinigen Ber-witterungsbodens hat man diesen Ausbruck auf den ganzen Berg übertragen.
2) Ausstührliche Mitteilungen über den Abbau f. b. Gümbel, Fichtelgebirge, S. 555 ff.

Rotliegenden au stellen; bisber sind sie aur Steinkoblensormation gestellt worden. wenn auch von H. Loret nicht ohne Bebenken 1). Es geschab bies von ihm, wie erwähnt, mit Ruchicht auf bie von E. Beig naber untersuchten Bflanzenreste 2). welche in dem Roblenschiefer und Roblensandstein unmittelbar über bem Floz gefunden worden find. "Ohne biesen palaontologischen Anhalt wurde man nach bem Aussehen ber Bauptmasse ihrer Gesteine biese Schichtengruppe unbebenklich bem Rotliegenben zuteilen"3). Jebenfalls entsprechen, fo änfert biefer Forscher, die Stocheimer Roblenschichten in ihrem Alter ber oberften Rone ber produttiven Steintoblenformation, vielleicht icon ben Grengschichten jum Rotliegenben. Auf Grund ber für bie Begend von Manebach gewonnenen Gesichtsbunkte soll eine nochmalige vergleichenbe Unterfuchung ber Stocheimer Bflanzenreste vorgenommen werben.

Die Stocheimer Roblenschichten besteben bauptfächlich aus geschichteten porphyrischen Trummergesteinen, Breccien, Tuffen und Thonfteinen (sto.); bann folgt bas Roblenflog (sto.) nebft begleitenben Schichten, Schieferthon ober Roblenschiefer; ben Abidluk bilden graue, fandige, immer noch toblenbaltige Schiefer, Sanbfteine und Ronglomerate (sto,); man beobachtet bie hangenden Schichten bes Flozes 3. B. febr fcon in bem Steinbruch bei Grube Ratharina in Stocheim.

Die genannten brei Untergruppen ber Stocheimer Roblenschichten beliten übrigens zusammen nur eine Mächtigkeit von etwa 100 m., während die nun ohne Unterbrechung in gleichförmiger Auflagerung folgenden Schichten bes übrigen Rotliegenben vielleicht 700 m mächtig find 4); hiervon kommen etwa 500 m auf die untere und (höchstens) 200 m auf die obere Abteilung (vergleiche unsere Figur).

Das Untere Rotliegenbe in ber bisherigen Einteilung weist mehrere Ronglomeratbildungen auf: 1) Grauwackenkonglomerat (ru.), 2) Borphyrtonalomerat (ru.). 3) Quarx-Rieselschiefer- 2c. Ronglomerat (ru.). Außerbem treten barin thonige Sanbsteine, Sanbsteinschiefer, Schieferletten (Rötelschiefer) und bolomitische "Steinmergel" auf.

Das Obere Rotliegen de ist eine rundkörnige, lockere Sandsteinbildung. bie übrigens vielleicht nur örtlich bie Bebeutung als Oberrotliegenbes bat 5).

4) Auf ber Nordostseite bes Bebirges begegnen und erst am Rordrand des Bogtländischen Berglandes und zwar zunächst bei Bogned wieder vereinzelte Partien von Rotliegendem in Form von Konglomeraten des Oberrotliegenden; jenseit Triptis nehmen dieselben an Zahl und an Ausbehnung ju, besonders in der Gegend von Beiba, und erreichen im G., D. und R. von Gera größere Oberflächenverbreitung und bas

<sup>1)</sup> H. Loret, Erl. 31 Bl. Sonneberg.
2) E. Beiß in It. d. d. Geol. Gel., Bb. 83 (1881), S. 179 ff. Auch Gümbel a. a. D., S. 558 giebt ein Berzeichnis der Stockheimer Pflanzen.
3) a a. D., S. 10.
4) Gümbel a. a. D., S. 577 ff., giebt ihnen fogar eine Mächtigkeit von 800—900 m.

<sup>5)</sup> Ausführliche Mitteilungen f. bei D. Boret, Erl. gu Bl. Conneberg.

Maximum ber Mächtigkeit: im Bobrloch Cuba bei Gera 1) beträgt biefelbe über 360 m. Die Bersuche, in Oftthuringen unter ben Ronglomeraten Steinkoblen anzubohren, waren bier wie anderswo bisher stets umsonst?).

- 5) 3m äufersten Often unseres Gebietes begegnen wir noch dem Bestrand bes eragebirgischen Bedens. 3m Mulbentiefften lagern befanntlich die bei Zwickau u. f. w. abgebauten Steinkohlen, barüber folgt bas gesamte Rotliegende. Deffen oberfte, aus intenfiv roten Ronglomeraten und Schieferthonen bestehende Schichten reichen noch an den Rand unseres Gebietes; sie werben merkwürdigerweise konkordant sogleich vom Oberen Zechstein (Blattenbolomit) und Buntfandstein überlagert.
- 6) Auf ein lettes Verbreitungsgebiet dieser vielgestaltigen Kormation stoken wir endlich noch am Riffbaufergebirge und in ber Berlangerung feiner Gebirasachse in der Bottendorfer Sobe bei Rokleben nördlich von der Unstrut.

Dieses auffallende Auftreten bes Rotliegenden (und bes Bechsteins) bangt, wie basienige am Rleinen Thuringerwalb und in ber Borsborfer Scholle. mit Borgangen ber Gebirgebildung ausammen, welche erft weiterbin bargelegt werben sollen. Un der Bottenborfer Bobe ist das Rotliegende rings von Zechstein umgeben 3). In seiner Ausbildungsweise schlieft fic das Rotliegende am Riffbäuser an dasienige des südlichen Harzes und seiner südöstlichen Kortsekung, des Mansfelder Hügellandes, an; das Unterrotliegende (ru,) ist im ganzen bier weniger vertreten, g. B. am N.-Fuß ber Rotenburg weftlich von ben friftallinischen Besteinen. Eine Schieferthonlage wechselt mit Borherrschend ist bas Obere Rotliegenbe, besonders Sandsteinen ab. in einer unteren Konglomeratbildung (ro.), von etwa 400 m Mächtigfeit, reich an ben befannten verfieselten Solzern ber Battung Araucarites; darüber liegt ein feineres Sediment (ro.) 4) von etwa 215 m Mächtigkeit, ohne eigentliche Konglomeratbildungen, welches nach ber S.-Abbachung sich sehr ausbreitet; die britte Stufe des Oberrotliegenden bilden grob. körnige Sandsteine (ro3). hier treten bie verkieselten Pflanzen schon ganz zurud; am verbreitetsten sind bieselben in ro, und nehmen von ba aus nach unten wie nach oben ab. Bis bierber ift ber gange Schichtenaufbau ein einheitlicher; bie Strafe von Relbra über bas Gebirge giebt Belegenheit, benselben zu studieren. Es folgt nun noch (auf Bl. Frankenhausen) als lettes Blied ein Borpbyrtonglomerat von abweichenbem Charafter mit gablreichen Geschieben von Borphor, fogen. "jüngeren Borphor von Salle", in nuß- bis fauftgroßen Studen, was auf Einschwemmung von D. ber beutet b).

Im Mansfelder Hügelland, im äußersten MD. und am S.=Rand bes Harzes, an ber Nordgrenze unseres Gebietes, beschränkt fich bie Bertretung des Rotliegenden auf die obere Abteilung mit Porphyrkonglomeraten und

<sup>1)</sup> R. Th. Liebe, Blatt Gera, S. 11. 2) K. Th. Liebe, Schichtenausbau, S. 28. 8) B. Dames, Erläuterungen zu Bl. Ziegelroda, S. 2. 4) Fr. Moesta, Erläuterungen zu Bl. Kelbra, S. 5 ff. 5) Fr. Moesta, Erläuterungen zu Bl. Frankenhausen, S. 5.

barüber Schieferthonen; Die oberften Schichten find meift burch Auslaugung entfarbt (Beifliegen bes) und entbalten (a. B. bei Sangerbaufen) Rupfer (Sanberze) 1).

#### Tednifde Bebeutung bes Rotliegenben.

In te duifder Binfict werben aus verschiebenen Borisonten bes Rotliegenben vielfach wertvolle Materialien fur Bauten, Bilbhauer- und Steinmegarbeiten gebrochen. Bon jum Teil erheblicher Größe sind die Sandsteinplatten, welche für Trottoirs u. f. w. Berwendung finden; 3. B. ist bas Trottoir in Apolba von Friedrichrobaer Sandsteinplatten bergestellt. Ronglomerate, 3. B. biejenigen am Bahnhof Geblberg und awifchen Bahnhof Oberhof und Bella, liefern große Baufteine zu Brudenbauten für Gifenbahnen. Aus ben großen Tuffbruchen bei Frantenhain tommen auch noch feiner bearbeitbare Baufteine. Ergnierenschiefer, b. i. duntler Schieferthon mit Inollenformigen Kontretionen von erzführenbem Ralt, wurden bei Golblauter früher wegen ihres Silbergebaltes abgebaut.

Der "Melaphyr" vom Schneibemullerstopf bei Ilmenau fteht als Straßenschotter bem Bafalt an Gute nicht nach; außerbem liefern aber bie Borphpre im mittleren Thuringermalb ein porgualiches und leicht zu beschaffenbes Material für bie Beschotterung ber Stragen und Bege. In ber Gegend von Cramintel werden bieselben, namentlich in ben großen Borphyrbruchen am "Borgel", als Dublfteine gewonnen und erfreuten fic besonders früher als "Crawinkler Rühlsteine" eines großen Rufes. Rur felten find, im Gegenfat ju Erebners Angaben (Ueberfict zc., S. 133), Tuffe ju Mübliteinen brauchbar.

Faft nur im Borphyr fegen bie Braunfteingange auf, namentlich bei Arlesberg, Elgersburg u. a. a. D. 2), boch auch in trummerhaftem Gestein bei Dehrenftod, in Melanbur bei Friedrichroba 8).

#### b) Der Reditein.

Der Zechstein, die jungere Abteilung des Berm ober ber Dbas, ist eine vorherrschende Ralfablagerung: obwohl nur von geringer Machtigkeit im Bergleich zu ben gewaltigen Schichtenfolgen ber bisberigen palaozoischen Formationen und meist nur von band- oder gar saumartig schmaler Oberflachenentwickelung am Fuß unserer Gebirge, spielt ber Zechstein bennoch in geologischer wie auch in volkswirtschaftlicher hinsicht eine bervorragende Rolle 4).

Auffallend ist vor allem seine ungleichförmige Auflagerung auf ben Schichten bes Schiefergebirges, wie bies oberhalb Saalfelb fo fcon ju beobachten ift an einer Stelle, welche barum für die Geschichte ber Geologie flassisch genannt werben barf, weil bie alteste in Deutschland veröffentlichte Darftellung einer Gesteinsfolge burch ein Brofil von 3. C. Füchfel fich auf diese Dertlichkeit bezieht. (Bergleiche Gumprecht

<sup>1)</sup> S. Credner, Elem. d. Geol., S. 492. 2) S. bei E. Zimmermann im Jahrb. geol. L.-Anft. für 1887, S. XLVIII ff.

<sup>3)</sup> S. Ered ner, Clem. d. Geol., S. 498.

4) Bergl. H. B. Gein it, Oyas ober die Zechsteinformation und das Rotliegende, Leipzig 1861; Rachträge, I. 1880, II. 1882, III. 1884; R. Liebe, Der Zechstein des Fürstent. Gera, It. d. D. Geol. Ges. 1885; R. Liebe, Der Schickenansbau von Ostthuringen, S. 56 ff., und Erlanterungen ju Bl. Sa alfeld und Ziegenrfid; Gumbel, Das Kicktelgebirge, S. 582 ff. (Zechstein bei Burggrub und Lindenberg); H. Buding, Die Zechsteinformation b. Schmaltalben, Jahrb. geol. L.-Aust. für 1882, S. 29; F. Behichlag, Zechstein auf Bl. Salungen, ebenda für 1886; H. Proscholt, Zechsteinform. am Kleinen Thuringerwald, ebenda für 1886.

in Karftens Archiv, 23. Bb. S. 468 ff.) Die nachstehende Figur giebt eine erneute Darstellung bieser Berhaltniffe burch E. Zimmermann.



Fig. XVIII. Profil von Obernis, entworfen von E. Zimmermann. Bechftein (z) überlagert ungleichförmig bas Oberbevon. Rafftab ungefähr 1:5000.

Geben wir aber zunächst auf die auch hier unterschiedenen drei Unterabteilungen ein:

- 1) Der Untere Zechstein (zu) sett sich meist aus bem sehr wenig mächtigen Zechsteinkonglomerat (auch Beiß- ober Grauliegenbes z. T. genannt), dem noch schwächeren Rupferschiefer und dem eigent-lichen Zechstein, einer kalfigen und bolomitischen Ablagerung, zusammen.
- 2) Der Mittlere Zechstein (zm) ist balb durch Dolomit, bald durch zellige Rauchwacke, bald durch Gisenkalkstein vertreten, enthält auch bisweilen Sips und Steinsalz.
- 3) Der Obere Zechstein (zo) besteht aus bunten Letten mit häusigen Gips- und Salzthoneinlagerungen, welche durch eine Dolomitbank, den Plattenbolomit, in zwei Horizonte, die unteren und oberen Letten, zerlegt
  werden. Die oberen Letten führen ganz allmählich in den Bröckelschiefer,
  das Liegende des Buntsanbsteins, über. Durch die Einlagerung von Salzthonen, von Gips, Anhydrit und Steinsalz kann die im allgemeinen geringe Mächtigkeit der unteren Letten ziemlich beträchtlich werden; der Plattendolomit
  pslegt sehr beständig zu sein, die oberen Letten sind nur wenig mächtig.

Diese normale Glieberung ist nun aber keineswegs überall vorhanden, vielmehr ist namentlich der Untere und der Mittlere Zechstein häusig durch eine imposante Dolomit bildung, den sogen. "Rissbolomit", vertreten, welcher auch landschaftlich sehr eigenartige Felsen bildet, auf welche bereits im zweiten Abschnitt hingewiesen wurde. (Die Figur ist nach einer Photographie gezeichnet, welche ich der Freundlichkeit des Herrn Aug. Fischer in Pösneck verdanke.) Thpisch ist derselbe namentlich in Ostthüringen von Könitz über Pösneck dis Neustadt und bei Köstritz im Elsterthal entwickelt, serner treten die Zechsteinriffe in der Gegend von Königsee, an den Markt- oder Wartbergen bei Thal und besonders auf der SW.-Seite des Thüringerwaldes bei Altenstein und Liebenstein, bei Asbach im Ebertsgrund, bei Benshausen u. a. a. D. charakteristisch in die 190 m hohen Massen (nach Credner) hervor.

Liebe hat zuerst für ben ostthüringischen Zechstein dargethan, daß ber Riffvolomit eine Fazies des Unteren und Mittleren Zechsteins sei, neben der sich aber noch je zwei andere Fazies aufstellen ließen; diese brei, nämlich die



Die Altenburg.

Die Bafelberge.

Fig. XIX. Bogned mit ber Altenburg und ben Hafelbergen (Bechsteinriffe). Rach einer Photographie gez. von R. Gerbing.

Flachsees, Riffs und Tiefseebildung, unterscheiben sich ebenso durch die Gesteinssbeschaffenheit, wie durch ihre Bersteinerungen.

Die Gesteine des Unteren Zechsteins stellen als Flachse eniederschlag lichte Kalke oder deutlich geschichtete Dolomite dar, als Riff bildung dagegen ungeschichtete oder doch nur ganz undeutlich oder nur teilweise geschichtete helle Dolomite, als Tiefsee-Sediment graue die schwarzgraue mergelige Kalke von weit seinerem Korn. Productus horridus, Spirifer alatus, Strophalosia-Arten, Pleurophorus costatus, Schizodus u. v. a. sind charakteristische Bersteinerungen 1).

Der Mittlere Zechstein oder die "Rauchwacke" der Flachsee ist ein ziemlich grobkörniger, gelbgrauer bis licht-braungrauer Dolomit; das Riffgestein des mittleren Zechsteins ist mit dem des unteren untrennbar verbunden und von genau derselben Beschsteins, bei Tiefsee bildung sind die Dolomite des mittleren Zechsteins denen aus dem Flachseegebiet zwar ähnlich, weisen aber vorherrschend graue Farbentone und seineres Korn auf.

Der Kupferschiefer sehlt sowohl unter dem Riff, wie unter dem Flachseezechstein oder ist wenigstens nur als schlecht unterscheidbare Dolomitablagerung ausgebildet. Der normale Rupserschiefer, ein fast schwarzer Mergelschiefer, zeichnet sich durch seinen örtlich bedeutenden Erzgehalt und durch seine Pflanzensführung aus; namentlich treten in ihm Nadelhölzer auf (Ullmannia, Voltzia Liedeana u. s. f.); ebenso sind zuweilen Fischreste (Palaeoniscus Freies-

<sup>1)</sup> Seinit, Dyas, enthält die Monographie der gefamten Bechsteinpetrefatten.

lebeni u. a.) ziemlich häufig. Außerorbentlich reich ist die Tierwelt des Riffes an manchen Stellen, wie 3. B. an der oben abgebildeten Altenburg bei Bokneck, bei Ranis u. f. w., entwickelt; hauptsächlich zeigen fich im Riff bie Kolonien und Stode ausgestorbener Moostierchen ober Brbozoen, wie namentlich Acanthocladia, Fenestella retiformis, welche daber als die eigentlichen Rifferbauer, besonders von Liebe, angeseben wurden, obwobl die beutigen Brvozoen keine Riffe mehr aufbauen 1). Es steht aber noch burchaus nicht fest, wie bie Riffe entstanden find; auch Liebe spricht sich neuerdings (Blatt Liegenruck) nicht mehr so zuversichtlich über die alleinige Urheberschaft der Brydzoen aus; möglicherweise ist die Bildung in der Hauptsache auf Ralkalgen zurückzuführen, boch bedarf diese Frage noch weiterer Untersuchung.

Die junachft für Oftthuringen begrundete breifache Faziesbildung läft fic auch an anderen Stellen Thüringens verfolgen; jo hat namentlich K. Behichlag?) entsprechende Beobachtungen auf der SB.-Seite des Thüringerwalbes zwischen Rupfersubl und Schmaltalben angestellt und hier ebenfalls auf engem Raum große Berschiedenheiten ber Ausbilbung nachgewiesen: bei Schweina stöft man auf Tieswasserbilbungen, auf dunkele, mergelige Zechsteinkalke; bei Schmalkalben trifft man die im flacheren Baffer gebildeten Dolomite; bei Liebenstein und Altenstein die auf den Granit-Nippen bes alten Gebirges gebildeten fteil abfallenden Riffe.

Abweichend find die Beobachtungen von J. G. Bornemann 3) über ben Rechftein zwischen Gisenach und Mosbach, sowie auch von E. Beif 4) für bie nordwestlichen Gegenden der anderen Gebirgsflanke bei Thal, die Wart- ober Marktberge, von E. Zimmermann für die Gegend von Crawinkel und Arlesberg 5), von B. Loret für bie Strede zwischen Königsee und Blankenburg 6).

Die Fauna des Oberen Zechsteins ist wegen des Salzgehaltes des Meeres vergrmt; Schizodus obscurus und Liebea Hausmanni find fast allein noch übrig.

Berbreitung bes Bechsteins.

Die Berbreitung bieser Formation bat eine besondere Bedeutung für bie Abgrenzung der älteren Gebirge von ihrem Borland, so daß wir gang von selbst auf den Zechsteinsaum des Harzes, des Thüringerwaldes und des Bogtländischen Berglandes zu sprechen kamen. Festzuhalten ist folgendes:

1) Oberer Zechstein (zo, ohne zm und zu) bilbet bie Dede bes "Erzgebirgischen Bedens" und tritt baber im D. unseres Gebietes auf (Blatt Ronneburg).

<sup>1)</sup> R. Th. Liebe, Renes Jahrb. für Mineralogie, Jahrg. 1853. Derfelbe in ber Zeitschrift humboldt, Bb. II, heft 7, 1883 : "Ein Bryogoenriff". Derfelbe, Jahrb. b. Geol. Landesanst. für 1884, S. 381—388, und Erl. 3u Bl. Neustadt. 2) Jahrbuch geol. L.-Anst. für 1886, S. XLI ff. 3) Ebenda für 1883, S. 388 ff.

<sup>4)</sup> Ebenda für 1885, S. XXXV—XXXVIII.

<sup>5)</sup> Ebenba für 1886 und für 1887.

<sup>6)</sup> Ebenba für 1889, S. 221 ff.

- 2) Ein ausgebehntes, burch seine gründliche Durchforschung klassisch gewordenes Zechsteingebiet ist basjenige um Gera mit Oberem, Mittlerem, Unterem Zechstein und Riff; dasselbe reicht im Elsterthal abwärts bis Kostrit; ifoliert erscheint Zechstein nochmals bei Betterzeube oberhalb Zeit.
- 3) Zwischen Gera und Triptis erscheint wiederum nur Oberer Bech ftein, übergreifend auf Rulm lagernb.
- 4) Daran schließt sich westwärts das breite Zechsteinband bei Saalfeld mit Unterem, Mittlerem, Oberem Zechstein und den Riffbildungen. Bei Rudolstadt ist das nördlichste Zechsteinvorkommnis dieser Gruppe. (Bergleiche die 3. Abteilung dieses Abschnitts.)
- 5) Auf diese breite Partie folgt wieder ein schmaler Streisen in NB.-Richtung dis Blankenburg, dann wird der Zechstein abermals breit, ist aber gleichsam verzettelt: er zeigt hier ONO.—WSB.-Richtung dis Gehren; weiterbin wird der Zechstein sehr schmal mit mehrsachen Unterdrechungen über Imenau, Thal dis Eisenach; er sindet sich auch jenseit unseres Gedietes im Richelsdorfer Gedirge und mehrsach an der unteren Werra besonders als Mantel um das Grauwadengebirge bei Sooden (S. 104) vor.
- 6) Auf der SB.-Seite des Thüringerwaldes ist die Formation wiederum breit entwickelt: hier betreten wir ebenfalls ein berühmtes Gebiet bei Eppichnellen, Rupfersuhl, Möhra und von Schweina dis Liebenstein, dis zur Mommel und zum Stahlberg. Im Kreis Schmaltalden hört dann weiterhin am Gebirgsrand die Formation dis auf einige wenig umfangreiche Partien zwischen Benshausen und Suhl auf; sie erscheint in größerer Ausbehnung erst wieder dei Burgrub und Neuhaus.
- 7) Dagegen tritt mehrfach abseits vom Gebirge im süblichen Borland Zechstein im Kreis Schmalkalben, am Kleinen Dolmar und besonders am Kleinen Thüringerwald, in der Gegend von Wiedersbach und bei Görsborf hervor.
- 8) Sehr zusammenhängend ist hingegen ber Zechsteinsaum auf ber Sübseite des Kiffhäusergebirges und des Harzes. Bom Kiffhäuser gehen in SD.-Richtung Ausläuser bis zum Wendelstein bei Memleben; vom Harz aus wird gegen SD. auch der Hornburger Sattel und die ganze Mansfelder Mulbe bis zum Wettiner Steinkohlengebirge und dem Porphyr von Halle vom Zechstein umsäumt.
- 9) Bon besonderem Interesse sind die Zechsteinreste auf dem Ehüringerwald selbst, welche bis zur Höhe des Gebirgskammes auftreten und, wie wir später sehen werden, ein überraschendes Licht werfen auf die früher viel ausgebehntere Berbreitung dieser Formation. Hierher gehören:
- a) der mit Buntsandstein zusammen vorkommende Zechstein bei Scheibe, Limbach und Steinheid mitten im Kambrium 1) (vergleiche die folgende Abbildung);

Der Zechstein ift teils im oberften Göriggrund, östlich vom Sandberg,

<sup>1)</sup> S. Bl. Steinheid und die Ueberfichtstarte von B. Loret im 3b. d. geol. L.-A. für 1881,

teils im W. bes letteren auf ber großen Teichwiese an ber obersten Schwarza und in ber nächsten Umgebung von Scheibe vertreten (fiebe bie 3. Abteilung).

- b) die von E. Zimmermann nachgewiesenen verkieselten Ueberbleibsel in der Gegend von Crawinkel bis zu einer Meereshohe von 500 bis 600 m an der Wegscheide bei Oberhof 1);
- c) die vereinzelten Zechsteinpartien bei Arlesberg und beim Raubschloß; am letzteren Orte ist Zechstein in eine Spalte unter Erhaltung der natürlichen Schichtenfolge gestürzt.



Fig. XX. Bechstein und Buntsanbstein bei Steinheib. (Rach H. Lore &.)

Die verkieselten Blöcke auf Blatt Crawinkel würde man zunächst nicht für Zechsteinbildungen, eber für Braunkohlenquarzite halten; dieselben sind burch gut bestimmbare Steinkerne von Productus horridus, einem Leitsossil bes Zechsteins, in ihrer Zugehörigkeit zu dieser Formation vollkommen gesichert. Die dis mehrere Zentner schweren Blöcke stellen ein schwarzbraunes die schwarzes, quarzitartiges, drusiges Gestein ohne Schichtung dar. Die Ursachen der Berkieselung sind noch nicht nachzuweisen gewesen.

In verstoffenen Jahrhunderten war die Zechsteinformation, welche ja auch von den "Zechen", den hauschen der Bergleute, ihren Ramen bekommen hat, der Gegenstand erheblicher bergmännischer Thätigkeit, besonders blühte, wie im Mansiselder Bergland und im benachbarten hessen, so auch am Thüringerwald ein lebhaster Bergdau auf Kupferschiefer. Derselde ist in der That eine der merkwürdigsten Ablagerungen, weil eine ganz dunne Schicht von höchstens 6 dm Stärke, deren Erzsührung sich jedoch im wesentlichen auf die unterste etwa nur 0,1 m die Lage, den eigentlichen Rupferschiefer, beschänkt, einen so bedeutenden Bergdau ins Leben gerusen hat, wie derselbe noch gegenwärtig im Mansseldischen vorhanden ist: 1889 wurde hier eine Ausbeute von 15 329 900 kg Kupfer und 86 714 1/2 kg Feinsilber erzielt,

<sup>1)</sup> E. Zimmermann, Ueber geologische Aufnahmen auf Sektion Crawinkel, 3b. geol. L-Anft. für 1886. Es sind an drei Stellen folde verkieselte Blode von Z. aufgefunden worden; die eine liegt 41/2 km vom Gebirgsrand entfernt, die hochste hat eine Meereshohe von 680 m.

und etwa 17 000 Arbeiter waren beschäftigt. Dabei enthalt ber Rupferschiefer nur 2-8 % Rupfer mit 250 gr Silber auf 50 kg Rupfer 1).

Gegenwärtig findet außerbem nur bei Richelsborf in Beffen, jenseit unferer NW.= Grenze, noch ein Abbau ftatt, in Thuringen ift berfelbe erloschen. Rablreiche halben und Bingenzuge bei Saalfelb : Ramsborf, Blantenburg, Ilmenau, Elgersburg, Obebruf, weit mehr auf der SB. Seite im Einathal, von Aupfersuhl und Mohra bis Gluckbrunn, beweisen die ehemalige Ausbehnung besselben 2). Das Aupferschieferausstreichen ift gewöhnlich burch Gebirgsschutt verbedt, baber meift nur ba angegeben, wo alte Halben find. fo bag man umgetehrt von ber Darftellung bes Rupferschiefers auf ber Rarte fast mit Sicherheit auf bas Borbanbensein von Salben foliegen tann.

Am Stablberg und an der Mommel haben fic durch eigentümliche Brozesses) Eisen = erilagerftatten gebilbet, welche von altersber für ben Rreis Somaltalben von großer Bebeutung gewesen find. Zwifchen Saalfelb und Ranis bat bei Groß:Ramsborf ein alter Gifenbergbau neuerbings wieber einen größeren Aufschwung genommen 4). Auch Rob alterze treten im untersten Zechstein bei Kamsborf, Schweing, bei Asbach unweit Somaltalben auf.

Bahlreiche Gipslager werben ausgebeutet, so namentlich bei Rordhausen, überhaupt am hargrand und auf ber Subfeite bes Riffbaufergebirges, ferner mehrfach am Norbrand bes Thuringerwaldes, wie in bem großen Gipsbruch bei Kittelsthal b), in ber "Marienglasboble" bei Friedrichroba, auch in Oftthuringen, 3. B. bei Crolpa. Bier bei Bokned bildet ber Gips imposante weiße Felswande, abnlich benjenigen oberhalb Frankenhausen am Riffhauser oder am Südrand bes Harzes. Bei Rordhausen ist übrigens in geringer Tiefe unter ber Oberflache noch Anhybrit vorhanden, die ursprünglichere Form, in welcher ber ichwefelfaure Rall aus bem Reeresmaffer fich nieberichlug. Somerfpat wird mehrfach geforbert, wie bei Ronip, in ber Begend vom Stahlberg u. a. a. D. Steinfalg ift wenigstens in ber Tiefe aus biefer Formation mehrfach nachgewiefen: so beruben bie uralten Salinen von Saljungen und Sooden = Allendorf an der Werra, ferner diejenigen von Frankenhaufen, Artern und Halle im nörblichen Thuringen, die Saline Beinrichshall bei Roftris und eine Angabl andere an ber MD.-Grenze bes Gebietes wie Rotichau, Durrenbroba und Schlabebach, auf ben Salzichaten biefer Formation.

Nachfolgend stellen wir die Gliederung der Zechsteinformation in den bauptfadlichften Gebieten ibres Auftretens in Thuringen übersichtlich ausammen:

<sup>1)</sup> Sor aber, Der Mansfelber Aupferichieferbergban, in Btichr. f. b. Berg., Bitten- und Sal.-Befen im pr. Staat, Bb. XVII (1869), S. 251, n. Bb. XIX, S. 224. Es ericien 1881 bei

Selegenheit der Gewerbeausstellung in Halle ein aussichtliches Wert: "Der Aussicherbergbau von Selegenheit der Gewerbeausstellung in Halle ein aussichtliches Wert: "Der Aussicherbergbau v. d. Hittenbetrieb in den beiden Mansselber Areisen u. im Sangerh. Areis". (Mit 5 Tafeln.)

2) Reichere Aupservorkommnisse, bes. in Nordamerika, haben diesen Bergdan erbrückt. An Wiederbelebungsversuchen hat es noch die in die letzen Jahrzehnte hinein (1867) nicht gesehlt, doch vergebens. In Imenau is die eine Porzellansabrik als Aupserhätte erbaut worden.

<sup>5)</sup> Raberes f. bei H. Buding, Jahrd. geol. L.-Anst. für 1882, S. 83. Wir kommen in den folgenden Abteilungen auf die Berhältnisse am Stahlberg und der Mommel zuruck.

4) Bergl. L. Liebe u. E. Zimmermann, Tert zu Blatt Saalseld, S. 66—71; F.

Bepfclag, Die Erzlagerftatten der Umgebung von Kamsdorf in Thuringen, in Jahrb. geol. L.-Anft. far 1888, S. 329—377.

<sup>5)</sup> lleber biefe reichen Gipslager vergl. Seuft, 3tfchr. d. beutsch. geol. Gef., Bb. XIV, S. 160.

| Die Glieberung | ber | Beditein | formation. |
|----------------|-----|----------|------------|
|----------------|-----|----------|------------|

|                     | Süblicher Ho<br>Riffhäuser na<br>und M                                                            | d Begrich | Deftliches Thüringen<br>nach Liebe |                                                                                 | Rordostfeite bes Thüringers<br>waldes nach &. Loreş<br>und E. Weiß |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dberer<br>Zechstein | Letten mit Dolomitknollen<br>(am Sübrande des Kiff=<br>häusers auch Blattens<br>bolomit und Gips) |           | Obere Letten                       |                                                                                 | Obere Letten                                                       |
|                     |                                                                                                   |           | Blattenbolomit                     |                                                                                 | Plattenbolomit                                                     |
|                     |                                                                                                   |           | Untere Letten mit Gips             |                                                                                 | Untere Letten<br>mit Gips                                          |
| .5                  | Stintschiefer<br>Hauchwade                                                                        |           | <b>Rauchwade</b>                   |                                                                                 | Raudwade                                                           |
| <del>d</del> )fe    |                                                                                                   |           |                                    |                                                                                 |                                                                    |
| డ్డు                |                                                                                                   |           |                                    |                                                                                 |                                                                    |
| Mittlerer Bechstein | Anhydrit<br>(älterer Gip3)                                                                        | Dolomit   | Seiff                              | Raudwade                                                                        | Jungoute                                                           |
|                     |                                                                                                   | Asche     |                                    |                                                                                 |                                                                    |
| Unterer Zechitein   | 8cchftein i. e. S.                                                                                |           | Riffazies                          | Zechstein i. e. S.<br>z. T. Brachiopoben=<br>falle, z. T. Bivalvens<br>bolomite | llebergangsbante jum mitt-<br>leren 3. (2drep)                     |
|                     |                                                                                                   |           |                                    |                                                                                 | Zechstein i. e. S.                                                 |
|                     | Kupferschiefer                                                                                    |           |                                    | Rupferfciefer                                                                   | Rupjerfciefer<br>mit Lingula Crodnori                              |
|                     | Zechsteintonglomerat                                                                              |           | Зефfteinlonglomerat                |                                                                                 | Bechsteinkonglomerat<br>(oft nur angebeutet)                       |

# Achtes Kapitel.

# Die Gesteine der mesozoischen Sormationsgruppe.

# 1. Die Triasformation.

Waren die bis jetzt berührten Schichtenfolgen fast ausschließlich im Thüringerwald, Frankenwald und dem Bogtländischen Bergland verbreitet, so bilden die Triasschichten in der Hauptsache sowohl den gesamten Boden der Mulde zwischen Harz und Thüringerwald, wie der Werragelände im S. des letzteren, wenn auch an vielen Stellen dünne Decken jüngerer Ablagerungen den Triasgrund dem Auge entziehen: im W. sind dies sast ausschließlich diluviale Schichten oder noch jüngeres alluviales Schwemmland, im O. von Thüringen zum Teil auch Sedimente der Tertiärzeit.

Bereits G. C. Küch fel 1) unterschied 1761 bas "Sandgeburge" von bem "Ralchgebürge" im Liegenben, unserer beutigen Zechsteinformation, und vom "Kalchgebürge" im Bangenben, bem "Muscheltalch". Für bieses "Sandgebürge" führte bann Berner2) ben beutigen Ramen "Buntfanbftein" ein, boch reiht fich ihm und bem Muscheltalt noch ein weiteres ebenburtiges Glieb. ber Renper, an. In Subbeutschland beobachtete man querst'3) die Rusammengebörigkeit ber brei genannten Formationen zu einer größeren Gruppe, welche seitbem mit bem Namen Trias bezeichnet wirb4).

Der beutiden Trias bleibt ber Rubm, bemertt Lepfiusb), "unter ibren Genossinnen auf bas genaueste studiert und untersucht worben au sein, ia im Berein mit ber beutschen Obas am meisten beigetragen zu baben zum erften Aufschwunge ber geologischen Biffenschaft in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts; daber benn auch bie beutschen, ursprünglich bergmännischen Bezeichnungen der Dras- und Triasabteilungen, die Ramen Rotliegendes. Zechftein. Buntfanbstein, Muscheltalt und Reuber allgemeinen Gingang in die Biffenichaft gefunden haben und in allen Sprachen genannt werden, auch die deutsche Einteilung ihrer Schichtenstufen maßgebend geblieben ist, selbst für die außerdeutsche Ausbildung der vermischen und triadischen Schichtenspsteme". Und in bieser beutschen Trias nimmt in bistorischer Beziehung die thuringische die erste Stelle ein.

Durch die Arbeiten der beiben letten Dezennien wurde nun fast die ganze Triasmulde bes inneren Thuringen wie ber triabische Anteil in bem frankischen Borlande des Thuringerwaldes für die neue geologische Landesaufnahme auf bas genaueste tartiert und eine Fulle von Beobachtungen in den Bublitationen ber Landesanstalt barüber veröffentlicht, welche bas Bortommen, bie Besteinsbeschaffenbeit, die Gliederung nach ber letteren und nach ben organischen Einschlussen bebandeln. Berricht nun auch binsichtlich ber Hauptabteilungen gute Uebereinstimmung ihrer Auffassung, so geben bei vielen Unterabteilungen die Unfichten um fo mehr auseinander: es will 3. B. B. Fran-Ben 6) die in ber Umgebung von Meiningen beobachtete Gliederung ber Trias. besonders des Muscheltalts, bis in die Details hinein auf andere Gebiete Mittelbeutschlands übertragen, ober anders ausgebrückt, gewisse für Meiningen festgestellte Horizonte als für große Gebiete giltige Marken ber Glieberung festhalten, mährend

<sup>1)</sup> G. C. Fitch fel, Historia torras et maris etc. (vergl. oben S. 89).
2) hierauf hat E. B. Benede hingewiesen. Bergl. E. Küfter, Die deutschen Buntsandsteingebiete z. (Forschungen zur deutschen Landes- und Boltstunde V (4. Heft, S. 171).
3) v. Alberti, Beitt. z. e. Monogr. d. Buntsandsteins, Muscheltalls und Keupers.

<sup>3)</sup> v. Alberti, Beitr. z. e. Monogr. d. Buntsandsteins, Muscheltaus und xeupers. Stutig. und Tübingen 1884.

4) Den Zusammenhang ber Trias von Thüringen mit derjenigen der benachbarten Gebiete im Hessischen Bergland zeigt die ältere Geognost. Karte von Kuthessen von A. Schwarzenders wie der gund ha. Reuße, Gotha 1884, den Zusammenhang mit dem südwestdeutschen Beden die Karte zu Lepsius Geologie von Deutschland, 1887, Het I. Bergl. auch die beiden geologischen Uebersichtstarten, welche von Dechen bearbeitet hat.

5) R. Lepsius, Geologie von Deutschland, L. Hett, Stuttg. 1889, S. 420.

6) W. Franzen, liebersicht der geolog. Berhältusse dei Meiningen, Berlin 1882, und Ib. d. geol. L-Anst. sür 1881, S. 157—174; derselbe, Untersuchungen über die Gliederung des unteren Muscheltalts in Thüringen und Dessen, und über die Natur der Oolithstorner in diesen Gebirgsteilen, ebenda f. 1887, S. 1—78; W. Franzen u. A. von Koenen, lleber die Gliederung des Wellenfalles x., ebenda sür 1888, S. 440 ss. die Glieberung bes Bellentaltes x., ebenda für 1888, S. 440 ff. Bergl. auch benfelben Band, S. 453 ff.

hingegen 3. G. Bornemann 1) biefes Schichtenschema burchaus nicht als burchgebend anerkennen will.

Es tann bier nicht auf die Einzelbeiten des noch im Kluk befindlichen stratigraphischen Streites eingegangen werben, ebensowenig auf bie rein geologischen Fragen nach der Entstebung der Triasablagerungen \*), speziell des Buntsanbsteine; une tommt es vielmehr barauf an, bie Blieberung und bie Berbreitung ber thüringischen Trias zu überseben.

#### a) Der Buntfanbftein.

Dem oberen Zechstein lagert als Uebergangsgebilbe zunächst in geringer Mächtigkeit ber fogen. "Brodelfchiefer" auf; berfelbe wird von fandig-lettigen Schichten gebilbet. Run folgen erst bie mächtigen Banke bes Unteren unb Mittleren Buntsandsteins (su, sm), welche man auch als hauptbuntfanbftein zusammenfaßt und bem nach Besteinsbeschaffenheit und Einichluffen wefentlich anders gearteten Oberen Buntfanbstein ober Rot (so) gegenüberstellt.

1) Der Bauptbuntfanbftein (Unterer und Mittlerer Buntfanbftein, su + sm) besteht im wesentlichen aus Quaritornern von febr wechselnber Gröke, welche burch verschiedenartige Binbemittel ausammengebalten werben 3). Außerbem nehmen Orthoflastörnden, meift zu Raolin zerfett, oft wefentlichen Anteil an der Zusammensetzung. Quarz und Orthoklas stellen zum größten Teil wohl die letten Berwitterungerucktande granit- und gneisartiger Gesteine dar. In mehreren Niveaus sind die Quary- und Orthoklasgerölle nuß - bis faustgroß; bann findet man auch noch Granit - und Gneisgerölle selbst 4), sowie Granitkontaktgesteine wie Andalusitfels u. f. w. 5).

Auker ben Quarkförnern find por allem noch Glimmerblättchen ein wichtiger Bestandteil, welcher selten gang fehlt, meist gegen ben Quarz zurückritt, aber in gewissen Schichten namentlich die Bruchflächen ganz bedeckt.

Auch Karneol — burch Eisenorph rötlich gefärbte kieselige Konkretionen und Dolomitknollen kommen por.

Die Festigkeit bes Sanbsteins ist von ber Beschaffenheit bes Binbemittels abbangig; ift basselbe thonig, so ift bie Barte meift nur eine geringe. In solchen Thonsandsteinen ist oft das thonige Bindemittel sehr reichlich vorhanden, ja es konnen gang quargfreie Konkretionen, die fogen. "Thongallen", auftreten.

Die bunte Farbe der Sanbsteine und Letten, welche der Formation

<sup>1)</sup> J. G. Bornemann, Bon Eisenach über Thal nach Wutha, Ib. b. geol. L.-Anst. für 1883, S. 401; derfelbe, Beitr. zur Kenntnis d. Muscheltalls in Thüringen, ebenda für 1885, S. 267 bis 320; derselbe, Üeber den Muscheltalt, ebenda für 1888, S. 417 ff.
2) J. G. Bornemann, Ueber den Buntsandstein in Deutschland und seine Bedeutung für die Trias nebst Untersuchungen über Sand- und Sandsteinbildungen im allgemeinen.

Jena, G. Fischer, 1889.
3) Eine hübsche Zusammenstellung ber petrographischen Beschaffenheit bes Buntsandsteins giebt E. Küster, a. a. D., S. 180 ff.
4) Blatt Saalseld, Ziegenrück, Weida.
5) Dies kommt z. B. nach einer Mitteilung von E. Zimmermann auf den Bl. Weida

und Baltereborf vor.

ibren Ramen gegeben bat, rübrt meift von Eisen-, seltener von Manganverbindungen ber, welche bem Bindemittel beigemengt find. Mit ber Zunahme bes Eisengehaltes werben die Farben lebbafter, zumal in den Thouletten, von Braunrot zu Blutrot und Ziegelrot. Ift bas Bindemittel frei von Eisen, wird ber Sanbstein gang weiß (wie 3. B. bei Beißen fels); treten abwechselnb eisenreichere und eisenarme ober eisenfreie Thonpartien auf. so wird ber Sandstein buntgestreift. Auch grüne Farbe tommt bäufig vor.

Für ben RD. unseres Bebietes erlangen bie Rogensteine eine große Bebeutung. Es ist dies eine taltige Ausbildungsform bes Unteren Buntfandsteins 1). Die Korngröße ist in diesen Rogensteinen sehr wechselnd; fie schwantt von Lirschlern- und hirseforngröße bis zu mitroftopischer Rleinheit, boch tritt in einer Schicht immer bieselbe Kornaroke auf. Bielleicht bandelt es fich um die Abfate beiker Quellen.

Gin bichtes Ret von Rlüften burchzieht gewöhnlich ben Buntsanbstein. Meift bilben bie Rlufte zwei annahernb fentrecht auf einander ftebenbe Spfteme, welche lotrecht oder fast lotrecht in die Tiefe seken. Sie zerlegen bas Gestein mit Hinauxlebung der Schichtslächen in prismatische Stücke und arbeiten so dem Abban vor.

Sehr bekannt und auffallend ist die auch in unserem Gebiet nicht seltene fogen. "bistorbante Barallelftruttur"2). Diefelbe wird auf Dunenbildung wrudgeführt. Manche andere Erscheinung weist auf Stranbbil. bungen bin. Bellenfurchen treten baufig auf, zuweilen bat ein völliges Trodenlaufen bes Grundes stattgefunden, wie das Vortommen von Regen tropfenspuren, Trodenriffen, welche bann auf ber Unterfeite ber nachfthöheren, in die Furche eingepreßten Schicht als "Netzleisten" bervortreten, und bie gablreichen Tierfährten beweisen. Lettere bat man zur Gliederung ber an organischen Einschluffen überaus armen 3) Bante mit zu verwerten gesucht: man bemubte fich, ben burch baufige Rarneolführung ausgezeichneten Borizont bes Chirotheriumsanbsteins auf weitere Gebiete bin zu verfolgen. Auf seinen Schichtflächen wurden zuerst bei Begberg unfern hilbburghausen, spater auch noch an manchen anderen Orten, wie bei Jena, Bürgel, Polzig u. f. w., bie bekannten bandähnlichen Tierfährten aufgefunden 4).!

<sup>1)</sup> Die Rogensteinbante find auf ben Blattern ber Geolog. Spezialtarte im RD. burch eine

besondere Signatur hervorgehoben.

2) Bergl. 3. B. die Fig. bei H. Credner, Elem. d. Geologie, 7. Aufl., S. 542 (mit Abbildung aus d. Gegend von Schlenfingen).

Abbildung aus d. Gegend von Schlenfingen).

3) An Bersteinerungen sind gefunden: 1. Kriechspuren (Harlania-artig) bei Saalseld; 2. Etherien, an verschiedenen Orten, so am Salzigen See und bei Zeit (Pölzig), vergl. die Abbildung Fig. 27, hier wurde auch ein Fischreft gesunden; 3. Gorvillia Murchisoni auf Blatt Baale ». sowie bei Saalseld. Leizter Art wäre, wenn sie nur leichter zu sinden wäre, geeignet, als Leivterscht für die Grenze zwischen dem Unteren und Mittleren Buntsandskein zu denen. Bergl. Th. Ebert, Ib. geol. L.-Anst. sitr 1888, S. 237 st.

4) Ueber diese "Heßberger Tiersährten" ist eine umsangreiche Litteratur von Bernhardi (1884), Sidler (1885), E. S. Boigt, Kanp, A. von Humboldt (1885), n. 1836), Reßler, Wiegmaun, Engelhardt, Link, Vink, Erret, Croizet, Herednern. a. vorhanden. Bergl. Hröscholdt, Geschichte der Geologie in Thüringen, a. a. D., S. 5 n. 6. Bergl. W. Franzen, Ueber Chirotheriumsandstein und die Karneol sührenden Schichten des Buntsandsteins, Ib. geol. L.-Anst. sür sigler und die Karneol sührenden Schichten des Buntsandsteins, Ib. geol. L.-Anst. sür sigler und die Karneol sührenden Schichten des Buntsandsteins, Ib. geol. L.-Anst. sür sigler und die Karneol sührenden Schichten des Buntsandsteins, Ib. geol. L.-Anst. sür siese "Stal—382.

2) Der Obere Buntsanbstein ober bas Röt (so) zeigt im Gegensatz zu ber im ganzen recht einförmigen Beschaffenheit bes Hauptbuntsanbsteins eine viel größere Mannigsaltigkeit: bunte, mergelige, lettige und sandige bis quarzitische Schichten (Hornsteine) wechseln mit sesteren bolomitischen Banken und weisen oft recht mächtige Sipsstöcke oder Sipslinsen in mehreren Niveaus auf. Die bunten Mergel von grünlicher oder roter Farbe, vielsach von Fasergipsadern burchzogen, leuchten, namentlich im Frühsahr, wenn die Felder frisch bestellt werden, durch die rote Farbe, welche die Bezeichnung Röt veranlaßt hat, in der Landschaft charakteristisch hervor.

Die Glieberung im einzelnen hat sich bis jett in unserem Gebiet nicht einheitlich durchführen laffen 1), doch ist für Oftthüringen Mrzlich durch S. Passage 2) eine feste Grundlage gewonnen worden.

E. E. Schmib, welcher die Settionen im Saalthal bei Jena aufgenommen hat, leugnete bas konstante Borkommen bestimmter Banke (besonders von Dolomit) über weitere Strecken bin (Blatt Jena, S. 4). Andere glaubten blog in unteres "graues" und oberes "rotes Rot" scheiben zu konnen (H. Broicholbt); neuestens wies nun G. Baffarge im Saaltbal weithin mehrere bestimmte Zonen sowohl petrographisch wie palaontologisch nach: er unterschied die unteren, von Mpophorien nur M. costata führenden Schichten mit einem eingelagerten Dolomithorizont, welcher durch ben bisher übersebenen Ammoniten Ammonites (Boneckein) tonuis charafterisiert ift, von den oberen Schichten, welche schon die nachber im Muscheltalt so bäufige Myophoria vulgaris führen. Sonft sind an Bersteinerungen noch bervorzuheben die Bülfte von Rhizocorallium jenense Zenter in ben Rhizocorallium-Dolomiten. gleichen Horizont ist auch (auf ber Unterseite ber wie Bflastersteine zerklufteten Stück) die genannte Myophoria costata neben der kleinen Cuculaea nuculiformis baufig. Auch Saurierrefte find im Rot gefunden worden. Die Machtigkeit bes gangen Rot beträgt im Mittel nur 60-75 m, fie ift wegen unregelmäßiger, burd Gipbeinbrüche verursachter Lagerungeverhältniffe meift überfcatt worden.

In der Landschaft bilden die fossilfreien Gipse des Unteren Rot oft eine steile Terrasse, welche sich jedoch dem Auge durch Ueberschüttung von oben oder durch ihre geringe Mächtigkeit entzieht.

Die darüber folgenden graugrünen Mergel mit ihren zahlreichen Dolomitbanten tragen meist nur dürftige Schasweibe und Obstbäume. Sie bilden durch ihre Kahlheit, ihre hellen Farben, und als vorspringende Stuse (mit dem Gips zusammen) ein auffallendes Glied in der Landschaft des Saalthales.

Dagegen bilben bie grellen roten Mergel zuerst eine langsam ansteigenbe, breite, mit Felbern bebeckte Flache, welche sich bann plöglich zu einem steilen, oft von engen Schluchten burchfurchten tahlen Abbang erhebt.

<sup>1)</sup> E. E. Schmib, Das oftthüringische Röt, in 3b. geol. L.-Auft. für 1881, S. 189 ff.
2) S. Passarge, Das Röt im östlichen Thüringen, Jenaer Inaugural-Differtation, Jena 1891.

Stellt man die Glieberung bes Buntfanbfteins im R. bes Thuringerwalbes (f. bie Tabelle auf G. 140) neben biejenige im G. bes Bebirges, so zeigt fic, bag in ber Begend von Meiningen noch Schichten jum Rot gerechnet werben, welche auf ber Rordfeite bes Thuringerwaldes bereits als unterfte Etage bes Rufceltaltes gelten. Es treten nämlich bei Deiningen über ben roten und grunen Mergeln, mit welchen bei Rena bas Rotprofil gegen bie überliegenben "unteren ebenen Rallfdiefer" (von C. C. Somib) ober bie "Coleftinschichten" (R. Bagner) abschneibet, noch auf: 1) Raltbante mit Modiola hirudiniformis etc. (μ) (nach 693. immer ichmacher werbend, gulest verschwindenb), 2) rote Mergel ober Thone und 3) gelbe Ralte. Diefe bier noch jum Rot gerechneten Schichten finden fich bireft auf ber RD.=Seite bes Thuringerwalbes, bei Stadtilm gleichfalls noch, bann teilen fich aber bie beiben oberen (2 und 3) weiter nach R. bin aus, es find bier nur noch bie "Coleftinschichten" bis gu ber Grengichicht o porbanben, über melder auf beiben Gebirasfeiten ber echte flastige Bellentalt (mu,) folgt.

Das folgende Schema foll biefes Berhaltnis veranschaulichen und bie Begrundung ber ungleichen Abgrengung bes Unteren Rufcheltaltes vom Oberen Buntfanbstein biesfeit und jenfeit bes "Balbes" por Augen führen 1). Dasfelbe burfte allen benen, welche bie geologische Spezialtarte benuten, willtommen fein.



Sig. XXI. Berhaltnis ber oberften Rotichichten bei Meiningen zu ben "Coleftinschichten" bei Rena. (Schematische Riaur.)

Berbreitung 2) (vergleiche bie Rarte).

3m B. von Thüringen breitet sich bas größte zusammenbängende Buntsanbsteingebiet aus; dazu gehören: ber östliche Obenwald, ber Speffart, bas Beffische Bergland und ein großer Teil bes süblichen Bannover. Bon bieser Fläche aus verbreitet sich die Formation in schmaleren Streifen nach D. 3m frankischen Borland erstreckt sich ein solcher Streifen am SB.-Fuß bes Thuringer- und Frankenwaldes bin bis zum Fichtelgebirge, und auf thüringischer Seite baben wir bei Besprechung ber Borftufen ber Thuringer hochebene bie beiben Zonen kennen gelernt, welche am Thuringerwald und am Sübrand bes

<sup>1)</sup> E. Bimmermann berichtet fiber die vorstebend angegebenen Begiehungen biefer

<sup>1)</sup> E. Zimmermann berichtet über die vorstehend angegebenen Beziehungen dieser Schichten zu einander in den Bitteilungen zu Blatt Plaue, Jahrd. für 1889. — Bei Jena beben sich die Edlestinschichten landschaftlich durch ihre grünliche Farbe ab. Ein schöner Ausschlich sit z. B. an den Dornburger Felsen und besonders im Rosenthal bei Zwätzen. Die obere Ternzschicht (o) ist hier an dem lieinen Basserlall zu sehen.

2) Eine allgemeine Uebersicht der Berbreitung des Buntsandsteins giebt außer von Dechen, Geolog. Karte von Deutschland, und Lepsius, Geologie von Deutschland; auch die geognosische Stizze Thüringens E. von Sydows und H. Credners, sie umfast das ganze Gebiet; für die Borlande des Thüringerwaldes sei auch auf F. Beyschlage Karte, weiter nach SD. hin auf die Karte von Gümbe l (Fichtelgebirge), für Osithüringen auf die Karte von Liebe (Schichtenausban) und sür das nördliche Thüringen auf Losserschlaftstarte vom Harz bermiefen.

Die Gliederung bes Buntsandsteines nördlich und süblich bes Thüringerwalbes 1).

|                          | Rördliches Thüringen nach Ed,<br>v. Seebach, Giebelhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gegend von Reiningen nach<br>H. Proscholdt und Franzen                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Diese Schichten keilen sich auf ber Mordseite bes Thüringerwalbes aus.  NB. Den Modiolakalken entsprechen bei Jena bie Cölestinschichten bes Unteren Muschelkalkes (s. Fig. XXI.)                                                                                                                                                                              | Gelbe Kalte mit Discina discoides. Rote Thone mit Fasertalt. Raltbänte (Modiolaschichten) und belle Wergel mit Lingula tonuissima, Modiola hirudinisormis, Myophoria vulgaris.                                              |
| Oberer Bs. ober Rot (eo) | Obere gipsfreie Stufe, 30—35 m mächtig, lediglich aus roten und grünen Mergeln bestehend. Untere gipssührende Stufe, 50—60 m mächtig, rote und grüne Mergel mit Gipslagern, mit Lagern von Thonquarzit, diese mit Steinssalzpseudomorphosen. In ihrer Mitte eine Dolomitbank (Rhizocoralliums bolomit) mit Myophoria costata, Rhiz. jonense. Beißer Sandstein. | Rote, graue und grüne Thone<br>mit Bankhen von quarzitischem Sand-<br>ftein.<br>Glimmerreiche, dünnplattige<br>und quarzitische Sandsteine in wech-<br>selnder Mächtigkeit.                                                 |
| Mittlerer Bs. (sm)       | Grobtörnige Sandsteine,<br>3. T. ohne Bindemittel, deshalb<br>loder, die Körner oft mit Kristalls<br>stächen, hellrötlich.<br>Zwischen den Sandsteinen Schiefersplatten, diese 3. T. mit Esthoria<br>Alborti.                                                                                                                                                  | Grobtornige Sanbsteine, vorwaltenb, zwischen die sich Banke mit seinerem Korn einschalten. Zu unterst mit linsengroßen Geröllen von Karneol und Milchquarz.                                                                 |
| Unterer Bf. (s u)        | Feinlörnige, meist rötliche thonige<br>Sandsteine, in schwachen Banten,<br>burch Glimmerreichtum oft bunn-<br>schieferig, mit einigen Einlagerungen<br>von dolomitischem und taltigem Rogen-<br>stein, welche sich westlich von Rorb-<br>hausen austeilen.                                                                                                     | Ungleichtörniger Sandstein mit zahlreichen Thongallen. Feinkörnige, oft buntgestreiste, meist plattige Sandsteine; weiße, Raolin sührende Sandsteine. Rote Thone (Brödelschiefer) mit dunnen Sandstein: und Dolomitsbänten. |

<sup>1)</sup> Bergl. S. Credner, Elem b. Geol., 7. Mufl., G. 521.

Harzes entlang sich bingieben, um sich im Bereich ber östlichen Borftufe zu verbreiten und miteinander zu verschmelzen (vergleiche Abschnitt II). Es ist daber bier nicht mehr nötig, im einzelnen auf die Berbreitung des Buntfandfteins einzugeben, nur ift baran zu erinnern, daß auch im Bereich ber Thuringer Bochebene die Thäler vielfach bis jum Buntsanbstein einschneiben und daß an mehreren Stellen, namentlich an ber mittleren 3lm, größere Bartien von Buntfanbstein bloggelegt sind; auch am Hainich tommt eine derartige, wenn auch viel kleinere, Entblößung vor.

Bon bem öftlichen Buntsanbsteingebiet giebt fich zwischen Gera und Weiba ein ausgebehnter, mehrsach unterbrochener Lappen bis über Berga a. E. nach S., ja noch bei Greiz am Ibawalbhaus treten zwei Inseln auf, wie ja auch auf ber Bobe bes Thuringerwaldes ber Zechstein von Limbach und Steinbeid von erheblichen Buntfanbfteinmaffen begleitet ift. Bor allem besteht ber bortige Sanbberg ganz aus biefer Formation (s. Figur XX).

Bar ber Zechstein wesentlich eine Umfaumung unserer aus alteren Gefteinen bestehenden Gebirge und Berglander, fo besitht ber Buntfandstein ben Charafter einer auf weitere Streden herrschenben Formation von erheblicher Mächtigkeit. In Bicherben bei Salle bat bie Tiefbobrung eine solche von 736 m ergeben; in ben Harzumgebungen scheint dieselbe noch beträchtlicher zu sein 1).

Begen ber großen Ausbreitung biefer Formation in ben ftarker kultivierten ebeneren Teilen Thuringens seien über bieselbe, wie über bie anderen Triasglieber, einige Bemertungen über bie Brauchbarteit ihrer Berwitterungsfrume eingefügt 2).

Der Bunt fanbfteinboben ift je nach ben Berhältniffen von recht verschiedenem Wert für den Anbau: treten das thonige Bindemittel und thonige Einlagerungen zurud, und fehlen auch die Feldspatkörner, so entsteht reiner, burrer Quarifandboden, in welchen man bis an die Anochel einsinkt. Umgekehrt kann fic aus Artosen und sehr thonigen Sanbsteinen mit zahlreichen Lettenzwischenlagen ein schwerer, naffer Boben entwideln, welcher zur Versumpfung und Torfbildung geneigt ift (vergleiche das 9. Rapitel).

Häufiger als biese beiben, bem Landwirt wie bem Forstmann ungünstigen Ausbildungsformen find bie gunftigeren lehmigen Zwischenformen.

Baufig ift ber Buntfanbstein Balbboben (minbestens 1/2 bis über bie Balfte), meift gebeiben Riefern am beften, auf lehmigem Buntfanbstein Fichten und Tannen, auf sehr tiefgrundigem Boben bisweilen auch Gichen. Die breiten Thaler biefer Formation sind bem Biefenbau gunftig. Kartoffeln unb Burrelgemächfe gebeiben auf bem oft tiefgrundigen Boben meift vortrefflich. auch wird ber Beinbau vielfach mit gutem Erfolg auf Buntfanbfteinboben betrieben, in Thuringen allerdings am häufigften auf ben Mergeln bes Röt.

<sup>1)</sup> R. von Fritfc, Erl. 3. geol. Brofil, S. 27. 2) Ebenda, S. 30.

## b) Der Rufchelfalt (mu, mm, mo) 1).

Dieses auf den Oberen Buntsandstein überall in regelmäßiger und gleichförmiger Lagerung folgende Gebirgsglied ist ebenso ber typische Bertreter bes Ralkstein - und Ralkmergelgebirges, wie der Buntsandstein das Urbild ber Sanbsteingebirge.

Die Glieberung bes Muschelfalts ift folgenbe:

1) Der Untere Muschelkalk (mu) besteht zum größeren Teil aus febr unebenflächigen, "flasrigen" Lagen mit zahlreichen, fast fentrecht zur Schichtung stehenden Klüften. dem ..Wellenkalt": die Abteilung beifit daber auch bie "Wellenkalkftufe". In ihr treten festere Bante auf, welche an ben Abhängen häufig treppenartige Abfätze bitben. Die Mächtigkeit beträgt ca. 100 m (105 m bei Amaten).

Die Schichten birekt über bem Rot an ber Basis ber Abteilung sind meist überrollt, unterscheiben sich aber ba, wo dieselben beutlich zu Tage treten (bei Jena 3. B. im Rosenthal bei Zwäten, am Fuße ber Dornburger Schlöffer) wie erwähnt, durch ibre grünliche Karbe und find wegen ibrer thonigen Mergel als Quellensammler wichtig : es find bies die scon früher berührten "Coleftinfdicten" ober "unteren ebenen Raltidiefer" (von G. G. Schmib).

Ueber ihnen folgt zunächst ber untere Bellenkalk (mu.) (bei Zwäten 77 m mächtig) mit zwei bunnen Banten, ben fogen. "Dolithbanten" (00), bann ber obere Wellenkalk (mu.) 2) (bei Zwäten 28 m mächtig), an besse Basis Terebratula vulgaris einen durch ganz Thüringen nördlich und süblich des Thüringerwaldes konstanten Horizont bildet, ben Terebratulakalk (v). 3. Bornemann leugnet feine Ronftang für bie Gifenacher Begenb. Am oberen Abschluß treten sodann die Schaumkalkbänke (x) auf, während die bald darauf folgenden Orbicularisbänke mit Myophoria orbicularis bereits jum Mittleren Duschelfalt binüberleiten.

Der Untere Muschelfalt ift namentlich in biesen festen Banken reich an Berfteinerungen: in den liegenden Coeleftinschichten find Moophorien, Gervillien, Pectiniten bäufig, ein Ammonsborn (Ammonites Buchi) ist in biefem Glied am bäufigsten. Um Wogau bei Jena wurden auch einige Pflanzen gefunden. 3m Bellenfalt find Lima lineata, Gervillia socialis, Myophoria vulgaris, Unicardium Schmidi, Natica gregaria, Terebratula vulgaris, Dentalium bäufige Betrefatten.

Die steilen Abbange bieser Untergruppe sind oft sehr steril, ja bisweilen bestehen sie aus fast vegetationsleeren Schutthalben, während das Plateau

bereits mit ben Dolithbanten (oo) beginnen laffen.

<sup>1)</sup> Einiges aus ber febr reichen Litteratur über ben thuringifden Mufchelfalt murbe 1) Eimges aus der jehr reichen Litteratur über den thüringigien Mulcheltalt wurde bereits oben S. 129 angeschrt. Bergl. außerdem die Litteratur dis 1880 bei H. Prof hold te (im Meininger Realschulprogramm v. J. 1881). Bergl. noch H. Prof doldts Arbeit im Programm der Meininger Realschule sit 1879, sit den Muscheltalt des sätlichen Thüringen, serna 1876; R. Wagner, herner E. E. Schmid, Der Muscheltalt des östlichen Thüringen, Jena 1876; R. Wagner, Die Formation des Buntsandsteins und des Muscheltalts dei Jena (Jahresd. d. Großh. S. Karl-Friedrichs-Ackerdauschule zu Zwätzen 1886/87) mit sehr aussührlichen Angaden über die einzelnen Horizonte, ihre Mächigkeit, die Fossilien u. s. w.

2) Zu beachten ist, das manche Forscher (z. B. R. Wagner) den oberen Wellenkall bereits mit den Dalithänden (oa) beginnen lassen

häufig hübsche Laubwälder ausweist; ber Boben ist arm an Kali- und Phosphorsalzen, auch schon wegen ber Steilheit seiner Gehänge wenig für den Aderbau verwendbar; dagegen werden Wein und würzige Kräuter hier mit Erfolg gezogen; Wallnuffe gedeihen in warmen Lagen vortrefslich.

- 2) Der Mittlere Muscheltalt (mm) ist 40—100 m mächtig; bei Zwähen beträgt die Mächtigkeit 45 m; berselbe besteht mehr aus volomitischen bis mergeligen, vänuplattigen Gesteinen und Zellendolomiten, sämtlich von gelblicher Farbe. Er streicht sast durchweg auf Plateaus aus und liesert guten Ackerdoben, wird daher in den Muschelkalkgegenden vorwiegend zum Feldban verwertet. Der Mittlere Muschelkalk ist im allgemeinen frei von Versteinerungen, an manchen Stellen jedoch reich an Wirbeltierknochen ("Saurierkalk"), namentlich gehören die jeht aussässississen Steinbrüche am Jägerberg über Zwähen bei Jena dieser Stuse an. (Auch einige Pflanzen (Endolopis) wurden in demselben gesunden. Wichtig ist dies Schichtenglied durch seine Gips- und vor allem durch seine Salzlager (Ersurt, Busseleen, Stotternheim 2c.).
- 3) Ungemein versteinerungsreich ist der Obere Muschelkalk oder Hauptmuschelkalk (mo), der bei Jena 20 m mächtig ist; seine sesten Bänke sind oft nichts als Muschelbreccien von Lima striata, Gervillia socialis, Pecten discites, Terebratula cycloides u. a. Bersteinerungen.

Die unterste berartige Muschelbreccienzone (mo1), mit welcher nach ber toten Zeit bes Mittleren Muschelfalkes wieder ein reiches Leben beginnt, hat den Namen Striata'alk nach Lima striata oder Trochitenkalk nach den zahlreichen Stielgliedern von Seelilien — hier von Encrinus liliiformis —; volkstümlich heißen diese zierlichen Gebilde "Bonisatiuspfennige". Im Striatakalk sinden sich auch glaukonitsührende Oolithe und Lagen mit braunen Hornsteinkonkretionen. Die oberen Schickten (mo2), nach den in ihnen oft überaus häusigen Ammonshörnern Ammonites (Ceratites) nodosus auch Rodosenschen häusigen Ammonshörnern Ammonites (Ceratites) nodosus auch Rodosenschen genannt, bestehen vorwiegend aus plattigen Kalken mit vielen Zwischenlagen von Mergeln und Thonen; eine hier besonders auffällige Bank ist die ganz aus Schalen und Schalenteilen von Terebratula vulgaris var. cycloides bestehende Ehcloides bank, im Bolke als "Krötenaugen" bekannt. Diese Rodosenschichten bilden meist die über weite Streden bin ausgedebente Decke der Muschelfalkhochebene unseres Gebietes.

Sind sämtliche Schichten der Formation an demselben Berghang übereinander vertreten, wie dies z. B. auf den Höhen der linken (w.) Saalseite bei Jena, also auf dem Schlachtseld vom 14. Oktober 1806, der Fall ist, so treten die drei Untergruppen im Relief ungemein deutlich hervor. Bon der gegen- überliegenden Thalstanke aus, z. B. vom Pausberg, übersieht man dieselben mit einem Blick, so wie es die umstehende Figur veranschaulicht: die obere Stuse des Plateaus mit dem Napoleonstein, dem Jägerhaus u. s. f. besteht aus Oberem Muscheltalt und setzt sich als deutliche Terrasse ab von der selberreichen Zone des Mittleren Muschelkalkes mit ihrer viel sansteren Böschung und der gelben Bodensarbe unbestellter Aecker, während von den Schaumkalkbänken ab (x) der Untere Muschelkalk in mächtigen Bastionen gegen das Mühl-

# Elieberung bes Muschelfalts.

| Umgegend von Meiningen<br>nach Emmerich, Prös<br>icholdt u. Frangen.                   | Harte Kalfbänfe mit Fisch und Saurierzähnen z. Obere Chonplatten mit Ceraties nodosus u. semipartitus, Myophoris pes anseris. Bant ber Terebr. cycloides. Untere Chonplatten mit Ceraties nodosus, Monotis Albertii etc.                                                                                  | Troditentalle mit Enerinus lilisformis, Terebratula valgaris, Lima striata. Dolithische und glau-tonitische Kalte, Kalte mit Mytlus vetustus u. hornskrilligende Kalte. | Hattenkalte, gelbe und graue dolomtisiche Mergel,<br>Zessenfalte, Gelbe Kaste.                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittel- und Oftthfüringen<br>nach Heinrich Eredner,<br>E. E. Schmid und<br>R. Wagnier. | Bere Thonplatten; Bech seilagernde Ralf u. Mergelschichten uit Cerat. nodosus, Nautilus bidorsatus, Bpirlífagilis, Myophoriapes auseria. Bank mit Ter. cycloides. Untere Thonplatten, Schichten mit Pecten discites, Schichten mit Pecten discites, Schichten mit Becten discites, Schichten mit Gerv.    | Troch it en fall (Striata-<br>talf). Kalfe mit Lima striata,<br>Bner. lilisformis. Dolithische<br>Kalfe mit Hornstein.                                                  | Dolomitifche Kalte und Kalt-<br>schiefer, zuweilen mit Einlage-<br>rungen von Anhydrit, Sips,<br>Steinsalz (Stotternheim, Er-<br>furt, Buffleben, Arnstadt).                                                                           |
| Rordtstringen nach Ed,<br>Giebelhausen, v. See-<br>bach und v. Fritsch.                | La fle mit Coratites<br>no dosus (Thouplatten<br>30—40 m. mächtige, abrech-<br>felnde Thone und Kalle, durch-<br>weg mit Cor. nodosus, zu<br>oberst mit Fischreften, Ling.<br>tonussina, Esth. minuta,<br>darunter Bant boll Tor. val-<br>garis, Bänte voll Pecten dis-<br>cites, Bant mit Dental. laeve. | Trochitentalf; wulftige und oolithische Kaste. 8—9 m, volg erie, Lima strieta, Mytlus edulformis. Setten Betsia trigonella. Wit Hornfrein.                              | Dinngeschicktete ebenflächige<br>Kalffleine. Dolomitische<br>Mergel und Zellentalte. Dichte<br>bis seinkörnige zuckrartige,<br>gelblich graue dolomitische<br>Kalte. 40 — 50 m. Myo-<br>phoria orbisularia. Fische u.<br>Sautrerreste. |
| Bezeichnungen der K. Preuß.<br>Geolog. Landesanstatt.                                  | Kalle und Mergele<br>Schichten mit Ammonites nodosus<br>(Nodosen-Schichten).                                                                                                                                                                                                                              | Troditenfall, harte Kalfbänfe mit<br>Lims strists u. En-<br>crinus lliliformis.<br>(Striata-Kalf<br>Schmid).                                                            | Mutbe, lichte,<br>bosomitische Kall-<br>schiefer und Zellen-<br>bosomite.                                                                                                                                                              |
| Bezeichnu<br>Geolo                                                                     | то <sub>9</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H IO                                                                                                                                                                    | E E                                                                                                                                                                                                                                    |
| denphen-                                                                               | erer Musckfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b) Mittlerer Mujdelfalf.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Orbicularisplatten mit<br>Myophorla orbicularis.<br>Schaumlalfzone mit<br>Encr. Carnalli, Gerv. socialis,<br>Myopb. vulgarism. orbicularis,<br>Nucula Goldfassi 7 m. | Dberer Bellen.                                                | Terebratulabante mit Torebratula vulg., Spirifor fragille und hirsutus, Encti- niten, Pecten discites. 6 m.                                                 | Wellentalt 6-7 m. Spi-<br>riferenbant mit Spirifer<br>fragilis, Hinnites comptus,<br>0,3 m Wellentalt 20 m. | Oolithbant mit Myoph,<br>elegans, Terebratala Beki.                         | Beilenfalf 7,6 m. Bant<br>mit Tor. Eeki. Beflen falt<br>mit Encrinien, Gervillien- und<br>Dentalienbanten 55 m. | Die entsprechenden Schichten<br>werben bei Meiningen zum<br>Adt gezogen (vgl. Fig. XXI.)                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wellenfalf mit Myoph. orbicu. Drbicularisplatten mit Ayoph. orbicularis.  Shaum falfban e mit Shaum falf 2—4 Bänke Encrinus Carnalli.  Gerr. subglobosa.             | Wellentalt.                                                   | Lerebratulabauf mit<br>Torobratula vulgaris u. En-<br>erinus-Stielgliebern.                                                                                 | Bellentalt.                                                                                                 | Bant mit Terebratala Beki.                                                  | lluterer Bellentalt.<br>Flaeriger Mergestaft mit Lims<br>Uneats, Dentalien, Ophiuren.                           | Unterste ebene Kallschiefer<br>(Edlestiuschichten Schmib)<br>mit Ammonites Buchi.                                                             |
| Wellenfall mit Myoph. orbleu-<br>laris.<br>Shaum falfbunte mit<br>Enerinus Carnalli.                                                                                 | Oberer Bellentall.                                            | Echaumfaff mit Tarebr. vulg.,<br>Terebr. angusta Rhynch. de-<br>curtata, Spirif. hirsut., Sp.<br>fragilis, Retaia trigonella,<br>Amm. dux, Encrinus Brahli. | Bellentalt.                                                                                                 | Schaumfall mit Amm. ante-<br>cedens, Amm. dux, Myo-<br>coneba Goldsusi etc. | Beffenfaff', Edaumfalf mit<br>Astarte triasina, Tellina eden-<br>tula etc.<br>Unterer Belfenfaff: ein-          | trife wulftig, trife dun und<br>eben geldichtet mit Logen von<br>gelbem Oderfalf und Bänlen<br>voll Dental. torquatum und<br>Natiea gregaria. |
| Obere Wert-<br>fleinbante bes<br>Oberen Wet-<br>lentaltes.<br>(Schaumfall<br>Schumfall                                                                               | Obere flastige<br>Kalfichiefer<br>bes Oberen<br>Wellenfalles. | lintere Werts-<br>fleindute<br>des oberen<br>Wellentaltes.<br>(Terebratula-<br>fall Schmid.                                                                 | Unterer flas-<br>riger Kall:<br>fciefer.                                                                    | Dolithban!                                                                  | Unterer flas-<br>riger Kall-<br>fcliefer.                                                                       | Unterfte ebene<br>Kalffciefer<br>(Edlestin-<br>schiedten<br>Schmib).                                                                          |
| ii<br>Bu                                                                                                                                                             | un,                                                           | ii t                                                                                                                                                        | I BB                                                                                                        | 8                                                                           | au.                                                                                                             | n <b>a</b>                                                                                                                                    |
| mu,<br>Oberer<br>Bellen-<br>faff.                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                             | e<br>B                                                                      | Unterer<br>Bellen=<br>fast.                                                                                     |                                                                                                                                               |

a) Unterer Muschfall.

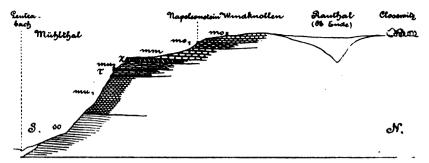

Fig. XXII. Profil des Muscheltalts auf der linken (m.) Seite des Saalthals bei Jena vom Mühlthal nach dem Napoleonstein auf dem Windknollen.

und Saalthal abstürzt. Bon seinem Grau hebt sich ber Rötboben burch Farbe und sanftere Boschung wieder charafteristisch ab.

Die steinigen Terrassen der Oberstufe (mo<sub>1</sub>) sind meist von kahlen Weideoder Hutslächen eingenommen. Die Deckschichten (mo<sub>2</sub>) sind dagegen sast
überall dem Feldbau gewidmet, weil hier Thone und Mergellager mit Kalkbanken wechseln und einen tiefgründigen, fruchtbaren, zuweilen etwas steinigen Boden liefern; die Steine werden dann ausgelesen und in wallartigen Rainen aufgehäuft. Manche Letten und Mergel veranlassen durch ihren Thongehalt nassen Boden, ja Sumpsbildung. Häusig sind auch tief einschneidende, nur zeitweise Wasser führende Bodenrisse.

Auf die Berbreitung der Muschelkalke ist hier nicht nochmals spezieller einzugehen, da dieselbe bereits in Kapitel IV und V hinreichend dargelegt worden ist. (Bergleiche auch die Karte am Schluß.)

Bon hohem Interesse sind für die Beurteilung der einstigen weiteren Ausdehnung der Formation die Musch elkalkinseln im nördlichen und östlichen Borland der Thüringischen Hochebene, besonders auf dem Unteren Sichsseld und im D. der Saale. Ja noch unweit Greiz am Idawaldhaus ist neben Buntsandstein auch Muschelkalk vertreten, mitten im Schiefergebirge, und weist trotz geringer Ausdehnung doch die charakteristischen Bersteinerungen auf. Eine typische Kalksisson lebt auf dieser Scholle 1). (Bergleiche den Abschnitt II.)

### c) Der Reuper.

Die Gliederung der Reuperformation fällt verschieden aus, je nach der Stellung, welche man dem Rhat zuweisen will.

Das Rhät ist eine für die stratigraphische Geologie, insbesondere der Alpen, sehr wichtige, weithin nachweisbare, in Deutschland aus seichtem, aber nach langer Zeit endlich wieder seinem Salzgehalt nach normalem Meerwasser abgesetzte Bildung zwischen den obersten triadischen und den untersten Juraschichten, über deren Selbständigkeit und stratigraphische Stellung viel gestritten worden ist; naturgemäß werden mit der fortschreitenden geologischen Kenntnis immer neue Glieder in das Schichtenschema eingeschoben. So ist auch das

<sup>1)</sup> Liebe, Schichtenaufbau; F. Lubwig, Das Ibawaldhaus, in Mitteil. b. Geogr. Ges. 3u Jena, Bb. IV, Botanifcher Leil, S. 9 ff.

Rhåt nicht selten zum Rana einer eigenen Kormation erhoben worden. auch wohl als Infra-Lias in nähere Beziehung zur Juraformation gebracht ober endlich jum Oberen Reuper gestellt worben 1). Da lettere Auffaffung gegenwärtig auch von der preußischen geologischen Landesanstalt für ihre Bublikationen angenommen ift, fo foll bas Rhat in unferer Ueberficht als Dberer Reuver gelten.

Bir erbalten dann folgende Gliederung der Reuperformation 2) (f. S. 151).

- a) Unterer Reuper, Roblenteuper ober Lettentoblengruppe (ku.) (etwa 70 m māchtia). Auf die obersten Muschelfallschichten folgen zunächst Roblenletten, grauer Schieferletten, dolomitischer Ralf, Mergelschiefer und Thon, dann der graue Sandstein, Der Lettentoblen. ober Sauptfand. ftein mit schmalen Klopen von thoniger, febr felten jum Abbau geeigneter Darüber folgen die bunten oder "lichten" Mergel, endlich bie febr tonftant wiedertebrende Stufe des oderigen Grengbolomits (ku.).
- b) Der Mittlere Reuper (Gipeteuper, bunte Reupermergel) (km) ift in Franken und teilweise auch noch im Grabfeld viel bedeutender entwickelt als in Thuringen und gerfallt daber in gablreiche einzelne Stufen. Für die Bliederung des Mittleren Reupers an der Bachsenburg ftellt E. Bimmermann für nachstes Sabr nabere Mitteilungen in Aussicht. Seine Mächtigkeit schwantt in Franken zwischen 100 und 300 m. Gehr charafteriftisch treten Die bunten Mergel in der Landschaft bervor, welche im G. mehrfach mit Gand. fteinen wechsellagern. Bon diesen ift febr reich an Berfteinerungen, namentlich Bflanzen (Schachtelbalm u. a.) ber banach benannte Schilfsanbstein, während ein im boberen Niveau auftretender Sandstein durch die vorzuglich erhaltenen Kischrefte des Semionotus Bergeri, aus der Gegend von Coburg und Römbild, ausgezeichnet ift ("Gemionotussandstein"). Roch höher tritt ber fogen. "Stubensandstein" auf. 3m R. des Thuringerwaldes ift der Mittlere oder Gipeleuper bauptfacolic durch bunte Thone mit Gipe. Steinmergel und fparliche Sandfteinbante vertreten, tritt aber an Ausbehnung im gangen weit binter ben Roblenkeuper zurud.
- c) Oberer Reuper oder Rhat (Bone ber Avicula contorta) (ko). Ueber bem Steinmergelfeuper folgt, a. B. am Großen Seeberg bei Gotha. zunächst an der Basis der Rhatschichten eine meist konstante Bank von Quari-

<sup>1)</sup> Das Rhat oder "bie rhatischen Schichten" ift eine von Gimbel 1858 aufgeftellte

<sup>1)</sup> Das Ahāt oder "die rhätischen Schichten" ist eine von Gümbel 1858 aufgestellte Bezeichnung, welche an Stelle der früheren Ramen (Kontortaschichten, Zone der Avicula contorta, Kontortazone u. a., vergl. A. v. Dittmar, Die Kontortazone, ihre Berbr. n. ihre org. Einschlässe, lack getreten ist. Eine llebersicht des deutschen Rhät sindet man in der Dissertation von E. Zimmermann, Stratigraphische und paläontologische Studie über das deutsche und das alpine Rhät, Gera 1884, mit der speicken Litteratur (f. unten).

2) Bergl. C. W. Gümbel, Die geogn. Berhältn. des frünk. Triasgebietes, Bavaria IV, 1. Abt., 1866; Emmerich im Meininger Realschulprogramm für 1876; E. E. Schmid, Ueber den unteren Keuper des östlichen Thüringen, Ibh. z. geol. Spezialfarte von Breußen, Ueber den unteren Keuper des östlichen Thüringen, Beitr. z. Kenntnis d. Keupers im nördlichen Thüringen, Zischr. f. d. ges. Naturw., Halle 1876; M. Bauer, Ueber die geolog. Berh. der Seeberge und des Galberges d. Gotha, Ib. geol. L.-Anst. sür 1881, S. 1 sp.; E. E. Schmid, Die Bachsendurg dei Arustabt in Thüringen (ebenda sür 1883, S. 267 sp.); H. Proschold Seitrag z. Kenntnis d. Keupers im Grabseld (ebenda sür 1883, S. 199 sp.); D. Thürach Glied. des Keupers im nö. Franken, Geogn. Jahresbeste, Kassel 1888 u. 1889.

sandstein, leicht kenntlich an den zahlreichen "Gurkenkernen" (Steinkernen von Anodonta postera); fie wird daber ale Gurtenternschicht bezeichnet. Darauf liegen fandig-thonige Schichten, bierüber die geschätten Bertfand fteine, welche als .. Seeberger Sanbftein" weithin verlaben werben: dann folgt noch grauer, magerer Thon, nochmals Sanbstein, endlich Mergelschiefer und graue Thonmergel 1).

Aehnliche Schichtenfolgen treten bei Gisenach 2), bei Gichenberg, bei Gottingen 3), überhaupt in der weiteren Umgebung des Harzes, sowie an anderen nordbeutschen Lokalitaten auf. Bei Bittstedt unweit Arnftadt bat G. Bimmer mann eine für Thuringen reiche Rhatfaung gefunden 4); auch bei Gichenberg ift das Rhat ziemlich versteinerungsreich 5).

Ru den süddeutschen Rhätablagerungen neigen bereits Ueberbleibsel des Rhat am Großen Gleichberg bin; über diefe bat B. Brofcholdt nabere Mitteilungen veröffentlicht 6). Die Rhatschichten find am Gleichberg unter ber Basaltdede des Givsels verborgen, doch liegen bellgelbe, feinkörnige Sandsteine über die Oberfläche des Berges zerstreut, in welcher zuerst andeutungsweise von Emmerich, dann von Brofcholdt die charafteristifchen Rhatverfteinerungen nachaewiesen werden fonnten?).

Berbreitung bes Reupers (vergleiche bie Rarte).

Der Reuper erscheint im Leinethal, in den Eintiefungen ber Thuringischen Sochebene und in einem großen zusammenhängenden Bebiet im S. des Thuringerwaldes. Die sandigen und lehmigen Schichten dieser Formation geben einen im allgemeinen sehr ergiebigen Aderboden, sobak die Reupergebiete mit zu ben fruchtbarften Teilen Thuringens gablen.

Die größte zusammenhängende, allerdings zu einem erheblichen Teile von iungerem Sommemmland überbedte Reuverfläche ist das Thuringer Bentralbeden; mit diesem bangt an der Unstrut aufwarts nach RB. ju ein tleineres Gebiet jusammen. Rleinere Reuperstreden finden fich im S. und D. des Ettereberges an der Im abwärts, auch füdöstlich von Weimar an der Im aufwarts bei Chringsborf, Mellingen und Magdala. Rolierte kleine Keuperpartien trifft man noch in der Gegend von Jena bei Lützerode und unter dem Jägerhaus oberhalb Zwägen; es ift dies das öftlichfte Bortommnis; das südöftlichfte liegt auf den Blättern Stadtilm und Remda nabe bei Rudolstadt.

Bon Erfurt aus gelangt man nach 2B. bin in das zweite Saupt-

<sup>1)</sup> heinr. Credner, R. Jahrb. f. Min. 1889, S. 879; ebenda 1860, S. 293. -M. Baner a. a. D. Tegetmener a. a. D. 2) S. Credner, lleberficht ac.

<sup>3)</sup> J. G. Bornemann, Die Liassormat. i. d. Umgegend von Göttingen, 1854 (Diff.); Senft, Jthat. d. D. Geol. G. 1858, S. 805, N. Jahrb. 1870, S. 888; H. Credner, Ueber die Grenzgebilde zwischen Kenper und Lias in Nordbentschland, N. Jahrb. 1860, S. 293; R. v. Fritsch, Flüdery Rico, Ueber d. Rhat bei Göttingen, Itiak. d. D. Geol. G. 1868. Bergl. auch die Erläuterungen zu den Blättern Netra und Witzenhausen.

<sup>4)</sup> Jahrb. geol. L.-Anft. für 1886, S. L.
5) Bergl. Erl. zu Blatt Bitzenhaufen, S. 81.
6) Beitrag zur Kenntnis d. Keupers im Grabfeld, Ib. geol. L.-Anft. für 1888, S. 209 n. 210.
7) Hröscholdt hat auch in der Umgebung des Kleinen Gleichberges eine Decke von abgerollten Rhätsandsteinen bei Zeikseld nachgewiesen (Jahrb. geol. L.-Anst. für 1888).

Reuper gebiet nördlich vom Thüringerwald: sein größter Teil liegt um die obere Resse und die untere Apselstedt, reicht aber auf dem rechten Gerauser bis sast zur Bipfra. Im NW. ist Reuper an der Resse hin dis gegen Hayna vorhanden und steht nach SW. mit dem Reuperdreieck Gotha-Ohrdruf-Sättelstedt in Berbindung. Bereinzelt tritt der Reuper noch auf an der unteren Resse zwischen Mehlborn und Becherode bei Mihla und nordwestlich von Eisenach bis über die Werra oberhalb Kreuzburg 1).

Im Relief treten die Reupergebiete im ganzen mehr zurud, da scharf ausgeprägte Formen dem Rohlenkeuper nicht eigen sind, die Wergel des mittleren Reupers aber meist nur da eine größere Rolle spielen, wo die harten Rhatschichten sie überragen und vor Erosion schügen.

Im Grabfeld und im franklichen hügelland bildet die Reuperformation ein großes, geschlossens Gebiet, welches zwar im SD. von den jüngeren Juraschichten überlagert wird, dann aber gegen RB. hin in dem Dreied Coburg-Wellrichstadt-haßfurt den Raum zwischen Thüringerwald und Rhon weithin erfüllt.

Im franklichen Borland des Thüringerwaldes kommen daher die Reuperschichten bei ihrer bedeutenderen Entwickelung auch im Relief mehr zur Geltung. So sahen wir bereits (vergl. Abschnitt II), wie hier die "Keuperlandschaft" weiter nach S. sich deutlich von der "Gebirgsvorstuse" abhebt. Dieselbe bildet hier den ND.-Rand der großen franklichen Reupermulde: am Ausbau der letzteren beteiligt sich hauptsächlich die Schichtenfolge vom Reuperdolomit die hinauf zum Opalinusthon und dem Eisensandstein des Dogger, also die zu den höheren Juraschichten. "Die Reuperlandschaft stellt, dank ihrer vorwiegend tiesen Lage, ihrer meist ebeneren oder sanster geneigten Bodensorm und ihrem Ausbau aus Gesteinsschichten, deren Berwitterung fast durchaus einen tiefgründigen, warmen, kalkhaltigen, teilweise auch schweren Boden liefert, ein gutes, vielsach recht gutes Kulturland dar".

Die Rhatschichten (Oberer Keuper) sind zwar dem Areal nach nur von geringer Bedeutung, treten aber saft stets im Relies sehr bedeutsam hervor, da die schwer verwitternden sesten Sandsteinbanke der Abtragung lange tropen und auch weichere Schichtenkompleze im Liegenden vor der Wegführung geschützt haben. Außer an der äußersten RB.-Grenze unseres Gebietes bei Götstingen, wo es z. B. am Rleinen hagen und Rlusberge ansteht, bei Eichenberg und bei Retra in hessen, sindet sich das Rhät nordwestlich von Eisen ach inselsormig über Keupermergeln gelagert und besonders in der Gegen dzwischen Gotha und Arnstadt am Großen Seeberg, am Röhnberg, der Mühlberger Gleiche und Schloßleite, auf der höhe bei Bittstedt und auf den Foliert aufragenden Regeln der Burg Gleichen und der Wachsenburg; an den Flanken der letzteren treten in weiter Berstreuung noch zahlreiche einzelne Blöcke von Rhätsandstein am Roten Berg und bei Holzhausen auf (vergleiche Bl. Arns

<sup>1)</sup> F. Spieß a. a. D., S. 68. 2) Heim, Zur Borgesch. des süböstlichen Thüringerwaldes und seiner frant. Borlande Koburger Realschulprogramm v. J. 1890.

stadt, Bl. Ohrdruf, Bl. Gotha). Aehnlich ist bas Bortommen an den Gleich. beraen, bei Rombild, nur daß bier noch unter ber Bafaltbede auch noch aufammenbangende Rhatfcbichten erhalten blieben.



Rig. XXIII. Langsprofil burch bie Bachsenburg.

y Gipseinlagerung im Gipsteuper (km.), x, x Sanbsteinbante im Steinmergelleuber (km.).

### Tednifde Bebeutung.

a) Der Buntfand ftein ift zwar im gangen arm an inneren Bobenichaten 1). boch find gemiffe horizonte, in Thuringen besonbere bie oberen Bante bes Unteren Buntfanbfteins und bie unteren Bante bes Mittleren Buntfanbfteins, foweit fich biefe Unterscheibung überhaupt aufrecht erhalten läßt, reich an guten Werkfteinen und werben, gumal wenn sie langere Beit ber Luft ausgesett waren, vielfach zu Bausteinen, zu Trogen, selbst zu Mubl: und Schleifsteinen verwendet. Auch die Dolithe werden als Bauund Bflafterfteine gewonnen.

Bo bie Bertehrsverhaltniffe gunftig find, nimmt bie Gewinnung auch wohl großere Dimensionen an, wie an ber mittleren Saale zwischen Orlamunde und Jena, an ber unteren Unftrut bei Nebra, an ber Weimar-Geraer Bahn (bei Toppeln und Kraftsborf), bei Berta a. J. und bei Martinroba in ber Gegend von Elgersburg. Ferner liefern bie Chirotheriensanbsteinbante febr geschättes Baumaterial (bei Begberg u. a. v. a. D.).

Die Quaratorner loderer Sanbsteine werben vielfach jur Blasfabritation

verwendet, wie in Rabla, Boltstedt, an vielen Stellen bes Thuringermalbes.

Besonbers wertvoll werden jedoch die Raolinsandsteine für die lebhafte Borzellanindustrie Thuringens. Dieselbe beruht, wie E. E. Schmib2) hervorhebt, hauptfächlich auf dem Reichtum bes unteren weißen Buntfanbsteins an Raolin. Go erreicht berjenige vom Sandberg bei Steinheib bis zu 24 % Raolingehalt. Meist ift ber lettere aber viel geringer; so führt ber Sanbstein bei Basungen etwa 8 % 3). wird die Borzellanerde 3. B. auch bei Tabarg, Elgersburg, Martinrode, Biene bei Reuhaus und im Sugelland bei Beißenfels 4). - 3m Rot wird Gips mehrfach ausgebeutet.

b) 3m Rufcheltalt haben namentlich die feften Bante bes Unteren Dufcheltalts, bie Dolithbanke (00), noch mehr die Terebratula- und die Schaumkalkbanke einen lebhaften Steinbruchbetrieb, jumal in ber Rabe ber bebeutenberen Stabte, bervorgerufen. Berner werben bie Salgeinlagerungen bes Mittleren Mufchelfaltes - ber "Anhybritftufe" — in ben Salinen bei Erfurt, in Stotternheim, Buffleben und Arnshall ausgebeutet; bergmannisch abgebaut wirb bas Salz bei Erfurt 5).

5) Giebe die Erlaut. d. betreffenden Bl. Gotha, Stotternheim, Arnftadt.

<sup>1)</sup> Bergl. E. Küfter, Die beutschen Buntsandsteingebiete a. a. D., Abschnitt 11. 2) Zeitschr. b. b. geol. Ges., 1876, S. 87. 3) H. Bröscholbt, Zeitschr. b. b. geol. Ges., 1887, S. 347 ff. 4) H. Tredner, Uebersicht x., S. 133. B. Cotta, Deutschlands Boben I, S. 143 n. 188, Leipzig 1858.

|                                       | Am füblichen Harz-<br>rand nach<br>v. Seebach und Ed,                                                                                                                                                                                                                                      | In Thüringen nach H.<br>Crebn., C. C. Schmib<br>und Tegetmeyer.                                                                                                                                                                                                      | In Rorbfranken nach<br>Sanbberger, Nies, Thürach<br>und Proscholbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberer Reuper (ko)                    | Fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thon mergel u. sandig- thonige Schicken mit Protocardia rhaetica, Avicula contorta, Modiola minima. Mächtiger Quarglandstein ("Seeberger Sandstein") mit der "Gurlenkerns schicht". Anodonta post.                                                                   | In ben Haßbergen: Sanbsteine mit<br>Lepidopteris Ottonis, Equisetum<br>Münsteri, Anomosamites lasvis.<br>Am Großen Gleichberg: Sanbsteine<br>mit Avicula contorta, Cardium<br>cloacinum, Protocardia rhaetica,<br>Bonebed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mittlerer Keuper (km)                 | Rote u. grüne Mergel, Sips, Bänke mit<br>Corbula keuperiana<br>und Myoph. Raibliana<br>in den unteren Schichten<br>und dolomit. Steinmergel<br>mit Anoplophora und<br>Fischreften.                                                                                                         | Bunte bolomit. Mergel, worin Semio- notußsanbstein, Steinmergel mit Turbonilla Theodori.  Aequivalente bes Schilf- sandsteines. Gips- sührenbe bunte Mergel, barin Bänke mit Cor- bula keuperiana und Myoph. Raibliana.                                              | Banclobonschicken. Rote Thone mit Sanbsteinbankden. Stubensanbsteinbankden. Stubensanbstein (Gumbels Hauptstubensanbstein). Artosensanbstein. Rote Thone mit Artosen, Dolomiten, Sandstein. Rote Thone und Mergel mit schwachen Sandsteinbankden. Bunte, vorherrschend graue Mergel mit Sandsteineinlagen (Blassens und Plattensandstein). Lehrberger Schickt mit Turb. Theodori u. Anopl. Münsteri. Bunte, meist gipöfreie Mergel. Schilfsandst., reich an Pflanzen. Borberrschend buntle Mergel mit Gipös, Dolomits und Sandsteinbanken mit Estherien. Thon quarzit (Korbulabank). Rote Thone mit Steinmergelbank. Bunte, meist graue Letten und Thone mit Gipö, Steinmergelbanken mit Myoph. Raidl. (Bleiglanzbank). |
| Unterer Reuper ober Robienteuper (ku) | Grenzbolomit mit Myoph. Goldfussi. Rote und grüne Mergel mit Dolomiten, diese mit Equisotum, Acrodus, Myacites. Graue Thone mit Sandftein und grauem Ralfftein. Lettentohlen fandetein, mit viel Bslanzenresten und einem Lettentohlenstögen Blaugraue Thone mit gelblichem Bellendolomit. | Grenz bolomit mit Myoph. Goldfussi. Bunte Mergel. Lettentohlen fande ftein mit Equisetum arenasoum, Fischen, Sauriern, zuweilen mit Roblenstöz. Dolomit. Graue Schieferletten mit Equiset. und Farnen. Dolomite u. Mergel mit Ling. tenuissima, Bairdia u. Estheria. | Grenzbolomit mit Myoph. Goldfussi. Bunte Schieferletten mit Dolomit. Hauptsandstein mit Equ. aronacoum, zuweilen mit Rohlenslözen. Dolomitbänte. Rarbinienschichten (Anoplophorasandstein), Letten, Sandstein, Dolomite, auch Flöze von Kohlen. Schieferletten und Dolomite mit Ling. tonuissima, Myophoria Goldfussi, Bairdia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Früher wurden auch die Colestinschichten bes unterften Muscheltaltes bei Jena auf Coleftin ausgebeutet 1). Es treten bier (bei Bogau, Lobeba, Dornburg, fonft in Thuringen nicht) bunne, ben Schichten parallele, fentrecht baju faferige Lagen auf, abnlich bem Fafergips. — Aus ben Coleftinschichten stammen in ber Gisfelber Gegend bie murfelformigen Marmelfteine, welche in ben "Marmelmublen" oberhalb Giefelb ju ben belannten Spiellugeln ber Rinber abgerundet werben. Beiter nach SD. ju entnimmt man bas Material bem Mittleren Muscheltalt 2). In Thuringen ift ber Ruscheltalt, namentlich im Gegenfat zu bem alteren Raltgebirge, bem Rechstein, an brauchbaren Mineralien ungemein arm. Der Erzmangel ift gerabezu für benselben haratteriftifc!

c) Der Reuper liefert ebenfalls in ben festen Sanbstein- und Steinmergelbanten 3ahlreiche Wertsteine, serner Stubensand, Streusand, Thone 3), auch wurden bie Robleneinlagerungen ber Lettentoblengruppe in fruberer Beit baufiger ausgebeutet, besonders in ber Umgebung von Beimar 4) (bei Mattftebt u. a. a. D.), ferner

bei Tennstädt, Mublhausen, Sonneborn unweit Gotha, Arnstadt u. f. w.

Bu ben vortrefflichften Bauft einen geboren aber vor allem bie Rhatfanbfteine bes Oberen Reuper; neuerbings werben biefelben in bebeutenbem Dage am Gr. Seeberg bei Gotha und am Rohnberg bei Wandersleben abgebaut. "Seeberger Sandstein" wurde 3. B. beim Bau bes Jenaer Oberlandesgerichtes verwendet, viele Berliner Bauten find aus biefem wegen feiner Dauerhaftigkeit besonders geschätten Material bergeftellt.

### 2. Die Juraformation.

Rur gang geringfügig und für das Relief ber Landschaft nicht in die Bagschale fallend find die Schichten des Unteren oder des Schwarzen Jura, des Lias (englische Bezeichnung), welche im R. des Thuringerwaldes am Großen Seeberg und Robnberg 5), füboftlich von Gifenach an ein paar fleinen Stellen am Rleinen Reihersberg in der fogen. "Leedendelle" unweit des "Gefildes" und nördlich von Eisenach am Mosebergs), endlich an der NB. Grenze am Babnhof Eichenberg 7) und in größerer Ausbehnung bei Göttingen 8) gang vereinzelt vorfommen und burch bie Leitfosfilien als Jura erkannt wurden. Mit den machtigen Juraablagerungen, welche schon öftlich Coburg in ein paar vorgeschobenen Posten erscheinen und bann füblich von Lichtenfels auf ben R.-Ausläufern bes Frankenjura bei Klofter Bang, Bierzehnheiligen-Staffelstein u. f. w. erscheinen, laffen fich diese thuringischen Borkommnisse an Ausdehnung nicht vergleichen. Die Juraformation in ihrer vollen Entwidelung gehört dem füdwestdeutschen Beden an und soll bier nicht Begenstand eingehender Erörterung fein.

Die Schollen des Unteren Jurg im N. des Thuringerwaldes haben aber

2) S. Lores, Erl. zu Bl. Eisfelb, S. 47. 3) Gumbel in Bavaria, IV, S. 1.

8) J. G. Bornemann, Ueber die Liasformation in der Umgegend von Gottingen, Inaug. Diff. 1854.

<sup>1)</sup> Erlant. ju Bl. Jena. E. Liebetrau, Zeitfchr. b. d. geol. Gef., 1889, S. 717 ff.

<sup>3)</sup> Gimbel in Bavaria, IV, S. 1.

4) E. Schmid, Ueber den Unteren Kenper d. öftlichen Thüringen (Abhandl. d. K. Pr. Geol. L.-Anft., I, S. 2). Zwischen Mattstedt und Bickerstedt besand sich das "Rene Bert". Am Schlösserzeg sind noch die Stollenmundlöcher der ehemal. Kohlenbergwerte zu sehen. Bergl. J. C. B. Boigt, Bers. e. Gesch. d. Steintohlen, Brauntohlen u. d. Torses, II. Teil. S. 15—60, Weimar 1805 (mit spez. Beschreibung von Schreiber).

5) M. Bauer, Erl. zu den Bl. Gotha und Ohrdruf; derselbe im Jahrb. stür 1882.

6) K. Senst in Zeitschr. d. d. geol. Ges., 1858, und J. G. Bornemann im Jahrb. d. geol. L.-Anst. sür 1883, S. 404 ss.

S. 57—80.

für die geologische Geschichte Thüringens trop ihrer Geringfügigkeit ein hobes Intereffe (f. unten die dritte Abteilung).

Bei Gotha folgt zunächst ein heller Liassandstein, dann Mergelschiefer, dunkeler Dolomit mit Donnerkeilen (Belemnites paxillosus ist häusig), Thon und bröckelige Schieferletten. D. Burbach hat aus diesen erst in neuerer Zeit bei Gelegenheit einer Stollenanlage ausgefundenen Schichten zahlreiche Foraminiseren nachgewiesen und G. Steinmann (Das Leptaona-Bett bei Gotha) 2) einen bestimmten Horizont innerhalb des Lias d der süddeutschen Geologen sesstellen können. An den Reihersbergen sind auch noch die grauen, sandigen Mergelschichten (e) vertreten. J. G. Bornemann hat aus der Eisenacher Gegend nach und nach recht mannigsaltige Bersteinerungen gesammelt, eine Uebersicht bat er im Jahrb. d. geol. L.Anst. für 1883 zusammengestellt. Bei Eichenberg sanden sich Ammonites planordis, Gryphaea arcuata, serner Ammonites Bucklandi, geometricus, margaritatus und Avicula papyracea, durch welche das Borhandensein der Stusen  $\alpha$ —d als bewiesen anzusehen ist 3).

### 3. Die Rreideformation.

Die Kreideablagerungen find auf ein paar ganz vereinzelte, durch besondere tektonische Verhaltnisse erhalten gebliebene Reste beschränkt, welche auf dem Ohmgebirge im Sachsenthale auf Rohlenkeuper, in der Holunger Mulbe und auf

dem Georgsberg südwestlich von Kloster Gerode (Blatt Gerode) nördlich davon auf Mittlerem Muschelkalf auftreten. Die beistehende Figur giebt über das erstere isolierte Bortommnis nähere Auskunst: nach Gesteinsbeschaffenheit und den Bersteinerungen bestehen die Schichten aus einer unteren Gruppe, dem etwa 30 m mächtigen Grünsand von Essen, der Tourtia —, und aus einer oberen Gruppe von hellgrauweißem Mergelkalt, dem Pläner; sesterer entspricht dem Unteren oder Cenomanen Pläner mit Ammonites varians 4).

Sonst fehlen Kreideschichten ganglich, in Ofthuringen ift auch von Jura und Rhat feine Spur nachzuweisen.



Fig. XXIV. Kreibe im Ohmgebirge.

<sup>1)</sup> D. Burbach, Beiträge jur Kenntnis ber Foraminiferen bes mittleren Lias am Gr. Seeberge I u. II, in Zeitschr. f. Naturwiff., Salle 1886, S. 30 ff. u. S. 498 ff.

<sup>2)</sup> R. 36. f. Min. 1886, Bb. II, S. 81. 3) F. Moefta a. a. D.

<sup>4)</sup> R. von Seebach, Erläuterungen ju Bl. Borbis, S. 12-14.

# Beuntes Kapitel.

### Die känozoische Formationsgruppe.

### 1. Die Tertiärformation.

Bon der älteren Abteilung der Tertiarformation, dem Cogen oder Palaogen, ift das Cogan in Thuringen nicht vertreten, sondern nur das Oligogan.

### a) Das Dligogan.

Wir begegnen junachst oligozanen Ablagerungen in Gestalt von mächtigen Riesmassen mit Quarzgeröllen bis (selten) zu Kopfgröße an den Flüssen von Ostthüringen, hoch über dem heutigen Wasserspiegel, z. B. an der Esster!). Die Gerölle sind häusig gar nicht zu sesterem Gestein verkittet, weisen nur geringe Zwischenlagen von Sand auf und bestehen sast nur aus Quarz, doch kommt auch Rieselschiefer, Quarzit- und Thonschiefer, seltener Diabas in ihnen vor. Der Sand ist nicht selten zu größeren Blöden von Quarzit verkittet (Braunkohlen- oder Süßwasserungen, volkstümlich "Knollenstein"). Bon der Geraer Gegend läuft nach S. zu bis Delsnis oben auf den Bergen der Esster entlang, zum Teil 60—75 m über dem jetzigen Fluß, eine Reihe von kleinen, in geringem Abstande auseinandersolgenden Gerölllagern, welche wohl die Lagunenreihe eines oligozanen Flussed darstellen (vergleiche die beigefügte Karte). Die Riese und Sande sind sast überall in Sandgruben gut ausgeschlossen.

Auch Nebenflüsse der Esster, besonders die Trieb bei Jocketa, Pohl, Altenund Neuensalz und serner die Golpsch (bei Weißensand und Mühlwand) zeigen derartige Oligozänreste, serner die öftlicheren Flüsse, z. B. die Mulde (auf Sektion Kirchberg). Die Anschwemmung dieser Lager wird daher wohl am natürlichsten durch im allgemeinen dem heutigen Thalspstem solgende stromartige Gewässer erfolgt sein.

Auffallender Beise zeigen nun aber die Fluffe im B. der Saale keine derartigen Oligozanreste. Diese selbst nimmt gewiffermaßen eine Mittelstellung ein.

In der Jenaer Gegend treten noch am Forst und zwar an mehr Stellen, als die geologische Spezialkarte angiebt \*), serner am Gleifberg hinter der Kunipburg Oligozangebiete auf: es sind vor allem sette weiße, seltener graue, zur Töpferei sehr brauchbare Thone,

2) E. E. Somid giebt auf Bl. Jena nur zwei Stellen mit Tertiar am Forst an. Dieselben sind jedoch weiter verbreitet, jetzt z. B. durch Robungen am Schwarzen Graben (Beg nach Bollrabistoba) aufgeschlossen.

<sup>1)</sup> R. Th. Liebe, Schichtenausbau a. a. D., S. 64; E. Beise, Erl. zu Bl. Plaueu-Delsnig und Delsnig-Bergen; K. Dalmer, Erl. zu Bl. Treuen-Herlasgrün ber Geol. Spezialsarte des Kgr. Sachsen. Der Berlauf ber alten Elster s. auch bei R. Th. Liebe, Die Seebededungen von Ofithüringen a. a. D.

ferner magere, fandige und taltige Thone, feiner weißer Quargfand und vor allem gerundete Quarigeschiebe. Eine bunne Lebmbede verhüllt biefelben bem Auge, wenn nicht burch Thon: ober Sandgruben, frifche Robungen, Bege und bergleichen Aufschluffe vorhanden find. Die Thongruben erreichen bis 12 m Tiefe und ftogen bier auf Quarsaeschiebe. Sand- und eifenschuffig-sandiges Quarztonglomerat. Die Thone stimmen gang überein mit benen, welche im D. ber Sagle bei Burgel (Mertenborf, Rodau, Bepborf), weiterhin um Schtolen und im Ofterland gegraben werben.

Die meiften ber Oligoganlager find gerftort, die Gerblle in bas Diluvium eingeschwemmt, wie bies in ber Gegend von Jena und an ber Saale auswärts um Saalselb und Riegenrud nachgewiesen wurde. hier enthalten die altbiluvialen Schotterlager Quargerolle, welche aus bem aufgearbeiteten Oligozan ftammen. Solche Lager befinden fich auf Terraffen an ber Saale entlang, 115-130 m uber ihrem beutigen Bafferfpiegel, unb fahren auch ftete oligozane Summasserquarzite. So liegt auf bem linten Saalufer auf bem boben plateauartigen Terrain amifcben ber Model, ben Schluffbodern und ben norblichen Auslaufern bes Cohmen, wie am Rorbhang bes Lagiener Rulms noch ein ziemlich umfangreiches Gerölllager; die meift nuß= ober fauftgroßen Gerölle enthalten oligozane Sußwafferquarzite und oligozane, burch manganhaltiges Gisenerz vertittete Konglomerate. Auch rechts ber Saale am Steinbiel, Bimmersberg und am Gichelberg bei Cicbicht lagern oligogane Gesteine und zwar im gleichen Riveau etwa 130-150 m über ber Saale 1). Auch weiter aufwarts auf Bl. Riegenrud find folde Gerollager am Conrob, füblich von Goffis, fubwestlich von ber Sopfenmuble, norblich vom Saalhaus, norblich und weftlich Reibenberga und auf ber Bobe zwischen bem Orte Saalthal und Prefwis erhalten 2). Diefe Lager haben fruber einen weit großeren Umfang gebabt; fie ftellen Ablagerungen ber Saale bar, als lettere in einem breiten Thale und natürlich viel hoberem Riveau babinflog. Gin gang fleiner Reft von Dligogan noch auf urfprung = licher Lagerstatte ift übrigens bei Gertewis (Bl. Biegenrud), auf Bechsteinriff rubend, allerdings abfeits vom beutigen Saalthal, erhalten geblieben 3). Bon biefem Lager aus haben fich burch Abwitterung nach B. bin Quarggerolle verftreut; febr felten findet fich bort auch einmal ein Blod von ben bereits mehrfach genannten oligoganen Gusmaffer: quarziten mit brauner, wie glaftert aussehenber Oberflache.

Biel bedeutender an raumlicher Ausdehnung find aber einige andere, jest gleichfalle ganglich isolierte Dligoganlager im 2B. ber Saale bei Blantenhain und Groß. Lohma einerseits - bier an brei Stellen (auf dem Wildteich, am Bombenberg und am Lohmaer Solg) und zwar Thon mit Quargfand und Quarggerollen -, unweit Rranichfeld andrerfeite 4). Am Sandberg bei Kranichfeld besteht die Ablagerung von unten nach oben aus Quargeschieben und Quargand mit Thon vermengt, aus dem etwa 11 m tief gelegenen, bis ju 3 m machtigen Brauntohlenflog und aus zuerft fandigen, bann fetten Thonen. Bon 1834-1846 murben Die Roblenschichten abgebaut; man fand namentlich Refte einer Rabelholgart (Taeda ober Pinus lignitum, Schimp. - P. spinosa Gopp., von G. herbft Pinus Kranichfeldensis genannt 5).

Einzelne, nicht mehr Lager bildende Quangerolle find noch bei Chrenftein (Bl. Remda) und am hoben Rreuz bei Stadtilm beobachtet, sowie

<sup>1)</sup> R. Liebe und E. Zimmermann, Erl. ju Bl. Saalfelb, G. 42. 2) R. Liebe und E. Zimmermann, Erl. ju Bl. Ziegenrud, G. 84.

<sup>4)</sup> E. E. Schmib, Erl. ju Bl. Blantenhain, S. 11, und Bl. Rranichfelb, S. 8. 5) E. E. Somid, Erl. ju Bl. Rranichfeld, S. 9, und G. Serbft im R. 3b. für Min., 1843, 3, 178-179.

"Anollensteine" auf sekundärer Lagerstätte in diluvialem Flußschotter bei Gräfinau (Blatt Stadtilm), bei Dannheim (Blatt Plaue) und bei Arnstadt, hier mit Burzelresten von Lebensbäumen (Thuites).

Bisher haben wir es mit Ablagerungen zu thun gehabt, welche zumeist aus losen Geröllen oder Sanden und Thonen bestehen und größtenteils mit alten Flußläusen der Oligozänzeit in Zusammenhang stehen. Das Sonderbare bei diesen Oligozänlagern und Geröllen ist der schroffe Gegensat, in welchem das in ihnen austretende Material zu den an so großen Quarzen gänzlich freien Sandsteinen und sonstigen Sedimenten der Umsgebung steht! Wie ist dieser grelle Unterschied zu verstehen?

Biel bedeutender werden nun aber die oligoganen Ablagerungen nach Ausbehnung und Busammensetzung im RD. Des Gebietes, von ber Wegend bei Beig und Beigenfele nach Merfeburg, Salle, in die Manefelder Mulde und in das Unftrutbeden von Artern und das Thal von Frankenbaufen. 3m D. und ND, von Thuringen haben wir es jedoch ebenfalls nach ber Meinung ber diese Gegenden fartierenden Geologen ausschließ. lich mit Sugmaffer- oder bochftens mit Bradmaffer-Ablagerungen gu thun, erft jenfeite Salle (Bl. Betereberg u. f. w.) und in der Umgebung von Leipzig treten auch marine Bildungen bingu. Es schiebt fich bier von dem großen norddeutschen Tertiargebiet zwischen Burgen und Salle ein füdlicher Borsprung in die thuringisch-sächfische Bucht vor. Die nichtmarinen Schichten laffen fich ale nord beutsche Brauntoblenformation gufammenfassen 1). Bei Salle 3. B. bildet die Brauntoblenformation eine fast borigontale 30-40 m machtige Dede über ben bortigen Borphyren; Die einzelnen Schichten treten an ben Thalgehangen ju Tage. Laspenres hat folgenbes Brofil (vergleiche die Figur) aufgestellt. Ueber dem Borphyr und dem ihm aufliegenden Rapfelthon 2) treten die folgenden Glieder auf:



Fig. XXV. Die Glieberung best Oligozan im Rorben von halle a. S.

<sup>1)</sup> H. Crebner, Elem. b. Geol., 7. Auft., 1891, S. 679.
2) Zeitschr. b. b. geol. Ges., 1872, S. 285. Diese plastischen 10—20 m mächtigen weißen ober lichtgrauen Rapselthone, welche früher zum Tertiär gestellt wurden (so von Laspehres, und auch noch in der neuesten Auft. von H. Credner Elem. d. Geologie), sind jedoch permischen Alters wie der Porphyr, dem sie ausliegen. — Ueber die Pflanzen s. Kriedrich, Beitr. zur Kenntnis der Tertiärstora d. Provinz Sachsen, Abh. d. Geol. Spezialsarte von Preußen, Bb. IV, heft 3.

- 1) Die Knollensteinzone, 1—2 m mächtige thonige Sande mit bis gentnerschweren Quargiten;
- 2) das Untere Brauntoblenflog, bis 6 m machtig, oft als untere Aldzaruppe entwidelt:
- 3) ber Stuben oder Quargfand, bis über 30 m machtig, bisweilen perfittet:
- 4) das Obere Brauntohlenflog, bis 5 m machtig. Ueber diesen terrestren Gliedern der norddeutschen Brauntoblenformation folgen nun nordlich von Salle noch die Bertreter des marinen Mittel. oliaozans:
- 5) ber Magbeburger Sand, 3-13 m machtig, ferner Sand mit viel Glimmer, oft schwarz (Brauntohlenfand) ober reich an Aluminit (Aluminitfand); er gebt über in :
- 6) ben Septarienthon, thonia fandig mit Ralffonfretionen, Septarien genannt, Bips und Brauneisensteinknollen;
- 7) ber Dbere Sand (Kormsand, Glimmersand); er wird bis 15 m machtia und ift mahrscheinlich marinen Ursprunge, vielleicht oberoligogan 1).

In dieser Bollständigkeit, wie hier bei Salle, tritt nun aber die Brauntoblenformation, auch abgeseben von den sonst gang fehlenden marinen Bliedern, nicht überall auf, ja in einem großen Teile von Thuringen fehlt fie überhaupt ganz. Auf die einstige weite Berbreitung des Oligozans tonnte man amar ichließen aus ben weithin verbreiteten Quaraiten, welche ber Berwitterung vorzüglich wiberfteben. Wie wir benfelben bereits bei Erwahnung ber oligoganen Rluflaufe begegneten, fo fonnte man fie als lette Refte ausgebehnter oligoganer Ablagerungen auffaffen, welche an febr gablreichen Stellen erhalten geblieben maren, teils gang vereinzelt, teils in Gruppen, teils in großen, hier und ba auch in fehr großen Mengen. Es ift aber offenbar durch bas Inlandeis dieses tertiare Gefteinsmaterial aus seiner ursprunglichen Lagerstätte fortgeführt und weithin ausgestreut worden. Da die geologische Spezialaufnahme auf ihr Bortommen besondere Rudficht genommen bat, fo fann die Berbreitung der Quargite mit Gulfe ber veröffentlichten Blatter icon recht aut verfolgt werden: es zeigt fich, daß vom D. und R. des Gebietes bis an den ND.-Ruß des Thüringerwaldes Brauntohlenquarzite vortommen; mit wenig Ausnahmen find fie auf allen Blattern verzeichnet, ja, bis in die Gegend von Friedrichroda 2) und in die Borberge bes Gebirges bei Bechftabt und Cordobang find diefe Blode nachgewiesen 3). Raturlich ift es nicht mehr möglich, ju unterscheiben, ob diese Blode die letten Reste von

<sup>1)</sup> H. Credner, Elem. d. Geol., S. 686. Die marinen Gebilde des Oberoligozans treten nur sehr sporadisch zu Tage, wie im MB. bei Hildesheim und Osnabridd zu (am Doberg bei Bünde) und in Pessen auf der Bilhelmshöhe, bei Ober- und Niedertwesungen. Das Oberoligsgan wird in Hessen von der oberen (untermiozänen) Braunsohlenformation überlagert (H. Credner, El. d. Geol., S. 687).

2) E. Weiß, Jahrbuch d. geol. L.-Anst. sitr 1885, S. XXVIII.
3) H. Loreh, Ebenda, S. LXXIII ss.

oligozanen Gumpfen und Seebeden darftellen, in welche dieselben eingeschwemmt wurden, oder ob wir es mit ben Reften fluviatiler Schotterlager zu thun baben, wie solche oben besprochen wurden.

Um baufiasten trifft man die Quargitblode im 2B. und D. der mittleren Elfter. In der Gegend von Burgel liegen dieselben g. B. ungemein gablreich im Waldeder Forst - soweit fie nicht bereits burch die Bewohner abgefahren und zu Pflafterfteinen verarbeitet wurden -; fie leiten gewiffermaßen durch ihr gehäufteres Bortommen die beffer und zusammenhängender erhaltenen Ablagerungen ein: bier in Ofttburingen bestanden nach ber Meinung von R. Th. Liebe ausgedehnte Gugmafferbeden und Sumpfdiftritte; lettere nahmen wohl zunächst die oben angedeuteten oligozanen Flüsse auf, denn die Ablagerungen ber oligozanen Elster 3. B. breiten sich im R. von Gera aus und bilben bier nach E. Bei fe das Liegende eines oligoganen Braunfohlenflozes 1). Auf den Blättern Ronneburg und Langenberg nimmt bas Tertiar einen großen Raum ein, besonders im Beiger Forst; zwischen Beig und Beigenfels find gablreiche Brauntoblenwerte, namentlich im D. ber Wethau, weiter westlich zeigen fich nach der Saale zu viele tertiare Quarzaeschiebe, südlich bei Wesdorf, Rodau, Mertendorf (Bl. Burgel), westlich von Schfolen (Bl. Camburg), auch noch jenseit der Saale treten dieselben hier und da, 3. B. auf Bl. Naumburg, bei Goseck (Bl. Stoken) bervor.

Diefes oftthuringifche Oligogan zeigt übrigens, wie bies bei einer Sugwaffer- ober Sumpfbilbung nicht anbers zu erwarten ift, oft icon auf turze Entfernungen bin Menberungen in ber Machtigfeit und Busammensepung. Rur die Gegend bes Zeiter Forstes unterscheibet R. Th. Liebe (Bl. Langenberg) folgende Glieber:

1) Bu unterft liegen Thone ober Sande ober Sußwafferquargite, ofters mit Burgeln

von Nabelhölgern.

2) Das folgende Brauntoblenflog ift freilich nicht überall entwidelt, mit Reften von Nabelhölgern, abnlich unseren Lebensbaumen und Eppreffen (Callitris Brongniarti). Auch die Lignite enthalten fast nur Nadelholzreste (Cupressinoxylon). Floz fehlt.]

8) Es folgt grauer ober flediger Thon mit Sanbichmigen "Rohlenthon", oft mit

Gifenvitriol.

Sober hinauf nimmt ber Thon Sand auf; julest entfteben abwechselnde Sand- und Geröllager. Der gelbe Quargfies ift fur Gartenwege febr beliebt.

Sehr verbreitet ist das Tertiar auf der Thüringer Grenzplatte, wenn auch an vielen Stellen vom Diluvium verhüllt; namentlich gegen die Mansfelder Seen zu beruht auf ihm ein intenfiver Bergbau (Bl. Teutschenthal u. f. w.). Dasselbe ift aber auch noch bedeutend weiter gegen 2B. verbreitet, sudöftlich in ber Rieftebter Mulbe (bei Bornftebt, Liedersdorf, Bavernaumburg), in der Gegend von Artern (Ichstedt und Esperstedt im R. von Artern) 2), bis zur S.- und SB.-Abdachung des Riffbaufer (Frankenhaufen, Rottleben u. s. m.).

Tagebau, ben fogen. Ruhiochern (E. Rapfer, Erl. ju Bl. Artern, S. 10).

<sup>1)</sup> Bergleiche vor allem R. Th. Liebe, Schichtenausbau, S. 63, sowie die Erl. zu Bl. Ronneburg und Langenberg, sowie E. Weise, Erläut. zur Seltion Plauen-Delsnitz d. Geolog. Speziall. d. Agr. Sachsen, S. 78.
2) In der Kohle von Artern sand sich ein seltenes Mineral, der "Honigstein", im alten

Die Brauntohlen erscheinen teils in Linsen, teils in Flözen, welche bei Zeig 14 m mächtig sind, meist aber 3—6 m Mächtigkeit erreichen mit bäusigen Anschwellungeu und Berdrückungen; bei Riestedt kommen 5 Flöze übereinander vor. Bei Bornstedt treten Alaunthonlager mit den Braunkohlen zusammen auf und werden zur Darstellung vou Alaun und Eisenvitriol benutt.

Die Reihenfolge der die Formation hauptsächlich aufbauenden Quarggerölle, Quargfandsteine und Braunkohlenquarzite, Thonschichten und Braunkohlenfloze ift jedoch nur für kleinere Areale konstant.

Die Pflanzen im Oligozan, welche hauptsächlich die Brauntohlenstöze bilben belsen, sind sur das thüringisch-sächsische Gebiet von O. Heer und neuerdings wieder von B. Friedrich (S. 150, Anm. 2) eingehend beschrieben worden (s. D. Heer, Beitr. zur näh. Renntnis der Sächs.-Thür. Brauntohlenstora, Abhandl. d. natw. Ber. zu Halle, 1861; derselbe, Ueber die Brauntohlensstanzen von Bornstedt, Abh. d. natw. Ges. zu Halle XI, 1870, Berlin). Das meiste Material lieferten Radelhölzer (Eupressineen, besonders Taxoxylon) für die Bildung der Brauntohlen; andere Flöze bestehen abwechselnd aus Basserpslanzen (Trapa u. a. m.) und aus Resten von Laubhölzern der Gattungen Quorous, Laurus, Cinnamomum, Magnolia, Dryandroides, Ficus, Sassafras, Alnus, Juglans und Betula; auch treten einige Palmen (Fächerpalmen wie Sadal, Fladellaria und Rotospalmen wie Phönicites) hinzu. Die Flora erinnert an diesenige im heutigen Florida und Louisiana. Bon großem Interesse ist das Bortommen prächtiger großer Crempsare von Limulus Dochoni, dem merkwürdigen Molustentreds nächst verwandt (Giebel in Itsalus Dochoni, dem merkwürdigen Molustentreds nächst verwandt (Giebel in Itsalus, f. d. ges. Naturw. 1862, S. 320) und Zinten im R. Jahrb. f. Min. 1863, S. 242. Fundort ist Teuchern.

Es sinden sich außerdem im heffischen Bergland an einer Reihe von Stellen, besonders unter ben Basaltbeden des hirschergs und des Meißner, technisch sehr wertvolle Tertiärschichten, über deren Einordnung in die Schichtenfolge dis jest noch teine volle Uebereinstimmung erzielt werden konnte. Dieselben sind aber jünger als die bisher besprochenen Absabe; durch ein tertiäres Borksmunis im Richelsborfer Gebirge?) wird eine Brude hergestellt zwischen den Tertiärablagerungen von hessen und benjenigen der Rhon. Lestere rechnet man bereits zum Miozan. Da sie an einigen Stellen bis in das sudwestliche Borland hineinragen, ist hier auf dieselben wenigstens ganz turz einzugehen.

- b) Das Reogen ober jungere Tertiär (Miozan und Bliozan).
- 1) Zahlreich treten miozäne Ablagerungen auf den Hochebenen oder am Ofthange der Rhon auf 3); dieselben wurden von Basalt überdeckt und hierdurch vor der Abtragung bewahrt, was unter anderem auch an den Bergen im B. von Meiningen, an der Geba und dem Hahnberg in ausgedehnterem Maße der Fall ist. Aber auch unter der Basaltüberdeckung (B) des Großen Dolmar liegt, wenigstens sehr wahrscheinlich, so wie es auf der solgenden Figur angedeutet ist, etwas Tertiar (b Braunsohlenschicht) ver-

<sup>1)</sup> Bergleiche die weitere Darlegung von F. Ben fchlag in ben Erl. zu Bl. Grofalmerobe. 2) Blatt Sontra, S. 8.

<sup>3)</sup> Ueber die Mojanablagerungen der Rhon, welche wir hier nur erwähnen, f. die älteren Arbeiten von Ha sienkamp u. A. und namentlich F. Sandberger, Ueber die Brauntohlenform. d. Rhon (Berge und Hittenmännische Zig., 1879, Nr. 21 ff, und "Zur Naturgeschichte der Rhon" in der Gemeinnilit. Wochenschrift, 1881, Nr. 1 ff. (anszugsweise in Schneiders Kührer durch die Rhon, S. 13 ff.), serner Arbeiten von H. Bit ding, H. Pröschold im Zahronch d. geol. L.-Anst. Bon der Geolog. Spezialtarte enthalten die Lieferungen 36 und 87 Teele der nördlichen und östlichen Rhon.

£. XXVI. Profil des Großen Dolmar bei Meiningen. (**Nac**t) **8**8 Frangen.

Š

(Höbhe: Länge = 1:1)

borgen, denn es wurden Rollstüde tertiaren Alters am Dolmar aufgefunden 1).

Bermutlich von gleichem Alter mit diesen Ablagerungen unter den Basaltdecken ist die Braunkohlenbildung, welche in einem Kessel nördlich von Unter- und Oberzella ebenfalls auf der rechten Seite der Werra unweit der Feldamündung erhalten geblieben ist, und zwar in bebeutender Ausdehnung und Mächtigkeit<sup>2</sup>).

Bu oberst erscheint ein wenig mächtiger (etwa 1 m) Thon von hellgrauer, bläulicher bis brauner Farbe, welcher als Töpserthon gewonnen wird. Darunter solgt ein seiner, weißer, bis gelblicher Quarzsand von erheblicher Mächtigkeit — in einem Brunnenschacht bei Riederndorf war berselbe mit 38 m noch nicht durchteust —, darunter ein Braunt ohlen flöz, hauptsächlich bitumindses Holz entshaltend, etwa 1½ m mächtig, schließlich grauer Quarzssand mit Quarzzserdle. Die Rohlen wurden zu Ansang bes Jahrhunderts für die Saline in Allendorf ausgedeutet. Daß es sich hier um eine pliozäne Ablagerung handeln könne, hält A. von Könen sür sehr wahrssichel.

2) Es sind nun aber noch eine Reihe von jungtertiären Ablagerungen, und zwar im Gebiet der Berra und ihrer Rebenflüsse, beobachtet bei Eisseld<sup>3</sup>), auf dem Plateau über Meiningen, bei Billmars, Schwarzbach, Rosa<sup>4</sup>), und auf der rechten Thalseite neuerdings bei Gumpelstadt<sup>5</sup>); von manchen derselben ist es allerdings nicht ganz sicher festzustellen, ob sie noch dem Tertiär zugerechnet werden durfen.

Rach ber petrographischen Beschaffenheit wurde man sie bemselben unbebenklich einfügen. Bei Rosa 3. B. solgt unter Sandsteinschotter gelber und weißer Sand und sandiger Lehm, 2—3 m mächtig, unter biesem treten blaue, sandige Letten auf wit Einlagerungen einer blätterigen Moortohle, dunkele, blaue und gelbe Töpfersthone und als tiesste ausgeschlossen Lage ein weißer,

<sup>1)</sup> B. Frangen, Bl. Wafnugen, S. 34, und Jahrb. b. geol. L.-Angl. für 1881.

<sup>2)</sup> Erl. zu Bl. Bacha, S. 12 und 13.

<sup>3)</sup> Hore's, Erl. ju Bl. Eisfeld, S. 51. In zwei Hohlmegen westlich vom Eisfeld sind Thongruben mit einem weißen oder etwas streisigen seinsandigen Thon unter Ditubialscher, welchen man nach Analogie anderer Funde für tertiffe hölle.

<sup>4)</sup> Bergl. die Blatter Altenbreitungen, Oberlat, Beimershaufen (von S. Büding).

<sup>5)</sup> F. Benfchlag, 36. geol. L.-Anft. f. 1887, S. LIX ff.

von fogen. Eifenschalen burchzogener Sanb mit einzelnen Sanbstein= unb Quargerollen (Bl. Altenbreitungen, G. 15). Auch noch weiter abwarts treten im Unter : grunde bes Diluvialbedens von Gerftungen somobl im B. ber Berra von Gerftungen bis Honebach als im O. bes Aluffes bei Berta und Borfclitt Thonund Sanbablagerungen auf, welche als jungeres beffifches Tertiar bezeichnet Die Thone nehmen die Bafis ein und follen 26 m machtig fein, Die worden find. Sande find etwa 2 m machtig. Berfteinerungen wurden bis jest nicht gefunden 1).

3) Manche Schotter- und Thonablagerungen Thuringens an der Berra. Im, Saale u. s. w., welche bis jest für altdiluvial gelten, mogen benjenigen Schichten im Alter nabe ober gleich steben, welche R. von Fritsch aus ber Gegend von Rippereroda ale bem Pliogan angehörig beschrieben bat 2). R. von Kritsch giebt mehrere Profile Diefer Schichten einer "plioganen gabmen Gera"; es treten als einzelne Glieder auf: Geröllmassen, sandige Lagen, thonige Gebilde verschiedener Art (wie Balkerde, Töpferthone 2c.), Braunkoblen, meift von Schiefertoblen - Beschaffenbeit mit ftart jusammengepreften Stammen und Baumzweigen: ausgezeichnet find biefe Schichten burch ihre Roffilrefte. welche R. von Fritsch genau beschrieben und meist auch bilblich dargestellt bat; wichtig find namentlich die Kunde des Mastodon (M. arvernensis), der Baffernuß (Trapa Heeri) u. s. w.

Eine der Rippererodaer gang gleiche Balterbe bat übrigene E. E. Schmid öftlich von Dienstedt aufgefunden (auf Blatt Kranichfeld); das Lager barg aber teine organischen Refte .). Auch bei Stadtilm, westlich vom "Soben Rreug", liegen nach E. Bimmermann fraglich pliogane Schichten.

### Tecnifche Bermertung ber Tertiarformation,

Wie für bie Industrie Nordbeutschlands bie tertiaren Brauntoblenschafe eine bobe Bedeutung haben, jo find biefelben auch fur ben norböftlichen preußischen Teil Thuringens von febr großer Bichtigfeit. Für die Gegend von Salle, Beißenfels u. f. f. wirb namentlich eine Mobifitation ber Brauntohle, bie Bachstoble (Byropissit) sehr wertvoll, weil sie wesentlich aus Pflanzenwachs besteht und bei ber Darftellung von Baraffin Berwendung findet (herm. Crebner, a. a. D., S. 680). Der Regierungsbegirt Merseburg besitt allein gegen 300 Brauntoblenwerte, welche jumeift auf thuringischem Boben liegen. In ben Jahren 1861—1865 hat ber mittlere Ertrag gegen 5 Millionen Mart betragen (4 874 460). Zwifchen Salle, Beißenfels und Zeis wurden 3. B. 1871 produziert: 5 Mill. kg Baraffin, 15 Mill. kg Brennol, gegen 41/g Mill. kg Schmierdl, jusammen im Werte von etwa 12 Mill. Mart (Spieß, a. a. D., S. 79). Bei Rleinaga, Seligenftabt, Reichenbach und Rretfcmis, norboftlich von Gera, liegt ein zwischen 6 und 14 m machtiges Albz, welches allein jahrlich in brei Berten über 9000 cbm Roble liefert. 3m Altenburger Ofttreis finben fic Brauntoblenlager bei Altenburg, Meuselwig, Boda, Boppfden und noch an 16 anberen Stellen, im Bethaugebiet bei Ofterfelb und bei Balpernhain, an ber Rippach von Teudern an abwarts; in ber Gegend von Luten, am linten Ufer ber Luppe, am linten Saalufer bei Balle, am Salzigen See, bei Eisleben, Sangerhausen, Artern, Franken-

<sup>1)</sup> Fr. Moesta, Erl. zu Bl. Hönebach, S. 18, und Gerstungen, S. 10.
2) A. v. Fritsch, Das Pliozän im Thalgebiete der zahmen Gera in Thüringen (nebst Taseln), Ib. d. geol. L.-Anst. für 1884, S. 388—437. Hierselbst die ältere Litteratur von H. Credner, Giebel, Herbst, E. E. Schmid.
3) E. E. Schmid, Erl. zu Bl. Kranichseld, S. 9 u. 10.

bausen. Der Ab bau aeschiebt teils obers, teils unterirbisch: letterer veranlakt häufig Erdfälle. Drahtseilbahnen und Erbölgeruch daratterifieren die Landichaft 1. B. zwischen Reit und Beigenfels. Außer ben Brauntoblen ber Oligogan= und Mioganablagerungen werben bie Thone in vielfeitiger Beise benutt, so jur Berftellung fefter Chamottetapfeln, jur Töpferei, wie in Burgel, jur Ziegelfabritation u. f. w. Die Balt- oder Balcherbe j. B. von Rippersroba und Dienstedt wird jum Entfetten leichter Wollengewebe (Flanelle) in den Rabriten von Bouned verwendet. Die feften Quaraite liefern Brellfteine und Stragenicotter, bie Quarigerolle Riesauficuttungen in Biergarten, auf Bromenaben u. a. m.

### 2. Die Quartarformation.

### a) Das Diluvium.

Seitdem die Anschauung einer ausgedehnten Bergletscherung großer Teile pon Nord- und Mitteleuropa ju allgemeiner Geltung gelangte, ift die Erforschung der diluvialen Ablagerungen in der norddeutschen Tiefebene und den füdlich anstohenden Berg- und hügellandschaften ungemein gefördert worden 1).

Sind nun im Thuringer- und Frankenwald, wie in einer Reibe ber anderen beutschen Mittelgebirge, g. B. in den Gebirgen am Oberrhein, in ben Sudeten und bem Bohmermald 2), ebenfalls die Spuren eigener Gleticher. bilbung nachgewiesen?

Bir durfen hierauf getroft mit Rein antworten.

Wie im Sary die Blodwälle im Ilfegrund, an der Steinernen Renne und im Oberthal neuerdings nicht auf Moranen, sondern auf die Wirkungen bes fliegenden Baffers jurudgeführt werden 3), fo tonnen auch alle über den Krankenwald, das Bogtlandische Bergland und den Thuringerwald bis jest mitgeteilten Beobachtungen das Borbandensein von Gletschern nicht beweisen.

Bei G. Dathes 4) Angaben über Gletschererscheinungen im Franten: wald handelt es fich, wie A. Penck gezeigt hat, nur um sogen, pseuboglaziale Bilbungen 5). G. Dathe glaubte in einer Lehmablagerung bei Burgbach bie Grundmorane eines Frankenwaldgletschers nachgewiesen zu haben mit Geschiebes und Blodlehm und gefristen Geschieben; auch bei Gottliebsthal und nabe ber Rlostermuble bei Saalburg lagere "Gefciebelehm" und an ber Ziegelei neben ber Schleizer Strafe bei Saalburg "Blodlehm".

A. Pend warnt nun bavor, alle gekripten Geschiebe ohne weiteres als glaziale zu betrachten, weil bieselben auf verschiebene Weise entstehen können. In biesem Kalle hanbele es fich um Rutschungen von Gehangeschutt. "Echte Gletscherspuren finden fich im gangen Gebiete nicht". Aehnliche Ericeinungen bat übrigens S. Brofcolbt auch aus ber Gegend von Themar im Werrathal befdrieben 6).

Bas aber J. G. Bornemann?) als Gletscherwirtungen aus ber Umgebung von Eisen ach mitgeteilt und auch bilblich bargestellt hat, burfte fich auf gang andere

<sup>1)</sup> F. Bahnichaffe, Die Urfachen ber Oberflächengeftaltung bes Rorbbeutschen Rlach

landes (Forich, jur beutschen Landes- und Boltstunde VI, 1, Stuttgart 1891).
2) Bergl. J. Bartich, Die Gleticher ber Borgeit in ben beutschen Mittelgeb. u. bersch. Spezialarbeiten.

<sup>8)</sup> F. Bahnichaffe und R. Loffen, 3b. d. geol. L.-Anst. für 1889, S. 124—136. Die früheren Angaben findet man in Bifchr. b. d. geol. Gef. 1881, S. 708 ff; E. Ranfer, Berh. d. Gef. f. Erbl. ju Berlin, 1881.

<sup>4)</sup> E. Dathe, Gletschererscheinungen im Frankenwalde und Bogtl. Bergland, Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1881, S. 316 ff.
5) A. Bend, Pfeudoglaziale Ericeinungen, Ansland, 1884, S. 644.

<sup>6)</sup> Jahrb. b. geol. L.-Anft. für 1886, S. 176 ff. 7) 3. 3. Bornemann im Jahrb. d. geol. 2.-Anft. für 1888, S. 407-409.

Beife ertiaren laffen! Derfelbe fand gelegentlich einer frifden Schichtenentblogung bei einem Bau im "Gefilde" und in ber Baugrube bes Refervoirs fur die Gisenacher Bafferleitung auf bem Goldberge "verschliffene Schickentopfe", welche vom Thuringerwald ber nach bem Sorfeltbal zu vorschreitenbes Gleischereis erzeugt baben foll. Diefe Erscheinungen find aber wohl nicht einmal "pseudoglazial", sondern burch "Bera- und Bojdungebrud" hervorgerufen und auch an vielen andern Stellen ju beobachten, wo an Gletscher aar nicht zu benten ift.

Die Angabe von A. Bend 1), ber Thüringerwalb habe im D. seiner bochten Erhebung, im Soneetigelgrunde, einen allerbings taum 1,5 km langen Gletider befeffen, welder eine beutliche Enbmorane hinterlassen habe, entbehrt ebenfalls ber sicheren Grunblagen; es handelt sich vielmehr nach ber Auffaffung bes biefe Gegend aufnehmenben Geologen (R. von Fritsch. Allg. Geologie, G. 344) um eine abgefturate Raffe, melde bas Thal absperrte.

Wenn es sonach mit dem einstigen Borhandensein von Gletschern in ben thuringischen Gebirgen problematisch genug aussieht, und feine auch nur einigermaßen fichere Refte früherer Gleticher in ihnen porbanden find, so hinterließen dagegen die gewaltigen von Norden gekommenen Inland. eismaffen erhebliche Ablagerungen und Spuren ihrer bereinftigen Existenz in Thuringen. Roch bedeutender werden dieselben weiter nach D. im Königreich Sachsen. Es bandelt fich aber in Sachsen, wie in Thuringen, nur um die Reste der ersten großen Bergletscherung von Rord = und Mitteleuropa.

Im nordwestlichen Königreich Sachsen?) liegt ju unterft ber Banberthon. Darüber folgt Beschiebelehm unb Beschiebemergel 3), lotale Zwischenlager von Diluvialsand, Grand und Geröllen ausweisend, mit nordischen, geschrammten Geschieben, welche stellenweise auf Rundhödern und Gletscherschliffen aufruhen. Leptere Erscheinungen, welche weiter im D., besonders schön in den Porphyrtuppen von hobenburg bei Burgen, beobachtet wurden 4), find nun aber auch im norböftlichen Grenzgebiet von Thuringen, in ber Gegenb öftlich von Salle und noch bicht bei halle felbst mahrzunehmen; namentlich ber Quarpporphyr ober ber "ältere Hallische Borphyr" ift zwifden ganbsberg und Salle an gablreichen Stellen feiner Felfenoberflache gefchrammt, gefrist und poliert, wie querft R. von Fritich burch fustematisch unternommene Erturfionen bargethan bat, über welche D. Quebede im Jahre 1879 berichtete 5). Diese Spuren bes Inlandeifes fanben fich 3. B. auf bem Galgen = berg bei Salle, auf bem Rapellenberge, fowie auf bem Rainsborfer= und Bfarrberge bei Landsberg. Spater wurden auch bei Bittetind febr fcone Glazialschrammen auf ber S.=Seite bes Rleinen Galgenbergs nachgewiesen. Sier tonnen

<sup>1)</sup> A. Bend, Das Deutsche Reich, S. 384. 2) H. Credner, Ciem. d. Geol., 7. Anfl., S. 725. 8) Dieselben entsprechen dem unteren Geschiebemergel in der Mark, in Medlenburg, Holstein u. s. w. mit Paludina diluviana auf sekundärer Lagerstätte. Darüber tritt noch brittens Geschiebene dia nd aus, meift Higel und Rücken bildend. Bahrend 1 u. 2 die erste Bergleischerung vertreten, würde 8. der Interglazialzeit entsprechen. Im N. solgen dann noch der obere Geschiebemergel und die Geschiebene (Deck)-Sande der zweiten Bergleischerung.

4) Bergl. F. Bahnschaffe, a. a. D., S. 64 (nebst Kartenstige der Fundstellen von

Glazialidliffen).

<sup>5)</sup> Bergl. D. Enebede im R. Jahrb. f. Min. 1879, S. 567; B. Bordert, Beitrage jur Renntnis der biluvialen Sebimentargefchiebe in der Gegend von halle a. S. (Inaug. Diff. und Itidir. f. Raturm., Bb. 60, Salle 1887). In letiterer Itidir. veröffentlichte heinr. Erebner bereits 1869 einen Anfruf jur Untersuchung der biluvialen Geschiebe in Sachsen und Thuringen mit Rucksicht auf die nordischen Bortommniffe.

bie Schrammen gar nicht, wie man fruber fich bachte, burch ben Stoß aufrennenber, von R. her angetriebener Gisberge herrühren, weil fie auf ben Subflanten fich finden und unbedingt auf Gletscherbebedung hinweisen 1).

### Sublide Berbreitung bes Inlandeifes.

Rach herm. Credner verlief der Südrand etwa von der Themsemundung nach dem Rheindelta, durch Bestfalen und das nördliche Sannover bis zum R. Sang des Sarges, debnte fich um letteren in füdöftlicher Richtung nach Thuringen binein aus, bier eine tiefe sublice Ausbuchtung bilbend, und wendete fich quer burch Sachsen am Subetenzug bin burch Bolen und Rugland bis fast jur Bolga. Berfolgen wir seine Berbreitung in Thuringen genauer. weitesten nach S. reichen die Spuren ber eiszeitlichen Bergletscherung in ber Gegend von Saalfeld, wie die nordischen Runde auf dem Gleitsch und Bohlen oberhalb Saalfeld beweisen 2): die übrig gebliebenen, freilich überaus sparlichen, bis gentnerschweren Blode von norbifchem roten Granit, rotem Granitit, bornblendeführendem Gneis, rotlich-weißgrauem Quaryporphyr, dioritifdem bornblendegeftein, Feuerfteinknollen u. f. w. legen binreichendes Zeugnis dafür ab, daß nordische Geschiebe bis zu biesen dem Thuringerwald und Krankenwald vorgelagerten Höhen vorgedrungen find. Dieses Borkommnis bei Saalfeld nötigt uns, die Berbreitung des Inlandeises etwas weiter nach S. vorzuschieben, als es außerdem nach den erhaltenen Reften aeschehen durfte, denn die nachstsüdlichen Reste der Glazialperiode finden wir erst in der Breite von Gera: nicht nur in den Umgebungen von Gera und Ronneburg, sondern auch von Jena bis Gotha find nordische Gesteine beobachtet worden (vergleiche die Sudgrenze berfelben auf der Rarte am Schluß dieses Bandes). Die Grenze wurde nach ben auf ben bis jest veröffentlichten geologischen Blattern verneichneten norbischen Funden eingetragen. Es zeigt sich, wie weit die Inlandeismassen vom öftlichen harz und Mansfelder hügelland nach 2B. hereinragten. Bereits Beinr. Credner hatte auf bas Bortommen nordifcher Geschiebe in ber Beaend nördlich von Gotha bei Besthausen und Ballftedt hingewiesen 3). Weiter nach Westen zu kommt nordisches Material meines Wissens nicht mehr vor, nur J. G. Bornemann ermahnt einen gang vereinzelten Spenitblod nordischen Ursprungs inmitten der diluvialen Borphpraerolle vom Thuringerwald in einer Schotter-Konglomeratbank bei Benigenlupnit im Reffethal 4), so daß hier eine Berschleppung von D. her stattgefunden haben mag, wenn auch nichts direkt auf eine solche binweist. An der Werra feblen die nordischen Geschiebe gang, ebenso im Leinethal bis Salzberhelden nordlich von Göttingen 5). Wenn überhaupt je in Westthüringen Ablagerungen von

<sup>1)</sup> K. v. Fritsch, Geolog. Bhanomen am Galgenberg b. Wittefind, Ztschr. f. Natw., IV. Folge, 8. Bd., 3. Heft, 1884, S. 848.
2) K. Th. Liebe u. E. Zimmermann, Erl. zu Blatt Saalseld, S. 48.
3) H. Tredner, Uebersicht u. s. w., S. 94.
4) Mitteilungen über Settion Wutha im Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1886, S. XXXVII.

<sup>5)</sup> A. von Ronen, Göttinger Nachrichten für 1888, Dr. 9, G. 258 ff.

nordischem Schotter und Geschiebelehm vorbanden maren, so find diefelben jedenfalls einer febr grundlichen Berftorung anbeimaefallen. Dagegen weift Ofttburingen febr bedeutende Spuren ber Eiszeit auf. Die großartige Ausbreitung bon Gefdiebelehm im Altenburger Dftfreis ift ein Dentmal, welches die Grundmorane des Inlandeises hinterlassen hat. Es ift übrigens in Oftthuringen gelungen, auch birefte Gleticherwirfungen nachzuweisen, wie folde bis jest im 2B. ber Saale nicht in abnlicher Beise beobachtet worden find.

Den ersten zweifellosen Beweis für eine ebemalige Gisbebedung in Thuringen erbrachte R. Th. Liebe 1).

Durch einen Ginfturg einer Grubenwand mar bei Grofiaga nördlich von Gera (Bl. Langenberg) ein interessantes Brofil aufgeschlossen, welches iest leider mieber verschüttet ift.

Das die Grundlage bilbende Oligozan - graulich - weiße bis gelblich - weiße Thone. feine, fest zusammengepreste, bier und ba etwas thonige Quargfanbe und rotliche Letten ist feitlich zusammengeschoben und teilweise verquetscht.

In bem barüber lagernben Diluvium ift unten ein Befdiebelager mit Quary und norbifden Gefdieben und ein braungelber Lehm mit einzelnen norbifden Geschieben, wie Feuerstein, Sornstein und Borphyrgerolle ohne Gletscherkriten. Liebes Auffaffung biefer mertwurbigen Stelle ift nun folgenbe: In ber erften biluvialen Bergletscherung befanden fich bier Gismaffen mit einer Spalte. In Die lettere wurden oligogane Thone von unten ber hineingepreßt und burch bas vorrudende Gis jufammengefcoben, bas Gis auf ber anberen Seite leiftete Gegenbrud.

Bon einer anderen intereffanten Gletscherwirkung, welche E. 3 im mermann bei Bolgig beobachtete "), giebt die folgende Abbildung naberen Aufschluß, welche sich auf die Sandsteinbrüche von Klein-Borthen bezieht.

Ueber ber Eftherien-führenben Lettenbant liegt auf ber rechten (fublichen) Seite noch eine murbe Sanbsteinbant (noch jum Buntfanbftein geborig), bie auf ber linken (norblichen) fehlt; über diesem anftebenden Gestein folgt bas Diluvium in Gestalt einer Lota l= morane (Mr): brauner Sand mit gablreichen abgerundeten Quargrollftuden, meift bem Dligogan entstammend, und felteneren Granit-Gneis-Feuerstein-Geschieben; biefe norbifden Gefchiebe find meift tlein und ftart gerundet, boch auch topfgroß und noch großer. In bie Morane ift nun ber rechts noch fest anstehende Sandstein in eigentumlich regelmäßiger Beije eingelagert; Diefe Schicht wurde burch ben Drud bes barüber liegenben Gletschers gertrummert und die Trummer schief nach vorn und oben in die Morane eingepreßt, An zwei Stellen ift in der aufgewühlten Gegend auch die Lettenbant barunter burch den Gleticher ausgegraben, an zwei weiteren Stellen gefaltet und gefnickt, was sonst leine Schicht in bem Steinbruch zeigt; bie unmittelbar unter ben getnidten liegenben Schichten find wieder eben. Die Drudrichtung bes Gletschers veranschaulicht der Bfeil. Schliffe bes anftebenben Gesteins wurden noch nicht gefunden; unter ben ber Morane eingelagerten febr barten Steinen wurde auch wenigstens ein gefritter Quargit 3) nachgewiesen,

3) Žífchr. b. b. geol. Gef. 1883, S. 386.

<sup>1)</sup> R. Th. Liebe, leber biluviale Gibbebedung in Mittelbeutschland, 3tfcr. b. d. geol.

Gef. 1882, S. 812-818.
2) E. Zimmermann, Geognoftifche Aufschluffe in ber Umgegend von Gera, 21-26. Jahresber. d. Ges. von Freunden d. Naturw. in Gera 1878—1888, S. 180 u. 181 (mit

nod Rote Lettenbank, Eftherien (+) suhrend, rechts aberlagert von einer Bank von marbem Sandftein (8), welche auf der linken Seite durch Gletschereis × her (Pfeil) zerquetscht wurde. Mr vom Gletscher ausgegraben, an zwei anderen Stellen gesaltet und geknickt. Die liegenden Sandschicken sind nicht gestörk. Lotalmorane mit Sandsteinbroden, Duarzgerblien und nordischen Geschieben. Bei \* ist auch die Lettenschicht



Eine andere Gruppe diluvialer Ablage. rungen bilben neben benienigen nordischen Ursprungs die einbeimischen Schottermassen, welche teils mit norbischem Schotter gemenat, teils nur für fich in sebr großer Ausdehnung und Berbreitung am Sudrand des harges bis weit nach S. bin, und in äbnlicher Beise auch im Rorden und Guben bes Thuringerund Frankenwaldes sowie Bogtlandischen Berglandes auftreten, zum Teil in überraschender Mächtiafeit und weit vom Gebirge entfernt, bald mit, bald obne naberen Busammenbang mit beutigen Kluffen, wie 3. B. in der Wegend von Gotha. Das eingebende und veraleichende Studium diefer altdiluvialen einheimis iden Diluvialschotter wird erst Aufklarung über eine der wichtigsten und schwierigsten Fragen der Morphologie unseres (Sez bietes bringen, über die Frage nach der Entwicke. lung und Ausgestaltung unserer Flug. laufe feit ber Gibieit. Benaue petrographische Untersuchung, Berud. fichtigung der einzelnen Sobenstufen, in welchen folde Schotter auftreten, und des etwaigen Zusammenhanges mit benachbarten Lagern dieser Art konnen

allein zum Ziele führen; Grundbedingung für derartige Untersuchungen ift naturlich eine sehr eingebende Kenntnis der in den Gebirgen Thüringens anstehenden Gesteine. Wir wollen auf biese Frage erft spater, nach ber Behandlung des Gebirgsbaues, in einem besonderen Rapitel (22) gurudfommen.

Dagegen wollen wir nunmehr auf eine Gruppe von Ablagerungen eingeben, welche ihrem Alter nach an die Giszeit anknüpfen, auf die Ralttuffe ber älteren Diluvialzeit, welche zum Teil Direkt auf Blazialicotter auflagern.

Am berühmteften find durch ihre Fosfilrefte die Ralttufflager zwiichen Grafentonna und Burgtonna, - aus ihnen wurden ichon 1695 einige Mammutknochen zu Tage gefördert — und die biluvialen Tuffe im Umthal fübofilich von Beimar bei Belvedere und gegenüber bei Laubach.

Es tommen noch an einigen anderen Stellen ältere biluviale Ralttuffe vor: bei Dublhausen und zwar an zwei Stellen nabe ber Beiroder Spinnerei, auf der Anbobe links ber einen Mundung des Gigenrodger Steingrabens in die Unftrut an der blauen Saube und im R. des Johannisthales (Bl. Mublhausen) 1), und ferner im G. von Bilgingeleben an ber Bipper auf ber Strede ibres Durchbruche burch bie Sainleite 2) (Bl. Rinbelbrud); die übrigen febr gablreichen Ralttuffe Thuringens geboren bem All uvium an (S. 172).

- 1) Bei Dublhaufen murben Intruftationen von Bflangen, meift von Armleuchtergewächfen (Chara hispida) und verschiebene Blatter von Solgarten gefunden, ferner Gusmafferichneden (Bithynia tontaculata 2. sp., Lymnaous palustris Drap., L. stagnalis 2, sp., L. limosus 2, sp., Planorbis complanatus Drap. sp., Helix hortensis Muller), von Gaugetieren am baufigften Rebinochen (Corvus capreolus).
- 2) Bei Bilging Bleben treten neben Bflangenreften und Land- und Gubmafferschneden mehrere Saugetierarten auf, wie Bferb, Biege, Rashorn (Equus adamitious, Rhinoceros Merckii, Capra).

Besonderen Ruf haben aber durch ihren Reichtum an diluvialen Saugetieren 3) die Kalffinter von Tonna und neuerdings namentlich 4) Diejenigen von Taubach bei Beimar erlangt. Auf diese beiden Fundorte wollen wir daber etwas näber eingeben.

3) Die Ralltuffe von Zonna 8).

Rach bem Abfat ber norbijden und ber alten Thuringerwald-Geschiebe entstanben bie Ralttuffe, wie ein Auffcluß in ber fistalifden Riesgrube bei ber Safanerie Grafentonna andeutet. Es folgen von oben nach unten:

4. Lehme ober Mergel, 1,25-2,2 m machtig.

3. Lofe, zerreibliche Zuffmaffen, bis 9,4 m mächtig, z. B. bei ber Kirche von Burg-Tonna, mit vielen Schneden und anderen Foffilreften.

<sup>1)</sup> J. G. Bornemann, Zischr. b. b. geol. Gef. 1856, Bb. VIII, S. 89. K. bon Seebach, Erl. zu Blatt Mihlhansen, S. 9 u. 10.
2) E. Kanfer, Erl. zu Bl. Kinbelbruck, S. 10.
3) D. Speher, Erl. zu Bl. Gräsentonna, S. 10 ff.

2. Reift feste Raltsinter=Bilbungen, 1,25-1,9 m bid, bei Gartenanlagen zu Gruppen, Beeteinsaffungen u. f. w. häusig verwendet; sie find mit großeren hohle raumen und Spalten versehen, welche, mit loser Tuffmaffe erfullt, die hauptlager= stätte zahlreicher Anochens, Schnedens und Aflanzenreste bilben.

1. Fefte Ralttuffbante, bis 5,7 m aufgefchloffen, mit nur fparlichen Pflanzens reften, aber ebenfalls verfteinerungsreiche, lofe Tuffmaffen auf-

weisenb; biefe Bante find wegen ihrer Festigteit fehr gefchatt.

Rach D. Spe per find in ben Bruden von Burg- und Grafentonna gefunden worben:

a) Bflangen: Farne: Sirfdjunge (Scolopendrium), ein Gras (Glyceria spectabilis), viele Blattrefte von bitotylen Baumen und Strauchern: Buche,

Giche, Beibe, Erle, Linde, Bafelnuß (auch Früchte), Faulbaum u. a. m.

- b) Mollusten: in jahllosen Massen, als mahres Leitsossil für die losen Lusse: Belgrandia marginata, viele Helix=Arten: pomatia, nemoralis, tonnensis, vindo-bonensis, arbustorum, lapicida, canthensis (acies hellmann), costulata, carpathica, hispida, strigella, fruticum, pulchella, costata, personata und obvoluta; serner Patula rotundata, Hyalina nitidula und cellaria, Zonites verticillus, Valvata cristata, Planordis nitidus und nautileus, Acicula polita und Daudebardia rusa.
- c) Wirbeltiere: Anogen und Zähne von Mammut (Elophas antiquus und primigenius).), Nashorn (Rhinocoros tichorhinus), Geweihe von hirsch und Reh (Cervus elaphus und capreolus), Zähne von höhlenbären (Ursus spelaeus), vom Nind (Bos primigenius), der höhlenhydne (Hyaena spelaea), sowie Schilbströtenreste (Emys).
  - 4) Die Ralttuffe fuboftlich vom Beimar und bei Zaubach 8).
  - In ben Taubacher Tuff bruch en (3. B. bei Bansgen) tritt folgenbes Brofil auf;

5. Eine schwache Schicht von humus und Gerölle (20-30 cm).

4. Fester Ralttuff (2—2,5 m), seltener mit Knochenresten.

3. Raltiger, fetter Sanb (ca. 2 m) mit Holztohlenstücken; die oberen zwei Drittel aus sandigem Kalttuff beherbergen vorzugsweise die Knochen.

2. Berolle und Ries, 11/a m machtig.

1. Gine Thonbant, welche bei 2 m Tiefe noch nicht burchbrungen murbe. Gefunden murben:

a) an Bflanzenrest en: meist Armleuchtergewächse (Characeen), Schilfrohreftengel und zahlreiche Blätter von Laubbaumen;

b) von Land: und Süßmasserschneden: Helix pomatia, hortensis, arbustorum, fruticum, nemoralis, Succinea Pseissersch, Limnaeus suscus, palustris (?), Paludina impura (?), Planorbis marginalis;

c) an Wirbeltieren, außer einem nicht naber bestimmbaren Fisch wirbel und

Resten eines hühnervogels, folgende Saugetiere:

Ragetiere: eine hamfterart (Cricetus frumentarius) und Biber (Castor

fiber L.);

Raubtiere: 1) Höhlenlöwe (Felis spelaea, sehr selten), 2) Höhlen= hyane (Hyaena spelaea, ziemlich selten), 3) Bolf (Canis lupus), 4) Bar, und zwar Ursus arotos nach A. Portis;

<sup>1)</sup> hellmann, Palaeontographica 1866, I. Supplementband, S. 1—10. Die als E. primigenius abgebilbeten Refte weift A. Portis alle zu Elephasantiquus (f. bie folgende Seite).

<sup>2)</sup> Ch. Lyell (Geologie, überf. von Cotta, Berlin 1857) erwähnt aus Tonna auch Schlangeneier "so groß wie die der größten europäischen Colnberarten"; er fand fie 1850 mit H. Crebner.

<sup>3)</sup> A. Portis, lleber die Ofteologie von Rhinocoros Morckii Jäg. und über die diluviale Sängetiersanna von Taubach dei Weimar. Mit 3 Taseln. Palaeontographica von W. Dunter und R. Zittel, Bd. 25, Kassel 1878, S. 145—162. K. v. Fritsch, Zischr. f. d. ges. Natw. von Giebel, N. F. 11 (45), S. 461, Berlin 1875. E. E. Schmid, Erl. zu Blatt Weimar, S. 9, zu Bl. Magdala, S. 8.

Rüsselträger: Mammut: Elophas antiquus Falc. — Elophas priscus Glos, zu welcher Art A. Portis auch die Tonnaer Knochen stellt.

Bielhufer: Somein (Bus scrofa forus);

Baarhufer: Rinber (Bison priscus Bojan.); Hirsche (Cervus euryceros, Cervus elephus, Cervus capreolus);

Unpaarhufer: Bferb (Equus caballus &.).

Besonders häufig treien aber Rashorntnochen in Taubach auf, welche A. Bortis samtlich zu Rhinocoros Morokii — Rh. Kirchbergense (Rh. homitoochus) stellt; diese Art ist mit Rh. etruscus zu vereinigen; Rh. etruscus stelle nur die südliche Rasse dar, während ein bei Karlsruhe gesundener Rashornschädel und die Taubacher Reste die zentraleuropäische Rasse dieser weitverbreiteten Rassornart bezeichne, denn eine dritte nördliche Rasse ist von Großbritannien bis Ostssibirien das und zuweisen.

Sehr mertwürdig ist das gehäufte Bortommen von Knochen auf so engem Raume, welches die Universitätssammlungen von Jena, Halle, Göttingen, München und eine Reihe anderer Sammlungen mit einem reichen Material versorgt hat; die Dis mensionen der Knochen sind teilweise erstaunliche. Das Bortommen von Holztohle, die unzweibeutigen Spuren aufgeschlagener Knochen, das Aussinden einiger Bertzeuge haben ganz überzeugend dargethan, daß Menschen mit diesen großen diluvialen Saugetieren zu gleicher Zeit bei Taubach lebten 2). (Hierzüber vergleiche den 2. Band.)

Die Fossilreste der Tufflager werden nun ergänzt durch die in Sohlen, besonders in Oftthüringen, und in anderweitigen diluvialen Ablagerungen gemachten zahlreichen und wichtigen Funde. Bereits 1799 wurden beim Aufsinden der Glückbrunner oder Altensteiner Zechsteinhöhle erhebliche Saugetierreste zu Tage gefördert — dieselben besinden sich in Meiningen —, neuerdings hat namentlich R. Th. Liebe') bei Gera in der sogen. Lindenthaler haf nenhöhle, ferner in höhlen bei Oppurg und Pahren (Bl. Zeulenroda), zum Teil noch vor den wichtigen Funden von A. Nehring im N. des harzes, im Gipsbruch von Besteregeln bei Staßfurt (1874—1876) u. s. w., sehr wertvolle Nachweise über die Diluvialfauna von Ostot hüringen geliesert; auch von anderen Fundorten, wie von Pösseck, Saalseld, Jena, kamen bedeutsame Ergänzungen durch A. Rehring u. A. hinzu.

<sup>1)</sup> G. Brandt, Bersuch einer Monographie der tichorhinen Rashörner in Mem. de l' Acad. imp. des seiences de St. Pétersbourg, Série 7, vol. 24, No. 4, 1877.

<sup>2)</sup> Auch in Beimar (Naturhistorisches Museum), Gotha und in privatem Besth, 3. B. des Oberstadsarzt Schwabe zu Beimar, besinden sich Tanbacher Anochen u. s. w. Bei frischem Anbruch der Gruben sind bieselben sehr morsch und brödelig, dann werden sie seiner Anochen eines Mammut zu einem Stelett zusammeugesigt werden, doch hat sich dies nicht ansssuhen lassen. Die Größe der Birbel, der Oberschenkeltnochen u. s. w. erregt das Stannen aller Besuchen. A. Portis macht einzelne Angaben über die Dimenstonen derselben. In Tanbach wurden in den letzten Jahren ganze Suiten von den Besthern der Tussgruben ausgestellt und dann verkauft. Ist sche sichein ein Stillstand in der Förderung der Knochenreste ausgestellt und dann verkauft. Best schein ein Stillstand in der Förderung der Knochenreste eingetreten zu sein. Bergl. R. Birchow, Berh. d. Berl. Ges. s. Anthrop., Ethnogr. u. Urzgesch. 1877, und F. Klopfleisch im Korrespondenzblatt derselb. Gesellsch., Mai 1877, Nr. 5, S. 37.

<sup>3)</sup> R. Th. Liebe, Die Lindenthaler Hodnenhöhle und andere diluviale Anochenfunde in Ofithuringen, Archiv f. Anthropologie IX, S. 155—172, Jahresberichte (17 und 18—20) der Gefell. v. Freunden der Raturw. in Gera 1875 und 1878.

<sup>4)</sup> Die sehr gablteichen Arbeiten von A. Nehring sindet man zusammengestellt in dessen, auch für weitere Kreise bestimmten Schrift "lieber Tundren und Steppen der Jetzt- und Borzeit", Berlin 1890. Im Gipsbruch von Besteregeln sanden sich Reste vom Großen Pferdespringer, Rötlichen Ziesel neben Bobat, Zwergpfeishasen, Steppenselbmäuse u. a. m.

In ber Lindenthaler Spanenhöhle wurden neben Reften von heute noch in Thuringen ober bis vor turgem baselbft einbeimischen Lieren, wie Lucis, Bolf, Juchs, Marberarten, Hirsch, Reb, Hase, Rebhuhn, auch bie großen Bierfüßer, wie Rasborn, Mammut, Sohlenbar, Sohlenbyane, fossiles Bferb, Rinb (Ur), Eld und verschiebene Steppentiere, wie Ziefel, eine Art Rurmeltier, nachgewiesen. Auch bier murbe ber Große Bferbefpringer (Alactaga jaculus) gefunden, welchen Giebel und Liebe juerft als Dipus goranus befchrieben haben 1). Es gelang A. Rehring bann noch, innerhalb jener Fauna bas Bortommen bes jest in Sochafien verbreiteten Dichiggetai (Equus homionus) festzustellen 2).

Der Bferbefpringer ift ferner bei Saalfelb und Bogned gefunden worden !); biet lebte auch ber Rotliche Biefel (Spermophilus rufesoons); letterer wurde bann

noch bei Oppurg und bei Jena im Lehm bes Galgenberge gefunden 4).

Die gablreichen Durmeltierrefte mochte Liebe einer gemeinfamen Stamm: form vom Bobat (Arctomys bobac) und ber Marmotte (A. marmotta) juscopreiben 5). Much ber 3merg=Bfeifhafe (Lagomys pusillus) ift bei Bogned gefunden, bei Saalfelb einige tleine fossile hamsterarten (Oricetus arenarius und phacus), bei Gera mehrere Relbmäuse ber öftlichen Steppen (Arvicola grogalis, oeconomus); auch bas Steppen=Stachelichmein (Hystrix hirsutirostris) fam bei Saalfelb por 6).

Aber auch bochnorbifde Formen, vot allem Lemminge, fehlen nicht unter ber Diluvialfauna unferer Gegenb: ber Salsbanb Lemming (Myodes torquatus) findet fich zahlreich bei Gera, ziemlich häufig bei Saalfeld; seltener ist hier ber ebenfalls bei Gera als jahlreich nachgewiesene Lemming vom Ob (Myodes obensis) 7).

Außer diefen alteren Diluvialbildungen, den nordischen und einbeimischen Schotterlagern, dem glazialen Geschiebelehm und den älteren Ralltuffbildungen treten in großer Berbreitung noch jungere biluviale Schich. ten in unserem Bebiete auf, von welchen namentlich ber ,, aefchiebefreie Lebm und Log" für den Bodenanbau von großer Bichtigfeit ift.

Es ift bier nicht ber Ort, auf die rein geologische Frage nach ber Entftebung bes Löß 8) näher einzugehen; derfelbe tritt im ganzen füdlichen Randgebiet des Rordbeutschen Tieflandes und baber auch in vielen Teilen von Thüringen in bedeutender Berbreitung auf. Die Meinungen über seine Bildung find noch geteilt: F. Bahnschaffe erklart den log für eine fluvio-glaziale Bildung, erzeugt von den Abschnielzungemaffern des Inlandeises, Andere, wie Liebe und A. Sauer, treten auch beim mittelbeutschen Randlog für die aolische Entstehung energisch ein, welche F. von Richt-

<sup>1)</sup> A. Rehring, a. a. D., S. 181.

<sup>2)</sup> A. Rehring, Fosstlrefte e. Wilbefels aus der Lindenthaler Spanenhöhle bei Gera, 3tfcr. f. Ethnol., Berlin 1879, S. 187—148 (mit Tafel).

<sup>3)</sup> a. a. D., S. 182.
4) A. Rehring, Ein Spermophilus Stelett aus dem Diluvium des Galgenbergs bei Jena (mit 2 Taseln). R. Ib. s. Min. 1880, S. 118—129.
5) L. Th. Liebe, Das biluviale Murmeltier Osthüringens und seine Beziehungen zum

<sup>5)</sup> R. L. D. Liebe, Dus olinviale Marmeiter Omigiringens und seine Beziehungen zum Bobal und zur Marmoite, Zoolog. Garten 1878, Heft 2.

6) A. Nehring, a. a. D., S. 202.

7) A. Nehring, a. a. D., S. 147.

8) Bergl. hierüber F. Wahnschaffe, Die Quartärbildungen der Umgegend von Magdeburg, Abhandlungen z. Geol. Spezialfarte III, Heft 1, 1885; der selbe. Beitrag zur Böftrage, im Ib. geol. L.-Anst. für 1889, S. 818. A. Sauers Bortrag auf der heibelberger Natursorscherfammlung in Isso. f. Naturw., Bd. 62, Halle 1890 u. a. m.

hofen bekanntlich für die großen Lößgebiete Hochafiens und Chinas zuerst erwiesen bat.

Auf den Blättern der geologischen Spezialkarte find die jüngeren Diluvialablagerungen je nach der Auffassung des betreffenden Forschers eingetragen; ältere Geologen begnügten sich mit wenigen Unterscheidungen, während die heutigen Diluvialgeologen viel mehr ins einzelne gehen.

Auf mannigfaltige Beise find die Lehm deden unseres Gebietes nach bem Rudzug bes Inlandeises zustande gefommen.

Bei langsamem Lauf der Gewässer oder da, wo nur Hochwasser noch den Boden überstutete, schlug sich dereinst, wie heute, Schlamm als Lehm nieder, dem sich auch noch häusig durch den Wind verwehter Staub zugesellen konnte. Der fluviatile Schlamm und der äolische Staub, durch die Grasnarbe verbunden und befestigt, bilden den Auelehm<sup>1</sup>). Nach unten überwiegen fluviatile Sande, zulest Riese und Gerölle, gegen oben aber wiegt äolischer Staub vor. Es wechseln fluviatile, zwitterige und äolischer Staub vor. Es wechseln fluviatile, zwitterige und äolischer Lehmbildungen mit Geröllzwischenschichten ab, so wie dies R. Th. Liebe für die Gegend von Saalseld beschrieben hat. Auch an den Gehängen der Thäler bildeten sich seit der jüngeren diluvialen Zeit aus durch Wind verwehten und durch rieselndes Regenwasser verschwemmeten erdigen, sandigen und thonigen Teilchen subaërische Löße, Sandlehmund Lehmlager.

Die häufige Lögbededung auf den nach D. geneigten Abhängen hat man auf die anhaufende Wirkung vorwiegend weftlicher Binde bezogen.

"Geschiebefreier Lehm und Löß" bedeckt namentlich im mittleren, öftlichen und nordöstlichen Thüringen große Strecken. Im SB. ist er um Bacha und Gerstungen ziemlich häufig, im RB. um Eichenberg und bei Duderstadt. Im Gebiet der Thüringer Hochebene ist er namentlich im R. von Gotha bei Körner, Tennstedt, Gräsentonna sehr verbreitet, serner zwischen Gotha und Ersurt (Reudietendors), um Ersurt, bei Andisleben, Stotternheim, Gebesee, Sömmerda, Cölleda, Reumart, Buttstedt, Eckartsberge, an der mittleren Saale, bei Camburg, Raumburg, auf der Grenzplatte östlich Freiburg, Quersurt, Schasstedt, Teutschenthal, Schraplau, Eisleben, Riestedt, Sangerhausen; in Ost thüringen bei Stößen, Langenberg u. s. w.

### Bermertung bes Diluviums.

Man hat mit Recht barauf hingewiesen, daß die in der Glazialperiode unserem Baterlande zugeführten Materialien zur Bobenbildung die Fruchtbarkeit der nordbeutschen Tiesebene bewirkt haben. In hervorragender Beise gilt dies daher auch für die ausgebehnten Reste der Eiszeit im W. und D. Thüringens; ihre physitalische Beschaffenheit und ihr Reichtum an Pflanzennährstoffen bedingen den gesegneten Zustand des Landes und z. B. den Reichtum des Altenburger Oftreises. Bon hohem Wert für den Kulturboden sind aber auch die eben genannten Lehm= und Lösablagerungen einer jüngeren Bergangenheit. Im übrigen sinden die diluvialen Thone häusige Berwendung zur

<sup>1)</sup> Erl. au Blatt Saalfelb, S. 51.

Biegelfabritation und jur Topferei; bie feften Tuffe liefern brauchbare Bausfteine, bie Riefe und Schotter werben für Strafen- und Beganlagen benutt.

### b) Das Alluvium.

Zwischen dem Diluvium und dem Alluvium giebt es keine scharfe Grenze. So sagt z. B. Liebe: "Den jüngstdiluvialen Schottern entsprechen nach ihrer Zusammensetzung Schotterlager längs der Saalaue, welche an ihrer Basis schon von dem Hochwasser bespult werden und sich dadurch als die am wenigsten hinter der geologischen Gegenwart zurückliegenden d. h. als älteralluviale erweisen").

Das Alluvium erfüllt die Riederungen und wird in den Flußthälern durch Absat von Schottermassen, von Schlamm, Sand, Thon, Lehm u. s. w. noch sort und sort gebildet. Am ausgedehntesten tritt uns das Alluvium in den breiten surchtbaren Thalebenen des Zentralbedens an der unteren Gera, der Unstrut und jenseits der Sachsenlüde, an der Helme in der Goldenen Aue, serner an dem Anteil der Saale und Elster an der Halle-Leipziger Tieflandsbucht entgegen. Das Alluvium zeigt eine ähnliche Mannigsaltigkeit wie das Diluvium: bald treten uns gröbere Schotter entgegen, bald seiner gemengte Kiese und Sandablagerungen Auelehm, Riedboden, Kalktufsbildungen und Torfablagerungen bis zu den rezenten Alluvionen, welche noch unter unseren Augen ihren Fortgang nehmen.

hier seien nur einige Bildungen von besonderer Bedeutung gerade für unser Gebiet spezieller hervorgehoben.

Mehrfach laffen fich alte Seeboden im Alluvium erkennen mit dunklen Schichten, wie füdlich von Gotha bei Siebleben im R. bes Seebergs, bei Arnstadt u. a. a. D. Auch in Geen abgefeste Ralttuffe, wie am S.-Fuß des Dhmgebirges amischen Stadt- und Rirchworbis, bei den drei Gleichen nordlich von Mublberg u. f. w. fommen im Gebiete vor. Ueberhaupt find die jungeren Ralttuffe oder die sogen. Gugmaffertalt-Ablagerungen in Thuringen ungemein verbreitet. Diefelben enthalten nur Bflangen. und Tierrefte (Schneden) von rezenten Formen. Solche Lager bilden fich durch kalkhaltige Quellen, beren Rohlenfaure den Ralt gelöft erhalt; nach dem Weggang ber Roblenfaure schlagt fich dieser an den Bachrandern, an Bafferpflanzen u. f. w. nieder, es erhoht fich bas Bett bes Baches allmählich, nach und nach entstehen recht erhebliche Ablagerungen mit zahlreichen Einlagerungen von Pflanzenteilen, besonders Blättern, vielen Landschneden u. s. w. Sie werden jest häufig zu Baufteinen verwendet, z. B. in den Rebenthalern der mittleren Saale als "Luftziegeln" (Ammerbacher Badfteine in der Gegend von Jena). Die große Berbreitung ergiebt fich aus folgender Ueberficht:

Im RB. erscheinen Kalktuffe mehrfach in ber Gegend von Göttingen und bem unteren Cichsfelb, westlich von Beißenborn und bem Gut Kloster-Gerobe; am D.= und

<sup>1)</sup> Erl. zu Blatt Saalfeld, S. 52.

R.-Rand bes Ohmgebirges und mehrfach an den Bleicheroder Bergen (bei Sollstedt); sehr große Ausdehnung erreichen die Tufflager bei Rühlhausen sauf den (aus den bortigen starten Quellen); auch bei Rägelstedt und Herdsleden um Greußen sind sie vertreten, serner von Tennstedt die Klein-Ballhausen, dei Rüdigershagen (Bl. Rieder-Orschal), westlich von Sondershausen, im Zentralbeden nördlich von Kühnhausen; auch in der Gegend von Tonna und zwar westlich von Gräsentonna dei Molsdorf (wenig). Am meisten häusen sich die Kalktusse in den Rebenthälern der Gaale; hier treten Ablagerungen auf bei Geunitz im Reinstädter Grund (Bl. Blankenhain), zahlreich bei Remda und im R. von Rudolstadt am Fuß der Muschellaltwände, wie zwischen Schmieden und Engerda, und öftlich von Engerda, bei Rein-Rochberg, östlich von Klein-Bucha, zwischen Dorndorf und Heilingen, im Altenberger Thal, im Leutrathal bei Leutra, dei Binzerla, im Ammerbacher und im Mühlthal bei Jena, hier auch rechts der Saale am Pennidenbach im Fürsten-brunnenthal und im Gembenthal, bei Großlöbichau, nördlich Schöngleina und nördlich Graßsichen, im Wethauthal nördlich von Betersberg, in Reidschütz (Bl. Raumburg), vereinzelt auf Blatt Langenberg zwischen Dorna und Köpsen (hier im Zechsteingebiet).

Auch im G. bes Thuringerwalbes fehlen biefe Bilbungen nicht, 3. B. finden

fie fich in ben Rebenthalern ber oberen 3\$ (Blatt Reuftabt a. S.).

Eine andere Erscheinung, welche dem Alluvium zugehört und häufig in ihrer Berbreitung unterschätt wird, sind die Abstürze von Musch elfaltspartien. Auch von ihnen seien die Gegenden turz bezeichnet, wo derartige abgebrochene Massen beobachtet sind.

Im füblichen Borland sind dieselben weit verbreitet: 3. B. an der Berra bei Ritschenhausen und Obermaßseld — auch an der Kleinen und Großen Geba westlich von Reiningen recht zahlreich —, am Landsberg bei Reiningen, im Muscheltaltgebiet des Dolmar, besonders am Bestrand, an der oberen Is westlich von Bachseld, Gereuth, bei Schaltau, Grümpen, Effelder und bei Harras (Bl. Gisfeld), bei Trudenthal (Bl. Steinsbeid), mehrsach bei Karberg (Bl. Meeder).

Im Thür inger Hügelland treten solche Abstürze im R. nicht häufig auf, 3. B. am Ohmgebirge, am Frauenberg bei Sondershausen, an der Hainleite beim Bippersdurch, im Unstrutthal bei Carrdorf östlich von Rebra; Gebiete von besonderer Großzartigkeit sinden sich bei Plaue, Arnstadt, Remda, endlich ist ein Hauptgebiet der Ostsabsall der Muscherlaltplatte an der Saale; auf Blatt Rudolstadt sind zahlreiche Abstürze verzeichnet: so östlich von Klein-Rochberg, nordöstlich Klein-Bucha, nördlich Dorndorf, Heilingen, Röbschütz und Beutelroda, um Dienstedt, am Dohlenstein bei Kahla, an den Kernbergen und bei Ammerbach in der Jenaer Gegend.

Derartige Borgänge ereignen sich noch unter unseren Augen, wofür gerade von verschiedenen Punkten des mittleren Saalthales nähere Beobachtungen vorliegen; an den Kernbergen bei Jena erfolgte eine Abrutschung nahe Wöllniß in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, in der "Diebskrippe" im Fürstenbrunnenthal deutet eine weit klassende Spalte auf eine vielleicht nahe bevorstehende weitere Massenbewegung hin. Am Saalfelder Kulm erfolgte im Jahre 1588 die letzte große Ablösung durch ein Erdbeben 1). Bis über einen Kilometer sind hier die Massen abgestürzt, wie an der Straße von Schloß Kulm nach Rudolstadt und an dem Keller hinter Remschütz zu sehen ist.

Die genaueften Beobachtungen liegen aber uber ben Bergfturg am

<sup>1)</sup> Erl. ju Bl. Saalfelb, S. 54.

Dohlenstein bei Kahla vor, welcher sich mehrere Male seit dem vorigen Jahrhundert wiederholt hat 1); die ältesten verbürgten Rachrichten gehen hier bis 1740 zurück; ein Hauptrutsch erfolgte dann wieder am 3. und 4. Juni 1780, ferner einer am 16. Februar 1828, und der letzte trat ein am 6. Januar 1881. Bereits oben (S. 70) haben wir auf die großartige Schutthalde am Dohlenstein, welche auch bei slüchtiger Durchreise dem Touristen auf Bahn-hof Kahla sofort in die Augen springt, hingewiesen.

Es handelt sich hier, wie am Saalselder Kulm, um eine Störungszone. Die mit der "Leuchtenburgstörung" (vergleiche hierüber die III. Abteilung) in Zusammenhang stehende Quellenbildung erzeugt am Dohlenstein die Bedingungen für die Bewegung solcher Gebirgsmassen: der Muschelfalt ist ja für das eindringende atmosphärische Wasser sehr durchlässig, während der Rötboden das Bergwasser aufnimmt und vollgesogen eine schlüpfrige Unterlage bildet; die Rötschichten erweichen sich nun zeitweise derartig, daß sie dem Druck der schief ausliegenden Muschelsalkmassen nachgeben; letztere gleiten auf dieser schiefen Ebene ab und brechen stückweise nieder.

Wir geben nachstehend die Zeichnung einer Aufnahme, welche bald nach bem letten Bergrutsch vom 6. Januar 1881 von Braunlich in Jena ange-



Fig. XXVIII. Der Dohlenstein bei Rahla nach bem Bergrutsch am 6. Januar 1881. Rach einer Photographie gezeichnet von R. Gerbing.

<sup>1)</sup> E. E. Schmib, Der Bergrutsch am Doblenftein bei Rahla am 6. Januar 1881. Mitteil. b. B. f. Erdfunde ju Halle v. J. 1881, S. 1 ff.

fertigt worden ift. Derselbe war jedoch nur eine schwache Biederholung desjenigen vom 16. Februar 1828: es rollten damals schon fünf Tage vorher beträchtliche Steinmassen mit starkem Gepolter ab, dann öffneten sich Spalten in der alten Sturzhalde, einige von ihr abgespaltene Teile wurden etwa 10 m in die Saale abgedrückt; noch einige Zeit dauerte die Bewegung damals fort.

Die Entstehung der alten Sturzhalde pflegt man auf den 3. und 4. Juni 1780 zurückzuführen; dieser Bergsturz war so gewaltig, daß er sich lange in der Erinnerung der Anwohner erhalten hat. "Damals löste sich die westliche Kante der Hochstäche mit einem ansehnlichen Teile des Abhangs und stürzte gegen die Saale hinab. Das herabrollen lose gewordener Felsstücke dauerte noch während des 5. Juni fort. Das Saalbett war durch die herabgestürzten Massen so weit verschüttet, daß sich das Wasser zuerst aufstaute und dann durch den Wiesengrund einen neuen Weg bahnte.

Ein altes Bild geben wir nachfolgend wieder 1); die grotesten Felszacken ber stehen gebliebenen Massen waren auf einer genauen Aufnahme vom Jahre 1853 noch wiederzuerkennen, doch sind dieselben durch Berwitterung und Abspülung viel niedriger und stumpfer geworden. Die Deffnung der Sprünge und Klüfte, längs deren 1780 die Ablösung erfolgte, lägt sich bis auf das



Fig. XXIX. Der Bergfturz vom Jahre 1780. (Rach einem Kupferstich gez. von R. Gerbing.)

<sup>1)</sup> Das Original, ein bebentend größerer Kupferstich, gehört bem Altertumsforschenben Berein in Rahla und wurde mir burch Amtsgerichtsrat Beherlein in Kahla juganglich gemacht.

Jahr 1740 zurud verfolgen, doch liegen über diesen Bergrutsch keine naheren Rachrichten mehr vor.

Eine andere Gruppe alluvialer Bildungen find die Torfablagerungen: an Torflagern, wenigstens an solchen, welche den Abbau verlohnen, ift unser Gebiet keineswegs reich 1).

In ben Gebirgen Thuringens treten nur geringfügige Torfmoore auf: im Thuringerwalb am Schneelopf (bie "Teufelstreife"), auf bem Beerberg, am Saulopf, nordwestlich von Oberhof; etwas häufiger, aber von beschränkter Ausbehnung sind vertorste Stellen im Schiefergebirge, besonders auf Rambrium (3. B. auf Bl. Steinheib) bei Reubaus a. R.. Im Bogtländischen Bergland, im Gebiet der Plothener Seen, sehlen auffälligerweise Torslager bis auf eines nordwestlich von Auma bei Gütterlis.

In den Bordergen ist der Buntsandstein boben am häufigsten zur Bertorsung geneigt: so trifft man im NB. des Gebietes an der Ruthe zwischen Obernfeld und Mingerode ein Moor, ferner bei Biehe an der Unstrut, bei Delknis unweit Rahla, dei Königsee, im Singer Forst, bei Hohenselben unweit Kranichseld, dei Großebersdorf und mehrsach auch im franklischen Borland dei Gumpelstadt und Schweina, Frauenbreitungen — auf der linken Werraseite bei Stedtlingen (Petersee und Stedtlinger Moor), Seba — Streusdorf, Eisseld und Reustadt a. H. (im S. des Muppergs). Außerdem giedt es nur vereinzelte Torslager im Innern von Thüringen, z. B. bei Bangenheim und Brüheim nordwestlich Gotha, beim Freudenthal zwischen den Drei Gleichen, bei Dachwig (der "Dachwiger See" nordöstlich von Dachwig) und bei Schwerstedt und Ballhausen (Bl. Gebese)e.

### Bermertung bes Alluviums.

Die technische Berwertung bieser Torflager wird nur teilweise und für den örte lichen Bedarf betrieben; außerdem verwertet man die Ralktuffe zu "Luftziegeln", die Riese und Schottermaffen zu Bauzwecken, Weganlagen und bergleichen.

# Bweite Abteilung. Eruptivgesteine, Gänge und Lager wichtiger Erze und Mineralien.

# Behntes Kapitel.

## Die Ernptivgesteine.

Bei den verschiedensten Formationen sind wir auf Eruptivgesteine gestoßen, die nicht bloß für sich, sondern auch als Material zum Ausbau vieler Sedimente, wie der Konglomeratbanke, der Tuffbildungen u. s. w., und als häusige Beranlasser von Umwandlungen ihrer Nachbargesteine oft eine sehr hervorragende Rolle spielen oder gespielt haben; sollten sie doch nach einer bis vor kurzer Zeit gebräuchlichen Ansicht durch ihr Hervordringen sogar die Auftürmung der Gebirge veranlasst haben. Kommt ihnen nun auch die letzere Rolle durchaus

<sup>1)</sup> Es giebt fibrigens auch fehr alte Torfablagerungen, welche bis in die Diluvialzeit zurlidreichen, wie durch Berfteinerungsfunde bewiesen wird. Gine solche ift basjenige von Safleben.

nicht zu, so sind sie doch durch die erstgenannten Beziehungen für den gesamten Aufbau der sesten Erdkruste auch in unserem Gebiete von solcher Wichtigkeit, daß wir eine, wenn auch kurze, Uebersicht derselben geben wollen. Hinsichtlich der petrographischen Einzelheiten ist allerdings auf die Speziallitteratur zu verweisen.

Man hat neuerdings nach Gumbels und Lossens Borgang die Zeit ihres Auftretens noch eingehender wie früher als oberftes Einteilungsprinzip für die deutschen Eruptivgesteine angenommen und unterscheidet nach dem lestgenannten Autor, dessen Grundsäte auch von der Preußischen geologischen Landesanstalt angenommen sind, vier Gruppen:

- 1. Die palaovultanischen Eruptivgesteine; dieselben drangen empor bis zum Ende der Rulmperiode.
- 2. Die jüngeren Granite, welche bei Gelegenheit der großen karbonischen Schichtenfaltung empordrangen. Jedenfalls giebt es aber auch ältere. (Das es indes schwer balt, diese immer von den ersteren zu unterscheiden und die neuesten geologischen Karten über viele dieser Granite noch nicht erschienen find, so werden wir alle, ältere und jüngere, zusammen bebandeln.)
- 3. Die mesovultanischen oder postgranitischen Eruptivgefteine; ihre Entstehung fällt hauptsächlich in die Zeit des Unter- und Mittelrotliegenden.
- 4. Die neovultanischen Eruptivgesteine; dieselben gehören ber Tertiar- und Quartarperiode an.

### 1. Die palaovultanischen Eruptingesteine 1).

Hierher gehören die Gesteine der Diabasgruppe. Man hat dieselben in jüngere fein- und in ältere grobkörnige geschieden und auf den Karten eingetragen. Der Unterschied ist indes ein gar zu sließender, weshalb L. Th. Liebe für Ostthüringen ein stichhaltigeres Merkmal zur Unterscheidung aussand, nach welchem man die jüngeren von den älteren gut trennen kann: die jüngeren geben im Dünnschliff eine durch die an ihren Enden ausgestranzten Feldspatleistehen hervorgebrachte gesilzte Textur zu erkennen und führen Eisenorpde in Gestalt von Magneteisenkörnchen, während die älteren eine mehr gekörnte, aus Körnern zusammengesetzte Textur ausweisen und vorweigend Titaneisen sühren.

Die Diabasgruppe ift in zahlreiche Arten und Barietäten geschieben worden. Bir verzeichnen nachstehend die wichtigeren nach ihrem geologischen Alter:

1) Ep i bi o rit, ein spätkambrisches und frühfilurisches Eruptivgestein, burch Alter und Habitus von den älteren Dioriten abweichend \*), ursprünglich ein etwas Hornblende führender Diabas, welcher sich sekundar in das jeht

<sup>1)</sup> Die Hauptquelle ift R. Th. Liebe, Schichtenaufban n. f. w., S. 81—100. Bergl. auch R. Th. Liebe, Die Diabafe bes Bogtlandes und Frankenwaldes, R. Jahrb. f. Min. 1870, S. 1—20. Ferner Gimbel, Das Fichtelgebirge, und Gimbel, Die paläolithischen Eruptivgefteine bes Fichtelgebirges.

<sup>2)</sup> Liebe, a. a. D., S. 82. 3) Gimbel, Die paläolith. Eruptivgest. d. Fichtelgeb., S. 10.

vorliegende dioritische Gestein umgewandelt bat 1). Der Evidiorit bildet Gange und Lager im Kambrium und im ältesten Unterfilur, welche in ber Regel zu Gruppen vereinigt auftreten, 2. B. nordweftlich Sirichberg, im Golkichtbal bei Greiz.

Bon biefem Geftein leiten fich Schichtgefteine ab, bie normalen Epibiorit- Schalsteine, von welchen einige Mobififationen portommen 2).

Nach Liebe und Zimmermann (Zonenweise gesteigerte Umwandlung 2c. im Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1886, S. 154) find Epidiorite auch im Unterbevon vertreten, bier aber burch besondere Umwandlungsprozesse aus gewöhnlichem, alsbald unter 4) zu beschreibenbem Diabas bervorgegangen.

- 2) Die gekörnten porphyrischen Diabase Liebes 3) find ebenfalls jüngstkambrisch und älteststlurisch und geboren mit zu ben Brotero. basen Gümbels. Die Grundmasse besteht aus zweierlei Blagioklas, Augit, Chlorit, Titaneisen und zurücktretender Hornblende, Epidot, Apatit; in ihr liegen größere Blagioklaskriftalle. Diese Diabase treten meist in Lagerstöden auf, ebenfalls jum größeren Teil in Gruppen vereint, g. B. im Baibmannsbeiler und Lerchenbügeler Forst, bei Harra und vielen anderen Orten süböstlich von Lobenstein, auch östlich von Ronneburg. In ihrem Bereich erscheinen bie Spibiorite nicht ober nur vereinzelt und umgefehrt. Auch Gange fommen vor und stellen wohl die Wurzeln einstiger Lager bar. Bei Berga steben 3. B. brei beisammen, bei Zeulenroba zwei u. s. w.
- 3) Der Bala opitrit4) besteht ebenfalls aus braunem Augit und Titaneisen wie die Diabase, aber es tritt beren Blagioklas fast ganz zurud und bafür in großer Menge Olivin ein; selten fehlt Magnesiaglimmer; als wesentliche Bestandteile sekundärer Entstehung kommen noch hinzu Chlorit, Magneteisen und Serpentin. Durch große Augite (bis zu Haselnuggröße) und Olivine wird das Gestein oft porphyrisch. Der Baläopikrit tritt in Ostthüringen recht häusig auf in Lagern und stockförmigen Gängen. Die Lager streichen neben ber unteren Grenze des Unterdevons aus und ruben bald auf Unter-, bald auf Mittelober Oberfilur auf. Zahlreiche Lager finden sich bei Schleiz, Zeulenroda, Saalburg, Baufa, Mühltroff u. f. w. Die Bange feten famtlich in Schichten auf, welche älter find als Unterbevon, bemnach fallen bie hauptfächlichsten Balaopilriteruptionen nach ber Silurperiobe in ben erften Beginn ber Devonzeit, bezüglich zwischen Silur- und Devonzeit. Schalsteine haben die Palaopifrite nirgende gebilbet.
- 4) Eigentliche Diabase mit gefornter Tertur (Titaneisen-Die zahlreichen Diabase vom mittleren Unterfilur bis zum diabase) 5). mittleren Mittelbevon find alle zusammengesett aus einem ober zwei Blagioklasen, braunem Augit, Titaneisen und grünem Chlorit (bieser aus ber Ber-

<sup>1)</sup> Der größte Teil des Angit wandelte fich in Hornblende und Chlorit, ein Teil des Blagiotlas im Albit und Calcit um.

<sup>2)</sup> Liebe, a. a. D., S. 84 u. 85.

<sup>8)</sup> Liebe, a. a. D., S. 85 ff. 4) Ebenda, S. 88 ff.

<sup>5)</sup> Liebe, a. a. D., S. 91-99.

setzung von Augit hervorgegangen) als wesentlichen Gemengteilen; bas Lorn ift ein gröberes bis mittleres, meift febr gleichmäßiges, die Farbe eine graugrüne, balb lichtere, balb bunklere.

Den Normaltopus stellen die z. T. sehr mächtigen Diabaslager im Liegenben bes Unterbevons bar; von ibnen weichen sowohl bie alteren im Mittelund Oberfilur, als auch biejenigen im Unterbevon etwas ab; nach oben zu wird bas Rorn immer feiner, die Titaneisendiabase des Mittelbevons sind icon recht feinen Kornes, aber noch immer gefornt, reicher an Chlorit, meist bornblenbefrei und armer an Titaneisen. Die Rabl ber Lager ist bier eine febr große, wenn auch von meist nur geringer Mächtigkeit.

Im unteren und mittleren Mittelbevon stellen sich bäufig die sogen. Berl. biabase ein, im Mittelbevon auch bie Manbelbiabase 1).

In gewaltiger Anzahl liegen bie Lager ber Titaneisenbiabase konkorbant awischen ben Sedimentgesteinen, Bange find im Unter- und Mittelbevon piemlich selten, weit sablreicher finden sich Diabasgange im Unterfilur und bann oft weit ab von dem anstebenden jungeren Bebirge.

Weniger die Bange als die Lager haben auf die benachbarten Schiefer eingewirft und als Kontakterscheinungen die Spilosite und Desmosite bervorgerufen, welche im Silur noch unerheblich, aber im Unter- und Mittelbevon von Bedentung find. Sie gleichen volltommen benen bes Harzes?).

Trot ber großen Babl von Titaneisendiabaslagern in Ofttburingen finden sich vom Mittelfilur ab bis in bas untere Mittelbevon so gut wie keine von ibnen berftammenden tlaftif den, b. b. aus der Zerftörung festen Diabases berrührenden Ab tom mlingslager; erft im Mittelbevon stellen fich Sedimente mit flaftischem Diabasmaterial ein, welche baneben aber noch Sand, Schieferund Quarzitbrocken enthalten. Rach oben bin nehmen bieselben auch Material von ben jüngeren Diabasen mit auf und bilben so ben Uebergang zu ben Diabastuffen und Breccien, welche im Oberbevon eine febr große Bebeutung erlangen.

5) Eigentliche Diabase mit gefilzter Textur's). Die Diabase im oberen Mittelbevon find ben Titaneisenbiabasen bes unteren Mittelbevons noch febr abnlich, zeigen aber gefilzte Struttur und meift feineres Rorn; Titaneisen tritt jurud, Magneteisen überwiegt. Im Oberbevon steigern sich die trennenden Merkmale noch erheblich: Kalkmandeln nehmen zu, so daß die Diabase bes Oberdevons echte Raltmanbelbiabase barftellen.

Eine besondere, nicht seltene, 3. B. bei Saalburg, am Beinrichstein und Gallenberg bei Ebersborf, bei Blauen 2c. portommende Barietät bilden die Augelbiabase; beren Masse besteht aus größeren und kleineren Rugeln von 1/4 bis 11/, m Durchmeffer, in welchen bie Manbeln in konzentrischen Augelschalen

<sup>1)</sup> Raheres über die Barietäten s. bei Liebe a. a. O. und C. A. Müller, Die Dia-base ans dem Liegenden des ostthüringischen Unterdevons (Jahresber. d. Ges. v. Freunden der Raturwiss. 31 Gera, 1884); anch als Leipziger Jnaug.-Dissert. 1884, S. 35. 2) R. A. Lossen und E. Kadhser in Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1869, 1870 u. 1872.

<sup>3)</sup> Liebe, a. a. D., S. 99 ff.

angeordnet find. Auch bei den gefilzten Diabasen ist die Seltenheit der Gange auffällia.

Rontakterscheinungen zeigen besonders die Lager, welche die zunächstliegenden Schieferpartien mit Riefelerbe impragniert haben.

6) Borphprifde Diabase von gefilzter Tertur'). Die porphyrische Struktur ist seltener durch Augit, weit bäufiger durch Plagioklas verurfact; biefelbe schließt aber teineswegs die Bildung von Kaltmandeln ans, boch erscheinen letztere seltener und in unregelmäßiger Weise; auch große Quary körner können das porphyrische Ansehen noch verstärken (nördlich bei Saalburg u. s. w.). Zugebörige Bänge steben vereinzelt im Mittelbevon an.

Bahlreich find die von den gefilzten Diabasen herrührenden Tuffbildungen; zu den echten, vorzugsweise ober bevonischen Diabasbreccien?) lieferten gefilzte Diabase ausschließlich bas Material; sie treten in Oftthüringen in außerordentlicher Menge auf und zeigen verschiebenen vetrographischen Habitus; Liebe unterscheidet aphanitische, porphyrische Breccien, Mandel- und Augelbreccien. Ihre Ausbehnung erstreckt sich auf große Flächen, besonders im süböftlichen und füblichen Ofttbüringen von Brunn-Reichenbach über Elfterberg nach Plauen, Gefell und Hof (bie romantische Schönheit bes Elster- und Triebthals an der großen Elsenbahnbrücke bedingend), ferner bei Zeulenroda, Schleiz, Saalburg nach ber Gegend fühlich Ebersborf und Lobenstein bin. Für bie Bald- und Feldwirtschaft find dieselben burch ihre trefflichen Berwitterungsprodukte von böchster praktischer Bichtigkeit.

Sehr machtige, bezüglich gebäufte Breccienlager finden fich im Sangenben bes Devon und im Liegenden bes Rulm; Liebe bezeichnet dieselbe als "hangende Breccie"; sie schließt die Devonzeit carakteristisch ab 3).

7) Der Bariolit 4) ftellt eine Barietät ber gefilzten Diabafe mit fpbarolithischen, erbsen- bis nufgroßen bellfarbigen Ausscheidungen in grüner Grundmasse bar und weicht nicht ab von den durch Zirkels) unter demselben Namen beschriebenen Gesteinen. Derselbe tritt nicht baufig auf (Station Reuth, Pirt, Bausa, Saalburg, östlich Lobenstein, Wurzbach) und bildet Keine Lager ober Lagergange, welche famtlich im oberen Mittelbevon und an ber Bafis bes Oberdevons ansteben.

#### Die Granite. 2.

Mehrfach find früher die Granite erwähnt worden: so am Riffbauser (S. 94), bei Rubla (S. 95), am Eisenberg bei Schmiedeseld (S. 95) und der Granit am Hennberg (S. 109).

Bir ordnen die Granite bes Gebietes in folgender Reibe nach ihrem Bortommen:

<sup>1)</sup> Liebe, a. a. D., S. 102 ff. 2) Bergl. auch E. Beife, Erläut. zur geol. Spez.-Karte von Sachsen, Bl. Plauen i. B.

<sup>3)</sup> Liebe, a. a. D., S. 109. 4) Liebe, a. a. D., 3. 110. Bergleiche die Karte der Eruptivgesteine zu Liebes Schichtenausbau. . 5) Birtel, Die Struttur ber Bariolite, 1875.

- 1) Der Granit am Riffhaufergebirge. Die Sneisformation bes Riffhaufergebirges umschließt als Eruptivgesteine Granite, welche teils in Gangen, teils als Stöcke hervorgebrochen find; sie gehören teils zu ben Graniten im engeren Sinne, teils zu ben Granititen 1).
- a) Granite in Gängen (Ganggranite). Die Granitgänge sind zahlreich, aber meift nur 1-3 m mächtig, viele noch schwächer, wenige mächtiger (ber mehr als 20 m mächtige Gang im oberen Bornthale). Das Gestein ist lichtrötlichbraun, oft blaßrot und fast immer seinkörnig; die Semengteile (Feldspate, Duarz, Glimmer, Apatit und Magneteisen) wechseln oft in ein und demsselben Gang an relativer Menge.
- b) Granite in Stöcken. Der grobkörnige, porphyrartige Granit (Orthoklas, Plagioklas, Quarz, Magnesia- und Kaliglimmer) ist in zwei großen, stockförmigen Massen vorhanden; die eine breitet sich am nördlichen Ausgange des Bornthales aus, die andere, größere tritt weiter östlich am Gebirgsabfall hervor, außerhalb der Gneissormation. Dieser grobkörnige Granit verwittert sehr leicht zu einem grobsandigen Grus und bildet daher nur selten Felsköpse (Sittendorfer Bärenköpse); der Berwitterungsboden ist für Waldfultur günstig.
- c) An drei Stellen geht ein rotbrauner Granitit von mittlerem Korn zu Tage aus: Feldspat waltet vor, Quarz- und Magnesiaglimmer treten stark zurüd; er hat in zwei stocksormigen größeren Gängen und in einem schmaleren Gange die Gneissormation durchbrochen. Die größte Granitit-partie breitet sich im mittleren Teile des Bornthales aus, eine zweite im öftlichen Kahnthale; beide streichen von NO. nach SB. Der Granitit ist älter als der Granit, weil er von letzterem gangförmig durchsetzt wird (rechtes Gehänge des Bornthales). Der seinkörnige Ganggranit durchsetzt weder den grobkörnigen Granit, noch den Granitit.
- 2) Der Granit im nordwestlichen Thüringerwald tritt im Bereich der archäischen u. s. w.). Im nordwestlichen Thüringerwald tritt im Bereich der archäischen Gesteine (S. 94) Granit an vier Stellen in größerer Ausdehnung hervor (s. die Stizze von F. Behschlag, a. a. D.): a) Bon einer Dertlichkeit östlich von Thal über den Gebirgstamm, hier z. B. die imposante Granitpartie des Gerbersteins bildend die westlich Altenstein einerseits, Steinbach andrerseits; b) zwischen Brotterode und Herges-Auwallenburg zu beiden Seiten des Trusenthales; c) dstlich vom Inselsberg am Großen Wagenberg; d) im SD. von Kleinschmaltalden.

Diese Granite sind öfters beschrieben worden 2), noch stehen aber die neuesten für die geologische Spezialaufnahme gemachten Beobachtungen aus. 3m all-

<sup>1)</sup> E. Dath e in Erl. 3u Bl. Kelbra, S. 44—47 (nebst Karte). Bergleiche auch die Altere Arbeit von A. Streng, Ueber die Diorite und Granite des Kiffhäusergebirges, im R. Jahrb. für Min. 1867, S. 518 ff. u. S. 641 ff.

<sup>2)</sup> Deinr. Credner, Uebersicht u. s. w., S. 56 n. 57; derfelbe, Bersuch e. Bilbungsgesch. u. s. w., S. 6 sf. F. Senft in Itsach. b. d. geol. Ges. 1858 und Festschrift der Ratursorscherversammlung in Eisenach (1882), S. 12 ff.

gemeinen ist ein sehr grobkörniger, porphyrischer und ein feinkörniger Granit zu unterscheiben.

Borherrschend ist im Ruhlaer Gebirge ein grobkörniges Gemenge von ölglänzendem Quarz, graulichweißem Oligoklasseldspat, rosen- oder fleischrotem, stark glänzendem Orthoklasseldspat und braunschwarzem Glimmer, also ein Granitit; oft (so am Glöckner, Gerberstein und am Trusenfall) bildet der fleischrote Orthoklas große, porphyrisch ausgeschiedene Aristalle. In der Umgegend von Brotterode nimmt der Granit ein flasriges Gesüge an, Turmalin (Schörl) und Granat sind im ganzen nur selten als Uebergemengteile vorhanden: Schörlist dem Granit, besonders in einem grobkörnigen Gemenge von Orthoklas und Quarz bisweilen beigemengt, z. B. bei Steinbach und am Spittelsberg oberhalb Beiroda; in letzterer Gegend sindet sich auch Granat 1).

Der feinkörnige, glimmerarme Granit (Aplit) tritt mehrfach in Gängen (3. B. am Bergstiege) auf. Dem kleinkörnigen Gemenge vieses sogen. grauen Granits (Heim) sehlen Oligoklas und Hornblende, meist bemerkt man eine auffallend gleichmäßige Mengung seiner Bestandteile. Derselbe ist jünger als der grobkörnige Granit, wie das Borkommen in dem langen Zug zwischen Poleborn und Schweina beweist; er durchschneidet bei Herges den grobkörnigen Granit?).

3) Dieses Granitgebiet im NW. des Gebirges wird mit dem ungefähr ebenso breit ausgedehnten Granitgebiet im mittleren Thüringerwald verknüpft durch eine Neine Granitpartie bei Steinbach-Hallenberg, welche also fast in der Mitte zwischen den beiden genannten Granitgebieten liegt. Nachstehend geben wir die Abbildung dieses von E. Beprich aufgesundenen Granites, welchen bereits J. L. Heim in dieser Gegend vermutet hatte 3). Ein



Simmer-Melaphye Scanit
Mi Quarz-Boepbye Stintsandstein

Fig. XXX. Granit bei Steinbach-Hallenberg, dem Schloßhotel gegenüber. (Nach H. Büding.)

ziemlich ansehnlicher Granitfelsen wird, wie es die Stizze andeutet, von einem Quarzporphyrgang durchsetzt und von einer mächtigen Masse von Glimmer-

<sup>1)</sup> S. Crebner, Ueberficht, S. 56. 2) Ebenda, S. 57.

<sup>3)</sup> S. Buding , im Jahrb. b. Breug. geol. 2. Anft. für 1884, G. 551-552.

melaphyr bebeckt, welcher als Hangenbes schwarze Schieferthone bes Unterrotliegenden besitzt. Unter den Granit fällt infolge einer sehr bedeutenden Berwerfung der Untere Buntsandstein ein; seine Schichten sind stark aufgerichtet und weisen in Parnischen Spuren des hohen Druckes auf, dem sie einst ausgesetzt waren.

4) Das Granitgebiet im mittleren Thuringerwalb (von Rella-Meblis u. f. w.) 1). Die Abgrenzung bieses Granitgebietes gegen bas Rotliegende (und frühere Karbon) wurde schon S. 115 angeführt. Die Granite von Zella-Mehlis, Suhl, Goldlauter und von Schmiebefeld über Stüterbach bis zum Ehrenberg bürften wohl nach ihrer vetrographischen Ausbilbung alle ausammengebören, b. b. einen unterirdisch ausammenhängenden Stod bilden. In ber Umgegend von Zella und Mehlis findet sich wohl ein porphyrartiger Granit, welcher dem bei Ruhla und Herges vorkommenden Granit nabe stebt, das vorberrschende Gestein bieser Granitaruppe weicht aber burch Aufnahme von Hornblende unter tonstanter torniger Struktur von den Graniten im NW. bes Bebirges wesentlich ab. Es ist also ein Spenit-Granit, welcher bisweilen in Spenit übergeht. Da, wo weniger hornblenbe beigemengt ist, führt der Granit schwarzgrünen Glimmer. Den an Hornblende reicheren Abanderungen sind zimmtbraune Titanit-, kleine Orthitkristalle, bisweilen Spidot beigemengt (bei Mehlis, am Fröhlichen Mann, am Brand unterhalb Stützerbach, am Ehrenberg). Sie find jünger als ber kambrische Phyllit, ba fie benfelben, wie jest entgegen ber Erebnerichen Anficht (Bersuch 2c., S. 12) nachgewiesen ift, umgewandelt haben. Die im Granitkontakt metamorphen Schiefer treten 3. B. bei Schmiebefelb auf, mit gneisartigem Ausseben; bas Gisenvorkommnis am Rrur gebort in biese umgewandelten Schiefer und in den Granit selbst; es bildet lager- bis stockförmige Massen darin Außer Magneteisen findet sich auch Roteisenstein und Schwefelties (Schwarzer, Roter und Gelber Prux). Raberes hierüber ift von den Erläuterungen zu den geologischen Spezialkarten ber Blätter Suhl und Schleusungen zu erhoffen.

Eingehende Mitteilungen über durch Granitkontakt veränderte Schiefer hat Horetz aus dem Quellgebiet der Schleuse veröffentlicht. Nordwestlich von Reustadt a. R. liegen (auf Bl. Masserg) benachbart einige Granitmassen am Großen und Kleinen Burgberg, Ebereschen. Hügel und hinteren Arolsberg. Bereits J. L. Heim hat diesen Granit zutreffend beschrieben und eine nähere Beziehung zwischen ihm und dem veränderten Fleckoder Knötchenschiefer ("Guchtschiefer") erkannt.), auf den Karten von B. Cotta und von H. Credner sind die Granite eingetragen, R. Richter beschrieb die veränderten Schiefer") etwas genauer. Das granitische Gestein der genannten Stellen ist ganz einheitlich; es besteht aus Quarz, steischrotem

<sup>1)</sup> Heinr. Crebner, Bersuch e. Bildungsgesch. u. s. w., S. 10—12. 3) H. Lorey im Jahrb. d. R. Preuß. L.-Aust. für 1886, S. 272—294 (mit Kartenlige).

flige).

3) J. L. He i m., Geolog. Beschreibung b. Thür. Walbes II, S. u. 4. Abt., S. 45 ff., 77 ff.

4) Zischr. d. d. geol. Ges., Bb. 21 (1869), S. 254 nebst 400 (mit Karte).

Orthoflas und zurudtretenbem Magnefiaglimmer als Hauptgemengteilen. Die Struktur ift wechselnb feinkörnig, ja fast bicht, bis ziemlich grobkörnig.

Das Eruptivaestein erscheint nicht in einer geschlossenen Masse, sonbern in Neineren und größeren Bartien, welche durch Schiefer getrennt find; es scheint auf einem Spftem fast norbsüblich verlaufender Spalten im Schiefer emporgebrungen ju fein und tritt nun als Bang. und Stodgranit auf. Es sind genügende Anhaltspunkte vorhanden, besonders in den Lagerungs- und Berbands - Verhältnissen des Granits zum Schiefer überhaupt und zum beränderten Schiefer insbesondere, um zu erkennen, daß das eruptive Magma emporgebrungen ift, nachbem bie Schieferschichten aufgerichtet, gefaltet und gegefältelt worden waren. "Kür den Granit vom Burgberg und Arolsberg können wir, ebenso wie für weiter ab nach SD. gelegene Bortommniffe von Granit (Benneberg u. f. w.), nur eine fpatere Entstehungszeit annehmen; Die, wie erwähnt, mutmaklich mehr nordfühlich verlaufenden Spalten riffen erst nach Abschluß der Faltungsvorgänge im Schiefer auf" 1). Wie wir später sehen werben, erfolgte biefer Abschluß erft nach ber Bilbung bes Rulm; für bas Alter biefer Granite ift mithin tein boberes als eben biefe Zeit nach Bilbung bes Rulm anzunehmen. Gine scharfe obere Altersgrenze ift bireft nicht zu zieben, boch muß ber Granit älter sein als die Sebiment- und Eruptivgesteine bes benachbarten Rotliegenden, da er mit stark undulierter Grenzfläche von diesen normal überlagert wird.

- 5) Am "Kleinen Thüringerwalb" tritt in ziemlich bedeutender Ausbehnung Granit auf; nach einer furzen Mitteilung von H. Pros cholbt (Jahrb. d. Preuß. geol. L.-Anst. für 1886, S. 165) gehört berselbe zu ben Granititen; er wird von zahlreichen Porphyrgangen burchsetzt.
- 6) Der Granit von Glasbach im mittleren Schwarzathal. Ueber benselben werden in Rürze neuere Beobachtungen in den Erläuterungen zur geolog. Karte von Bl. Königsee veröffentlicht werden. R. Richter zeichnete auf seiner Karte des Thüringer Schiesergebirges?) einen langen Gangzug granitischer Gesteine (Granitit) von Kathütte über Meuselbach dis zum Steinig bei Oberhain; derselbe ist auf Behschlags Karte auf das Vorkommnis dei Glasbach zusammengeschrumpft. Der Kern des Gesteins ist nach Richter ein Gemenge von sleischrotem Orthoklas, weißlichem Oligoklas, grauem Quarz und dunkelem Magnesiaglimmer 3).
- 7) Der Granit bei Döhlen (Bl. Probstzella) 4). Dieser kleine Stod roten Granitites sindet sich an der Mühlsteinbachswand im Unterdevon und unterscheidet sich petrographisch von jedem andern der thüringischen Granite: ihm eigentümlich sind  $^{1}/_{3}$ —1 cm große, schmußig-dunkelgrüne Chloritpuzen, wahrscheinlich sekundärer Entstehung. Früher suchte man dieses Gestein in einigen Schürsen zu gewinnen.

<sup>1)</sup> H. Lore & , a. a. D., S. 280. 2) Ztschr. d. d. geol. Ges. 1869. 8) Ebenda, S. 400.

<sup>8)</sup> A. Th. Liebe und E. Zimmermann, Erl. zu Bl. Probstzella, S. 58 u. 58.

Rach SD. zeigt bieser Granitit einen schmalen Kontakthof 1).

8) Die Granite vom hennberg und an ber Drahtmühle im Sormitthal'). Der kleine Stod mit mehreren von ihm ausgehenden Gängen an ber Drahtmühle im Sormitthal gehört mit dem hauptgranitstod Ostthüringens, mit dem des hennbergs, zusammen; beide setzen im Rulmschiefer auf.

Der Hennberggranit zeigt brei Abarten: 1) Biotitgranit oder Granitit (...schwarzer Granit" ber bortigen Steinbrecher), 2) roten Granit, ber nur Muskovit oder Muskovit und Biotit führt, 3) weißen, kleinkörnigen Granit, Mikrogranit oder Aplit.

Der Granitit ist am meisten verbreitet; er bilbet ein gleichmäßiges, meist mittel-, nie grobkörniges Gemenge von weißlichem Orthoklas, gelblichem Plagioklas, Quarz und gut ausgebildeten Glimmerblättchen. Der rote Granit zeigt schön lichtroten Orthoklas, grauen Quarz und weiße Glimmerschüppchen; er ist viel mürber als der "schwarze Granit". Er bildet den Kern des Stock, der Granitit den Mantel, der Aplit Gänge.

Der Granit von der Drahtmühle im Sormitthal entspricht sehr genau dem "schwarzen Granit" des Hennbergs.

Der Hennberggranit hat auf seiner B.- und seiner SD.- Seite ben Schiefer auf eine ansehnliche Strecke hin umgewandelt; auf der dritten (ND.-) Seite sind die Schiefer längs einer großen Berwerfung, welche wohl die Fortsetzung der schou mehrsach erwähnten Gräfenthal-Lichtentanner Berwerfung ist, eingesunken, es kamen daher noch unveränderte Schiefer neben den Granit zu liegen.

Die petrographische Umwandlung der Schiefer ift von F. E. Müller sehr eingehend verfolgt worden bei treten von außen her nach dem Granit zu auf: 1) Knotchenschiefer in einer ersten Zone; 2) Knotchenschiefer mit Chiastolithsaulchen in einer zweiten Zone; 3) Andalusitschiefer.

Das Gestein ift schließlich ein körnig-schuppiger, mehr oder minder andalusitreicher, zweiglimmeriger Glimmerschiefer geworden. Am Sormiggranit waren außer Schiefer auch noch Sandsteine der Metamorphose unterworfen.

- 9) Granite bei helmegrun auf Blatt Lobenstein. Diese haben nach Liebe 4) die Phycodes-führenden tambrischen Schiefer umgewandelt, treten aber nur in gang kleinen Bartien zu Tage.
- 10) Ein anderer Durchbruch von Granit ift in einem Balbchen füdlich der Railaer Strafe nordöftlich von Reigenstein schon lange befannt 5).
  - 11) Im Munchberger Gneisgebiet treten vereinzelte und immer

<sup>1)</sup> Aus Kontalterscheinungen bei ber Unterhatte und am Mihlberg bei Leutenberg ift auf bas Borhanbensein eines weiteren unterirbischen Granitstodes zu schließen.

<sup>2)</sup> E. Zimmermann, Erl. zu Bl. Liebengrun, S. 27 ff. 3) F. E. Muller, Die Kontakterscheinungen bes Granits am hennberg, Juang.-Diff. 1882.

<sup>4)</sup> Geinit - Liebe, Aequivalent ber taton. Schiefer, Dresben 1866, S. 89, und Liebe, Schichtenaufbau von Ofthftringen.

<sup>5)</sup> Schon Fr. Doffmann erwähnt dasselbe (Boggendorfs Annalen f. Bhhs. und Chem. 1829, Bb. 16, S. 558). Rabere Angaben macht Gumbel, Das Fichtelgebirge, S. 185.

auf kleine Streden beschränkte Granite auf, welche sich petrographisch den Fichtelberggraniten des Zentralftods anschließen, ohne daß Gumbel jedoch zu ermitteln vermochte, ob diese Gesteine wirklichen Stöden oder nur lokal erweiterten Lagern angehören. Es zählen hierher die Granite bei Waikenreuth und bei der Höhlmühle öftlich von Markt-Leugast 1).

Auch das spenitgranitartige Gestein vom Steinbügel bei Sofias sei erwähnt, in welchem Gum bel die Fortsetzung des lagerförmig auftretenden Eklogits von Weißenstein vermutet 2).

## 3. Die mesovulfanischen Eruptivgefteine.

#### A. Ganggefteine.

Bei der außerordentlichen Anzahl von Gesteinen und von Gängen geben wir nur eine Auswahl der wichtigsten, nach Gesteinsthpen geordnet, wobei wir von den sauren zu den basischen übergeben. Notgedrungen mussen wir uns auch hier auf die in der Litteratur beschriebenen Borkommen beschränken, im Thüringerwald mag es noch viele andere geben. Folgende seien bervorgeboben:

- a) Der große Quarzporphyrgang zwischen Lichtentanne und Weitisberga.
- b) Biele Quarzporphyrgange im Schiefergebirge, im Granitgebiet von Bella und im nordwestlichen Thuringerwald, bei Thal und heiligen fein.
- c) Der gemischte") Gang in der Gabel am Abtsberg bei Friedrichroda mit drei Gruppen von Eruptivgesteinen; es überwiegt Quaryporphyr.
- d) Orthoflasporphyrgange im Schiefergebirge.
- e) Der gemischte Bang im "Rorallden" bei Liebenftein.
- f) Die Spenitporphyrgange im Trufenthal bei Brotterode.
- g) Tonalitporphrite, in Granitporphyr übergehend "quarzeführender Porphyr" partim in Liebes Schichtenaufbau Gümbels Balaophyr und (z. E.) Rerfantit [vom Rodelfchutteich] 4).
- h) Glimmerporphyrite im Schiefergebiet bes fuboftlichen Thuringerwaldes.
- i) Hornblen deporphyrit von Knobelsdorf (Blatt Probstzella), reich an vielen Einschlüssen von Granit und Granitbestandteilen.
- k) Kersantit (Lamprophyr), sehr verbreitet im sudöstlichen Thuringerwald bis zum Fichtelgebirge hin; im Bogtländischen Bergland nur außerst spärlich: ein Kersantitstod mit Kontakthof befindet sich am Schnurrenstein (Bl. Probstzella). Kersantit ist mit Glimmerporphyrit in derselben Gangspalte beobachtet von H. Lores bei Unterneubrunn b).
- 1) Mesodiabas, früher durch E. Dathe als "Rulmdiabas" von Ebers-

<sup>1)</sup> a. a. D., S. 369.

<sup>2)</sup> Ebenda. 8) Die Erklärung f. unter e.

dorf beschrieben, ein langgestrecter, RB.-GD. ftreichender Ganggug (pon Bl. Saalfeld und Liebengrun bis Lobenstein und hirfcberg).

- a) Der Quaraporphyraana amifchen Lichtentanne und Beitisberga (Bl. Brobstzella) 1) benutt vom oberen Bolmthal aus nach SD. junachft auf eine weite Strede die icon mehrfach ermabnte Lichtentanner Berwerfungespalte zwischen Rulm und Mittelbevon, durchquert bann, losgeloft von ibr. in Rulm auffenend, das Sormisthal im sogen. Rod und ist noch weit nach SD. (über Bl. Lehesten und Lobenstein) ju verfolgen: er ist der langste zusammenhängende und mächtigste (bis 80 m mächtig) Eruptivgesteinsgang in Dittburingen. Das Gestein führt in lichtgrauer bis weißer, felfitisch dichter Grundmasse sehr zahlreiche Quarg-, sowie Feldspatkörner und etriftalle, bier und da schwarze Glimmertafelchen und gleicht im Aussehen sehr der "Borphprfazies des Granits" vom Salband und Ende des Bodegangs im Sarx.
- b) Rleinere Quaryporphyrgange find auf &. Benfchlags Karte des Thuringerwaldes mehrfach angegeben, doch fehlen hierüber noch die fpeziellen Beröffentlichungen.

Singegen ift über die Quaraporphyrgange bei Thal und Beiligen. ftein icon ofter berichtet worden 2).

Diefe im Gneis und Blimmerschiefer auffetenden Bange find badurch mertwürdig, daß ihre Fluidalftruftur, ebenso naturlich die Langsachsen ber porphyrischen Quarge ac, nicht ber Langerichtung des Gangen parallel liegen, sondern quer von Wand zu Wand laufen. Die neueste Arbeit darüber von Rutterer erklart dies durch Drudwirkungen 3), wie auch schon einige ber alteren Arbeiten thun.

c) Der "gemischte" Gang in der Gabel am Abteberg bei Friedrichroda. hier moge eines merkwürdigen Gangzuges aus ber Gegend von Friedrichroba gedacht werden, von welchem E. Beiß eine febr genaue. von einem sorgfältig aufgenommenen Brofil begleitete Darftellung gegeben bat 4): der Gang in der Gabel unweit der Marienhohle oder Marienglashöhle am Abtsberg und Schorn; jugleich giebt dieser Gang eine Borftellung ber oft außerst verwickelten Berbaltniffe, welche in den Borphpraangen nicht selten berricben: es treten hier drei Gruppen von Ganggesteinen auf und zwar auf ganz engem Raume; nach E. Beiß ift die Gangspalte jedenfalls mehrmals aufgeriffen worden; es ift einer jener gemischten Bange, welchen wir im Trufenthal am bäufigsten begegnen (S. 191). Die Hauptmasse der Ganggesteine bildet an der Gabel ein fristallreicher Quaryporphyr, daneben kommt ein dichter bis wenig fristallinischer und endlich ein quarzarmer bis quarzfreier Borphyr vor. Wegen

Brenk. Geol. L.-Anft. filr 1883, G. 212-237 (mit einer Tafel).

<sup>1)</sup> A. Th. Liebe und E. Zimmermann, Erl. zu Bl. Probstzella, S. 34 n. 35.
2) K. Loffen, Zeitschr. d. beutsch. geol. Ges. 1882, S. 678, serner 1887, S. 887; E. Weiß, ebenda, 1884, S. 858 (mit Karte); J. G. Bornemann, ebenda, 1887, S. 798, und Jahrb. der A. Pr. Geol. L.-Anst. für 1883, S. 386; H. Rosenbusch, Physicographie d. massig. Gesteine, 1887, II. Aust., S. 412.
3) L. Futterer, Die Ganggranite von Größsachsen und die Quarzporphyre von Thal im Thiringerwald, Heibelberger Jnaug.-Diss. 1890.
4) E. Weiß, Petrographische Beiträge aus dem nördlichen Thüringerwald, Jahrb. d. R. Breuß, Geol. L.-Anst. sit 1883. S. 212—237 (mit einer Tafel).

ber Einzelheiten ift auf die Arbeit selbst zu verweisen. Der fristallreiche Borphyr ift, obwohl er bie Sauptmaffe bes Ganges geliefert bat, junger als ber quarafreie bis guargarme, da Einschlüffe bes letteren in ersterem portommen.

G. Beif macht übrigens noch eine gange Reibe von Gangen auf dieser Seite des Thuringerwaldes zwischen Friedrichroda und Winterftein nambaft, fo am Uebelberg, Zimmerberg, Simmeteberg, am Rothelgebau bei Cabar, u. a. m.

Ueber die Eruptivaesteine dieser Gegend bat auch B. Friedrich 1) Raberes veröffentlicht, doch find in deffen Arbeit nicht bloß Ganggesteine berucksichtigt.

d) Gange von Orthoflasporphyr giebt S. Lores im Schiefergebirge an, 3. B. auf Blatt Eisfeld, boch muß ein Teil berselben als Quargporphyr und felfitischer Borphyr angegeben werden 2). Die meisten Orthoklasporphyrgange im Schiefergebirge sind schmale, nicht weit aushaltende Gange; über ben Gehegeberg und Eggereberg (Blatt Gisfeld) aber zieht ein bedeutender und machtiger Gang von SB. nach RD. Das Gebirge zeigt porphyrische Struktur dadurch, daß in einer hellen, vorwiegend aus Orthoklas bestebenden, fast bicht erscheinenden Grundmaffe eingesprengte Kristalle von Orthoflas bervortreten, baneben buntler Glimmer, welcher aber auch feblen tann. Da gang abnliche Gesteine in den deckenartigen Eruptivgesteinen des benachbarten Rotliegenden vorkommen, so kann an einen Zusammenhang mit einer früher vorhandenen, aber burch Denudation verschwundenen, dedenartigen Ausbreitung gedacht merben 3).

Am linken Abhang des Bibergrundes zeigt sich im D. des Schleusegrundes ein Borphyr in bedenartiger Ausbreitung über bem Schiefer, jugleich aber auch in nachster Rabe ber Spalten, burch welche er emporgetreten ift und welche er gangartig erfüllt; das Gestein ift dasselbe wie in den Gangen, doch tritt der schon bei jenem Ganggestein bemerkte Quarzgehalt bei diesem Lagergestein der Soben am Biberthal gewöhnlich ftarter bervor und ift nicht felten schon mit blokem Auge zu erkennen; bei der Unmöglichkeit der Abtrennung dieses tieselsäurereicheren Porphyrs vom Orthoflasporphyr hat ihn S. Lores bei demselben belaffen. Man kann also diese Gange vielleicht als eine Art von Mittelftufe zwischen den oben beschriebenen Quarzporphyrgangen und den Spenitporphyrgangen des Trufenthales ansehen.

e) Der gemifchte Bang im Rorallden bei Liebenftein. Auch bei Liebenstein treten überaus merkwürdige Ganggesteine auf und wurden Gegenstand speziellerer Studien. Einer ber interessantesten Falle ift im Rorallchen, einem Baldchen bei Liebenstein, anstehend zu beobachten. Auf diesen wenigstens wollen wir in Rurge eingehen 4). Granitporphyr und ein bafischeres

<sup>1)</sup> B. Friedrich, Das Rotliegende und die bafifchen Eruptingesteine der Umgebung bes Großen Inselsberges, Inang. Diff., Dalle 1878, S. 1—52.
2) S. Loren, Erl. 31 Bl. Eisfeld, S. 28.
8) Ebenda, S. 18.

<sup>4)</sup> Bei Gelegenheit der 30. Bersammlung der Deutschen Geol. Gesellschaft in Meiningen murde 1883 ein Ausstug nach Liebenstein unternommen; E. Weiß ersäuterte die Berhältniffe im Korallchen, Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1882, Bb. 34, S. 677 u. 678. Ausstührliche Mitteilungen enthält: G. Pringsheim, leber einige Eruptivgesteine aus der Umgegend von

Gestein von Diabascharakter seten hier im Gneis als Rebengestein auf und sind durch einen Steinbruch in einer streichenden Ausdehnung von 44 m und in einer Breite von 27 m ausgeschlossen. Der Granitporphyr umschließt massen haft Bruchstüde eines schwarzen Gesteins, welches ebenfalls diabasartig ist, jedoch weniger körnig, selbst mit dichter Grundmasse, außerdem viele Quarze und große Feldspatkristalle umschließend, von genau derselben eigentümlichen Beschaffenheit wie die des Granitporphyrs und manchmal halb im schwarzen Ginschluß, halb im Granitporphyr stedend. Rach E. Beiß hat zuerst eine basischere (Diabas-)Eruption hier stattgefunden, welcher eine zweite des sauren Granitporphyrs, vielleicht verhältnismäßig bald, nachfolgte. Biele Bruchstüde des Diabas wurden von letzterem umschlossen, auch umgeschmolzen, so daß Quarze und Feldspatkristalle in die Einschlüsse einwanderten.

Diesen hier nur turz stiggierten intereffanten Erscheinungen bat G. Bring 8. beim eine ausführliche Darftellung gewidmet.

Wenden wir und zu den ebenfo mertwurdigen Spenitporphyr- gangen bes Trufenthales.

f) Die Spenitporphyrgänge des Trusenthales. Diese baben von jeher das Interesse der Geologen erregt. Reuerdings hat H. Buding dieselben näher beschrieben 1). Die außerordentliche Menge von Gängen im Trusenthal und zwischen Elmenthal und Rleinschmalkalden überrascht jeden, der die Gegend besucht; im Trusenthal kreuzt man z. B. auf einer nicht ganz 2 km langen Strecke 18 durchschnittlich je 10 m mächtige Eruptivgesteinsgänge; zwischen der Restauration Ittershagen und dem Wasserfall solgt Gang auf Gang; 8 Gänge stehen auf dieser nicht ganz 1/2 km betragenden Strecke an, zum Teil springen sie zwischen den abgerundeten Granitselsen als scharsfantige Klippen koulissenatig in das Waldthal vor und verleihen demselben, es mehrsach einengend, einen eigenartigen Charakter.

Die Gange des Trusenthals zeigen nun zwar keineswegs samtlich Orthoklasporphyr oder "Spenitporphyr", wenn diese auch vorwiegen; ein Spenitporphyrgang ift z. B. der Gang "Elmenthal-Sud"; wenigstens im Trusenthal, während er weiter westlich das auf beistehender Figur angegebene Berhalten zeigt: es erscheint in der Mitte Granitporphyr als hauptmasse, beiderseits von diesem



Rig. XXXI. Der Gang "Elmenthal-Sub" in Elmenthal. (Rach S. Buding.)

1) Mitteilungen fiber die Eruptivgesteine der Sektion Schmalkalden, Jahrd. d. Geol L-Anst. für 1887, S. 120—189 (hier auch die ältere Litteratur).

Liebenstein in Thüringen, Inaug.-Diff. Halle 1880 (S.-A. aus Zeitschr. b. b. geol. Ges., 380, 380, 1880).

1) Mitteilungen über die Eruptivgesteine der Sektion Schmalkalben, Jahrb. d. Geol.

Spenitporphyr, endlich an den beiden Salbandern des Ganges Gang. melaphyr. Der vorher einfache Gang ift bei Elmenthal am SB.-Ende des Dorfes ein "gemischter Gang" geworden 1).

Gangmelaphyr und Granitporphyr bilben dort übrigens auch einfache Gange; es werden unter jenem Ramen bafische Gesteine mit 47 bis 49 % Rieselsäure, unter diesem saure Gesteine mit 67 und mehr Prozent Rieselsäure inbegriffen.

Die gemischten Gange find recht häufig und tonnen alle bentbaren Bariationen aufweisen:

- 1) Spenitporphyr und Gangmelaphyr (B+A);
- 2) Granitporphyr und Gangmelaphyr (C+A);
- 3) Granitporphyr und Spenitporphyr (C+B);
- de besteht dabei die Gesemäßigkeit: das tiefelsäurereichste Gestein ift in der Mitte, das tiefelsäurearmste Gestein am Salband des Ganges gelegen?). H. Buding erstärt diese gesepmäßige Auseinanderfolge der Gesteine durch folgende Annahme: das in die Gangspalte eingesperrte Magma hat sich unter gewissen Bedingungen, vielleicht

4) Granitporphyr, Spenitporphyr und Gangmelaphyr (C+B+A).

durch den sich allmählich oder plötlich oder rudweise verringernden, oder mehrmals wechselnden Druck in verschiedene Gesteine gespalten; er will nichts davon wissen, daß das Gestein der Gangmitte bei einer späteren Eruption in die mit bereits verfestigtem Gestein erfüllte Gange

spalte eingepreßt worden sei.

g) Tonalitporphyrit = Quarzglimmerdioritporphyrit. SD. von Probstzella stehen zu beiden Seiten des Falkensteiner Grundes Gange eines Gesteins an, welches wegen außerordentlich wechselnder mineralogischer und jedenfalls auch chemischer Zusammensezung schwer einzuordnen ist; es ist dies der Tonalitporphyrit³); die verschiedenen Barietäten sind auf einem Gange von 5—7 m Mächtigkeit in einem Bruch auf der Rordseite des Falkensteiner Grundes gut ausgeschlossen: man sindet Uebergange in Granitit, Granitporphyr und in Kersantit.

Das typische Gestein ist rotgrau bis fleischrot; in der feinkörnigen Grundmasse liegen viele größere Feldspatkristalle und dunkle Glimmerblättchen sowie spärliche Quarkörner, teils primärer, teils sekundärer Natur.

Auch auf Blatt Liebengrun nach Wurzbach bin erscheint dieses Ganggestein und zwar im Kulm; mehrfach geht es in Granitporphyr über 4). Bon Liebe

5) K. Th. Liebe und E. Zimmermann, Erl. zu Bl. Probstzella, S. 56. Gimbel hatte ben Namen Balaophyr vorgeschlagen (Die palaolith. Eruptivgesteine bes Fichtelgeb. S. 42), doch ist das Gestein nicht palaoplutonisch, sondern mesoplutonisch, wie das Ansleten von Gängen in Kulm beweist.

4) E. Bimmer mann, Erl. ju Bl. Liebengrlin, S. 37.

<sup>1) 3</sup>b. d. Geol. L.-Anst. stir 1887, S. 186.
2) Ebenda, S. 131. Bergl. auch E. Weiß, Zeitschr. d. d. geol. Ges., Bd. 38, 1881, S. 488 ff.; Pring & heim, Bd. 32, 1880, S. 111 ff. Schon altere Beobachter haben auf die gemischten Gänge hingewiesen, wie J. L. Heim, a. a. D., II. Teil 1 (S. 111 u. 188) Meiningen 1798; C. F. Danz a. a. D., 1848, S. 58, und F. Senst, in Zische. d. d. geol. Ges. X, 1858, S. 315 u. n. f.

(Schichtenausbau 2c.) ist es noch als Barietät des quarzsührenden Porphyrs aufgeführt. Ein ähnliches Gestein hat G ümbel als "Lamprophyr vom Schutzeich im Ködelthale" beschrieben und zwar als zweiten Lamprophyrtypus; eine genaue petrographische Beschreibung lieserte Rosen busch und stellte das Gestein zu seinem Glimmerdiorit (Physiogn. der massigen Gesteine, II. Bd., S. 250), neuerdings wurde es wiederum von R. Pöhlmann einer eingehenden Untersuchung unterzogen 1) und als "Quarzglimmerdioritporphyrit vom Ködelschutzeich" bezeichnet.

b) Glimmerporphyritgänge. Auf bem an mannigfaltigen Eruptivgesteinen reichen Blatte Probstzella treten, wie auch schon an der Südgrenze des Blattes Saalfeld, eine Anzahl von Glimmerporphyritgängen auf (Beischwitz, Laasener Kulm, Greinberg, Langerobberg, Höllthal, Schieferberg bei Lichtentanne, Schaderthal)\*); doch ist das Gestein von den typischen Glimmerporphyriten der nordwestlicher gelegenen Gegenden nicht unbedeutend verschieden, zudem meist wenig frisch.

Hier, d. i. zunächst in dem von H. Loret aufgenommenen Gebiet, treten Glimmerporphyritgange mehrsach zu Tage; in großer Berbreitung z. B. auf dem Blatte Masserg (Ober- und Unterneubrunn), während sie auf Blatt Eisseld nur an einer Stelle, an der R.-Seite des Biberthales, westlich von Fehrenbach, vorfommen 3). Das Gestein ist durchaus porphyrisch: in einer dunkelrotbraunen Grundmasse aus Feldspat und Eisenopyd (Ferrit) liegen größere Kristalle von Plagioklas nebst dunklem Glimmer.

Bon besonderem Interesse ist das Borkommen von Glimmerporphyrit und Rersantit in derselben Gangspalte bei Unterneubrunn, worüber h. Lores nähere Mitteilungen gemacht hat 4). Der Kersantit erscheint als Salband des Glimmerporphyrits auf den Außenseiten. Nach h. Lores sind, abweichend von h. Būdings oben mitgeteilter Anschauung über die "gemischten Gänge", beide unabhängig voneinander auf demselben Wege emporgedrungen und sind nicht als nachträglich verschiedene Ausbildungen ein und desselben Wagmas auszusassen; die Erfüllung der Gangspalte ging höchst wahrsscheinlich in getrennten eruptiven Atten vor sich, der Kersantit ist wohl früher emporgedrungen, der Glimmerporphyrit solgte später auf demselben Wege nach.

i) Che wir uns dem Kersantit zuwenden, sei noch ein Ganggestein vom Rabenhügel zwischen Losis und Knobelsdorf hervorgehoben, welsches durch die vielen Einschlüsse von Granit und Granitbestandteilen bemerkendswert ist: R. Richter hat dasselbe als Hornblende porphyrit bezeichnet, Liebe nennt es kurzweg Porphyrit.

<sup>1)</sup> Pohlmann, Untersuchungen über Glimmerbiorite und Kersantite Sübthüringens und des Frankenwaldes, N. Jahrb. f. Min. 1884, II. Band, S. 81 ff., auch S.-A. als Leipzig. Inang.-Diff. 1884.

<sup>2)</sup> Erl. zu Bl. Saalseld, S. 56; Erl. zu Bl. Probstzella, S. 59. 3) Erl. zu Bl. Eisseld, S. 19.

<sup>4)</sup> H. Lore y, Eleber das Borlommen von Kersantit und Glimmerporphyrit in derselben Gangspalte bei Unternenbrunn im Thüringerwald. Jahrb. Geol. L.-Anst. stir 1887,

S. 100—119 (mit Abbildung). 5) Erl. zu Bl. Probstzella, S. 59.

k) Rersantit (oder Lamprophyr) ist nur als Ganggestein bekannt, welches die aufgerichteten und gefalteten Schichten des Schiefergebirges vom Kambrium bis herauf zum Rulm durchschneidet; namentlich verbreitet ist es im Gebiet der Sektionen Masserberg, Groß-Breitenbach, Gräfenthal, Eisfeld, Steinbeid, Spechtsbrunn, Probstzella bis Lobenstein und in dem bayrischen Frankenwald. Im Bogtländischen Bergland ist der Kersantit hingegen nur äußerst spärlich vertreten bei Schleiz, Elsterberg und Berga a/E.

Die betreffenden Gange oder Gangstücke sind meistens wenig machtig von 1/2 bis 2, selten bis über 5 m und von kurzer Erstreckung, dazu nach sehr verschiedenen Richtungen orientiert.

Der Kersantit ist meist durch seinen großen Reichtum an schwarzen und goldglänzenden Glimmerblättchen leicht kenntlich; dieselben liegen in einer sehr seinkörnigen bis dichten Grundmasse von schwarzer bis schmutzig-rotgrauer Farbe.

Der einzige, zu einem Stock angeschwollene Kersantitgang, welcher bis jest beobachtet wurde, tritt am Schnurrenstein bei hirzbach (Bl. Probstzella) in zwei einzelnen, unterirdisch wohl zusammenhängenden Massen zu Tage. Dieser Kersantitstock zeigt einen ausgebreiteten Kontakthof, während die andem Kersantite sast keine Einwirkung auf das Nebengestein ausgeübt haben: am Schnurrenstein ist der Kulmschiefer in ein massiges kristallinischkörniges Gestein ohne Schieferung und fast ohne sichtbare Schichtung umgewandelt.

1) Sehr merkwürdig, besonders auch durch seine weite Entfernung vom Hauptverbreitungsgebiet der übrigen mesoplutonischen Ganggesteine, ist der 35 km weit ausgedehnte Gangzug von Mesodiabas, welcher auf Bl. Saalseld beginnt und nach SD. hin über die Blätter Liebengrun, Ziegenruck, Lobenstein (Ebersdorf) und hirschberg versolgt werden kann. Der Mesodiabas war früher als "Diabas im Kulm" von E. Dathe und K. Th. Liebe beschrieben worden 2).

Das Gestein steht dem jungeren gefilzten Diabas nahe, ist aber grobkornig. Durch Eisenglanz und Roteisensteinstaub wird er im verwitterten Zustande häufig rotgrau. Bei Saalfeld scheint er stellenweis ehedem als Eisenerz gewonnnen worden zu sein.

Das Auffesen quer durch die Falten des Kulms beweist, daß die Gänge jünger sind als dieser; da ferner der Name Kulmdiabas oder Diabas im Kulm den falschen Gedanken an lagerartiges Auftreten im Kulm erweckt, hat man ihn fallen lassen und bezeichnet das Gestein nunmehr als Mesodiabas und Mesodolerit d. h. als diabasartiges oder doleritartiges Gestein der mesoplutonischen Eruptionsperiode.

Der Gangzug besteht aus vielen einzelnen, oberirdisch nicht zusammenhängenden Gangstüden, deren mehrere in einer geraden Reihe aufeinanderfolgen, von denen aber auch mehrere solcher Reihen parallel nebeneinander verlaufen können 3).

<sup>1)</sup> Erl. zu Bl. Probstzella, S. 68.
2) E. Dathe, Diabas im Kulm bei Ebersborf in Osithüringen, Jahrb. Geol. L.-Anst. sür 1881, S. 307—316; A. Th. Liebe, Schichtenausbau, a. a. O., S. 111; derfelbe, Jüngere Eruptivgesteine im 36. geol. L.-Aust. stat 1885; Gümbel, Das Fichtelgebirge, S. 549.
8) E. Zimmermann, Erl. zu Bl. Liebengrün, S. 41 st.

Auch im bayrischen Frankenwald scheinen bei Nordhalben und Geroldsgrün gleichfalls noch kleine Mesodiabasgänge auszutreten. Gümbel sagt über dieselben 1): "Mehr dem echten Diabas ähnliche Gesteine, wie sie in kleinen Fragmenten hier und da z. B. im Lamipgrunde S. von Langenau, im Krumbachthale R. von Nordhalben, auf der Höhe von Heckenberg die in den Lauchnipgrund R. von Wallensels gefunden werden, sind in ihrem Austreten noch nicht klar gestellt." Da sie im Kulmgediet angegeben sind, haben wir sie hiersher gestellt.

## B. Die lager= ober bedenbilbenben Gruptivgefteine.

Die bisher betrachteten me fovult anifchen Ganggefteine haben nur eine untergeordnete Bedeutung im Bergleich zu der raumlichen Ausdehnung, welche die Lager oder Deden me fovultanischer Eruptivgefteine im mittleren und nordweftlichen Thuringerwald oder fürzer im Richtschiefergebirge besigen.

Eine turze Erwähnung fanden dieselben bereits bei der Beschreibung des Rotliegenden (S. 118).

Hinsichtlich des augenblicklichen Standes der Forschungen sind wir in ähnlich fritischer Lage wie bei jener Formation. Auf das schmerzlichste vermissen wir eine alle neueren Beobachtungen zusammenfassende Darstellung der Eruptivgesteine, welche jedoch wohl in Kürze durch den mit der Herfellung der Uebersichtstarte beaustragten Geologen der Preußischen Landesanstalt, F. Beyschlag erfolgen wird; auch von Einzelbeobachtungen der an dieser Anstalt beschäftigten Geologen sind dis jest erst sehr wenige zur Beröffentlichung gelangt. Wir hoffen jedoch, die zur Zeit noch vorhandenen, sehr sühlbaren Lücken ebenfalls dei Beröffentlichung vom zweiten Band dieses Handbuches durch einen Nachtrag ausfüllen zu können, wenn unterdes weitere Publikationen seitens der Geologischen Landesanstalt erfolgt sind.

Bir find bei diesem Stand der Dinge genotigt, an die alteren Arbeiten anzuknupfen, und aus der folgenden geschichtlichen Darftellung vom Entwicklungsgang unserer Kenntnis?) wird auch hervorgehen, wie neu die Berechtigung ift, in Gang- und Deckengesteine zu unterscheiden.

Die Grundlage einer richtigen Erkenntnis über die Natur und Entstehung der Eruptivgesteine bilden die Arbeiten des Immenauer Bergrats J. C. W. Boigt (1752-1821).

Berner in Freiburg hatte auf Grund einer einzigen flüchtigen Beobachtung am Scheibenberg im Erzgebirge ben Basalt für ein Sebimentgebilde erklärt; er hatte hier ben Basalt über Sand, Thon und Wade liegend gefunden und ließ nun auch alle anderen kristallinischen Gesteine aus dem Bassersich absehen. Es erscheint uns gegenwärtig sonderbar, daß Berners scharf beobachtenber und klar darttellender Gegner J. E. B. Boigt in dem Streit des Reptunismus und Plutonismus zunächst unterlag und mit seinen Ansichten tros der gewichtigsten Gegengrunde, tros der

<sup>1)</sup> Das Fichtelgebirge, S. 549. 2) Proj cholbt, Seschichte der Geologie in Thüringen, Meininger Realschul-Brogramm v. J. 1881, S. 15—30.

vorzüglichsten Beobachtungen erst nach 40 Jahren zur allgemeinen Geltung gesangen konnte: schon 1788 erklärte er richtig, baß am Scheibenberg eine über Sand gestossene Lavamasse vorliege, aber erst im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts verschwand das Uebergewicht der Wernerschen Schule, und die Bulkanisten gesangten zu ihrem Rechte. J. C. B. Boigt schied in seiner "praktischen Gebirgskunde":

bas Urgebirge mit Granit, Gneis, Glimmerfchiefer, Thonfchiefer, Grauwade,

Ralt, Grünftein, Porphyr 2c.

vom Floggebirge mit einer alteren Formation (alter Sanbstein, Steintoblen, Schieferthon, rauber Ralt) und einer jungeren Formation (rotes totes Liegenbe u. f. w.).

Den Nachweis von S. D. Lafins (Beobachtungen über bas harzgebirge, 1789), bas ber Porphyr zum Teil bem Rotliegenben angehört, beruchigtigte Boigt also noch nicht.

Unter den Thuringer Geologen gebührt eine ehrenvolle Stelle dem Meininger Geheimrat J. L. Heim, welcher 20 Jahre lang den Thuringerwald durchforschte und seine Beobachtungen in seiner fünfbandigen Geologischen Beschreibung des Thuringerwaldes 1806 niederlegte, jedoch ohne dieselben durch Karten und Brofile zu veranschaulichen.

Bei Beim befitt bas Urgebirge folgende Gliederung:

1) Glimmerschiefergebirge mit Gneis, Granit und Spenit;

2) Rotes Borphyrgebirge aus roten und graulich-weißen Borphyr- und Trapplagern, in benen gegen bas Ende wieder Spenit- und Granitlager hervortommen;

3) Schwärzlich-graues Porphyrgebirge aus Spenit, mancherlei Granit, Porphyr= und

Schieferlagern;

4) Thonschiefergebirge aus Thonschiefer-, Rallstein- und Grauwadenlagern.

Der Basalt ist nach Heim vulkanischer Ratur, aber aus Umbildung des primitiven Gebirges entstanden und nach Ablagerung des jungen Jurataltes hervorgetreten, zu der Zeit, als auch der Thüringerwald erhoben wurde. Die Lagerungsverhältnisse im Thüringerwald wollte Heim demisch-genetische Spekulationen erklären, welche zum Teil an die neueren Lehren vom Metamorphismus erinnern. Ueber die Entstehung des Thüringerwaldes stellte er eine merkwürdige Hypothese auf und saste u. a. die Borphyre als Schalen der beiden Granitkerne bei Ruhla und bei Zella-Suhl auf.

Die oben erwähnte Beobachtung aus dem Harz von Lasius über die enge Berbindung der Porphyre mit dem Rotliegenden fand zuerst R. von Freiesleben im Thuringerwald bestätigt: sein Pseudoporphyr soll mit den Schichten des Rotliegenden und dem Klözporphyr wechsellagern.

Als ein Borläufer Lyells hinsichtlich der Genefis der Gesteine darf der gothaische Geheimrat R. E. A. von Soff (1771—1837) gelten, ein weit vorgeschrittener Geist, ein Gegner aller Katastrophen in der natürlichen Entwickelung; er beschäftigt sich hauptsächlich mit der Lagerung und den physitalischen Bedingungen, unter welchen sich die Felsarten gebildet haben; er betont vor allen Dingen die Bedeutung langer Zeiträume für die Entwickelungsgeschichte unserer Erde.

In die Zeit seiner schriftsellerischen Thätigkeit fällt der Umschwung, welcher sich etwa um 1820 in den geologischen Anschauungen vollzog. Die Bulkanitat des Basaltes galt jest als erwiesen; auch die Beobachtungen in Thüringen in der Umgegend von Eisenach durch Sartorius, an der Steinsburg bei Suhl durch Spangenberg, durch von Hoff an der Blauen Kuppe bei Eschwege

hatten das Ihrige zu einer richtigen Auffassung über die Ratur des Basaltes beigetragen (vergleiche unten S. 206 ff.).

Man unterschied nun scharf nach ihrer Entstehung und Erscheinungsform massige und geschichtete Gesteine. Einen wesentlichen Fortschritt in der Erkenntnis der ersteren, uns hier allein angehenden Masse ngesteine bezeichnet die klassische Beschreibung, welche von Beltheim über das Rotzlieg ende aus dem Saalkreis im zweiten Bande des schon mehrsach genannten Berkes von hoffmann (Uebersicht der orographischen und geognostischen Berhältnisse vom nordwestlichen Deutschland, Leipzig 1830) veröffentlichte: hier wird die Alterskorrelation des roten und schwarzen Porphyrs von halle ausgesprochen (S. 300). In einem dem letzteren nahestehenden Borphyr erblickte L. von Buch die Ursache für die Emporhebung des Thüringerwaldes.

Außer diesen Forschern erklärten sich u. a. auch Ami Boué, Raumann, Elie de Beaumont für den eruptiven Ursprung des Granits, Spenits, Porphyrs, Basalts u. s. w.; man sah in ihnen nicht mehr das Urgebirge, die allerältesten Gesteine, sondern gestand ihnen ein z. viel jüngeres Alter zu.

Eine zusammenhängende Entwickelungsgeschichte unseres Gebietes lieserte im Jahre 1855 für den ganzen Thüringerwald Deinrich Credner in seinem "Bersuch einer Bildungsgeschichte der geognostischen Berhälmisse des Thüringerwaldes". Dieser Arbeit, welche eine Erläuterung zu h. Eredners geognostischer Karte vom Thüringerwald bildet, war schon 1843 die von uns häusig genannte "Uebersicht der geognostischen Berhältnisse Thüringens und des Harzes" vorausgegangen. Reben diesen beiden Hauptarbeiten sind noch mehrere, einzelne Gegenden des Gebirges näher beschreibende Arbeiten desselben hochverdienten Forschers hervorzuheben, besonders über die Umgebung von Imenau, von Friedrichtenda u. a. m.

- S. Crebner unterscheidet für die hier in Betracht tommende Gruppe von Eruptivgesteinen:
  - 1) ben Spperfithenfele ber Guhnberge und von Rleinschmaltalden;
- 2) die Borphyre, von welchen er nach Art, Größe und Bahl ber Ginsprenglinge, Struttur und Beschaffenheit der Grundmasse 6 Barietaten aufstellte und hierbei auch schon ihre zeitliche Aufeinanderfolge berücksichtigte;
- 3) die Melaphyre, welchen er auf seiner Karte eine sehr große Ausbehnung gab, namentlich gegen das Schiesergebirge hin. In der älteren Arbeit (Uebersicht u. s. w.) betrachtet H. Credner den "Porphyrit" und "Basaltit" bloß nach der Farbe als Barietäten des Melaphyr hat aber seine grundsätzliche Berschiedenheit besißen. Der Begriff Melaphyr hat aber sehr verschiedene Anwendungen ersahren; die neuere Petrographie unterscheidet streng den saureren Porphyrit mit 55 und mehr Prozent Kieselssäure von dem basischeren dis sehr basischen Melaphyr bis unter 45 Proz. Kieselssäure. Lesterer ist wegen seines größeren Reichtums an Eisengehalt in der Regel dunkeler als der Porphyrit. Es wurde bereits bei der Schilderung des Rotliegenden

kurz barauf hingewiesen, daß H. Eredners Profile die Eruptivmassen noch alle als mächtige, senkrecht niedergehende Gange und Stode angeben; noch im "Bersuch" heißt es (S. 39).: "Spalten von ausgedehnter Erstreckung und zum Teil ansehnlicher Weite, mit Porphyr und Melaphyr ausgefüllt, trennen die ursprünglich zusammenhängenden Schichten."

Ueber die beiden Hauptgruppen der Eruptivgesteine im eigentlichen Thüringerwald, die Porphyre und Melaphyre — um letteren Ausdruck zunächst in dem älteren Sinne H. Credners beizubehalten — sind seit den Arbeiten des letteren eine Anzahl neuerer Studien erschienen, von welchen wir hier nur folgende hervorheben wollen: Zunächst hat R. von Fritsch die hochinteressante, aber auch in ihren Lagerungsverhältnissen so sehr verwickelte und in ihrem Gedirgsbau schwer zu enträtselnde Gegend von Imenau eingehend studiert; derselbe gelangte auf praktisch geologischer Grundlage zu solgender Gruppierung der dortigen porphyrischen Gesteine, wobei die scharse Besobachtungsgabe dieses ausgezeichneten Geologen schon aus dieser seiner Crittingsarbeit hervortritt.): 1) Porphyre in mehreren Barietäten; 2) Porphyrite, und zwar: a) sorniger Porphyrit, b) Feldspatporphyrit, c) Glimmerporphyrit; 3) Relaphyre Relaphyr, d) Relaphyrmandelstein.

Die Lagerungsverbaltniffe betreffend spricht R. v. Fritsch immer noch allein von "Raffive", "Zügen" und "Gängen", nicht von Lagern und Decken.

Die außer A. v. Fritsch ursprünglich mit der geologischen Ausnahme bes engeren Thüringerwaldes betrauten Geologen A. v. Seebach, C. G. Schmid. G. Beiß hatten fich vor allen Dingen seit den 70 er Jahren näher mit deren Gruptivgesteinen zu beschäftigen. Unter ihnen sand A. von Seebach? wie der Gegend von Lambach zwei dem Alter nach und auch petrographich versichene Korphwarten: a) einen älteren Porphyr mit großen und zwieden Aristallen, besonders von Feldipat, b) einen jungeren Porphyr mit nur spärlich ausgebildeten und fleinen Aristallen.

Auch G. G. Somit batte nich bereits vielfach febr eingebent inibesmebent mit ber demiiden Zusammeniegung ber Porphure beidafrigt und all griffen Gruppen bie Quaryporphure und bie quaryfreien Porphure aufgestellt !).

Bie frührt ausgeführt, findet guerft in biefer Arbeit bie vorfanderte Anfifalfung ber Lagerungeverhältniffe genz bestimmen Anstrud. Die margfreien Beroburg gerieben nach Samid in: a Meiarfen vom Samidemilierthaf mit nicht treitligeichen fellsinnen; b verfchebene Kannmelardene und unfallenigen Judipaten, eb Gimmerporzbine als tweisbei Geftein für den generalen Dieungsemalt und als als nen Kandypelleit.

<sup>1&#</sup>x27; Compartife Star der Impegend von America un Thirmpertualle, Jeune L. denreit. 1886, ISBN 288-12-3-15-5- unt Kritte.

<sup>2&#</sup>x27; Side. de deurit, geni. Gel. Er. 1874. S. 652. 3 S. C. Stur. de deuritieren Kondone des penanden Idionogeneaden. Inner Tentiduciere 1884.

Spater verfolgten besonders E. Beif 1) und die unter seiner Leitung arbeitenden jungeren Geologen petrographisch die Quaryporphyre und die von Seebach unterschiedenen beiden Arten aus der Gegend bei Tambach weiter nach der Gegend von Kriedrichroda und Brotterode und bezeichneten fie als friftall. reichen und dichten Borphyr; ersteres ist also im allgemeinen ber "ält ere Borphpr" von Seebache, letterer ber "jungere Borphpr". E. Beig fand jedoch, daß ibr Altereverhaltnis nicht fur bas gange Ge biet das gleiche bliebe, da bei den verschiedenen Ergussen diese beiden Borphyrarten mehrfach wechseln, und mahnt baber binfichtlich ber Altersbeftimmungen zu großer Borficht.

Kerner bat H. Lore's (Mitteilung über einige Eruptivgesteine bes Rotliegenden im suboftlichen Thuringerwalde) 2) folgende Gesteinsarten aufgestellt: Granithorphhr (quargarm), Quaryporphhr, quargarmer Borbbbr. Glimmerporphbrit und Melaphbr. Ueber ihre Lagerung bemerkt berfelbe: "eine bestimmte Altersfolge biefer Gesteine scheint sich aus ihrer gegenseitigen Lagerung nicht zu ergeben"; innerhalb furzer Streden wechseln 3. B. Felfitporphyr und Glimmerporphyrit mehrfach, ja vielfach miteinander, obne daß sich dabei leicht ermitteln ließe, ob bier nur bedenförmige Ueberlagerung bunner Ausbreitungen refp. Stromenben vorliegen, ober ob vielleicht auch gangförmige Durchsetzung bes einen Gesteins burch bas andere ins Spiel kommt. Es ist schon einmal (S. 120) gebührend betont worden, daß wir auf 5. Büding (Mitteilungen über bie Eruptivgesteine ber Sektion Schmalfalben) 2) bie ersten bilblichen Brofile guruckuführen baben, welche bie Eruptivgesteine bes Thuringerwalbes als Deden barftellen ; b. Buding unterscheibet folgende Besteinsarten:

- 1) eine bafifde Gruppe:
  - a) Blimmermelaphyr (man tonne benselben auch als fauren Melaphyr ober als bafifchen Augitporphyrit bezeichnen); Bobe Barte bei Rleinschmaltalben, Beftfeite,
  - b) typischer Melaphyr an ber Soben Barte bei Rleinschmaltalben, Oftfeite,
  - c) linfenformige Ginlagerungen eines gerfetten Delaphyre bei Flob,
  - d) bas Subnberggeftein ober ber Balatinit;
- 2) eine faure Gruppe:
  - a) fluidalftruierter Quaraporphyr,
  - b) einsprenglingereicher Quaryporphyr am Roble und Romberg,
  - o) bunuplattig abgesonberter Quargporphyr von Asbach am Rohlberg und am Sachelftein (berfelbe entspricht ber erften Borphyrabanberung in Crebners Berfuch, S. 32),
  - d) einfprenglingereicher, maffig abgefonberter Borphyr bes hefteberge, und noch mehrere Mobifitationen, namentlich bes letteren (Porphyr bes Dornbergs, Porphyr bes Stiller Steins, Borphyr bes Argbergs).

Als lette Arbeit haben wir anguführen : bie Mitteilung von R. Scheibe

<sup>1)</sup> Jahrb. b. geol. L.-Auft. für 1888, S. 218 ff. 2) Jahrb. d. geol. L.-Auft. für 1888, S. 284—807. 3) Ebenba für 1887, S. 119—189.

und E. Zimmermann über Aufnahmen auf ben Blättern Imenau und Blaue 1). Diese unterscheiben folgende Eruptivgesteine:

- 1) Quargporphyre:
- a) Meyersgrundporphyr,
- β) Ridelhahnporphyr,
- y) Bunbicilbetopfporphyr,
- δ) Rumpelsbergporphyr;
  - 2) Borphyrite und Melaphyre:
- a) Glimmerporphprit,
- β) Soneibemüllerstopfgeftein,
- y) fog. Felbspatporphyrit vom Hölltopf, Hirschlopf u. f. w.
- δ) Melaphyr von Roba.

Jeber berselben erhält seine ganz genaue Stelle im Schichtenprofil, ähnlich wie wenn im Muschelkalt die Stelle irgend einer Schaumkaltbank zu fixieren wäre. —

Wir gehen nunmehr auf die einzelnen Gesteinsarten näher ein, um ihre Beschaffenheit, Verbreitung u. s. w. und ihre Spnonymie bei den verschiedenen Autoren darzulegen. In letzterem Punkte waren natürlich die Fundortsangaben neben den Beschreibungen maßgebend, und es mögen dadurch entstandene Irrtumer nicht ausgeschlossen sein.

Als Hauptgruppen unterscheiben wir zunächst Porphhre, Porphhrite, Melaphhre und Palatinit (Hppersthensels) und geben babei immer zunächst von H. Credner aus, da er in der "Uebersicht" und im "Bersuch" der letzte war, welcher den Thüringerwald gleichmäßig in allen seinen Teilen umfaßt hat.

- 1) Porphyre. Die Porphyre erlangen ihre größte Ausbreitung auf ber ND.-Abbachung des mittleren und nordwestlichen Thüringerwaldes, etwa zwischen der Schmücke im S. und Georgenthal im N.; weiter nach NW. sind diese Gesteine zwar auch noch an vielen Stellen vorhanden, wie im Areis Schmalkalden, in der Umgebung des Inselsberges u. s. w., besonders an dem Rande des archäischen Gebietes von Brotterode Ruhla, bilden aber hier nicht mehr so ausgedehnte Decken wie in der weiteren Umgebung von Oberhof (auf Bl. Crawinkel 2. B.).
- H. Credner unterschied 1843 (leberficht ic.) seche Porphyrbilidungen, 1855 (Bersuch) wurden in dem Abschnitt über das Rotliegende von hm 5 Barietäten aufgestellt, indem H. Credner die erste Abart ber älteren Aufstellung hier an einer früheren Stelle und zwar unter den massigen Gesteinen im Thonschiefer- und Grauwackengebiet einreiht. Die Zählung der späteren Autoren bezieht sich aber meist auf Credners neuere Schrift vom Jahre 1855.
- a) Die erste Porphyrbilbung (Uebersicht, S. 62; Bersuch, S. 22) gehört ber NB.-Grenze bes Schiefergebirges bei Fehrenbach an. Die Ber-

<sup>1)</sup> Jahrb. d. geol. L.-Anft. ffir 1888, S. LXIV ff.

breitung beschränkt sich auf wenige Berge südlich und nördlich vom Rehberg bei Masserberg.

Dieser Porphyr hat eine ziegelrote, felbspatreiche, dichte Grundmasse, in welcher sich mehr als die Feldspatkristalle Körner von oft milchigem Quarz bemerkdar machen. An den Grenzen ihrer Berdreitung zeigt sie eine Hinneigung zu einem schiefrigen Gesüge und geht selbst in einen Anotenschiefer über, dessen rundliche Kerne aus unvollständig ausgebildeten Orthoklaskristallen bestehen (so am Bärentiegel, dei Goldisthal). — hier scheint eine teilweise Berwechselung mit Porphyroiden vorzuliegen.

b) Die zweite Porphyrbilbung (Uebersicht, S. 63) [die erste bes Rotliegenden im Bersuch, S. 32] gehört in ihrer Hauptverbreitung dem westlichen Porphyrgebiet an, in welchem sie der Grenze des Granites zwischen Schnellbach und Thal, aber mit mehreren Unterbrechungen folgt.

Eine dichte, rötlichgraue Grundmasse ist ganz siberwiegend, Feldspat und Quarz sind gar nicht ober nur in kleinen Aristallen ausgeschieden; häusiger wechselt unreiner Quarz lagenartig mit der dichten Grundmasse, so daß eine dünn-plattensörmige oder schalige Absonderung sür dieses Sestein charakteristisch ist. Auch dei mächtigster Entwickelung (wie im Felsenthal) nimmt man eine Ausscheidung deutlicher Orthoklas- und Feldspakkristalle wahr. Dieses Sestein sieht man am desten an den Felsen des Meißensteines und Hopsenberges bei Winterstein, im Felsenthal oderhalb Tadarz, an der Aniedreche oderhald Aleinschmalkalden. Ost treten diese Porphyre nur kuppensörmig und in isolierten Felsen aus dem Unterrotliegenden hervor. Bei Zella erscheinen sie am N.-Rand des Granitbezirles, am S.-Abhang des Beerberges. Das ist die Varietät, welche später gebänderter oder sluidaler Porphyr genannt wurde, der jüngere Porphyr Seebachs, der kristallarme von E. Weiß, v. Fritsch & Porphyr 1 mit wenigen Aristalleinschlässen. (Letzerer wird aber auch vom Lickelhahn angegeben, der nach Eredner der britten Abänderung angehört.)

c) Die britte Porphyrbilbung (Uebersicht, S. 63), die zweite bes "Bersuch" (S. 33), ist die häusigste im Gebirge: sie zeichnet sich aus durch ihre rötlichgraue, an der verwitterten Oberstäche graulichweiße Färbung und durch ihre Tendenz zur Augelbildung, welche die Ausscheidung von Feldspat oft gänzlich verhindert. Nach ihrer Farbe kann sie als grauer Porphyr, nach ihrer Struktur als kugeliger Porphyr bezeichnet werden. Die Neigung zur Augelbildung giebt sich durch eine rogensteinähnliche, konzentrisch schalige Struktur erbsengroßer Körner zu erkennen, welche in der dichten Grundmasse oft bis zu deren Berschwinden angehäuft liegen; derselbe wird deshalb auch von Späteren "sphärolithischer Porphyr" genannt (er kommt vor am Regenderg dei Friedrichroda, Döllberg dei Suhl), oder durch zahllose kleine Drusen, deren schaliger Rand mit kleinen wasserbellen Quarzkristallen bekleidet ist, er wurde daher z. T. später "Lithophyssenporphyr" genannt wie dersenige am Brand auf Blatt Ohrdrus do der durch Erweiterung dieser Drusen zu einzelnen, durch eine mehr

<sup>1)</sup> E. Beiß und R. Scheibe, Erl. ju Bl. Ohrbruf, S. 6.

thonige Grundmasse getrennten Rugeln. Diese Rugeln sind entweder burch Chalcebon ganz ausgefüllt ober an ihren Banben mit einer Lage von friftallifiertem Quarz und Amethhit, mit Kalkivat, Flufivat und einem Anflug von Gifenalimmer überzogen (Regenberg, Spiekberg bei Friedrichrodg, Schneeloof). Rach letterem Fundort beißen bie Augeln auch .. Schneefopftugeln".

In der Nähe des weftlichen Granitbezirkes "durchbricht" dieser Borphyr bie unteren Schichten bes Rotliegenben in einem Auge, welcher fic vom Regenberg bei Kriedrichroba bis in das Thal der Klobe oberbalb Nesselbof exstredt. Größer ist seine Berbreitung im Bezirt ber östlichen Granitgruppe. Er findet fich hier in einem langen Zug vom Ampelsberg bei ber Schmude bis jum Brand bei Oberhof sich fortsetzend. In aleicher Richtung erstreckt sich ein aweiter Zug aus bem Schmalwassergrund oberbalb Dietharz über ben Müngeberg bis in das Gerathal bei Gehlberg.

In stockförmiger Berbreitung tritt er im Schurtethal, im Ilmthal oberbalb Ilmenau und am Rumvelsberg bei Elgersburg auf. Die jablreichsten und größten Borphprtugeln finden sich am Regenberg und Spießberg bei Friedrichroda, am Schneekopf und Langenrain in der Nähe der Schmücke.

Spnonyma find: v. Fritichs Borpbyr 3 mit vielen fleinen Priftallen 3. T., v. Seebachs jüngerer, E. Weiß' fristallarmer Porphyr, Scheibes und Bimmermanns Rumpelsbergporphyr und Ridelhabnporphyr 3. T.

d) Die vierte Porphyrbildung (Uebersicht, S. 69), die dritte des Rotliegenden (Bersuch, S. 63), tann als Thonporphyr bezeichnet werden: große Felbspatkristalle, meist in Awillingsform, und erbsengroße Quarakristalle liegen in einer rötlichgrauen bis rötlichbraunen, felbspatreichen Grundmasse. Lettere neigt sehr zu Berwitterung, die scharfbegrenzten Orthoklaskristalle lassen nich bann leicht ablösen.

Nördlich vom westlichen Granitbezirk bildet dieser Borphyr einen geradlinigen Zug, welcher am Breitenberg bei Winterstein beginnt, am Uebelberg die bedeutendste Söhe erreicht und am Abtsberg oberhalb Reinhardsbrunn endet. Im öftlichen Begirf tritt er nicht nur in einem langgestreckten Aug awischen bem Buchberg oberhalb Dietharz und bem Mebersgrund unterhalb Stüterbach auf, hier mit ben talterbereichen Felbspatpseudomorphosen 1), sondern tommt auch am Greifenberg bei Oberhof, sowie im Gerathal oberhalb Dörrberg vor. Am letteren Orte find vielleicht bie Müblsteinvorphyre von Lutiche gemeint, welche R. v. Fritsch ermähnt 2).

Spnonyma find: v. Fritsche Porphyr 2 mit vielen großen Aristallen, Scheibes und Zimmermanns Mehersgrundporphyr, v. Seebachs älterer Borpbpr, E. Weiß' friftallreicher Borpbpr.

e) Die fünfte Porphyrbildung (Ueberficht, S. 64), die vierte bes

für 1884, S. 389 ff.).

<sup>1)</sup> Berlihmt find die 3. T. in der Form recht fcon erhaltenen Felbspate, an denen zuerft das "Manedacher Zwillingsgefets" nachgewiesen wurde. Solche Zwillinge sind übrigens dort außerst setzleiche auch A. Dalmer, Ueber die Feldspatpsendomorphosen d. Meyersgrundes, Jen. Inang.-Diss., R. Ib. s. Min. 1878.

2) Das Pliogän im Thalgebiete der zahmen Gera in Thüringen (Jahrb. d. geol. L.-Anst.

Rotliegenden (Bersuch, S. 33), zeichnet sich durch die kristallinische Struktur der ganzen Masse aus; Quarz, sleischroter Orthoklas und ein grünlichweißer Feldspat bilden ein kleinkörniges Gemenge mit einzelnen größeren Orthoklaskristallen. Diese Abart bildet einen etwa 10 km langen Zug am Körnberg und an der Schauenburg dei Friedrichroda. Die ähnlichen Gesteine im unteren Schmalwasserzund bei Dietharz durften ihm anzureihen sein. Sie ähnelt am meisten der zweiten Porphyrbildung bei Halle.

f) Die sechste Porphyrbilbung (Uebersicht, S. 64), die fünfte bes Rotliegenden (Bersuch S. 34), verdient besondere Beachtung.

In einer dichten, quarzreichen Grundmasse von ziegelroter bis braunroter Farbe liegen einzelne mittelgroße Feldspat= und Quarzfristalle. Ist die Struktur minder kristallinisch, dann wird das Gestein zu einem quarzreichen, dichten Felsit, bisweilen zu einem kurzklüftigen, splittrigen Hornstein.

Dieser Borphyr kommt hauptsächlich am Sübrand des Thüringerwaldes in der langen Erstreckung von Asbach bei Schmalkalden, von wo ihn auch H. Bücking erwähnt 1), die nach Waldau oberhald Schleusingen vor. Zu ihm gehören die zahlreichen Borphyrgänge, welche bei Suhl den Granit und im Nahethal unterhald Schmiedeseld den Thonschiefer durchsehen, hier auslaufend von einer stocksormigen Erhebung westlich von Frauenwald.

R. Scheibe und E. Zimmermann unterscheiden noch den Bundschildskopfporphyr, ausgezeichnet durch zahlreiche, gut ausgebildete Kristalle von Quarz, Orthoklas und schwarzem Glimmer.

Häufig sind lose ausgeworfene Eruptivmassen (Asche und Lapilli) im Wasser ju Tuffen verkittet worden.

Die Porphhre tragen durch jum Teil großartige und imposante Felsbildung sehr dazu bei, der Szenerie des Gebirges Abwechselung zu verleihen; man denke, um nur einiges zu erwähnen, an die Porphhrselsen am Großen Hermannstein und am Ruppberg bei Oberschönau und Zella, an der Hohen Möst, am Gebrannten und Ausgebrannten Stein unweit Oberhof im Kerngrund, an den Falkenstein im Schmalwassergund, die Felsen am Inselsberg u. s. w.

Nicht unerwähnt bleiben burfen bie allerdings nur an der ND.-Grenze unseres Gebietes auftretenden mächtigen Porphyrergusse im NB., N. und ND. von Halle:

Es find hier zwei Modifitationen von Borphyr zu unterscheiden: ber großtriftallinische (h. Laspeyres) 3); ersteren nannte v. Belts heim den "älteren", Fr. Hoffmann den "unteren"; letteren entsprechend v. Beltheim den "jüngeren", Fr. Hoffmann den "oberen" Borphyr.

Der großtristallinische Borphyr bildet einen gewaltigen, zusammenhangenden Lavas Erguß, welcher von Landsberg im O. bis Löbejün reicht. Diluvium und andere jüngere

<sup>1)</sup> Jahrb. d. geol. L-Auft. für 1887, S. 120.
2) Bergleiche H. La Spehres, Erl. zu Bl. Petersberg, S. 2 ff. Derfelbe, Ueber die quarzstührenden Porphyre der Umgegend von Halle a/S., in It. d. d. geol. Gef., Bd. XVI, S. 364 ff. Derfelbe, Geogn. Darftellung des Steinkohlengebirges und Rotliegenden in der Gegend nördlich von Halle a/S. (Abhandl. zur geol. Spezialt. u. f. w., Bd. I, Heft 8, Berlin 1875).

Gebirgsglieder verhüllen dem Auge den Zusammenhang; es erscheinen an der Oberstäche nur einzelne, durch die Erosion freigelegte Auppen. Die Größe dieses Lava-Ergusses kommt den bedeutenbsten Lavaströmen von Jöland mindestens gleich: im sistalischen Bohrloch wurde er unter Schichten des Rotliegenden und unter jüngerem Porphyr mit 800 m noch nicht durchsunken. — Undedeutender sind die Ergüsse des jüngeren Porphyr mit 800 m noch nicht durchsunken. Duarz- und Feldspatkristalle sind in einer aus den gleichen Materialien bestehenden Grundmasse eingebettet. Der Feldspat verwittert nach und nach unter Ausbleichen der Gesteinssarbe zu Kaolin (bei Lettin, Odlau und Sennewis wird die Porzellanerde gewonnen). Im frischen Zustand liesern die Vorphyre ein tressliches Straßenbaumaterial. Plattensormige Absonderung erleichtert 3. B bei Löbeiün die Gewinnung.

Dem alteren Borphyr begegnet man vielsach, z. B. in Halle, in seiner Berwendung als Bflafter-, Fundamentierungs, Bafferbau- und Robbau-Material.

- 2) Die Porphyrite. Als Porphyrite werben neuerdings die durch tritlinen Feldspat wesentlich charafterisierten quarzfreien Gesteine unterschieden, welche also weniger kieselsäurereich (basischer) sind als die orthoklastischen Borphyre.
- R. v. Fritsch (1860) war der erste, welcher im Thüringerwald diesen Namen einführte. Er unterschied: körnige Porphyrite, Feldspatporphyrite und Glimmerporphyrite.
- a) Er stere giebt er an von Schmiedeseld, im Schleusegrund, beim Arolsberge, und beschreibt sie solgendermaßen: in einem zuweilen ziemlich grobkörnigen, immer deutlich gemengten, kristallinischen Teige von licht-steischrotem Orthoklas erkennt man größere Kristalle von Orthoklas und Oligoklas, daneben von schwarzgrüner Hornblende, von Magnesiaglimmer, auch wohl Quarzkristalle und einzelne Phritkörner.

Nach neuerer Auffassung, z. B. von H. Loren (Mitteilung über einige Eruptivgesteine bes Rotliegenden 2c.)<sup>2</sup>), wird dasselbe als Granitporphyr bezeichnet und genauer beschrieben. Bon B. von Cotta und von H. Credner (Bersuch, S. 21) wurde es für Granit angesehen.

- b) Die Felbspatporphyrite von Fritschs sind verbreitet im Markthal hier bilden sie mächtige Felswände —, im Nesselthal, am Kleinen Helmsberg u. s. w. Da in ihnen Orthoklas vorwaltet, Plagioklas nur als untergeordnet angegeben wird, so liegt hier wohl ein quarzarmer oder quarzfreier Porphyr vor, welcher demnach weiter oden zu nennen gewesen wäre. Da dies aber nur Bermutung ist, so ist er hier belassen worden.
- c) Die Glimmerporphyrite von Fritsche Glimmerporphyre B. von Cottas, Welaphyre von H. Crebner z. T. Glimmerporphyr von E. E. Schmid, werden, wie folgt, beschrieben.

In einer rotbraunen, ziemlich gleichartigen Grundmaffe liegen Kriftalle, namentlich von Magnesiaglimmer, aber auch Orthoflase (häufig Zwillinge) und trikliner Feldspat.

<sup>1)</sup> F Benfclag, Führer von Salle, S. 7. 2) Jahrb. b. geol. L.-Anft. für 1888, S. 120.

Davon abgetrennt wird von v. Fritid und Buding ber Glimmermelapbor; biefer bilbet im Rreis Schmalfalben eine weitverbreitete Dede (2. B. am Reifigenstein bei Rleinschmalfalben, am Flober Gemeinbewalb, am Magkopf und am Raisertopf bei Floh, sowie in ben Grubenbauen bes Stahlberge). Er weist in seiner Struttur große Aehnlichkeit mit Augitvorphyriten, teilweise auch mit Glimmerporphyriten auf; ist er nicht so fieselfäurereich, wie es nach ber Einteilung von Loffen bie Borphprite fein follen; D. Buding bricht barum für ben Ramen Glommermelabber eine Lange (a. a. D., S. 124). 5. Lorey vereinigt aber alles unter "Glimmerporphyrit", und auch Scheibe, Bimmermann baben feinen Blimmermelabbbr mebr. - Die Struktur ist immer porphbrisch. In einer roten, braunroten, violetten, grauen ober ganz dunklen Grundmasse liegen ausgeschieden oder eingesprengt: Pristalle ober Kriftallbruchstude von Blagioklas und von Biotit, baneben fast immer zersetter Augit; Gisenord ober Magneteisen und Titaneisen sind reichlich beigemenat: accessorisch findet fich auch wohl als Ginsprengling Orthoklas: letterer macht fich in gewiffen Abanderungen febr bemerklich. Die Grundmaffe erscheint im Dünnschliff als ein Gewebe von Feldspat (Plagiotlas-)leiftchen ober -näbelchen, oft mit Gisenoryd ober Magneteisen durchstäubt. Fluidalstruktur ist makroflopisch bochstens angebeutet, mitrostopisch bisweilen febr ausgeprägt vorbanden. Der Glimmer (Biotit) bilbet oft icarfbearenite, sechsseitige Täfelchen und giebt bem Gestein, wenn er nicht zu klein und spärlich ift, ein besonders charakteriftisches Geprage: baufig ift aber ber Glimmer bereits gerfent. Der Augit mar ursprünglich wohl überall vorbanden, ist aber größenteils ber Zersetzung anbeimgefallen. S. Crebner (Ueberficht, S. 69, Mitte) giebt Augit porphprisch ausgeschieden an vom Gabelbach bei Behlberg.

Es treten Abanderungen von dem normalen Glimmerporphyrit auf, welche fich teils bem quargarmen Borpbbr, teils dem Melaphyr nabern.

Nach H. Credner treten die "Melaphyre" in 4 Bezirken auf; drei von ihnen gehören dem nordwestlichen Thüringerwald an, der vierte und hauptsächlichste dem zentralen und südöstlichen Gebirge. Der letztere befindet sich in der Nähe der südöstlichen Granitabteilung zwischen Ilmenau und Schleusingen, die drei anderen in der Nähe des nordwestlichen Granitbezirkes, welchen sie auf der Südseite zwischen Schweina und Floh, auf der SD.-Seite zwischen dem Jagdberg dei Tabarz und zwischen Floh und auf der nordöstlichen Seite von Thal dis zum Jagdberg und von da dis in die Gegend von Georgenthal sortsetzend begleiten. Bei letzterem Orte saßt H. Credner später ("Bersuch", S. 36) das Borkommen als ein isoliertes auf.

Neuerdings ist dasselbe durch E. Weiß und R. Scheibe von Blatt Ohrbruf näher beschrieben worden, wo der Porphyrit bei Gräfenhain in geringerer Ausdehnung neben dem Quarzporphyr auftritt (Erl., S. 6). Er ist älter als der Quarzporphyr, weil im letzteren nicht selten Porphyrit-Bruchstüde eingeschlossen sind. Das Gestein ist teils dicht die seinkörnig, teils mandelsteinartig ausgebildet (südwestlich vom Waldhäuschen). Beide Barietäten, die erstere

dunkelrotbraun bis schwärzlichviolett gefärbt, die zweite rotbraun bis rotlichgrau, hat R. Scheibe (a. a. D., S. 7) näher geschildert.

In weit größerer Berbreitung und Mannigfaltigkeit erscheint ber Porphyrit im suböstlichen Bezirk; in einer sehr ausgebehnten Hauptmasse erfüllt er im ganzen den Raum zwischen dem Granitgebiet und dem Schiefergebirge, besonders auf Blatt Suhl, Schleufingen und Imenau; einen Ueberblick giebt das Kärtchen von Bepschlag.

Den landschaftlichen Charakter ber quarzfreien Porphyre beschreibt E. E. Schmid (a. a. D., S. 3) "als bestehend in ber vollkommneren Abrundung, mit welcher die Erosion dieser weicheren, der mechanischen wie chemischen Berwitterung zugänglicheren Gesteine an die Oberstäche treten läßt." Rable Felsen sind eine Seltenheit und mit denjenigen der Quarzporphyre nicht zu vergleichen.

Wegen der leichten Berwitterbarkeit und des hohen Nährstoffgehaltes ist der Boden sehr fruchtbar; Buchenwald ist häufig, zwischen den Baumstämmen sindet man häusig Sauerkee und Waldmeister, welche im Gebiet des Quarzporphyrs sast ganz sehlen. Berwertung sinden die Porphyrite hauptsächlich zu Straffenschotter.

Es verdient hier bemerkt zu werden, daß bei Ilmenau noch ein "Feldspatporphyrit" erscheint (vergleiche S. 198, unter 2 y; der Name soll nur ein provisorischer sein). Das Gestein zeigt makroskopisch in der dunkeln oder braunroten Grundmasse eigentlich nur dicht gedrängt kleine Feldspatleistichen und Täselchen; er ist also etwas ganz anderes als von Fritsche "Feldspatporphyrit"; dagegen ist er identisch mit Boigts basaltartigem Gestein vom Kicklhahn, mit E. E. Schmids Paramelaphyr von der Großen Douche und dem Hölltopf bei Ilmenau und mit Fritsche scheinar körnigem Melaphyr und Melaphyrmandelstein z. T. Dies Gestein schlingt sich in zusammenhängendem Band von Manebach nördlich und nordöstlich um den Kicklhahn herum, bildet die Umgebung der großen Douche, einen Teil des Fußes der Schwalbensteiner Wand, einen Streisen am D. Hang des Hirschops und Moosbachstopfs und tritt auf dem Gipfel des Dachkopfs auf 1).

Ms Tuffe von Glimmerporphyrit sehen Scheibe und Zimmermann<sup>2</sup>) einen bünnschichtigen, perlgrauen bis roten Thonstein an. Auch E. E. Schmib<sup>2</sup>), ber ja noch keinen Porphyrit kennt, beschreibt biesen "Porphyrtuff vom Höllekopf" und fügt als zweites Lager von ebensolchem Tuff ben Porphyrtuff vom Lindenberg — Bandjaspis — gefrittete Steinkohlen-sandsteine Credners an.

Schließlich muffen wir hier noch ben "tonglomeratischen Porphyr Schmibs von Dehrenftod") — Glimmerporphyrittuff bei R. von Fritsch anführen; er ist wichtig als Matrix ber Mangangänge an ber Luthersteufe bei Dehrenftod.

<sup>1)</sup> Scheibe n. Zimmermann, Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1888, LXIII ff. 2) Ebenda, S. LXVII.

<sup>3)</sup> a. a. D., S. 71.

<sup>4) 3</sup>tfcr. b. d. geol. Gef. 1860, S. 124.

- 3) Thrifde Melaphhre find ziemlich felten (B. Crebners Melaphyre fallen größtenteils unter die gegen bas Schiefergebirge zu febr verbreiteten Glimmerporphyrite) 1).
- a) Ein twischer Melaphyr tritt 3. B. unter bem Unterrolliegenden im D. ber Hoben Barte bei Kleinschmaltalben auf: berselbe entbalt konvergent-strablig angeordnete Blagioklasteisten und zwischen biesen eingeklemmt eine meist veränderte Grundmasse mit reichlicher Calcit- und Chalcebon-Führung. Auch bei Schnellbach im Unterrotliegenden und im Mittelrotliegenden süblich von flob tommen abulice Befteine bor 2).
- b) Als Typus eines echten Melaphyrs wurde bas Gestein am Schneibemüllerstopf (vergl. S. 198, Nr. 2 β) im Ilmthal füblich Manebach betractet. Mit ibm beschäftigte fich &. von Richt bofen b). R. von Fritsch nannte es Blimmerarmen Melaphyr (1869), Rofenbufch aber Enftatitporphyrit. E. E. Schmid4) zerlegte dasselbe, obwohl es gleichmäßig etwa 56% Si O. hat, in Paramelaphyr und Melaphyr, je nachdem die Feldspatgrundlage des Gesteins trisilitatisch war ober noch nicht trisilitatisch. Trennung ist aber praktisch nicht burchführbar, auch spricht die gleichmäßige Struttur bes Gesteins nicht bafürb) (wohl nur setundare [Zersehungs-]Erscheinung).

Dieser dichte, schwarzgrüne, ins Grünlichgrau übergehende Melaphyr mit einzelnen groken Kelbipatfristallen liefert ein borzügliches Material für Strakenbau 6). Die Grundmasse ist feinkörnig - fristallinisch 7), Mandelsteinbildung feblt.

4) Balatinite. 3m nordwestlichen Thuringerwald tritt an ben Subnbergen in einem schmalen Zuge von Schnellbach im S. bis über ben Rennftiea (am Spiekberg) nach R. ein prachtvolles Eruptivgestein auf, welches schon bie Aufmerksamkeit von Beim und Boff erregte; es wurde von Crebner als Hypersthenfels bezeichnet und stellt nach Struttur und Mineralbestand einen Balatinit im Sinne von R. A. Lossen und Rosenbusch dar: in bolokristallinischer. 2. T. recht grobtörniger Grundmasse entbält basselbe bis 2011= lange Blagioklasleisten und einen sehr gut prismatisch spaltenden, bräunlichen bpperftbenähnlichen Augit, Apatit und Gisenerze; ein sehr verbreitetes serpentinartiges Mineral ist wohl als veranberter Enftatit ober Olivin anzuseben 8). Ramentlich an seiner öftlichen Grenze bat bies Eruptivgestein bie anstokenben schiefrigen Sanbsteine in jaspisartigen schwarzen'Rieselschiefer umgewandelt, ber wie ein Mauerbamm emporragt (Steinbruch an ber Strafe vom Resselbof nach Schnellbach) 9).

<sup>1)</sup> S. Loret in 36. d. geol. L.-Anft. für 1888, S. 300.

<sup>2)</sup> S. Bilding, ebenba filr 1887, S. 124. 8) Inanguralbiffertation.

<sup>4)</sup> Die quarafreien Borphyre, 1880.

<sup>5)</sup> R. Scheibe n. Zimmermann, 3b. b. geol. L.-Anst. für 1888, S. LXVI.
6) H. Crebner, Ueberschicht, S. 69.
7) K. v. Fritsch, a. a. O., 1860, S. 129.
8) H. Büding, Mitt. über die Eruptivgest. der Sektion Schmalkalden, Jahrb. d. geol.
L.-Anst. für 1887, S. 124.

<sup>9)</sup> Raberes über bie Umwandelung in v. Fritich, Allgemeine Geologie, S. 206.

Ein durchaus entsprechendes Eruptivgestein ift übrigens auch unter ben oben (S. 190) geschilderten einfachen Gangen ber Settion Schmalfalben vorhanden 1).

Ein anberer Bertreter ist ber Melaphyr von Roba<sup>2</sup>) mit förniger Struktur, zuweilen manbelsteinartig; er zieht sich in einem langen, mehrsach gewundenen und unterbrochenen Band von Imenau über Roda, Spiegelsberg, Preußenhöhe und das Kohlthal bis über Elgersburg hinaus; H. Credner erwähnt ihn bereits (Uebersicht, S. 68) als Welaphyr, stellt aber fälschlicherweise das Gestein vom Hölltopf mit ihm zusammen; er bildet ein Lager und zwar in sehr jungem Rotliegenden, wurde jedoch noch von K. von Fritsch als ein nach NW. gerichteter Gang ausgesaßt.

Auch weiter nach SD. zu beschreibt H. Loretz aus bem Rotliegenden Melaphpr 3), welcher z. B. am Sommerberg, westlich vom Schleusethal im Hinternaher Forst austritt. Eine Barietät davon ist der Melaphpr vom Querenberg bei Gießübel. Auch bei Crock kommt an der Roten Mühle ein hierher gehöriger Melaphpr vor; er ist nach F. Behschlag4) ein stockförmiges Eruptivgestein von dunkel-graugrüner Färdung, die oft einen Stich ins Bläuliche zeigt. Das Gesüge ist äußerst seinkristallinisch, sast aphanitisch.

Eine ziemlich ausgebehnte Decke von Melaphyr, welche auf dem Oberen Kulm auflagert, hat an ganz unverhoffter Stelle E. Zimmermann im S. von Pöhneck aufgefunden auf dem Nordabhang des Eimbergs (Bl. Ziegenruck): dieselbe besteht aus einem meist sehr frischen schwarzen, bei der Berwitterung eine dunkelrote Farbe annehmenden Gestein; es ist sehr dicht, frei von Blasenräumen oder Mandeln, dem bloßen Auge erscheint es äußerst seinkristallinisch mit porphyrisch eingesprengten, aber kleinen Olivinen und gleicht sehr einem Basalt. Zu diesem ist es bloß deshalb nicht gestellt, weil nördlich des Thuringerwaldes tertiäre Eruptivgesteine anderweitig nicht beobachtet sind. (Auch ein Melaphyrgang wurde am Südabhang der Hornskuppe im Wishelmsdorfer Holz auf Blatt Ziegenrück von E. Zimmermann nachgewiesen.)

## 4. Die neovulfanischen Eruptivgesteine.

Die Eruptivgesteine, welche erst im kanozoischen Zeitalter emporgebrungen sind, spielen in unserem Gebiet im Bergleich zu den bisherigen Gruppen eine ganz untergeordnete Rolle; im Thüringerwald, im Frankenwald und Bogtländischen Bergland b und ebenso im ganzen Anteil im R. unseres Gebirgszuges fehlen dieselben ganz, nur an der Westgrenze stellen sich

<sup>1)</sup> Jahrb. b. geol. L.-Anft. für 1887, S. 125 n. 126.

<sup>2)</sup> Ebenba, S. LXVII. 3) a. a. D., S. 304—306. Hier find auch die Ergebnisse mehrerer Analysen mitgeteilt. 4) Geogn. Stizze der Umgegend von Crock im Thüringerwalde, Ztschr. f. Naturw., Bd. 55,

<sup>1882,</sup> Halle, S. 40—42.
5) Ib. geol. L.-Anst. für 1885, S. 72, ebenda, S. 185, Erläut. zu Blatt Ziegenruck, S. 40—41.

<sup>6)</sup> Nur um teine Ausnahme hiervon zu machen, hat E. Zimmermann ben Melaphyr vom Limberg bei Böfined nicht als Bafalt und bamit als neovullanisch bezeichnet; petrographisch gleicht er, wie gesagt, ganz einem Basalt.

bei Eschwege an der Blauen Ruppe 1) die äufersten Borposten der mächtigen heffischen Basalterguffe ein; einige unbebentenbe Basaltgange finden fic bei Boricel und bei Dippac am Königerain, sonst find die Gefteine dieser Gruppe auf bas frantische Borland beschräntt. Im südlichen Borland, besonders süblich der Werra, weisen Basaltgänge, einzelne Tuffablagerungen. ferner Bafalttuppen und Bafaltbeden, sowie die isolierten, jum Teil weit perftreuten Basaltschotter bereits vorbereitend bin auf die größeren, viel kompakteren Bafaltmaffen bes fühmeftlich anftokenben Rbongebirges2).

Auf die Rhön ist hier nicht näher einzugeben; es genüge, bervorzuheben. daß die Arbeiten von Saffentamp und Gutberlet über die vulkanischen Gesteine ber Rbon von ben neueren Beobachtern bebeutend mobifigiert wurden; eigentliche Trachyte find zur Zeit in der Rhon nicht bekannt, hingegen befiten Bbonolithe eine groke Berbreitung.

In unserem Gebiet sind an folgenden Stellen neovulkanische Gesteine beobachtet :

- 1) Um NB.-Bug bes Thuringerwaldes treten bei Borfchel zwei fcmale Basaltgange im Muschelfalt auf, die schon 3. C. B. Boigt kannte 3), und mehrere spätere Beobachter, wie Sartorius4) und Senft beschrieben baben 5).
- 2) Um Canberstopf im Frauenseer Forft norböstlich und öftlich von Gospenroda ist ebenfalls ein Basaltgang vorhanden. Man fannte von demfelben bis vor turgem nur einen norblichen Aufschluß, an ber fogen. Kupfergrube"); neuerdings ist noch ein Aufschluß an der Sübseite bes Lanberstopfes, genau sublich von jenem, bekannt geworben 7). Der Basalt ber Aupfergrube ist ein bornblendeführender Tephrit, der neue Aufschluß weist hingegen bornblenbefreien Tephrit auf.
- 3) Sübwestlich von Dippach ist am Königsrain ein schmaler Basaltgang vorhanden, welcher früher abgebaut worden ist (etwa 1 m breit). Das Geftein burfte zu ben Basaniten S. Budings gehören 8).
  - 4) Berbindet man 2) und 3) auf der Karte, so erscheint etwa in der

<sup>1)</sup> Blatt Efchwege, S. 22. Außer au der Blauen Ruppe ift noch ein Durchbruch am Staufenbahl (Meine Ruppe) im S. ber erfteren.

<sup>2)</sup> Bon neuern Beröffentlichungen vergleiche H. Büding, Basaltische Gesteine aus der Gegend sidwestlich vom Thüringerwald und aus der Rhön, Ib. geol. L.-Aust. f. 1880, S. 149—189; C. Petsold, Betrograph. Studien an Basaltgesteinen der Rhön, Islan, f. Natw. Halle 1883, Bb. 56, S. 114—157; H. Pröscholbt, Basalt. Gest. aus dem Grabselb und aus der südsstlichen Rhön, ebenda sür 1883, S. 177—186, derselbe, Petrograph. Beitr. aus der "Langen Rhön", ebenda sür 1884, S. 289—259; Hans Lent, Ueber den Bau der südlichen Abon, Bilrzburg 1887, sowie die Erläuterungen zu Bl. Altenbreitungen (S. 3), Bl. Obertat

<sup>(</sup>S. 10) und Helmerkhausen, sowie die Erlauterungen zu St. Altendreitungen (S. 3), Bl. Oberkat (S. 10) und Helmerkhausen, sowie diesenigen der Lieserung 36.

3) J. C. B. Boigt, Meinere Mineralogische Schristen, I. Bd., S. 195.

4) Sartorius n. Görwitz, Die Basalte in der Umgegend von Eisenach, 1802; G. C. Sartorius, Seogn. Beod. n. Ersahrungen, dorzüglich hinsichtlich des Basalts, Eisenach 1821.

5) F. Senst, Rlassissitäten und Beschreibung der Felsarten, S. 275; derselbe in Itschr. d. d. geol. Ges. 1858, Bd. IX, 1858, Tasel IX, Fig. 15.

6) Fr. Moesta, Erl. zu Bl. Gerstungen, S. 13.

7) L. G. Bornemann im Jahrbuch d. geol. L.-Anst. für 1887, S. 291.

<sup>8)</sup> Ebenda, S. 294 u. 295.

Mitte, nur etwas füblicher, eine viel ausgebreitetere Basaltmasse bei Biperoba; mit ihr steben vermutlich zwei kleine, parallele ca. 6 m voneinander entfernte Basaltgänge von nur je ca. 0,4 m Mächtigkeit in Zusammenhang, welche in bem Hohlweg von Biperoba nach Springen auftanchen. An ber Oberfläche ist zunächlt nur eine gelbarüne bis braune Basalterbe fichtbar. in Brunnen und alten Brüchen um Biteroda stebt aber ein fester, bichter Basalt mit Olivintornern an, ein Bafanit mit Blagioflas, Nephelin, Augit, Olivin und Magneteisen 1).

5) Süblich von bem Basalt bei Hörschel tritt nörblich und süblich bes Elnggrundes Bafalt an brei Stellen auf: a) Bange westlich vom Butid. bof, b) ber Bafalt an ber Stopfelstuppe, c) ber Bafalt an ber Bflaftertaute bei Martfubl. Diese brei Stellen liegen mit ben Bangen bei Borichel in einer Beraben, welche faft RS. - Streichen befitt (hora 121/4). Die Entfernung von ben Bangen bei Borfchel bis zur Bflafterkaute beträgt etwa 10 km 2).

Ueber ben Basalt ber Stopfeletuppe (b) ist bereits eine reiche Speziallitteratur vorhanden. Schon 3. C. B. Boigt 3) fannte benselben, neuerbings beschrieb ibn Birtel genau unter bem bis jest unaufgeklarten Ramen "Bafalt von Pleschen bei Gisenach"4), weitere Mitteilungen über benselben machten Frande 5), G. Laufer und E. G. Bornemann. Das Geftein gebort zu ben Limburgiten, b. b. zu benjenigen Augit - Dlivingesteinen, welche Felbspat ober Nephelin nicht als wesentlichen Bestandteil führen 6).

Höchst merkwürdig ist, daß eine spätere Erurtion an berselben Stelle einen topischen, ziemlich grobfornigen Rephelinit - Rephelinbolerit - ju Tage geförbert bat 7).

Auch bie beiben Gange im R. ber Stopfelstuppe (a) hat 3. C. 28. Boigt beschrieben und abgebilbet, mabrent Sartorius, Gormit und K. Senft sie nirgends erwähnen, und bie Karten von B. v. Cotta und von S. Crebner bieselben nicht verzeichnen; beibe Gange bat jedoch & G. Bornemann 8) wieder aufgefunden: fie liegen 350 Schritt weftlich und unterhalb ber bie Sobe bes Hutschofs überschreitenben Landesgrenze.

Der Bafalt an ber Bflaftertaute bei Martfubl (c) ift Repbelin. bafalt").

<sup>1)</sup> A. bon Roenen, Erl. zu Blatt Bacha, S. 14.

<sup>2) 2.</sup> G. Bornemann jun., Bemertungen über einige Bafaltgefteine in ber Umgegend

von Eisenach, Jahrbuch geol. L.-Anst. silt 1882, Anhang, S. 149 st.

3) J. C. B. Boigt, a. a. D., S. 188.

4) Zirkel, Untersuch. über die mitrostopische Zusammensetzung u. Struktur der Basaltgesteine (S. 160), beschrieb Basalt der Stopselskuppe als Lencit das alt nach unrichtig etiquettiertem Material; dagegen paßt seine Beschreibung des Basalts von Pleschen der Eisen ach genam, wie L. G. Bornemann darthut, auf dem Basalt der Stapselskuppe.

5) In Laufer, Beitr. zur Basaltverwitterung, Istsar. d. d. d. Seol. Gel. 1878, S. 89.

<sup>6) 2. 6.</sup> Bornemann, a. a. D., S. 150.

<sup>7)</sup> L. G. Bornemann, a. a. D., S. 151. 8) L. G. Bornemann, a. a. D., S. 154. 9) Heinr. Credner, Ueber ben Dolerit ber Pflasterlante, N. 36. für Min. n. s. w. 1860, S. 57; H. Credner beschreibt 3 Gesteine, von benen die beiben ersten noch vortommen; das letzte ist jedoch an der Pflasterlaute nicht vorhanden, wohl aber an der Aupser-

- 6) Jenseit ber Berrabahn im Forftort Birtentopf ift burch E. Beprich ein schon Sartorius bekannter, auch von B. v. Cotta verzeichneter Gang wieber aufgefunden worden; bas Beftein ift Limburgit, bem ber Stopfelstuppe jum Bermechieln äbnlich.
- 7) Genau in der Mitte awischen dem Birkentopf und der Bflasterkaute ist bei einer Ausschachtung für eine Biabuttanlage ber Berrababn ein jett verrollter Bafaltgang burchfabren worben. Der Gang ftreicht vom Birtentopf jur Pflaftertaute, h. 10.

Kaffen wir die vorstebenden einzelnen Beobachtungen ausammen, so ergiebt fich folgendes: ein großer Bangjug erftredt fich von Borichel bis jum Birtentopf; die Gange am Landerstopf, an der Aupfergrube und am Rönigergin stellen sich als Barallelaänge zu biesem groken Gangzug bar 1).

Erst bebeutend weiter nach SD. bin tritt am Groken Dolmar Basalt. und zwar typischer Rephelinbafalt, auf; berselbe sest nur ben obersten Teil des Berges ausammen, beginnt an der B.-Seite etwa in 680 m Meeresbobe über bem Reuper und reicht von da bis jum Gipfel (740 m); er bilbet oben ein kleines, von R. nach S. etwa 500 Schritt langes Blateau, nach NO. senkt sich die Basaltmasse erst flach, dann beim Basaltbruch steil abwärts und erreicht in etwa 640 m das tieffte Niveau. Ein guter Aufschluß ist im fistalischen Bruch an ber Oftseite bes Berges vorhanden 2).

Benseit ber Marisselber Mulbe steht wieberum Basalt, und amar Blagio-Masbafalt am Borberen und Hinteren Kelbstein 3) (ober Teufelstein) im R. von Themar an; verlängert man die Berbindungslinic der beiden Ausbrüche nach NRD., so stößt man auf den Basalt (Basanit) der Steinsburg 4) bei Subl. verlängert man bieselbe weit über die Werra nach S., so trifft man ungefähr auf ben Bafalt am Rleinen und Großen Gleichberg 5). Etwas weftlicher zeigt fich bei Themar am Ottilienstein Bafalt. Das Auftreten ift gangförmig, bie Gange an ber Steinsburg, am Felbstein und Ottilienstein find von bedeutender Mächtigkeit. Am Kleinen Gleichberg ist das Auftreten bedenförmig; der Bafalt überlagert hier eine mächtige Tuffmasse, welche aber nur an einer Stelle gut aufgeschlossen ist; die Ueberschotterung und die gewaltigen vorgeschichtlichen Ringmauern lassen nicht erkennen, ob ein Eruptionskanal vorhanden ist 6). Der Basalt ist Basanit und Limburgit: H. Buding (a. a. D., S. 187) führt ben Bafalt bes

grube. L. G. Bornemann. hat gezeigt (Jahrb. geol. L.-Anst. für 1887, S. 800), daß hier eine Berwech selung des Fundorts untergelausen ist.

1) L. G. Bornemann, Jahrb. geol. L.-Anst. für 1887, S. 297.

2) W. Franzen, ebenda für 1881, S. 108, und Erl. zu Bl. Wasungen, S. 36 st. dier eine genaue petrographische Beschreibung des Dolmardssaltes, nach D. Büding, Basaltiche Gesteine sw. vom Thitringerwald und and der Ahdn, ebenda sit 1880, S. 149.

3) Emmerich, Geolog. Stizze der Gegend um Meiningen, III, Meininger Realschulprogramm 1873, S. 10; H. Proscholdt, Die Marisseder Mulde dei Themar, Jahrb. geol. L.-Anst. stür 1882, S. 215 st. (nehft Prosil); H. Büding, a. a. D., S. 188.

4) Deinr. Credner, Geolog. Karte, und Bersuch einer Bildungsgesch. u. s. w., S. 78; H. Büding, a. a. D., S. 164.

5) Hröscholdt, Gestaus dem Grabseld, H. Kodach, Dingsleben x.

<sup>6)</sup> S. Brofcolbt, ebenda für 1888, Mitteilungen über Bl. Rodach, Dingsleben x.

Aleinen Gleichberge ale Limburgit auf, benjenigen vom Großen Gleichberg als Basanit (a. a. D., S. 153). Rach ben Untersuchungen von H. Broscholbt (36. geol. L.-Anst. für 1883, S. 179) bat sich ergeben, daß neben dem Basamit an beiben Gleichbergen ein anderer felbspatfreier Basalt auftritt, ber Limburgit,

Amei Kilometer öftlich vom Groken Gleichberg erhebt fich nabe bem Dorfe Simmer8bausen aus den unteren Gip8keuderletten eine kleine Basaltkudde . die So a ferburg. Sie besteht aus echtem Rephelinbasalt.

Nirgends erreichen ober überschreiten bie Basalte ben SB. - Rand bes Thüringermalbes.

Dasselbe gilt von ben zahlreichen, zum Teil sehr langen, aber burchweg fcmalen Banazitaen, welche öftlich ber foeben angegebenen Bafaltreibe bas frankliche Borland zwischen Milz und Robach in gleichlaufender Richtung burchzieben. Wo diese Gange oberflächlich abgebaut find, erscheinen sie wie künstliche Graben 1); nur bei Beftberg überschreiten fie bie Werra gegen bas Bebirge 211: ber östlichste Gang tritt auf Blatt Meeber bei Groß. Walburg auf. Die nörblichen, bem Thüringerwald genäherten Bange find Felbspatbasalte (Blagioklasbasalte und Basanite), im S. herrschen durchaus Nephelinbasalte por; auch ber Basalt bes Hegbergs östlich Hilburgbausen ist Nephelinbasalt 2).

Sublich vom Großen Gleichberg fett über 1 km weit ein taum 1 m breiter Basaltgang burch einen Bergrüden (ben Rubberg) bei Bleichermiesen; bas Beftein ift ein Limburgit.

h. Profcolbt sucht biese Bangguge mit bem teltonischen Bau bes tieferen Untergrundes in ursächliche Beziehung zu bringen, worauf wir bei dem nun zu bebandelnden Gebirgsbau an geeigneter Stelle eingeben wollen.

Eine isolierte Bhonolithtuppe ist bie Beste helbburg. Der Bhonolith ober Klingstein hat eine bichte, frisch bunkelgrünlich-graue ober braunliche. völlia augrafreie, nephelinreiche Grundmasse, mit glänzenden Sanidinsvaltungsklächen auf bem frischen Bruch. Eine andere Phonolithkuppe ist auch die bekannte Milseburg in der Rhön 4).

# Elfter Kapitel.

## Lager und Gänge technisch wichtiger Erze und Mineralien.

Es find awar in der Uebersicht der geologischen Formationen bei jeder Formation bereits die technisch wichtigen Gesteine turz behandelt worden, es

<sup>1)</sup> Einen Ueberblick ber Gange nach den neuen Beobachtungen giebt die Stige von F. 

burfte fich aber empfehlen, biejenigen Erz- und Minerallagerstätten, welche eine vollswirtschaftliche Bedeutung haben, hier insgesamt nochmals überfichtlich zusammenzustellen. Teils find es ben Schichten parallel eingeschaltete La a er. teils quer burchsebenbe Bange. Bir stellen bie Lager voran und lassen ihnen die Sange folgen:

### A. Lager.

- a) Bielleicht tambrisch find bie aneisartigen Schichten, in benen fich bie Lager von Magneteisenstein im Granitkontalt bei Schmiebefelb finden. Am Belben Rrur amifchen Schmiebefelb und Beffer find ichwache Bante eines meift schwefelliesreichen Magneteisensteins ber Schieferung bes Gneises tonform eingelagert (B. Crebner, Berfuch, S. 10). Auf ber Bobe bee Berges am Sowarzen Krur erweitert fich bas Bortommen zu ftochförmigen Maffen, in welchen körniger Magneteisenstein, begleitet von Flufipat, Chlorit, Kalkspat, Orthoflas, Quarz, Allanit, Granat und Molphbänglanz, bricht. Der Berabau liegt jett barnieber. (Bergleiche oben S. 99.)
- b) 3m Unterfilur find in ber Thuringitzone wichtige Gifensteinlager (vergleiche oben S. 103). Ueber biefelben bemerkt B. Crebner (Bersuch, S. 16): Die Griffelschiefer pflegen Lager von Roteisenstein zu überbecken welche nebst ben gleichfalls in biefer Gruppe auftretenben Brauneisensteinlagern bas Hauptmaterial für zahlreiche Eisenwerke im süböstlichen Teil bes Thüringerwaldes abgeben. R. Richter (Thuring, Schiefergebirge, in Atschr. b. d. geol. Gef. 1859, S. 358) erwähnt Roteisenerze am Roten Berge und am Rectberge bei Sammern, bei Biesau, Reichsmannsborf, Sobeneiche (Mittelberg) und am



Fig. XXXII. Profil bei Schmiebefelb (nach Gumbel).

eb Rambrium: 1. Quarzit, oft golbhaltig; 2. grunlicher Thonschiefer; 3. Borphyroide; 4. Phycodesichichten.

a, Unterfilur: 5. Thuringitzone; 6. helle, dachschieferartige Thonschiefer und Griffelschiefer; 7. Leberschiefer.
a, Mittelsilur: 8. Untere Graptolithenschiefer.

Eisenberg bei Wittmannsgereuth unweit Saalfelb. Mächtige Lager von Brauneisenstein sind bei Schmiedefelb (f. b. Figur) vorhanden, ebensolche von Roteisenerz kommen am Groken Tierberg und im Langen Thal bei Steinbach. am Breitenberg bei haselbach vor (ebenda, S. 361). Neuere Mitteilungen von Hore's find bereits S. 102 mitgeteilt. Spateisensteinlager finden sich am Gebeg bei Gräfentbal und bei Widersborf (ebenda, S. 358).

- c) Im Oberbevon haben die Diabas-, Schalstein- und Breccienlager, besonders die letzteren, in Berührung mit Kalkstein, eine große Menge von Roteisensteinlagern, stellenweise auch von Brauneisensteinlagern erzeugt (Liebe, Schichtenausbau, S. 120, mit Erläuterungen über die Bildung solcher Lager). Alle diese Borkommen, deren Eintragung in die Spezialkarte trot des großen Maßstades derselben Schwierigkeiten macht, reichen nie mehr als wenige Weter unter die Sohle des nächstgelegenen Thales.
- d) Rotliegenbes. Bei Golblauter und im Silbergraben bei Oberhof finden sich zwischen einem schwarzen Schieferthon Kalknieren, welche silber-haltigen Rupferglanz, Fahlerz und Schwefelkies umschließen 1). Diese "Erznierenschiefer" gaben noch einmal neuerdings zu einem Abbauversuch Anlaß.

Roblengewinnung. Die Mächtigkeit ber Roblenfloze ift im Rot. lieaenben durchschrittlich unbedeutend. (Das jenseit unserer RD.-Grenze liegende Steinkoblengebirge von Wettin und lobejun beruchichtigen wir nicht.) Bang unbebeutenb haben fich bie Rohlenvortommniffe im nordweftlichen Thüringerwald erwiesen : in ber Ehrentammer, am Tenneberg, im oberen Lauchagrund, im Rreis Schmalkalben u. f. w. Etwas besser steht es mit ben Manebacher Roblen; dieselben sind wegen ihrer Armut an Schwefellies besonbers als Schmiebefoblen von Wert. Es find bei Manebach brei Roblenfloge von nur 30-50 cm Machtigfeit befannt (B. Crebner, Berjuch, S. 27). Auch bei Crock und Oberwind gewährt die Natur nur sehr spärlich die "schwarzen Diamanten". Der Betrieb ift bier nach &. Bebichlage Mitteilungen (Ztschr. f. Natw. Halle, 1882, S. 76) ganz unrationell und primitiv: man zieht bie Roble mit ben primitivsten Sasveln in Rübeln aus bem ca. 30 m tiefen Schacht. Seit 1876 betrug bie jährliche Förberung burchschnittlich etwa Die Roble bient zur Schmiebefeuerung, als Hausbrand 21000 Scheffel. verwendet man fie besonders beim Beigen ber Barterbanschen an ber Werrababn.

Biel erheblicher ist der gegenwärtig sehr emsig betriebene Steinkohlenbergban um Reuhaus und Stockheim, weniger belangreich der im Reitscher Gegenstügel. Gümbel (Das Fichtelgebirge, Kap. XII) und H. Lore h (Erl. zu Bl. Sonneberg, S. 43 ff.) geben nähere Auskunft. Der Bergbau besteht seit dem vorigen Jahrhundert. Das Flöz ist sehr ungleich; es sanden sich ergiedige Teile dis zu 4 m Mächtigkeit. Der Marschacht ist 264 m tief; der Abbau eigentümlich. Man sortiert die Stockheimer Kohle in Schmiedesohle (beste Sorte), Mischkohle und Brennberge. Die Kohle eignet sich außer zum Gedrauch als Schmiedesohle ganz zut zum Hausbrand, zur Heizung von Porzellandrennösen und Hüttenwerken. Die Förderung betrug 1884 ca. 33 000 Tonnen (ist jetzt aber wohl bedeutend höher), bei Reitsch nur 1/10 (3364 Tonnen).

e) Zechstein. Einen sehr merkwürdigen Horizont bildet der Kupferschiefer. Fast in seiner ganzen Berbreitung zeigen sich in ihm Spuren von Aupfer. Gewöhnlich sind Rupferkies, Aupferglanz und Buntkupfererz innig mit

<sup>1)</sup> S. Crebner, Berfuch, S. 27.

bem bitumindsen Mergelschiefer verwachsen. Bisweilen sinden sich dieselben in dünnen Schnüren, welche nur ausnahmsweise zu stärkeren, flachgedrückten Nieren anzuwachsen pflegen (Aupferschiefer bei Imenau). Selten wird der Aupfergehalt durch Bleiglanz gleichsam verdrängt, so daß silberhaltige Bleierze Gegenstand der Gewinnung werden (früher bei Kabarz). Sehr gewöhnlich teilt sich der Aupfergehalt dem angrenzenden Gestein, besonders dem die Sohle bildenden Grau- oder Weißliegenden, mit. Es entstehen hierdurch die Sanderze, welche vielsach dauwürdig, disweilen den Aupferschiefer an Gehalt übertreffen, wie z. B. bei Sangerhausen, bei Salzungen.

Wegen der Geringhaltigkeit des Aupferschiefers und der gesteigerten Holzpreise ist der einst ergiedige Bergdau bei Ilmenau, um Aupsersuhl, bei Frankenhausen, bei Bottendors u. s. w. eingestellt worden; er beschränkt sich auf Ramsdorf (hier auch nicht mehr auf Aupser), das Mansseldische (Eisleben) und Sangerhausen (H. Credner, Uebersicht, S. 125).

Bon gegenwärtig größerer Bebeutung sind die Eisenerze. Im Kreis Schmastalden sinden sie sich am Stahlberg und an der Mommel. Der daselbst weit verdreitete Dolomit des Oberen Zechsteins geht, in stocksormigen Massen, in die Erze über. Diese sind aus dem Zechsteindolomit unter dem Einsluß von eisenhaltigen Gewässern entstanden, welche auf den hier vorhandenen Berwersungen am Gedirgsrand zirkulierten. Die Gewässer entnahmen ihren Eisengehalt wohl zum Teil wenigstens auch dem Rotliegenden des Thüringerwaldes. Als letzte Nachwirkung eines früher großartiger sich vollziehenden Borganges bricht noch heute an der Konvergenzstelle zweier Störungsgruppen ein Eisen sauerling hervor.). Die Bildung der Eisenerze muß unmitteldar nach der Entstehung der Verwerfungsspalten begonnen haben; sie dauerte langezeit fort und vollzieht sich an manchen Stellen wohl noch gegenwärtig.

Sehr ergiebig ist noch heute der Bergbau auf Eisenlager und die mit ihnen verbundenen Gänge im Zechstein bei Kamsdorf. Der aussührlichen Arbeit von F. Behschlag entnehmen wir<sup>2</sup>), daß auch hier die Lager durch Umwandlung der Kalksteine von Spalten aus entstanden sind. Die Lager kommen zu eins dis drei übereinander vor im Unteren und Mittleren Zechstein, sestehen aus Spateisenstein und in höheren Niveaus aus Brauneisenstein, sind 4—7 m mächtig und geben jest eine jährliche Ausbeute von ½ Mill. to. Sisen. Reuerdings wurde in der Nähe die große Eisenhütte zu Unterwellendorn angelegt, sie produzierte 1886 20000 to. Roheisen (davon wurden ca. 8000 to. zu Spiegeleisen, 12000 to. zu 10200 to. Bessemer Stahl verarbeitet).

In den unteren Niveaus führt der Zechstein bei Kamsdorf auch kleine Mengen von z. T. silberhaltigem Kupfererz (Fahlerz, Kupferkies), Kobalt und Blei, welche früher ebenfalls, z. T. sogar hauptsächlich abgebaut wurden.

ebenda für 1888, G. \$75.

<sup>1)</sup> S. Büding, Gebirgsftörungen im Rreis Schmaltalben, Jahrb. d. Geol. L.-Auft. für 1882, S. 87 ff.
2) F. Benfchlag, Die Erzlagerstätten ber Umgebung von Kamsborf in Thuringen,

Durch Auslaugung und Umwandlung haben sich auch im Oberen Zechstein bei Gera schwache Brauneisenerzlager aus dem Plattendolomit gebildet welche ehebem bergmännisch ausgebeutet wurden (Liebe, Schichtenausbau, S. 122).

Die dem Zechstein angehörigen Einlagerungen von Stein falz wurden S. 133 genannt: Gera, Artern, Salzungen. Gipslager werden bei Nordhausen, Depit, Pögneck, Friedrichroda, Kittelsthal ausgebeutet.

- f) Triasformation. Wichtig ist ber Kaolingehalt bes Buntsandsteins (worüber E. E. Schmid Näheres berichtet hat) für die zahlreichen Porzellanfabriken des Gebirges, besonders bei Steinheid (Sandberg), Tabarz, Elgersburg und Martinrode u. s. w. Im Muschelkalk sind die Edlestineinlagerungen der Ienaer Gegend bemerkenswert. Steinsalz tritt in der sog. Anhydritstuse auf, d. h. im Mittleren Muschelkalk, z. B. in Stotternheim dei Erfurt, Neudietendorf, Busteben, Arnstadt. Im Reuper wurden früher die Lettenkohlen zu gewinnen gesucht, jedoch mit sehr wenig Erfolg (Mattstedt bei Weimar, Tennslädt, Mühlhausen, Sonneborn bei Gotha, Branchewinde unweit Arnstadt, bei Kömhild u. a. a. D). Im Mittleren Reuper haben die Lager von Gips eine gewisse Bedeutung (Wachsenburg).
  - g) Die oligozane Brauntoble wurde icon oben besprochen (G. 161).
- h) Die pliozäne Braunkohle von Rippersroda; wichtiger ist die Walkerde von da und von Dienstedt (S. 161).

### B) Bange.

- a) Mit den Quarzgängen im Kambrium scheinen Goldblättchen nicht selten verwachsen zu sein, so daß Gold anstehend hier und da vorsommt, w. B. bei Reichmannsdorf. Hier, wie auch bei Steinheid, ist das Gold nur in den oberen Teusen verbreitet gewesen; jest sinden sich nur noch selten Körnchen und Flitterchen (Richter, a. a. D., S. 358). Bon hier aus gelangte das Gold in die Kiese der Schwarza, woselbst es dei Schwarzburg noch heute gewaschen wird. Ueber die ursprüngliche Lagerstätte anderwärts ist wenig bekannt, jedenfalls ist Wasch old auch gefunden an der Ostgrenze, z. B. im Sand der Gölzsch (bei Mylau), der Wettera bei Saalburg, der Elster (Weida? hier nicht sicher beglaubigt, Liebe, a. a. D., S. 116).
- b) Quarz mit Bleiglanz. Im Kambrium nördlich von Greiz steben einige Gänge, welche Quarz mit silberhaltigem Bleiglanz führen. Hier ging in alten Zeiten ein zeitweise ergiebiger Bergbau um (Liebe, a. a. O., S. 115). Aus bem bortigen Silber ließ z. B. Heinrich III. 1751 Münzen schlagen.
- c) Eisensteingänge. 1) Eisenspat und Brauneisen im Schiefergebirge. Dieselben verteilen sich vorzugsweise über einen Streisen, welcher von Hos-Gefell-Hirschberg aus nordwestwärts dis Saalburg und Lobenstein hin verläuft. Gümbel zählt aus dem bahrischen Teil des Frankenwaldes auf: 1. Spateisengänge im Geheg zwischen Ludwigsstadt und Gräsenthal (Geseller Leithe, Roßbachzeche, alte Tröga), 2. die Stebener Gänge zwischen Bad Steben und Lichtenberg als Fortsetzung nördlich der Muschwig: a) Mord-

lauer Bange, b) Friedensgrubengange, 3. Lemlaser Gang, 4. Sieberhiter Bangang, 5. Berger Bange, 6. hirschberger Bange, 7. Railaer Bange, 8. Rupferberger Bange, 9. Rupfererzgang bei Sparned. In ber Fortsetzung biefer Bange im Reufischen liegen bie Bange, welche bei Sirfcberg, Bottiga, Harra, Lerchenbügel, Gottliebsthal, Aleinfriesa, im Weidmannsbeiler, Ebersdorfer und Saalburger Forst abgebaut wurden. Auf ihnen ging früher ein bedeutender Bergbau um; mächtige Bingenzüge erzählen von der ehemaligen Herrlickleit. Jett ift ber Bergbau überall auflässig. Die Bange sind in Gruppen ausammengestellt. welche im Unterfilur. Wittelfilur. aber auch in jüngeren Schichten, wie im Rulm, vor allem aber im Rambrium fteben. Die Bange langer Erstreckung folgen gewöhnlich bem Frankenwalbstreichen, erzgebirgisches Streichen ift felten. Dieselben führen neben bem Giseners Quarz, Kalkspat, sobann Anterit, Braunspat, Gisenkies, lotal andere Erze (Bumbel). In Oftthuringen befindet fic bas Erz meift nicht auf den großen Berwerfungen, sondern auf den begleitenden kleineren Aluften, eine Ausnahme macht jedoch, wenigstens teilweise, bas weit entfernt im NB. wieder erscheinenbe Ganasbftem "Baus Sachsen" bei Saalfelb mit Ralkspat, Bitterspat und Aupferlies. Bei Lobenstein wurde ehebem im Spateisen auch viel Rickel gefunden, aber als wertlos beiseite geworfen. - 2) Un vielen Stellen bes Thuringermalbes steben Roteisensteingänge zwischen ben Eruptivgesteinen: so im Granit und Glimmerschiefer zwischen Ruhla und Brotterobe, am Fuß bes Regenberges bei Zella, am Ring. und Döllberg bei Subl, bie im Rotliegenben aufsetenden Bange am Wolfstieg und Sperrweg bei Friedrichroda u. s. w.

- d) Im Rupferschiefer trifft man Störungen, welche mit gangähnlichen Spaltenaussüllungen, den sogen. Rüden, innig verbunden sind. Die Aussüllungsmasse besteht vorherrschend aus Kalkspat und Schwerspat, damit kommen die Erze des Rupferschiesers: Rupferkies, Kupferglanz und Buntkupfererz, sowie auch Fahlerz, Speißkobalt, Wismut, Arseniknickel, Bleiglanz, Schweselkies und Spateisenstein und zahlreiche Zersehungsprodukte vor, welche, wie dei Kamsdorf, einen ehemals ergiedigen Bergdau gestatteten. Derselbe erstreckte sich hauptsächlich auf Kupfer und auf den zu Blaufarde (Smalte) verarbeiteten Kobalt. Der Speißkobalt nimmt zuweilen mit anderen Kobalterzen überhand; dahin gehören die Robaltrücken bei Kamsdorf, Catterseld und Slücksbrunn. Bei letzerem Ort gruppieren sich die zahlreichen Rücken des Heibelberges zu mehreren SO.— NW. streichenden Rückenzügen; die Kobaltführung beschränkt sich auf die erzhaltigen Schicken des Zechsteines und des Weißliegenden (Credener, Lebersicht, S. 126).
- e) Auch Antimongange fommen vor, 3. B. im "Berner-Morgenzug" swischen Schleiz, Zeulenroba und Greiz: es ift bies ein meilenweit fortschreitenbes Gangspftem, balb aus einem größeren, meist aus vielen kleinen Gängen bestehend. Die Gänge führen neben Quarz Antimonglanz mit Arseneisen, Arsenkies u. s. w. (Liebe, a. a. D., S. 114).
- f) Braunsteingange finden sich hauptsächlich nur im mittleren Thuringerwald, besonders in der Gegend von Elgersburg, Debenstod und Friedrich-

roba. Auf die Gewinnung der beiden Hauptmineralien, Phrolusit und Psilomelan, ist ein ausgedehnter Bergdau gerichtet, es kommen auch Bad, Hausmannit und Braunit vor, am seltensten Manganit. Phrolusit und Psilomelan liegen bald in regellosen Massen, bald als Kitt zwischen Bruchstücken von Porphyr, Porphyrtuss und Melaphyr in den Gangspalten. Auf manchen Gruben ist die Mächtigkeit der Gänge 3 bis gegen 5 m, oft durchschwärmen sie nur in ganz seinen Adern das Gestein; auch die Länge der Gänge ist sehr verschieden.

- Heinförniger Hausmannit sind hier vorherrschend. Schwerspat bilbet überall bie beständige Gangart.
- g) Schwerspat (Barpt). Gänge. In Oftthüringen haben dieselben eine weite Berbreitung, namentlich im Berggebiet Ramsdorf. Saalfeld (Roter Berg u. s. w.). Sie stehen im Zechstein und Kulm an (wenn Zechstein das Hangende bildet oder gebildet hat) und reichen im Zechstein nicht hoch hinauf, sondern verstießen im geschichteten Dolomit und Kalk. Es sind oft keine eigentlichen Gänge, sondern mehr Rücken, Spalten, gefüllt mit den Bruchstücken ber anstoßenden Gesteinsbänke, mit Kalkspat, Schwerspat und Eisenerzen als Kitt (Liebe, a. a. D., S. 116. 117). Seltener stehen in Ostthüringen Schwerspatzgänge im Bereich der älteren Formationen, die mächtigsten stehen im Mitteldevon (ebenda, S. 117).

Im Thüringerwald sind erhebliche Schwerspatgänge am Stahlberg und an ber Mommel bei Herges; bei Farurobe unweit Eisenach bricht er im eisenschüssigen Dolomit (H. Eredner, Uebersicht, S. 133). Auch in der weiteren Umgebung von Oberhof sind Schwerspatgänge nicht selten.

h) Flußspatgänge kommen hier und da im Thüringerwald vor: ein Hauptgang ist am Arolsberg (H. Loren, Jahrb. geol. L.-Anst. für 1886, S. 287); erheblich ist auch der Flußspatgang am Floßberg bei Imenau, außerdem zahlreiche kleinere Gänge; ferner auf Blatt Schmalkalden bei Perges, bei Catterseld u. a. a. D.

# Dritte Abteilung. Entstehungsgeschichte und Gebirgsbau.

## Iwölftes Kapitel.

## Ueberblick der Lagerungsverhältniffe. Perioden der geologischen Entwickelung von Thüringen.

Denken wir uns die wenig mächtigen, gleichsam nur einen verhüllenden Mantel bildenden jüngeren und jüngsten Schichten der kanozoischen Periode abgedeckt.), so würden wir wahrnehmen, daß wenigstens an vielen Stellen die me sozoischen Formationen im großen und ganzen in ihrer ursprünglichen, horizontalen oder nur ganz sanft geneigten Lagerung mehr oder weniger verblieden sind, während dagegen die pa läozoischen Schichtenkomp lexe, besonders die Formationen des Schiesergedirges vom Kulm dis zum Kambrium, und ebenso die noch tieser solgenden archäischen Gesteine in enge, meist untereinander gleichlausende, vorwiegend von SW. nach RD., seltener von SD. nach NW. gerichtete Falten zusammengeschoben sind. Das steile Einsallen der Schichten nach der zum Streichen senkrechten Richtung kann sich die zur saigeren oder selbst übergekippten Stellung steigern, so daß hierdurch die älteren Lagen auf jüngere zu liegen kommen. Gesellt sich dann noch die Schieserung in transversaler Richtung hinzu, so kann die Lagerung recht schwierig zu entwirrende Berhältnisse ausweisen.

Zwischen diesen beiben Gruppen weniger und stärker aus ihrer ursprünglichen Lagerung verschobener Schichtenfolgen nimmt die Dyas ober das Perm eine vermittelnde Stelle ein.

Bon ben letteren Formationen aus läßt fich ein lehrreicher Ueberblick ber Lagerungsverhältniffe gewinnen:

- 1) Die Zechsteinschichten fallen vom älteren Gebirge ber im großen und ganzen gegen die Thüringer Hochebene und gegen das Franklische Borland mehr ober minder steil ein.
- 2) Dem Zechstein ist die Trias und zwar zunächst der Buntsanbstein, sobann der Muschelkalk, letzterem schließlich der Reuper gleichsörmig aufgelagert; ihre Schichten fallen daher ebenfalls gegen Thüringen wie gegen Franken sanft ein, und zwar je jünger, um so sanfter, schon vom mittleren Buntsandstein ab liegen dieselben fast horizontal.
- 3) Der Zechstein und wo es entwickelt ist bas Rotliegenbe ruben bei eigener ebener, b. h. nicht ober nur schwach in Falten geworfener Lagerung auf ben burchweg start gefalteten Schichten ungleichförmig auf und zwar je nach ber Oertlichkeit auf Schichten sehr verschiedenen Alters, vom

<sup>1)</sup> Bergl. E. Zimmermann, Der geologische Bau u. d. geologische Geschichte Oft-thitringens (a. a. D., S. 90 ff.)

Kambrium bis zum Kulm, ober selbst auf ben noch älteren archäischen Schichtenfolgen und auf Granit. Es sei hier vor allem wieder erinnert an die Gegend zwischen Saalfeld und Gera, insbesondere an das Profil von Obernit, woselbst die ebenen Zechsteinschichten auf dem gewaltig zusammengefalteten Oberdevon distordant aussiegen (vergleiche die Figur).



Fig. XXXIII. Profil von Obernit, entworfen von E. Zimmermann. Bechstein (z) überlagert ungleichförmig das Oberbevon. Mafftab ungefähr 1:5000.

Aus diesen Lagerungsverhältnissen lassen fich nun für die Entwicklung unseres Gebietes einige hochwichtige Schlüsse ziehen:

- 1) Selbstverständlich ist die Zusammenfaltung des "Grundgebirges" eine sekundäre Erscheinung. Ursprünglich wurden die palädzoischen Schichten gleichfalls horizontal oder annähernd söhlig abgelagert. Dies setzt wegen der ungeheueren Mächtigkeit der Schichten eine erste sehr lange Periode der Ablagerung voraus, welche im allgemeinen eine marine war.
- 2) Wann ist die Zusammenfaltung vor sich gegangen? Offenbar vor der Bildungszeit des Rotliegenden, also auch des jüngeren Zechsteins, nicht erst nach Ablagerung der Dhas, sonst wäre ja die letztere auch der Faltung unterworfen gewesen. Die Faltung kann aber auch erst nach der Ablagerung der Kulmschiefer stattgefunden haben, denn diese sind mitgefaltet worden.

Der Faltungsprozeß fand daher zwischen ber Bildungszeit des Kulm und derjenigen des Rotliegenden statt, d. h. während ber jüngeren Steinkohlen= oder Karbonzeit. Diese Entstehungszeit des Faltengebirges bezeichnet mithin eine zweite Hauptphase in der Entwickelung des thüringischen Bodens.

- 3) Einen weiteren Hauptabschnitt stellt dann die Abtragung und Einebnung dieses Hochgebirges dar in einer nun herrschenden Festlandszeit, welche durch eine großartige eruptive Thätigkeit und z. T. üppige Landslora sich kennzeichnet. Es kommt in unserer Gegend zur Bildung eines Kuppengebirges, welches den vielgestaltigen Sedimenten des Rotliegenden einen beträchtlichen Teil ihres Bildungsmaterials lieserte. Diese dritte Periode erstreckt sich aber nicht über die Bildungszeit des Rotliegenden binaus.
- 4) Es folgen vom Zechstein an wieder Meeresablagerungen. Darauf weisen uns die marinen Bersteinerungen und die über weite Gebiete mit fast gleichbleibender Mächtigkeit sich ausbreitenden Triasschichten im Thü-

ringischen und im Frankischen Borland mit Sicherheit hin. Die Betrachtung ber am Schluß beigefügten Profile (Tasel II) lehrt, daß wir gewissermaßen einen Satz von mehreren Tellern oder flachen Schalen vor uns haben: der Reuper als oberste Schale wird umrahmt vom Muscheltalt, dieser ruht auf dem Bnntsandstein, letzterer auf dem Zechstein auf. Dies führt uns zu dem vierten Hauptabschnitt, einer langen Zeit vorwiegend mariner Ablagerung vom Zechstein bis gegen das Ende der mesozoischen Epoche.

5) Seit der jungeren Jurazeit, jedenfalls in der Kreidezeit begann wiederum eine Festlandsperiode, also eine Beriode bedeutender Abtragung. Diese Abtragung ber marinen Schichten von ben Kreibe- und Juraschichten abwärts wird vor allem bewiesen durch die bier und da verbliebenen Reste sonst auf weite Flächen bin verschwundener Formationen. Es wurde bereits bei ber Beschreibung ber letteren auf eine Anzahl berartiger Fälle hingewiesen: so bat nich Bechftein auf bem Thuringerwald an einigen Stellen bei Crawinfel, Arlesberg und um Oberhof erbalten, und tritt mit Bunt fandft ein gufammen ganglich vereinzelt bei Steinheib und Limbach auf, Buntfanbstein reicht in Oftthuringen bis in bie Gegend von Greig, fommt am Ibawalbhaus mit einer Dufcheltalticolle vor, Dufcheltalt finbet fich bier im GO. wie im RB. bes Gebietes isoliert in Buntfanbsteingebieten, Reuper, besonbers Mittlerer und Oberer Reuper (Rhat), tritt icon in recht unterbrochener Berbreitung auf, noch mehr aber bie ganglich zerstreuten Bartien von Unterem Bura ober Lias, endlich erscheint ganglich vereinzelt bie Rreibe am Obmgebirge. Diese u. a. Bortommnisse bilden interessante und wichtige Urtunden für bie Entzifferung ber neueren geologischen Beschichte unseres Bebietes. Gine folche weitgebende Abtragung ganger Schichtenfolgen ift nur auf einem Fe ftland möglich, welches ben Ginfluffen ber Bermitterung, ben Wirfungen bes rinnenden Baffers und dem Bindgeblafe ungezählte Aeonen bindurch ausgesent gewesen war. Mehrmals ift biefe jungere Festlanbsepoche allerbings, wie es icheint, burch eine gemiffe Ausbehnung bes Meeres, jedoch nur von fürzerer Dauer, unterbrochen gewesen. Es bat eine fog. Transgression bes Preidemeeres und bes Oligozanmeeres nach Thuringen berein stattgefunden, worauf fpater zu ermähnende Beobachtungen bindeuten. 3m großen und gangen aber baben wir uns die jungere Kreibezeit, für bas subliche und mittlere Gebiet wenigstens, und für ganz Thüringen die Tertiärzeit als eine Festlandezeit zu benten. Rur im MD. reichte bas Oligozanmeer lange Beit hindurch an Thuringens Grenzen beran, im übrigen haben wir es in biefer Zeit wohl hauptsächlich mit Sügwaffer- und nur im D. und ND. mit Bradwafferbilbungen zu thun. Ginen überaus wichtigen Abich nitt in ber Entwidelungsgeschichte Thuringens bezeichnet aber bie Tertiarheit, besonders auch um beswillen, weil sie sich durch eine lange andauernde, sebr lebhafte vultanische Thätigkeit und durch eine sehr intensive Rruftenbewegung auszeichnet. Schon vorber in ber Jura- und Rreibezeit, wie auch in bem älteren Abschnitt ber tanozoischen Spoche, werben Dislokationen in Gestalt von Abrutschungen und Brüchen erfolgt sein; aber wohl erst später in der Oligozänzeit sowie beim Beginn der Miozänzeit werden die hauptsächlichen Grundlagen zu den gegenwärtigen Bodenverhältnissen gelegt: erst jetzt kommt es zur Herausbildung des Thüringer- und Frankenwaldes und zur Ausgestaltung der zahlreichen in herzhnischer Richtung verlaufenden Höhenzüge, welche dem Thüringer Hügelland sein charakteristisches Gepräge verleihen. Diese Zeit kann mithin als fünfter Hauptabschnitt gelten.

Dieser für das heutige Relief so bedeutungsvollen Periode können wir sodann, allerdings als eine sehr viel kürzere Entwickelungsphase, die diluviale Eiszeit unmittelbar anschließen. In ihr war Thüringen im D. und MD. unter gewaltigen Eismassen begraben, welche erhebliche Spuren im Gelände binterlassen mußten und thatsächlich binterlassen haben.

Der Glazialzeit folgte die Postglazialzeit, welche uns durch verschiedene interessante Zwischenphasen allmählich zur Gegenwart hinüberssührt, zu dem im erdgeschichtlichen Sinne verschwindenden Moment, welchen wir Menschen selbstbewußt und selbstgefällig genug die "Weltgeschichte" zu nennen psiegen! In dieser jüngsten und kürzesten Phase geologischer Entwickelung wollen wir auf die Ausgestaltung unserer heutigen Flußläuse noch unsere besondere Ausmerksamkeit richten; denn nach der Fertigstellung des hauptsächlichen, gröberen Felsengerüstes haben die Flüsse vor allem noch die seinere Modellierung und Ausgestaltung des Reliess fortgesest und dem Antlit Thüringens seine jüngsten und leisesten Falten eingegraben.

Wir haben sonach insgesamt folgende fünf Hauptabschnitte ber Entwickelung näher ins Auge zu fassen:

- I. Die Ablagerungszeit ber archäischen und palaozoischen Schichten bis zum Rulm (Rapitel 13).
- II. Die Entstehung bes palaozoischen Faltengebirges in ber jüngeren Rarbonzeit (Rapitel 14).
- III. Die Ginebnung besfelben, sowie bie Bilbung bes eruptiven Ruppengebirges zur Rotliegenbzeit (Rapitel 15).
- IV. Die Ablagerungszeit vorwiegend mariner Schichten vom Zechstein bis zum Jura, teilweise bis zur Kreibe (Rapitel 16).
- V. Die neuere Festlandszeit mit der Eiszeit; Ueberblick (Kapitel 17).

Nähere Ausführung:

- a) Der Gebirgsbau des Thüringerwaldes als eines "Horstes" ber Oligozänzeit (Kapitel 18).
- b) Der Gebirgsbau bes füblichen, frantischen Sentungs. felbes (Rapitel 19).
- c) Der Gebirgebau bes nördlichen, thüringischen Sentungefelbes (Rap. 20).
- d) Die jüngere Tertiärzeit und bie Quartarperiode (Rapitel 21-23).

## Dreizehntes Kapitel.

### Die Ablagerungszeit der archäischen und älteren palaozoischen Schichten.

Die Urentwidelung ber Erbe bis zur Ablagerungszeit ber ältesten in unserem Gebiet auftretenden Schichten zu verfolgen, kann nicht Zweck dieser Darstellung sein. Die Kant-Laplacesche Theorie ist in allen Handbüchern ber allgemeinen Geographie und Geologie zu finden. Wir wenden und daher soher sofort den archäischen und namentlich den älteren paläozoischen Schichten zu.

### 1. Die Ablagerung ber archäischen Schichten1).

Die archäischen Schichten spielen in unserem Gebiete eine so wenig hervorragende Rolle, daß wir auf die Hypothesen über die Entstehung von Gneis, Glimmerschiefer und Phyllit nicht näher eingehen wollen. Die einen sehen im Gneis die alte Erstarrungsrinde unseres Planeten (Roth), andere sassen ihn als primäres Sediment, Gümbel hält ihn für ein durch "Diagenese" umgewandeltes Sediment<sup>2</sup>). Unsere archäischen Borkommnisse sind für die Entscheidung dieser schwierigen Fragen ganz ohne Bedeutung.

#### 2. Die Ablagerung bes älteren Balaozoicums.

In ben ungeheuer langen Zeiträumen, welche zur Ablagerung ber älteren paläozoischen Schichten erforberlich waren, also in ber ersten, oben aufgestellten Hauptära ber geologischen Entwickelung von Thüringen, sind sehr mannigsaltige Vorgänge zu verzeichnen, wie dies für unser Gebiet namentlich R. Th. Liebe, Gümbel und H. Loretz nachgewiesen haben 3).

Die kambrischen Schickten scheinen allerdings von den ältesten phyllitischen und halbphyllitischen Grenzschicken an dis zur Silurgruppe ohne wesentliche Unterbrechung abgelagert worden zu sein. Es sind keine Anzeichen einer inneren Diskordanz vorhanden, welche einer Transgression des Weeres entspräche, auch liegt keine eigentliche Konglomeratbildung vor, welche eine stärkere, mit Festlandbildung verbundene Hebung erkennen ließe. "Nirgends tritt für eine bestimmte Zone oder Schicktensolge des Ganzen eine abweichende Fazies aus. Es müssen daher in weiter Erstreckung für das ganze mächtige kambrische System sehr ähnliche bis gleiche Ablagerungsbedingungen in einem gemeinschaftlichen oder einheitlichen Bildungsraum angenommen werden." (Liebe.)

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 98-95.
2) Gumbel, Das oftbaprifche Grenzgebirge, Gotha 1879 u. a. m. Ueber bie Entstehung ber archaifchen Schichten vergl. die geologischen Sand- und Lehrbucher, wie S. Crebner, R. Reumanr u. f. w.

M. Reumahr u. f. w.
3) K. Th. Liebe, Schichtenausbau, S. 7 ff.; berfelbe, Die Seebedeckungen Ostthüringens (Geraer Symn.-Progr. 1881); Gümbel, Das Fichtelgebirge, Kap. 8—11; H. Loren, Jahrb. geol. L.-Anst. für 1881.

Beim Silur ift das noch, beim Devon aber nicht mehr ber fall.

Die Silurschichten folgen zwar noch in ziemlich gleichmäßiger Emfaltung, dagegen zeigt das Devon, besonders das Mittel- und Oberdevon, je nach der Gegend eine recht verschiedenartige Ausbildung und Mächtigkeit. Nach Liebe hat zur Obersilurzeit in Ostthüringen eine sehr weitgreifende Zerstörung silurischer (ober- und mittelsilurischer) Sedimente stattgefunden, welche zur Folge hatte, daß das Unterdevon dem Silur übergreisend aufgelagert ist und daß z. B. die unterdevonischen Konglomerate von Ostthüringen aus silurischem Material bestehen; ebenso beuten Erscheinungen des Mittelbevon auf Abschwemmung des Unterdevon zur Mittelbevonzeit hin, ja sogar auf Zerstörungen des unteren Mittelbevon zur Bildungszeit des oberen Mittelbevon. Auch oberes Oberdevon und Kulm zeigen zuweilen wieder eine übergreisende Lagerung. Liebe nimmt dementsprechend solgende Niveauschwanfungen an:

- 1) eine Bebung am Enbe ber Silurzeit,
- 2) eine Sentung jur Unterbevonzeit,
- 3) eine Bebung jur Mittelbevonzeit,
- 4) eine Sentung gur Oberbevon- und alteren Rulmzeit,
- 5) eine Hebung zur Oberkulmzeit; zugleich ist er ber Ansicht, daß die ostthüringischen paläozoischen Schichten sich in einem flachen Weeresteile abgesetzt haben. Für diese Annahme sprechen nach ihm solgende Argumente:
  - 1) die große Mannigfaltigfeit ber Sebimente,
  - 2) ber rasche Wechsel berselben,
  - 3) die Bäufigkeit ber Quargite und Ronglomerate,
  - 4) bie große Ungleichförmigfeit ber Ralfnieberfcblage,
  - 5) bie rasche Zerftörung bereits gebilbeter Schichten,
- 6) die große Säufigkeit von Eruptivgesteinen, welche gegenwärtig wenigstens nur auf Kontinenten und in der Flachsee vorkommen,
- 7) das wiederholte Auftreten von Wellenfurchen und Regentropfen, also von thpischen Strandbildungen 1).

Auch die Spuren einer sehr alten Falten bilbung, welche, nur auf Rambrium und Silur beschränkt, schon vor der Devonzeit beendet war, hat Liebe nachgewiesen; dieselbe streicht ostsüdöstlich von der Greizer Gegend bis Reichenbach. Ihr benachbart bei Greiz tritt nach demselben Forscher eine gleich alte Faltenbildung in NNO.-Richtung (hora  $1-1^1/2$ ) auf.

<sup>1)</sup> Die Seebebedungen Oftthuringens, G. 5.

## Vierzehntes Kapitel.

#### Die Entstehung der mitteldeutschen Alpen.

Es ist eine ber auffallenbsten Erscheinungen in dem Bodenbau Mittelbeutschlands, daß die älteren paläozoischen Schichten Deutschlands, im Schwarzwald, in den Bogesen, im Rheinischen Schiefergebirge, wie im Harz, im Thüringer- und Frankenwald, im Fichtel- und Erzzebirge sehr ähnliche Lagerung sverhältnisse besitzen: überall sind die Schiefermassen in große Falten zusammengeschoben, welche in der niederländischen Richtung von SB. nach RO. streichen, obwohl manche der Gebirge, in welchen sie auftreten, wie gerade der Franken- und Thüringerwald, äußerlich einen ganz anderen Berlauf ausweisen.

Es liegt daher nahe, die Zusammengehörigteit dieser, gegenwärtig durch jüngere Ablagerungen zum Teil weit voneinander getrennten Schieserpartien anzunehmen und das ursprünglich zusammenhängende "Grund gebirge", d. h. den z. T. später zerstörten, z. T. von den jüngeren Bildungen teilweise verdeckten, nordöstlich streichenden Gebirgszug, aus den gegenwärtig zu Tage tretenden Bruchstüden in seiner wahrscheinlichen früheren Ausdehnung wiederherzustellen; dasselbe erstreckte sich nach A. Penck aus dem südöstlichen Frankreich in breitem Zug ungefähr die in die Gegend von Görlit, woselbst es dann nach SD. umbog. Sehr bezeichnend hat A. Penck dieses gewaltige Rettengebirge unseres geologischen Altertums die "mitteldeutschen Alpen gewiß nicht zurück.

Die Entstehung ist auf einen langanhaltenden, ungeheuren Seitendruck in der Erdkruste zurückzuführen, welcher von SD. her die ursprünglich horizontalen Schichten in solche gewaltige Falten zusammenschob "). Die Richtung dieser Falten nennt man auch die erzgebirgische oder niederländische Richtung.

Bie bei ben heutigen Hochgebirgen, speziell ben jetzigen Alpen, traten auch bei biesem Hochgebirge ber Karbonzeit späterhin in den Stellen höchster Aufsattelung die tieseren archäischen Sesteine infolge weitgehender Entrindung zu Tage. Im Thüringerwalde sind drei größere Sättel bloßgelegt: 1) im Gneis am NW.-Ende in der Gegend von Ruhla, Brotterode und Klein-Schmalkalden; 2) im Phyllitsattel des oberen Schwarzagebietes; 3) in der Münchberger Gneiszone. Das ganz vereinzelte Auftreten einer archäischen Scholle am Kiffhäusergebirge ist

<sup>1)</sup> A. Pend, Das Deutsche Reich, a. a. D., S. 812.
2) Bergl. E. Sueß, Das Antlit der Erde, I. Bb., S. 144; A. Pend, Das Deutsche Reich, S. 510 ff.; A. Th. Liebe (Schichtenausvan, S. 40) nimmt eine Berklirzung der Ausdehnung um das 2½ sache an, d. h. also, die Jusammengestanten Schichten nehmen jeht nur noch 3/s der ursprünglichen Ausdehnung ein. Könnte man daher das alte Bedirge an der Stelle seiner breitesten Ausschlung zwischen harz und Fichtelgebirge wieder auswalzen, so würden nach Pends Ansicht die Schichten dis zu den Oftalpen reichen (A. Pend, a. a. D., S. 311).

als Fortsetzung des unter 1) genannten Sattels von archäischen Massen nach ND. aufzusassen, während wir nach SB. hin dessen Ansang am unteren Main und Oberrhein sehen müssen. A. Penck hat den kühnen Bersuch einer Rekonstruktion gemacht, berücksichtigt aber auf seiner nur schematischen Stizze bloß die zwei allergrößten Sättel des ganzen Gebirgssplitems; der eine westlichere ist der oben unter 1) genannte, der andere tritt erst weiter nach D. hin im ost bahrischen Grenzgebirze zu Tage, woselbst archäische Schichten eine sehr große Ausdehnung besitzen.

Das geologische Längsprofil des Thüringer- und Frankenwaldes (Fig. 2 auf Tasel II) veranschaulicht den dieses Gebiet betreffenden Teil des Hochgebirges. Weiter nach NW. zu dehnen sich, so dürsen wir annehmen, vom heutigen Rheinischen Schiefergebirge die zum Harz Devon- und Kulmsedimente ununterbrochen in der Tiese aus; Beleg für diese Annahme ist außer der Uebereinstimmung in der Streichungsrichtung das interessante vereinzelte Borkom-men von Grauwacke an der Fulda dei Niederellendach und an der Werra westlich Sooden-Allendorf, welches die Klust zwischen dem rheinischen Devon und dem des Harzes überbrückt (vgl. oben S. 104).

3m Thuringerwald liegt bie Achse bes nordwestlichen Sauptsattels etwa beim Inselsberg: bis hierher folgen vom RB.-Ende bes Bebirges ber immer altere Schichten aufeinander: Buntsandstein und Zechstein und bas Rotliegende von Gisenach verhüllen zuerst noch ben alten Rern, bis in ben Rublaer Bergen die archäischen Glimmerschiefer und Gneise mit Fallen nach WRW. (nach Senft) zutage treten, bann folgt eine große Granitmasse am Gerberstein, weiterhin fallen die archäischen Gesteine nach DSD. (nach Senft) ein. hier folieft fich eine Mulbe an mit ber Granitmaffe ber Subler Gegend. Weiter nach SD. nabern wir uns bem zweiten Sauptfattel: dieser bringt die balbybyllitischen und phyllitischen Schieser an die Oberfläche, und seine Are verläuft (vergl. S. 98) über Großbreitenbach und Delze. Nun schließt sich nach SO. hin die ausgedehnte Mulde des frankenwäldisch-vogtländischen Schiefergebirges an, in welcher alle Glieber vom Kambrium bis zum Kulm entwickelt sind. Der Silur-Devon-Streifen Mengersgereuth-Saalfeld bilbet ihren NB.-Flügel. Das ausgebebnte Kulmgebiet nimmt das Mulbentiefste ein; die Mulbenare geht durch Teuschnit. Der nun im Frankenwald folgende britte Sauptsattel zeigt in seinem Kern ben Münchberger Gneis, seine beiben Flügel sind burch Berwerfungen u. s. w. verunstaltet, ebenso die ganze nun folgende britte sehr schmale Mulbe mit Devon im Kern. Das Richtelgebirge endlich würde ben vierten Sauptsattel bilben.

Dies sind aber nur die Hauptzüge des tektonischen Baues, die Sättel und Mulden erster Ordnung. Innerhalb derselben sind nun noch solche zweiter Ordnung u. s. w. vorhanden, mit nicht so weit aus-holenden Faltungen. Es scheint, als ob solche Falten zweiter Ordnung durch Intensiver-werden im Verlauf des Streichens in Falten erster Ordnung übergehen können, und dann könnte man wohl den Sekundärsattel, welcher bei

Wallenfels das Devon zu Tage bringt, als den schwachen Ansang des nach RO. an Intensität zunehmenden Primärsattels ansehen, welchen Zimmermann n den großen ostthüringischen (vogtländischen) Hauptsattel genannt hat. In der Aze dieses breiten Sattels tritt auf lange Streden das Rambrium zu Tage (von Lichtenberg über Pöllwiz dei Zeulenroda nach Berga und Ronneburg); nordwestlich von ihm bilden die paläozoischen Schichten die Fortsezung der oben erwähnten zweiten Hauptmulde, die von Kulm ausgesüllt ist und deren Are in nordöstlicher Richtung durch Ziegenrück läuft. Ihr im NW. aussteigender Flügel, von Devon und Silur gebildet, die Fortsezung des von Mengersgereuth kommenden Zuges, ist nur in der südwestlichen Umgebung Saalselds noch sichtbar und wird von diesem Orte aus nach WO. und OWO. durch Zechstein und Buntsandstein überlagert und verdeckt, welche beide in der Richtung nach Gera zu immer mehr über die Wulde selbst hinweggreisen und bei diesem Orte sogar den aussteilsenden Flügel des südlichen Sattels erreichen. (Bergleiche das Längsprosit durch Thüringen auf Tasel II.)

In bieser Rulmmulbe (Teuschnit-Ziegenrud) treten nun auch die untergeordneteren Sattel. und Mulbenbilbungen febr fcon berpor. Bumbel bat bieselben für ben Frankenwald einzeln nambaft gemacht, wie biefelben auch auf ben neuerbings veröffentlichten Blättern Brobstrella, Ziegenrud und Liebengrun gablreich zu verfolgen find. Es wurde jedoch viel zu weit führen, wollten wir den Kaltungsprozeß bis in alle Einzelheiten binein verfolgen. Wir erwähnen nur noch, daß Liebe und Zimmermann noch eingehenber auch Falten britter und noch tieferer Ordnung unterscheiden, und daß sie, wenn Die Falten nur bezimeter- bis zentimetergroße Balbmeffer baben, von faltelung, bei noch geringerem (bis unter 1/2 mm) Salbmeffer von Rungelung reden. Die gerunzelten Schiefer treten vielfach im Gebiet ber Bhullite und Halbpbbllite im Thuringerwald, in allen Formationen vom Kambrium bis zum Rulm im Bogtland auf, bier besonders in einem von Sirschberg nach Greiz verlaufenden Streifen, ben die genannten beiben Autoren besonders beschrieben baben 1). Durch die Runzelung und andere mechanische und damit zusammenbangende demische Erscheinungen sollen alle Gesteine bieses Streifens "gealtert", bie Schiefer phyllitähnlich geworben fein.

Ueber bieses nordsftlich streichenbe Faltenspftem zieht ein zweites hinweg mit ungefähr nordwestlicher Richtung: bas herzynische Faltenspstem. Die Sättel bieses Spstems sind jedoch schwächer, oft sind sie nur "durch eine Art von Faltenwurf der erzgebirgischen Sättel angedeutet". Sie sind nach Liebes Beobachtungen etwas jünger als die erzgebirgischen, aber beide Spsteme überdauerten das karbonische Zeitalter nicht.

Steht nun auch die Intensität des herzhnischen Shstems hinter der des erzgebirgischen zurück, so ruft sie doch in Verbindung mit letzterer einen außerordentlich verwickelten orographischen Bau hervor. Die erste große im

<sup>1)</sup> Ueber zonenweise gesteigerte Umwandlung der Gesteine in Osthiltringen. Jahrb. geol. L.-Anst. für 1886.

<sup>15</sup> 

NO. gelegene Mulbe bewirkt nach Zimmermann die Ausbreitung bes Silurs und Devons bei Ronneburg, die ihrerseits nach Liebe noch 4 erzgebirgische Mulben bilben. Der barauf gegen SB, folgende erste Sattel hebt das große kambrische Gebiet aus den jüngeren Schichten empor und bewirkt bei Greiz bessen gegen Meblau nach SD. verlaufende Ausbuchtung. Die zweite Mulbe läst das Kambrium wieder untertauchen und wird ausgefüllt von der Silurbrude zwischen Schleiz und Mühltroff und auch noch von Devonschichten; baran schließt sich ein zweiter Sattel, welcher bas Rambrium wieber in die Höhe bringt und wlett, im SW. ber Saale, so start wird, daß er die im allgemeinen überwiegende RD.-Richtung der Schichten unterbrückt und eine NW.-Richtung hervorruft. Dieser Sattel sett fich nach Lobenstein, bann — eine Zeit lang burch bie große ofttbilringische RD.-Mulbe und bie große Lichtentanner Berwerfung verbedt — bei Saalfeld wieder fort und bringt bort auch wieder bas Kambrium zu Tage.

Auch dieses zweite Kaltenspftem wird durch kleinere parallele Falten noch etwas mehr kompliziert, wie bas besonders auf Sektion Brobstzella schon m seben ift 1).

Auf die besondere Ansicht, die Lossen (Ueber bas Auftreten metamorphischer Gesteine 2c., 36. geol. L.-Anft. für 1884, S. 70) bezüglich ber Umbilbung (,,Umftaming") des älteren erzgebirgischen in und burch das jüngere frankenwäldische System geäußert bat (er spricht von "windschiefen" und "Rortzieher"-Falten) sei bier nur bingewiesen; fie zu besprechen, wurde für unsern Leserfreis zu weit führen.

Bu beiben Faltungen gefellen fich nun noch Berwerfungen, bie befonbers auf ben Blättern Mafferberg, Grafenthal, Probstzella, Saalfeld, Lobenstein. Liebengrün, Schleiz und Zeulenroda bäufig angegeben find. Sie baben entweder angenähert eine SB.-RD.- oder eine SD.-RB.-Richtung, oder als "Resultierende" eine DB.-, bezw. eine MS.-Richtung. Als größte Berwerfung, was Länge und Sprunghöhe betrifft, muß die vom Sormisthal bei Lichtentanne bis weit über Gräfenthal binausreichenbe und sich bier strablenförmig zerteilende "Lichtentanner" Spalte gelten, welche Kulm im R. neben Kambrium im S. geruckt hat, und ihre Fortsetzung nach SD., die "Heinersborfer Spalte", welche über Lobenftein bis Gottliebsthal an ber Saale reicht und Rulm und Rambrium in gleicher Berteilung zeigt. — Bon RS.-Spalten seien besonders jene hervorgehoben, auf welchen nach Loret im oberen Schleusethal ber Granit emporgebrungen ift.

Schließlich muffen wir noch bie Schieferung, auch sekundare ober transversale Schieferung genannt, erwähnen. Liebe faßt biefe Erscheinung als ben letten Alt, das lette Ausklingen der großen karbonzeitlichen Prozesse auf, welches erft nach vollenbeter Sattelung zur Ausbildung gelangte. Die Schieferung 2) ift eine ber wichtigsten Beranderungen, welche in großer Ber-

bergifchen naturforich. Gefellichaft 1879/80.) hiernach haupt achlich bas Folgende.

<sup>1)</sup> In den sehr ausführlichen Erlänterungen au diesem Blatte find die wichtigsten Sattelungen namhaft gemacht (S. 48 ff.). 2) Hores, Neber Schieferung, Frankfurt a. M. 1880. (Jahresbericht der Senden-

breitung burch ganze Gebirgsmassen bindurch als Kolge mächtiger mechanischer Einwirkungen zur Entwicklung gelangte. Auch bie Schieferung ift, wie ber Ausammenschub. bervorgerusen durch einen mächtigen Seitendruck (Lateralbrud), bäufig auch als Horizontalschub (ober Tangentialschub) bezeichnet. weil er im allgemeinen rechtwinkelig zum Erbradius gerichtet war. Die von ber Schieferung betroffenen Besteine find nach einer gang bestimmten Ricktung bin mehr oder minder leicht in Blatten und Tafeln svaltbar: diese Richtung ift unabhängig von ber Lage ber Schichtung und bleibt auf langere Erftreckung bin tonftant. In einem gang unregelmäßig gefalteten Schichtenibstem berricht ein und bieselbe Schieferungsrichtung, stets berselben Ebene im Raume varallel. Meist fällt sie nach NB3, ein.

Am baufigften find die Thon foiefer und die mit ihnen wechfellagernben Schiefer= arten (Grauwadefchiefer, gewiffe quarzitifche und phyllitifche Schiefer) von ber Schieferung betroffen. Bas uns bei einer Banberung im Thonschiefergebirge in bideren ober bunneren Tafeln entgegentritt, nach welchen bas Gestein spaltet, abblättert und verwittert, ift nichts anderes als Schieferung, ober m. a. B. bie Blatter und Tafeln bes Gefteins liegen in ber Richtung ber Schieferung und find burch fie bewirft. Grauwaden und Quarzitichiefer zeigen ein geringes Das, Dadfdiefer bas bochte Das ber Schieferung.

Reben ber Schieferung bemertt man, oft erft bei aufmertfamer Betrachtung, einen streifenweise verlaufenden Bechsel in ber Farbung, ber Sarte, Berwitterbarteit u. f. w., faft immer gang unabhangig von ber Schieferung, oft wellenformig auf und absteigenb; bied ift bie Lage ber ursprunglichen Schichtung. Die Schichtung tann burch

bie Schieferung auch ganglich verwischt fein.

Reben ber Schieferung ober Spaltbarteit in einer Richtung tann nun aber noch eine zweite Schieferung grichtung ausgebilbet sein: ben nach ber volltommenften Schieferungsrichtung gespaltenen Dachplatten tann bann auch bie zweite Dimenfion burch Spalten gegeben werben (bie britte muß fünftlich burch Sagen ober Schneiben bewirft werben). It die Schieferung ober überhaupt bie Spaltbarteit nach zwei Richtungen giemlich gleich fart ausgebildet, so tann baraus ein griffelformiges Berfpalten unb Berfallen bes Befteines bervorgeben, wie es bei ben Griffelichiefern vortommt und biesen bei genügender Gleichartigkeit und Weichelt die Berwendbarkeit zu Soreibariffeln verleibt 1).

Die zweite Spaltbarteit muß jeboch nicht notwendig einer zweiten Schieferung entfpreden, fonbern tann auch von ber urfprunglichen Schichtungerichtung berrubren. gunftigt wird bas Berfallen bes Materials in iceitformige ober parallelepipebifche Stude, wenn noch eine ober mehrere Richtungen bingulommen, nach welchen bas Geftein ger =

flüftet ift (f. bie folgenbe Seite).

Der bie Schieferung erzeugende Drud ift auf die Ebene berfelben recht wintelig gerichtet, wie man wiederholt auf experimentellem Bege gezeigt bat, fo namentlich Daubree und Tynball, an Blei, Bache, Thonarten (in verschiebenen Stufen ber Mustrodnung). Sinficitlich ber phyfitalifden Ertlarung fei auf bie betreffenden Arbeiten der genannten Forscher selbst verwiesen 2).

Die in ben Schichten eingeschloffenen Betrefatten werben burch bie bei ber

Tonball, Ueber Schieferbilbung, Borlef. und Auffatze, deutsche Ausgabe, Braunschweig 1874,

6. 925 ft. u. A.

<sup>1)</sup> Sehr eingebend behandelt B. Loret biefen Spezialfall ber Schieferung in einer anderen Arbeit "Aleber Transversalschieferung und verwandte Erscheinungen im thüringischen Schiesergebirge" (Jahrb. d. geol. 2.-Anst. sit 1881, S. 258—306). Hier ist auch das Anstreten der Schiesergebirge" (Jahrb. d. geol. 2.-Anst. sit 1881, S. 258—306). Hier ist auch das Anstreten der Schiesergebirgen bei den einzelnen Schichtsplemen näher ansgesährt.

2) Dandress im Bull. da la Boc. geolog. da Franca, 3° ser., tome 4, 1876, p. 529 ff.

Schieferung erfolgte Bewegung und Berichiebung verzogen, ja bis zur Untenntlichteit

verzerrt (Trilobiten u. f. m.).

Die Schieferung fand ftatt, als ein Ausweichen ber Schichten vor bem Druck burch Aufrichtung und Faltung im Großen nicht mehr möglich war, als nach vollständiger Bersteifung des zusammengefalteten Schichtenspstems nur noch eine Berschiebung ber klein sten Massen teilchen erfolgen tonnte. Schieferung und Fältelung im Meinsten Maßtabe geben daber oft in einander über.

Außer der ursprünglichen Schichtung und der durch Druck bewirkten Schieferung ist auch noch sehr verbreitet die parallele Zerklüftung oder Alüftung schlechthin. Auch die letztere ist, wie die Schieferung, eine Art von Parallelstruktur der Gesteine, bedingt durch Flächen geringsten Zusammenhangs; doch liegt dei letzterer die Trennung normal zur Richtung der geringsten Kohäsion bereits vollen det vor, während dei der Schieferung nur die Spaltungsten den zerreicht ist.

Es sei zum Schluß noch hervorgehoben, daß alle diese Schichtenstörungen die an sich schon recht spärlichen Bersteinerungen häusig unkenntlich gemacht oder ganz vernichtet haben, wodurch die richtige Vergleichung des thüringischen Schiefergebirges mit anderen Gegenden so sehr erschwert worden ist.

## Hünfzehntes Kapitel.

## Die Abtragung der "mitteldentschen Alpen". Die Bildung des Anppengebirges in der Rotliegendzeit.

Hatte die Zusammensaltung der archäischen und paläozoischen Schichten in der jüngeren Karbonzeit ihren Gipfelpunkt erreicht, so begann auch bereits die Zerstörung des aufgesalteten Gebirges, und zwar höchstwahrscheinlich durch genau dieselben Kräfte, welche auch gegenwärtig die Hochgebirge unserer Erde zu nivellieren streben; die emporgestiegenen mittelbeutschen Alpen sielen der Berwitterung und der Einebnung durch Erosion ebenso anheim, wie die jetzigen Alpen davon betroffen werden; es werden auch Senkungen ganzer Gebirgsteile durch Spaltenbildungen erfolgt sein, worauf außer den zahlreichen Berwerfungen, weiche das alte Gebirge durchziehen, die gewaltigen Ausbrüche von Massen, gestein en während der Ablagerungszeit des Rotliegenden hinweisen. Letztere drangen in den gebildeten Spalten empor.

In ben älteren Permschichten haben wir ein Gesteinsmaterial vor uns, welches entweder auf dem Festland selbst oder doch an seinen Rüsten zu Artosen, Konglomeraten, Breccien und Sandsteinen zusammengebaden wurde. Die Rollstüde rühren teils aus dem zerstörten Schiefergebirge, teils von den in dieser Zeit emporgedrungenen Eruptivgesteinen her; fast immer stammt dasselbe aus der Nähe des Ablagerungsortes. Das Rotliegende ist in Ostthüringen, wie wir oben hervorhoben (S. 112 ff.), noch mächtig

entwicklt bis in die Gegend von Gera und hier wohl ursprünglich mit dem noch dis Blatt Ronneburg, Waltersdorf, Greiz westwärts auftretenden Erzgebirgischen Becken von Zwickau in Zusammenhang. Dasselbe dehnt sich vielleicht unter dem Buntsandstein-Muschelkaltzebiet weithin aus als Ausfüllung der großen Kulmmulde und verdindet sich so mit dem Rotliegenden des Thüringerwaldes, des Kiffhäusers, des Hornburger Sattels u. s. w. Bon dieser unterirdischen Berbreitung scheinen die kleinen Zipfel dei Triptis, Reustadt und Pösneck die südlichsten Zungen zu sein.

Die in allen biesen Sebieten wie in allen Horizonten vorwiegend aus Konglomeraten und groben Sandsteinen bestehende Zusammensehung und die oft viele Hunderte von Metern betragende Mächtigkeit des Rotliegenden belehren und in unzweidentiger Beise, wie in dieser Zeit eine ungeheure Abtragung der mitteldeutschen Alpen stattgesunden haben muß. Manche dieser Sesteine mögen als Gehängeschutt aus der Rotliegendzeit zu deuten sein, manche sind aber gewiß auch als Bildungen der Flüsse und Ströme auf sestem Grunde zu betrachten, welche aus diesen Gebirgen den Schutt herausssührten, andere endlich als Deltas dieser Sewässer in Seebecken, und am Meeressstrand gebildet, welche teilweise von Meeressströmungen weiter ausgebreitet wurden 1).

Aus bem Reblen von unzweideutigen Meeresorganismen - bie Berwandten ber frühpermischen Anthracosien, Stegocephalen und ber Ganoidfische leben auch im Sugwasser, dieselben können daher nicht als unzweibentige Meeresbewohner angesprochen werben — aus bem reichlichen Bortommen von Landvflanzen und Landinsetten darf man auf die Abwesenheit von salzigem Meerwasser schließen. Wir burfen uns baber unter ben mittelbeutschen Alpen nicht einen submarinen Gebirgszug benken, sondern dürfen annehmen, daß mindestens weite Gebiete fiber ben Meeresspiegel emporragten. Bie groß die Abtragung gewesen sein muß, geht aus unserm Längsprofil anschaulich hervor; ist auch die dort gegebene Grenze von Kambrium gegen Phyllit eine schematische, so ist sie doch nicht so ganz willkürlich, und wir müssen uns darüber wohl ursplinglich noch alle Schichten bis zum Kulm hinauf verbreitet benken. Diese gewaltig mächtige Schichtenmasse wurde also so abgetragen, daß die Granite und Gneise ihres tiefinnersten Rernes blokgeleat wurden: das bedeutet gegen früher eine großartige Einebenung. Zur Bildung einer wirklich ebenen, einer Abrafionsfläche ist es allerdings nicht gekommen, weil bas Banze fich nicht im Meere abspielte.

Zu ungefähr gleicher Zeit brangen aber nun, wie aus den neueren Berichten der Geologen der preußischen Anstalt zu ersehen ist, mannigfaltige Eruptivg est eine an verschiedenen Stellen empor; Strom auf Strom ergoß sich, Decke floß über Decke; zeitlich und örtlich dazwischen breiteten sich die durch die unterdes nicht unthätige Berwitterung und Erosion gelieserten Sedimentschichten aus oder häuften sich Aschenlegel (Tuffe) auf. So entstand

<sup>1)</sup> Eine hilbsche Beobachtung über berartige Bachschiter bes Rotliegenben teilt 3. B. 3. G. Bornemann aus ber Gegend von Schmerbach mit (Jahrbuch d. Geol. L.-Anst. für 1887, S. XLIV).

also auf ber unebenen Unterlage ein vultanisches Ruppengebirge. Krater haben sich aus jener Zeit infolge ber nachträglichen Erosion allerdings nicht mehr erhalten, ibre Lage tann nicht einmal mutmaklich angegeben werben.

Das Ende der eruptiven Thätigkeit fällt noch vor Schluß der Ablagerung des Rotliegenden, wie bei Beschreibung der Wartburgkonglomerate (S. 115) hervorgehoben wurde. Die Erosion und Schuttbildung der Festlandszeit dauerte demnach noch länger fort.

Die Eruptivgänge im Trusethal, im Zellaer Granit und im Schiefergebirge bürften die "Burzeln" (und die Ausläufer solcher Burzeln) der Lager und Decken sein, welche im Rotliegenden so häusig auftreten.

Früher hatte man freilich ganz andere Ansichten über die Bildungen in der Rotliegendzeit. H. Erebner stand auch in seiner neueren Arbeit über den Thüringerwald (Bersuch u. s. w.) noch ganz in den Anschauungen der durch Lespold von Buch, Elie de Beaumont, Alexander von Humboldt begründeten Erhebungstheorie. Er nahm an, daß die Eruptivgesteine, vor allem in der Ablagerungszeit des Rotliegenden, den Thüringerwald emporgetürmt hätten; er dachte sich die Borphyre und Relaphyre in tolossalen Gängen senkrecht aus unergründlicher Tiese aussteigen, wie wir dies bereits turz bei Besprechung des Rotliegenden andeuteten. Dies zeigen vor allem seine Prosile, seine Karte und die Erläuterungen derselben im "Bersuch". Wie man sich damals aus Grund der Erhebungstheorie die Entstehung des Thüringerwaldes dachte, zeigt in anschaulicher Weise eine Arbeit K. von Schauroths (Uebersicht der geognostischen Berhältnisse herzogtums Coburg und der anstoßenden Länderteile als Erläuterung zur geognostischen Karte (Stschr. d. b. geol. Ges. 1853):

"Seine ursprüngliche Reliefform verbankt er einer mehrsach emporhebenden Arastauberung unseres Blaneten mit gleichzeitigem Emporpressen plutonischen Materials, welches jest im erstarrten Zustande einen großen Teil seines wellengesormten Rudens konstituiert und hauptsächlich in seiner nordwestlichen Hälfte, dem Hauptsangriffspunkt der hebenden Kräfte, dem Gebirge einen Kern gegeben und den Stempel seiner Entstehungsweise ausgeprägt hat, während im sudöstlichen Teile des Gebirges die ernptiven Gesteine mehr zurücktveten und die abyssodynamischen Kräfte nur hebend gewirkt und dadurch in der

Folge ein Bloklegen ber alteren febimentaren Bilbungen bebingt haben.

""Zu beiben Seiten bes Gebirges, burchgängig im Streichen ber Hebungslinie, legen sich, ben älteren sedimentaren Bilbungen normal aufgelagert, intermediare und setundare Formationen an, welche bis zur Periode bes Lias bei dem gewaltsamen Gebirgsbildungsprozesse mehr oder weniger zu leiden hatten. Es sällt demnach und zusolge des petrographischen Characters des Thüringerwaldes die Periode seiner Erhebung von der Bildung des Steinkohlengebirges dis in den Lias. Als die hebenden Kräste, ähnlich dem schwellenden Strome, welcher seine Gisdecke zertrümmert, zur Zeit der Entstehung des Thüringerwaldes die Erdtruste ausschlichten und zur Rechten und Linken einzelne Schollen aufrichteten und verschoben, da wurde auch schon der Grund zu unsern Bergsormen gelegt und unsern Gewässern der Weg vorzeschrieben, indem gerade in unsern, dem Gebirge so nahe liegenden Terrain erwiesen werden kann, wie jede ausgerichtete Scholle der geborstenen Erdruste einen Bergrücken und die Klüste, je nach der Lage der anstoßenden Schollen, die erste Anlage einer Thalsohle bedingt haben."

## Sechrehntes Kapitel.

## Die Ablagerungszeit vorwiegend mariner Schichten vom Bechstein bis gur jüngeren mesozoischen Epoche.

Run begann eine Zeit der Landsenkung oder, neutraler ausgedrück, eine Zeit "positiver Strandverschiedung"; das Meer drang vor in Gebiete, welche es vorher nicht eingenommen hatte. Eine neue Aera hebt an: jetzt ebnete die Brandung des Meeres den Boden ein, zerstörte dabei auch vieles Rotliegende wieder und bildete ein sogen. Abrasionsplateau, d. h. eine schräg aufsteigende, ebene Fläche, wie wir sie ähnlich im Bogtländischen Bergland bloßgelegt vor und sehen. Dies schließt jedoch nicht aus, daß einzelne, ja z. sogar reichliche Alippen noch aus dieser Fläche emporragten, zumal wenn hier und da die Senkung schnell vor sich ging und den Boden rascher der nivellierenden Einwirkung der Brandung entzog. Anschaulich beschreibt dies Liebe aus dem ostthüringischen Zechsteingebiet; hier bildeten sich gern die Brhozoenriffe auf diesen Klippen (S. 128).

Bei weiterer Sentung wurde nun dieses Abrasionsplateau der Boden eines Meeres, und nun setzte sich nach und nach eine Folge von Schichten ab, welche zunächst dem Zechstein, dann vor allem der Trias, aber auch noch dem Jura, und für den NW. des Gebietes selbst noch der Kreide angehören.

Diese Folge war jedenfalls über einen Kilometer mächtig: an derselben ist der Zechstein mit ca. 100 m, der Buntsandstein mit 300 m, der Muschelkall mit 170—250 m, der Keuper mit 170—300 m beteiligt; dazu kommt nun aber noch der Jura und nach NB. hin wenigstens noch ein Teil des Kreidessehrens, so daß sich am Harzrand die Decke noch erheblich verstärkt. A. Pen cksatzt sie hier auf 1700 m, im subherzynischen Hügelland mag sie sogar bis zu 2700 m betragen haben.

In biesem ganzen Zeitraum, mindestens bis zum Lias, herrschte Rube in bezug auf Eruptionen; es traten nur ganz allmähliche Bodenschwankungen auf, welche ein mehrsaches Wechseln von tieferem und flacherem Meeresstand und bementsprechende Ablagerungen bedingen, aber zugleich eine weithin sehr gleichmäßig ausgebreitete, ruhige Schichtenbildung zur Folge haben 1).

Aus dem turz vorher Gesagten ist klar, daß der Zechstein auf sehr verschiedenen Gesteinen aufruhen kann: bei Liebenstein und Thal auf Gneis und Granit, auf letzterem auch am Sprenberg bei Amenau. und bei Bischofsroda,

<sup>2)</sup> Die von E. E. Schmid bis auletzt vertretene Meinung, daß der Untere und dann auch wieder der Mittlere Kemper fibergreisend auf älteren Schicken lagere, und die Meinung, daß der Lias und die Kreide in Thüringen sich in kleinen isolierten Becken gebildet habe, ist durch die neueren Forschungen als irrig nachgewiesen. (Bergl. M. Baner, Der Seeberg bei Gotha, im Jahrd. d. geol. L.-Anst. sit 1887.)

1) E. E. Schmid, Der Chrenderg bei Immenan, Jena 1876.

zwischen Gehren und Saalfeld auf Phyllit bis Oberdevon, zwischen Saalfeld und Gera auf Kulm, an vielen Orten des Thüringerwaldrandes, ferner bei Gera, Ronneburg u. s. f. auf Rotliegendem verschiedenen Alters.

Der Untere Zechstein und die Riffe zeigen noch eine reiche und leiblich normale Fauna; nach Abschluß des Mittleren Zechsteins und seiner Riffbildungen, vielleicht auch schon während dieser Ablagerungen trat unter immer weiterem Fortschreiten des Meeres — denn der Obere Zechstein greift bei Triptis, Ronneburg, Berga u. a. a. D. auf Rotliegendes, Kulm, Unterstlur und Kambrium über — irgendwo eine Abschließung vom offenen Ozean ein, welche eine durch Berdunstung herbeigeführte Anreicherung und einen Riederschlag des Gips. und Salzgehaltes, sowie auch das Aussterben der Fauna dis auf äußerst spärliche Reste (besonders Schizodus) zur Folge hatte.

Aehnliches beobachtet man, soweit nicht spätere Distolationen die ursprüngliche Lagerung verändert haben, an verschiedenen Stellen am Thüringerwald wie zwischen Lauchröden und Liebenstein und zwischen Blankenburg und Amt Gehren 1); hier greisen die einzelnen Zechsteinstusen selbständig auf den Schiefer des Grundgebirges über, so daß die dem letzteren ausgelagerte Schichtensolge streckenweise mit Unterem, weiterhin mit Mittlerem und selbst mit Oberem Zechstein beginnt.

In der langen Periode der Triasbildung machen sich manche Unterschiede der Schichtenausbildung und des organischen Lebens in den einzelnen Phasen demerklich. So deutet mehrmals in der Muschelkaltzeit ein reicheres Tierleben auf einen Zusammenhang des "Germanischen Triasssees" mit dem offenen Ozean, ein schwaches Nachspiel erfolgte nochmals in der Bildungszeit des Grenzdolomit im Unteren Reuper. Besonders die Tintensischen Cephalopoden) charakterisieren solche Zeiten und Horizonte: dem Ammonites tenuis im Röt folgt Amm. Buchi in den Edlestinschichten, dann treten A. antocedens und dux im Unteren, nodosus und semipartitus im Oberen Muschelkalk, Schmidi im Grenzdolomit auf. Bon Interesse sind auch die Nautilusarten, wie N. didorsatus im Muschelkalk und N. jugato-nodosus im Grenzdolomit.

Die Gipsabsätze mit Salz im Röt, im Mittleren Muschestalk und Mittleren Keuper beuten andrerseits auf mehrmaligen Meeresabschluß hin; daher auch der Name Salzsormation für die Trias. Im Mittleren Muschestalk bei Iena und häusig im Lettenkohlenkeuper kommen Reste von Landspflanzen vor, in letzterem zumal ganz zarte Blätter, welche keinen weiten Transport vertragen (von Farnen, Chcadeen u. s. w.). Auch weisen die im Buntsandstein und Keuper beobachteten Wellenfurchen, Retzleisten und Tiersährten — F. Behschaftere auch im Mittleren Keuper ausgefunden — hin auf ein äußerst slaches Meer mit zeitweise trockenem Boden, zum Teil auf Windwirkung<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Horet, im Jahrb. für 1888, S. LXXII ff.
2) J. G. Bornemann (Ueber ben Buntfandstein in Deutschland und seine Bedentung für die Trias, Jena 1889) erklärt die Hauptmasse bes Buntsandsteins für eine äolische Bildung, welche sich auf dem Festland zu ansgedehnten Dünen und Sandstächen ausbaute, während gleichzeitig an der Küste Strandbildungen mit Usermarten entstanden.

Seit der Ablagerung der Rhatschieden muß wieder eine offene Berbindung der Meere eingetreten sein; darauf beruht ja die hohe Bedeutung des Rhat für die stratigraphische Bergleichung der alpinen Bildungen mit den germanischen, von welch letzteren man, wie der Rame Trias beweist, ausgegangen ist.

Die Fanna bes Lias endlich spricht für wieber völlig normale Meeresverhältnisse; es kann weber ein abnorm niedriger, noch ein abnorm hoher Salzgehalt geherrscht haben.

## Siehrehnten Kapitel.

#### Die nenere Seftlandsperiede (Meberblick).

In einem Teil unseres Gebietes kamen die vorstehend geschilderten marinen Ablagerungen wohl bereits in der jüngeren jurassischen Zeit, überall aber im Berlause der Kreidezeit zum Abschluß: das Meer zog sich zurück, Thüringen wurde wieder Festland, wie in der jüngeren paläozoischen Zeit, und ist es seitdem geblieben mit Ausnahme vielleicht einer kürzeren Transgression des Mitteloligozäns. Rach dieser Heraushebung des ganzen Gedietes als Plateau aus dem Meere sind solgende Abschnitte zu unterscheiden:

#### L Tertiärperiobe.

- 1. Die Ansbildung der ersten Flußläufe in der Unteroligogangeit.
- 2. Die Spaltung bes Plateaus in viele Schollen in herzhnischer Richtung und heransbildung ber Züge, welche bas gegenwärtige Relief answeift.
- 3. Der turge Einbruch bes Meeres in ber Mitteloligogangeit.
- 4. Die Erofion und Denubation mabrend ber übrigen Tertiarzeit.

#### II. Quartarperiode.

- 5. Die Eiszeit ober die Glazialperiode.
- 6. Die Postglazialzeit. Ausgestaltung der heutigen Flußläufe seit der Eiszeit.

Bir gelangen nunmehr nach ben kurzen llebersichten ber älteren und mittleren Entwicklungsphasen unseres Gebietes zu ber geologischen Reuzeit Thüringens, welche durch für die heutige Oberflächengestaltung besonders wichtige Borgänge ausgezeichnet ist. Gewaltige Druckkräfte beginnen die einsache Oberflächenform des vormaligen Meeresbodens umzugestalten und legen den Grund zu der heutigen Bodengestalt Thüringens.

Das Dlig ozan ist rinnenweise auf dem ehemaligen, ebenen, mesozoischen Plateanboden verteilt: man kann sogar schon, wie bereits hervorgehoben, alte Flußläufe nachweisen, also von einer oligozänen Elster, Gölksch, Trieb, Mulbe u. s. w. reden; auch die Reste in Südwestthüringen nördlich des Baldes sind vielleicht Absätze von Flußläufen, deren Richtung freilich nicht

bekannt ist. Rach NO. zu tritt brackischer Strand mit reicher Begetation in ben älteren Brauntoblenschichten auf, noch weiter nach RD. brandete das Oligozänmeer, welches zeitweise weit in bas Binnenland vorgebrungen zu sein scheint. Wie wir noch näber seben werben, fanden in der Oligoganzeit und wohl auch in ber folgenden Mioganzeit wiederum intenfine Bobenbewegungen statt und zwar Druckwirkungen in berzynischem Sinne aus SB., welche eine

Kaltung mit dem Streichen SD.-988. anstrebten.

Da aber eine tief burchgreifende Faltung wegen bes in ber Tiefe liegenben, in gang anderer Richtung versteiften Grundgebirges nicht mehr möglich war, so erfolgte ber Musgleich ber entftebenben Spannungen in ber Regel burd Spaltenbilbung. Es erfolgten von neuem Eruptionen, jedoch nur im S83.

Die bervorftechenbfte Wirkung biefer Spaltungen ift bie, baf fie große Sen-Inng & felber abgrenzten, und zwischen ihnen "Horste" annähernd im ursprünglichen Rivean steben blieben. Die bedentenbsten bieser Horste sind bie langgestrecte Scholle bes fichtelgebirges, Frantenwaldes, Bogtlanbischen Berglandes und Thüringerwaldes einerseits, bes harzmassibs andrerseits; untergeordneter find bie als Borfte 2. Ranges aus ben Sentungsfelbern aufragenden Riffhaufergebirge, Rleiner Thüringerwald Borsborfer Rotliegenbes. Die beiben großen Sentungsfelber find: 1) bas Thüringer Becken; 2) bas Frantische Borland als Teil bes südwestbeutschen Bedens.

Die Schollen zwischen ben einzelnen Svalten bewegten sich num in verschiebener Weise: einzelne sanken einfach unter Beibehaltung ihrer Lage tiefer, andere wurden ebenso in die Höhe geprefit; wieder andere sanken ober stiegen einen Bruchrand mehr als am anderen, so daß sie zuweilen senkrecht zu steben



kamen 1); wieder andere Schollen erkitten von seiten der relativ stehen bleibenden bei ihrem Einsinken derartige Pressungen, daß sie sich intensiv salteten, wie andererseits aus solchen Falten und Anickungen der kartierende Geolog auf die nächste Rähe einer vermuteten Berwerfung schließen kann. Für die dei einem Eindruch auftretenden Lagerungsverhältnisse möge das vorstehende Idealprosil des Leinethales dei Göttingen eine Borstellung geden (Fig. XXXIV), von den in der Rähe der Spalten auftretenden Faltung das solgende Querprosil beim Bahnhof Sulza an der Thüringer Eisendahn (Fig. XXXV).



Fig. XXXV. Faktung des Muschellall's am Einschnitt der Thüringer Bahn bei Bahnhof Sulza. (Rach E. E. Schmid.)

mu, Unterer Bellenfall
t Terebratulafall
mu, Oberer Bellenfall
y Schaumfallbänke
mm Mittlerer Muschellall, V Berwerfungen, h Humusdecke.

Bor bieser Epoche lebhafter Arustenbewegung hatte das frünkische und das thüringische Senkungsfeld noch die gleiche ober fast gleiche Höhe wie der Thüringerwald und der Harz, letztere waren als Bodenerhebungen nicht ober nur unbedeutend sichtbar.

Die Ausbildungsweise ber Grenzschichten von Rot und Muschellalt bei Stadtilm und Plane im Bergleich zu der Ausbildung bei Meiningen und bei Jena ist, wie E. Zimmermann dargethan hat 2), eine derartige, daß in der unteren Muschellaltzeit der Thüringerwald sich nicht als trennendes Gebirge dazwischenschob (Fig. XXI). Daß es nicht in der älteren Buntsandstein- oder gar in der Zechsteinzeit als die emporragende Landeshöhe existierte, wie man früher annahm (vergl. oden S. 131), ist durch die noch in Spuren erhaltene Bededung des Gebirges mit Zechstein und Buntsandstein vollständig erwiesen. (Bergleiche Fig. XX.) Man denke an die Blöcke von verkieseltem Zechstein an der Wegscheide bei Oberhof, in der Kehlthalspalte u. s. w.

Ferner zeigt auch die jüngere Trias, der Muschelkalk und Kenper, keine solche Konglomerat-Bildungen, daß an ein damals hervorragendes Gebirge zu denken wäre. Kurz wir müssen annehmen, daß dereinst außer dem Zechstein auch die Trias in ihrer gesamten Mächtigkeit auf dem heutigen Thüringerwald aufgelegen hat.

Zechstein und Trias repräsentieren eine mittlere Mächtigkeit von etwa 800 m. Denken wir uns eine berartige Schichtenfolge aufgesetzt auf den Beer-

1) Indichuch d. geal. L.-Aust. für 1889, Wiffenschaftliche Mitteilungen über die Blätter Imenau u. Plane. (Bergleiche auch Ztschr. d. d. geol. Ges. 1891, S. 268 ff.)

<sup>1)</sup> Ueber die Bewegungen solcher Schollen haben Fr. Moesta und besonders A. v. Könen im Jahrb. d. geol. L.-Aust. star 1888, 1884, 1885, 1886 Arbeiten jum Teil mehr theoretischer Ratur veröffentlicht.

berg (ca. 1000 m), so stellt ber Höhenabstand bis zur Oberkante bes Abat auf dem Gipfel des Seebergs bei Gotha (400 m) eine Senkung von 1400 m dar, wobei noch nicht die Mächtigkeit des vom Beerberggipfel durch Abwaschung beseitigten jüngeren Rotliegenden in Betracht gezogen ist. In SW.-Deutschland beläuft sich die Senkung nach A. Penck auf 2 km und darüber.

Die hier nur angebeutete Ausgestaltung bes Thüringer- und Frankenwaldes mit dem Bogtländischen Bergland einerseits und der
beiden Senkungsfelder mit ihren Höhenzügen und kleineren Horsten
andrerseits ist nun im folgenden spezieller ins Auge zu sassen, auch sind die
näheren Beweise sür das oligozäne Alter der Spaltenbildungen und Berwersungen noch zu erbringen: bei ersterem sind die im Gebirge und am
Gebirgsrand austretenden Störungen zu verfolgen (Kapitel 18), bei
dem beiderseitigen Borland ist namentlich zu beachten, daß hier breite, fast
ungestörte Triasstreisen mit schmalen Störungszonen wechseln, in welchen sich Spalten, Berwersungen, Biegungen, Flexuren häusen,
ja daß an einigen Stellen merkwürdige Emporpressungen von Röt
und Mittlerem Buntsandstein beobachtet wurden (Kapitel 19 und 20).

Einen berartigen Bechsel von Störungszonen mit ungestörten Gebieten findet man im R. wie im S. des Thüringerwaldes. Im R. stimmen dieselben im wesentlichen überein mit den "Erhebungslinien" der älteren Forscher 1).

## Achtrehntes Kapitel.

## Die neuere Seftlandsperiode (Ausführung).

Der Gebirgsbau des Thüringer- und Frankenwaldes mit dem Bogtländischen Bergland.

Das gesamte im britten Kapitel in seinem orographischen Ausbau geschilderte Gebirge erweist sich gleich dem Harz als ein im ursprünglichen Niveau der Landesobersläche stehen gebliebener Horst, zur Zeit seiner Herausbildung noch durchweg bedeckt von einer mächtigen Schichtenfolge der Dhas- und Eriasformation.

Indem die letztere im Berlaufe der neueren Festlandszeit sast gänzlich der Zerstörung anheimstel, kam allmählich das alte Grundgebirge zum Borschein: im Bogtkändischen Bergland, im Franken- und teilweise auch noch im Thüringerwald das alte Abrasionsplateau der Karbonzeit, im eigentlichen Thüringerwald das vielgestaltige Auppengebirge der Rotliegendzeit und vereinzelte Teile der uralten archäischen Grundschichten besonders im NW. und SO. des Gebirgsunges.

<sup>1)</sup> Bergleiche H. Criebner, Berfuch, S. 68 ff., B. von Cotta, Deutschlands Boben, 2. Aufl., Leipzig 1858, Bb. I, S. 148 ff.

Die auf biese Beise bloggelegte Ruine von dem großartigen Faltenspftem ber mittelbeutschen Alben und von dem genannten Aupvengebirge ist uns aus früheren Betrachtungen bereits genügend befannt; nunmehr tommt es noch barauf an, die neueren Störnngen tennen zu lernen, welche seit ber Einebnung und teilweisen Abtragung der paläozoischen Gebirge im beutigen Sebirge und vor allen Dingen an feinen Rändern fich bemerklich machen. Ihre Berfolgung möge bas Absinken bes beiberseitigen Borlandes noch mehr verständlich machen.

- 1. Die Störungen, welche im Bebirge auftreten.
- a) Im Schiefergebirge treten aunächst in Ofttburingen verfciebene bergonifche Storungen auf, 3. B. bei Schleig, mehrere auf Blatt Liebengrun, sehr bäufig mit Spaltenausfüllung burch Eruptivgange, bie große Brobstgellaer Berwerfung u. a. m. Es ist jedoch tein Anhalt vorhanden, biese Störungen ihrem Alter nach bem Tertiar muweisen, im Gegenteil beuten die mesovulkanischen Eruptivaesteine auf die Rotliegendzeit. Die Brobstzellger Spalte bat zwar auffällige Beziehungen zum Granit, auch läuft neben ihr ber mesovulkanische Quaryporphyrgang bin; aber tropbem kann man ihr vielleicht boch ein junges Alter auschreiben, benn bas Zusammentreffen mit Granit kann aufällig fein: auch laffen es bie Autoren (Q. Tb. Liebe und E. Bimmer. mann) felbst unentschieben, ob bie Spalte ben präexistierenben Porphpr abichnitt, ober ob biefer bie braeriftierende Spalte zum Emporbringen benutte 1).

Bei Gräfenthal geht die bis dabin von D. ber einfache Spalte in 3-4 Spalten nach verschiedenen Richtungen bin auseinander (liebe die Karte auf Tafel I).

b) Im zentralen Thüringerwald treten Spalten auf, welche wohl nicht ber Rotliegendzeit angehören: bie große Spalte, welche ben Granitkessel von Zella nach R. hin begrenzt, ift junger als das ältere Rotliegende und ebenso die von R. Scheibe und E. Zimmermann beschriebenen Spalten bei Manebach 2).

Berschiebene Spalten in herzpnischer Richtung burchseten übrigens weiter nordweftlich in dem Raum zwischen ber Zahmen und Wilden Gera das Rotliegende (awischen Arlesberg und Geblberg).

Bang untergeordneter Art sind die Berwerfungen, welche 28. Franten im Brandleitetunnel beobachtete.

Auch im Rreis Schmaltalben sind unweit bes SB.-Randes vericiebene Berwerfungen in SD.-RB.-Richtung von D. Buding festgestellt worben, auf welche wir bei ben Randspalten zurücktommen (S. 239).

Endlich ist gang im NW. des Gebirges jenseit des Werrabahn - Tunnels im Rotliegenden von Eisenach eine Berwerfung von etwas größerer Ausbehnung verfolat worben; bie fleinen Berwerfungen im Rotliegenden biefer Gegend, auf welche Salfar die Entstehung ber Schluchtenthäler bei Gisenach guruchuführen fuct 1), find bagegen nur von geringem Belang.

<sup>1)</sup> Erlänterungen zu Bl. Probstzella, S. 46 n. 47. 2) Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1888, S. LXIII—LXXIII. 3) Ztjahr. d. d. geol. Gej., Bd. 85, S. 68.

c) Bon ben im Bereich bes icon mehrfach erwähnten Bechfteins und Buntfanbsteins von Steinbeib auftretenden ben Rennsteig überschreitenben Spalten lakt fich mit Sicherbeit ein jungeres Alter erweisen: ba Buntsandstein bier in die berzbnischen Svalten eingesunken und daburch ber allgemeinen Abtragung bis jur Gegenwart entgangen ift, fo muffen biefe Spalten minbestens junger sein als ber eingesuntene Buntfanbstein. Auch gablreiche, in einer Linie befindliche Quellen beuten bie bier burchgebenben Berwerfungen an. B. Lore's bat bier bem Zechstein (auf Blatt Steinbeib), wie mir die nähere Begebung bieses Gebietes zu ergeben schien, eine zu geringe Ausbebnung gegeben 1).



■ Dorphyrik.

Rig. XXXVI. Rechstein und Buntfanbstein bei Steinheib. (Rach S. Lores.)

d) Auch auf bem alten Abrafionsplateau bes Bogtlanbischen Berglandes ift an einer Stelle, am Ibawalbhaus bei Greig, ein abnlicher Ginfturg jüngerer Schichten in Spalten des Schiefergebirges erfolgt: bier tritt, wie wir früher erwähnt haben, Buntsandstein und Muschelfalt in einer gam ifolierten Scholle auf. Die Spalte verläuft hora 5, also entsprechend der Berwerfung Brobstzella-Gräfentbal.

Die Scholle ist etwa 40 km vom nächsten Muscheltalt entfernt; sie ist ein sprechendes Zeugnis für die große Abschwemmung von Buntfanbstein und Muschelfall im Bogtland mabrend ber Jura-, Preide- und Cozanzeit 2).

Bereits B. von Cotta erwähnt die Scholle am Waldhaus bei Greiz: letterer wollte biefen Einfturz in Zusammenhang bringen mit der Leuchtenburgstörung und fie als beren östliche Fortsetzung auffassen 3).

2) Th. Liebe, Schichtenaufbau u. f. w., S. 62. Bergleiche and Liebe, Erl. ju Bl. Gera, S. 22.

3) Jahrb. f. Min., 1842, S. 215—217. lleber Die Lenchtenburgfibrung f. b. 20, Rapitel).

<sup>1)</sup> Gumbel, Das Fichtelgeb., S. 626, erflart fich fibrigens gegen die einstige allge-meine Bebedung bes Gebirges mit Bechftein und Buntfanbftein. Rach feiner Anficht geiffen diefe Formationen nur in einzelnen Buchten in basselbe ein.

#### 2. Die Ranbipalten.

Das Gebirge ist sast allenthalben von dem beiderseitigen Borland durch Störungen getrennt, nur auf einer erheblichen Strecke der SB.-Flanke und am RB.-Fuß, etwa von Gumpelstadt die Eisenach in dem Berbreitungsgebiet des Zechsteins scheinen dieselben zu sehlen, ebenso auf denjenigen Strecken der RD.-Seite, welche niederländische (erzgebirgische) Richtung einhalten, wie dies bei Kittelsthal, dei Ilmenau, zwischen Königsee und Böhlscheiden der Fall ist, vor allem an der RB.-Grenze des Bogtländischen Berglandes, woselbst der Zechsteingurtel noch ganz so, wie derselbe sich auf dem schräg aufsteigenden Abrasionsplateau der Kulmschiefer abgesetzt hat, zu verfolgen ist.

#### a) Die Ranbfpalten ber 628. . Seite.

Bahrend in dem Zechsteingebiet von Lauchröden die Sumpelstadt, wie erwähnt, die jest keine Störungen beobachtet sind, stellen sich dieselben weiterhin zahlreich ein: die ausgedehnteste verläuft von Gumpelstadt über Schweina nach Liebenstein, Beiroda, über die Mommel und den Stahlberg nach Seligenthal; H. Bücing nennt sie kurz die Stahlberg störung. Auf ihrer R.-Seite liegen die Schichten in einem höheren Niveau als die gleichalten auf der S.-Seite, d. h. die Südseite ist die gesunkene. Mit dieser Randstörung stehen nun die beiden für die Eisenindustrie des Kreises Schmalkalden seit alters her wichtigen Erzlagerstätten, am Stahlberg und an der Mommel, im D. und B. von Herges-Auwallendung in der innigsten ursächlichen Beziehung (Kap. 11).

Im NO. dieser Randspalte treten zwischen Schweina und Herges-Auwallenburg noch zwei Berwersungen auf, welche vom Rand in das Gebirge eindringen; es kommt daher bei Schweina und Steinbach Zechstein im Gebirge vor, wenn auch in der Rähe des Randes und in tiesem Niveau; auch hier hat teilweise Umwandlung in Eisenerz (Brauneisenstein) stattgesunden und mehrsach auf der am weitesten nach dem Gebirge zu liegenden Spalte zwischen Steinbach und Laudenbach, besonders an der Klinge, Bergbau hervorgerusen.

Rach SD. hin folgen jenseit ber Stahlbergstörung weitere Randstörungen zwischen Floh und Rotterobe, sowie zwischen Struth und Rotterobe und zwischen Asbach und Steinbach-Hallenberg. Diese Berwerfungen
treten gleichfalls zum Teil in das Gebirge selbst ein; biejenige zwischen
Struth und Rotterobe hat einen ganz ähnlichen Ban wie biejenige zwischen
Steinbach und Laubenbach. Die süblichere Randstörung verläuft von Steinbach-Hallenberg über Altersbach und schneibet den Buntsandstein sehr charakteristisch vom älteren Gebirge ab; über Asbach hinaus steht mit ihr eine Rlüstung
in Beziehung, auf welcher bedeutende Quellen hervordringen; so bricht im
Buntsandstein zwischen Weibenbrunn und Schmalkalben das "Gespringe" in

<sup>1)</sup> H. Bücling im Jahrbuch d. geol. L.-Anst. für 1882, S. 29—42. (Mit Eafel.)
2) Einigermaßen sind diese Berwerfungen noch auf der dem Auffat im Jahrbuch d. geol. L.-Anst. für 1882 beigegebenen Karte zu versolgen. Bergleiche auch die Profile zu dem Auffat im Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1886 und sider die Eruptivgssteine bei Schmaltalben.

solcher Stärke aus der Thalsohle hervor, daß sie wohl als die stärkste Quelle des Gebirges zu betrachten ist.

Am So. Ende ber ganzen Berwerfungsgruppe tritt bei Steinbach. Hallenberg bas früher hervorgehobene intereffante Auftauchen von Granit in Zusammenhang mit der Ranbspalte hervor. Die Störung ift an



SA Slimmer-Melaphye Stanit
DA Quarx-Boephye Sunksandstein

Fig. XXXVII. Granit bei Steinbach-Hallenberg, bem Schloßhotel gegenüber. (Rach H. Büding.)

ber steilen, etwa 40 m hoben Felswand gegenüber bem Schloßhotel in Steinbach-Hallenberg sehr beutlich wahrzunehmen.

Uns interessiert an dieser Stelle insbesondere das Verhalten des Buntsandsteins: über dem Granitselsen, welcher, wie die Figur ergiebt, von einer mächtigen Glimmermelaphyrmasse bedeckt ist, liegen als Hangendes schwarze Schieserthone des Rotliegenden. Unter den Granit fällt der sein körnige Buntsandsseinen ein; seine Schichten sind stark aufgerichtet und weisen, worauf hier nochmals hingewiesen werden mag, in zahlreichen Ablösungen, sowie geglätteten, mit dinnem Quarzüberzug bedeckten Harnischen die Spuren des hohen Druckes auf, dem sie einst ausgesetzt waren. Somit ist hier ein Einfallen der Schichten gegen das Gebirge, sogen. "widerssinniges Fallen", vorhanden, wie an der Llinge bei Laudenbach, woselbst Zechstein unter den Granit einfällt.

Es handelt fich mithin hier, wie noch in anderen Fällen, um eine vom Gebirge ber frattgefundene Ueberschiebung.

Bon Steinbach-Hallenberg bis in die Gegend von Schleufingen fehlt noch die neue Spezialaufnahme, über den Berlauf der Randspalten liegen bis jetzt nur vereinzelte Bemerkungen vor. So äußert H. Pröscholbt: "Die große lleberschiedung, die von Steinbach-Hallenberg an bis in die Nähe des Aschenhofs das alte Gebirge von dem triadischen Borland trennt, setzt an Albrechts, woselbst der Röt unter den Gerölle führenden Sandstein einfällt, vorüber dis in Sektion Suhl fort, erscheint aber nicht mehr als Randverwerfung, die nummehr nördlich über Altenfeld-Suhl verläuft." Aus F. Bepschlags leber-

<sup>1)</sup> Jahrb. d. geol. L.-Anft. ffir 1884, S. 551-552.

sichtskarte (Meyers Konn.-Ler. XV) geht hervor, daß bei Steinbach-Hallenberg bie Grenzspalte, welche von NB. her kommt, sich gabelt; der eine Aft geht als Grenzspalte nach S. (Benshausen) weiter, der andere geht geradlinig nach SD. fort in das Gebirge hinein und schneidet zuerst Unterrotliegendes mit Steinkohleneinlagerungen, Melaphyr und Porphyrit, dann den Granit des Suhl-Zellaer Ressels im S. gegen Rotliegendes im N. (Beerberg) ab; östlich bei Goldlauter scheint sich berselbe durch Abschwächung der Sprunghöhe zu verlieren, wenn nicht vielleicht andere Querstörungen sie abschneiden.

Bei Suhl tritt das oben erwähnte widersinnige Einfallen an der Randspalte nochmals auf: hier ist unter den Granit Buntsandstein und Zechstein hineingepreßt; aus letzterem scheint die Soolquelle in Suhl zu kommen, wenigstens hat diese durch A. von Fritsch gegebene Erklärung vieles für sich.

Weiter gegen SD. hin zeigt die Hauptverwerfungskluft zwischen Breitenbach und Sillbach das "bajonnettförmige Einspringen", welches K. von Fritsch durch eine Abbildung veranschaulicht bat.

Sebr icon ist weiterbin bie Trennung bes Gebirges vom Borland auf ben von B. Lore's bearbeiteten füboftlichen Blattern Gisfelb, Steinbeib, Reuftabt a. H. und Sonneberg zu verfolgen. Ununterbrochen ziehen fich Randverwerfungen von kolossaler Sprungböbe vom Schleusegrund über Merbelerob, ben Irmeleberg bei Erod, nörblich von Hirschendorf vorüber — bier wieberum bajonnettförmig einspringenb — nach Schirnrob, über Stelzen, Neundorf, Theuern, Rauenstein, Meschenbach, Rabenäußig, Melchersberg, Mengersgereuth, Schwarzwald, Forschengereuth, Sonneberg bis Adppelsborf und jenseit bes Steinachgrundes von Steinbach aus gegen forig bin am Rand des Schiefergebirges fort. Dier beginnt ber bisherige nordwestsuboftliche Berlauf ber Randverwerfung fich in eine norbfübliche Richtung bis über Schierichnik (weftlich von Reubaus) binaus zu verwandeln; dieselbe ift gleichlaufend mit ben Bermerfungen, welche bie beiben Buchten bes Rotliegenben von Stockeim und Heinersborf einerseits und Vossed-Rothenkirchen andererseits westlich begrenzen.

An ber Ranbspalte n. von hirschendorf stoßen die Schichten sogar des Oberen Muscheltalts an die tambrischen und phyllitischen Schiefer; zumeist sind die Schichten einsach in ursprünglicher, horizontaler Lage niedergesunten, doch tommt auch steilere Stellung der jüngeren Formationen, verbunden mit Faltung und Anidung, vor. Desters sind Reste von tieferen Schichten als die jest an der Verwerfung süd-lich an stoßenden in legterer eingeklemmt erhalten geblieben. Nicht selten erkennt man die Berwerfungen noch an den vielen starten Quellen, oder es macht sich wenigstens eine starte Reigung zu nassen, sumpsigen Stellen geltend; auch die mechanischen Spuren der Abrutschung sind nicht selten in den Spiegeln und Harnischen, besonders des Sandsteins, zu beobachten. Besonders auffallend sind die mit der Berwerfung zusammenhängenden Unregelmäßigkeiten z. B. auf Blatt Eisseld zwischen Stelzen und Rausendorf; gut aufgeschlossen ist die Randverwerfung dei Erock u. s. v. 2).

<sup>1)</sup> R. von Fritsch, Allgemeine Geologie, Stuttgart 1888, S. 100. 2) H. Loret hat die hier im allgemeinen stiggierten Erscheinungen bei den einzelnen Blättern der geolog. Spezialfarte ftets genau angegeben.

Im Gebiete des Frankenwaldes macht Gümbel keine näheren Mitteilungen über die am SW.-Fuß auftretenden Spalten; die von ihm so bezeichneten vier "Randspalten" sind keine solchen im Sinne der norddeutschen Geologen, da dieselben nirgends unmittelbar an den Rand des alten Gebirges berantreten. Gümbel vertritt übrigens die gänzlich von den hier vorgetragenen und in Norddeutschland wohl allgemein geltenden Anschauungen abweichende Meinung, daß bereits die Borgänge der Karbonzeit den südwestlichen Steilrand des Frankenwaldes und Fichtelgebirges in herzhnischer Richtung (1) bewirkt haben 1).

#### b) Die Ranbfpalten ber Rorbfeite.

Betrachtet man eine geologische Karte bes Thuringermalbes wie biejenige von S. Crebner ober bie neue von &. Bebichlag, fo bemerkt man, worauf bereits bingewiesen wurde, eine wechselnde Breite bes Zechsteingürtels: es zeigt sich breitere Entwicklung überall da, wo der Gebirgssuß nicht von NW. nach SD., sondern von SW. nach ND. verläuft, merst bei Kittelsthal, bann bei Ilmenau, an beiben Stellen weniger in die Augen fallend, ferner awischen Amt Gebren und Böblicheiben und vor allem von Saalfelb an am ganzen Nordrand und Nordwestrand des Bogtländischen Berglandes. Dazwischen liegen Streden, auf welchen ber umfaumenbe Zechstein wirklich nur einen Saum, tein breites Band, bilbet; bas find bie ftreng bergbnifch gerichteten Auf diesen letteren bilben die Schichten eine Flexur, d. b. eine Falte von der Form Z. Sie zeigen also einen steilen, oft senkrechten bis überhängenden Mittelschenkel, vorher im "Sattelteil" find fie, wenn berfelbe überbaupt noch vorbanden ist, annäbernd borivontal, nachber in einer gewissen, doch unbekannten Tiefe geben sie am unteren Ende bes Mittelschenkels im .. Mulbenteil" wieber in eine flachere bis nabezu söhlige Lage über, wie man bies an bem erften Profil ber Tafel II in ber Gegend von Grafenroba gut verfolgen tann.

Dies Berhalten beginnt in der Nähe von Eisenach an der Göpelstuppe, geht jenseits des Austritts der "Weinstraße" aus dem Gebirge in Berwersung über, welche den Zechstein ganz zum Berschwinden und Rotliegendes direkt und zwar saiger neben Mittleren Buntsandstein bringt. In der Nähe des Elsterberges dei Mosbach tritt die früher (S. 58) bereits erwähnte erste Störung sone des thüringisch en Borlandes an den Gebirgsrand. Dann folgt die Unterbrechung bei Kittelsthal. Die Flezur tritt wieder bei Seebach schärfer hervor und reicht die Imenau. In der Nähe von Georgenthal tritt die

<sup>1)</sup> Das Fichtelgebirge, S. 621: "Das vortertiäre Fichtelgebirge (nebst Frankenwald) hatte einen schon längst ausgeprägten westlichen Rand mit einem Steilabbruch, von welchem ostwärts das Gebirge als Festland aufragte. Diese Grenze war aber schon vor der Karbonzeit gezogen, da die Karbonschiegen du ser ha l b des Gebirges austreten . . . ""Die Konglomerate des Kotliegenden, das Uederwiegen der Sandseindänke im Keuper, die vorherrschen sandige Euwwicklung des unteren Lias und die sandige, quarzige Ausbildung der (weiter nach der Donan zu) aufretenden kretazeischen Ablagerungen weisen übereinstimmend auf die unmittelbare Rähe des Festlandes im D. hin, dessen Steilrand die Wogen der alten Meere während erstaunlich langer Zeiten bespülten."

zweite Zone unregelmäßiger Lagerungsverbältniffe an ben Gebirgsrand. Die Randsvalte selbst und die begleitenden Erscheinungen bei Erawintel bat E. Zimmermann') naber beschrieben. Der im ganzen sentrechte, ja übergekippte Flerur-Mittelschenkel zeigt bier schlangenartige Faltungen. In dieser Gegend haben sich wenigstens Spuren von dem über das Gebirge verlaufenden Sattelteil ber Zechsteinflexur nachweisen laffen in jenen, schon mehrfach erwähnten vertieselten Zechsteinbloden, welche bis ca. 680 m Meereshohe und bis 41/, km Entfernung vom anstehenden Zechstein burch E. Zimmermann nachaewiesen werben tonnten. Auch zeigen bie burch Ginfentung erhaltenen Refte auf bem Arlesberg und bem "Raubichlog" bei Gräfenroba burch ihre annähernb horizontale Lagerung, daß der burch Erofion verftorte Flexurichentel, eben ber Sattelteil, Die für eine Flexur typische Lage beigk.

Ueberhaupt zeigt von allen Kormationen der Zechstein die Randslerur am beutlichsten und sein fast ununterbrochenes Zutagestreichen als schmaler, nur ber Schichtenmächtigkeit an Breite entsprechenber Saum ist eben nur burch seine fteile Stellung als Mittelschenkel der Flerur zu erklären. Auch die Einzelbeobachtungen beftätigen stets das steile Einfallen. Die Flexurachse verläuft dem Gebirge varallel. Beim ebemaligen Ilmenauer Bergbau ist übrigens das in verschiedener Teufe unter Tag stattfindende knieförmige Umbiegen des Rupserschiefers in die fast borizontale, gegen D. und RD. anbaltende Lagerung thatfäcklich beobachtet worben.

Auch bei Kleruren tann fich, wie bei gewöhnlichen Kalten, ber Mittelschenkel einmal zu einer Berwerfung ausbilden; so tritt, wie bei Mosbach Mittlerer Buntsanbstein und Rotliegendes nebeneinander liegen, 3. B. bei Frankenbain auf Blatt Crawinkel Mulchelkalk mit dem Rotliegenden direkt in Berührung. Aber gerade bier fieht man an ber senkrechten Stellung ber brächtig aufgeschlossenen Schichten, wie doch ber Charafter ber Flexur möglichft gewabrt ift 2).

Ueber den Zechstein bei Ilmenau liegen noch spezielle Angaben von R. Scheibe und E Rimmermann 3), für die weitere Strede bis Blatt Saalfelb von S. Lorey vor 1), ber fibrige Berlauf von Saalfelb bis jum Elfterthal ist in der Spezialaufnahme bereits vollständig veröffentlicht:

Rach H. Loret machen fich besonders auf Blatt Königsee im jüngeren Gebirge verschiedene Lagerungsftorungen, Berwerfungen, Sattel- und Mulbenbildungen geltend, beren Berlauf in die BB.-SD.-Richtung fällt; eine Gruppe solcher Störungen freugt bei Unterfobit bas Rinnethal und zieht einerseits über Horba weiter nach dem Thal oberhalb Paulinzelle, andererseits über Allenborf nach ber Fasanerie bei Schwarzburg.

16\*

<sup>1)</sup> E. Zimmermann, Mitteilungen über Blatt Crawintel, Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1886, S. XLVI ff.

<sup>2)</sup> Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1889, S. LXXIII (S.-A.).
3) Edenda für 1888, S. LXXIII ff.
4) Det Zechstein in der Gegend von Blankenburg und Königsee am Thüringerwald, im Jahrd. d. geol. L.-Anft. für 1889, S. 221 ff. (S.-A.)

Zwischen Blankenburg und Saalfeld besteht zwischen bem älteren und jungeren Gebirge eine bebeutenbe, RW.-SD. streichenbe, ziemlich gerabling verlaufende Berwerfung, die sich stredenweise auch in mehreren Parallelsprüngen bethätigen kann, die "Randverwerfung"; die Schichtengruppen zunächst berselben sind beiderseits geschlevot, steben also steil, bilben schmale Bander im Ausstreichen ober fehlen auch gang; auch bier könnte man ebenso gut von einer Klerur reden, welche zuweilen in echte Berwerfung übergebt. Auf dieser Streck tritt die britte Störungszone des Borlandes an den Bebirgs. rand beran. (Bergleiche unten S. 265.)

Bon Saalfelb ab wird bann bas Streichen oft norboftlich, bas Schichtenfallen ift febr flach, die Breite bes Ausstrichs febr beträchtlich, sowie bies bann auch weiterbin burch ganz Ofttbüringen zu beobachten ift.

Deftlich von Saalfeld find in der Umgebung von Ramsborf zahlreiche fleine Treppenbrüche 1) vorhanden, Berwerfungsspalten, welche bier biek Träger ber Eragange find; fie ftellen gang fleine Stufen bar, burch beren Bermittelung das Niedersinken des triadischen Borlandes gegen das boritsörmig steben gebliebene valäozoische Gebirge sich allmäblich vollzieht. Die Ramsborfer Gänge lassen sich also auffassen als die öftlichsten, zersplitterten Ausläufer ber groken, nach SD, an Sprungbobe verlierenden nördlichen Randsvalte bes Thüringerwaldes, welche die Absonderung des gegenwärtigen Gebirgslandes von bem abgesunkenen Borlande bewirken.

Nur an einer Stelle bes MD.-Fußes treten Zechsteinschichten weiter abgesondert von dem übrigen Zechsteingürtel zu Tage; es ist dies, wie wir saben, bei Rubolstabt der Kall. Die Aufsattelung, die wir hier vor uns baben, zieht sich nach SD. über Langenschabe und Reichenbach, wo sie verschwindet; nach NW. macht sie sich durch das weite Bordringen des Buntsandsteins in dieser Richtung (bis Döllstädt) zwischen ben nordöstlich wie subwestlich von ihr auftretenden Muschelkalkugen geltend. Südlich davon ziebt sich eine Mulbe bin, welche im SD. bei Könitz beginnt, gegen NW. aber in iene von E. Zimmermann?) beschriebene Störungsgrupbe (vom Saalfelder Rulm bis Ehrenstein) übergebt, auf welche wir im 20. Kapitel näher zu sprechen Der breite Streifen ber zu Tage ausgehenben Zechsteinformation fommen. erscheint awischen Saalfeld und Könitz mit WD.-Streichen und einem 5-10° betragenden nörblichen Einfallen als Sübflügel biefer Kaltenmulde, deren nördlicher Gegenflügel bei Rubolstabt im Zechstein bervortritt 8).

Wir haben vorstehend die Störungen etwas näher verfolgt, welche bei ber Entstehung bes Thüringerwaldes an seinem SB.- und NO.-Rande sich berausgebildet haben. Es liegt da wohl die Frage sehr nahe, warum hört ber Thüringerwald bei Hörschel eigentlich auf, warum sest

<sup>1)</sup> F. Behichlag, Die Erzlagerftätten der Umgebung von Kamsdorf in Thüxingen. (Mit 2 Tafeln.) Jahrd. d. geol. L.-Anft. für 1888, S. 329—377.
2) Jischr. d. d. geol. Gef. für 1891, S. 384.
3) F. Behichlag a. a. O.

sich jenseit der Werra der Horst, an welchem die Borlande beiberseits in die Tiefe sanken, nicht noch weiter nach Beffen binein fort? Letteres ist nun in ber That auch ber Rall 1), aber es bestanden weiterbin die ursprünglich in böberem Niveau befinblicen Schichten nicht mebr aus ben barten Schiefern wie im SD., nicht mehr aus ben feften Borbbprbeden und ben ebenfalls ichwer gerftorbaren Ronglomeratmaffen bes Rotliegenben wie im nordwestlichen und mittleren Thirringerwald, sondern aus viel weicheren Bech ft ein schichten, welche so ftart ber Berwitterung und Abtragung anbeimfielen, bag geologisch gebobene Schichten, wie wir bies icon mehrfach 3. B. bei ben archaischen Schichten beobachteten, schließlich als Bertiefungen erscheinen; auch bier baben wir es mit einem "Aufbruchbeden" zu thun.



Fig. XXXVIII. Queciprofil burch bie Gegend nw. vom Thilringerwald. (Nach A. Bend.) Sobe aur Lange - 10:1.

sa Unterer | Bechstein ou Unterer ku Unterer m Mittlerer Buntfanbftein km Mittlerer Reuber m Muscheltall ko Oberer so Oberer

## **Beunzehntes Kavitel.**

### Die neuere Seftlandszeit (Ansführung).

Der Gebirasban bes füblichen fränkischen Senkungsfelbes.

3m frantischen Sentungsfeld wechseln schmalere Störungszonen mit breiteren ungeftorten Streifen ab. Die Betrachtung bes Bebirgsbaues fnübft naturgemäß an die ersteren wnächst an, aus ihnen ergiebt sich am besten die speziellere tektonische Glieberung.

Die Bauptrolle spielen bie Storungen in berghnischer Richtung (AB. - SD.), über welche bereits eine reichhaltige Speziallitteratur vorbanben ift ").

<sup>1)</sup> Bergl. A. Bend, Das Deutsche Reich, S. 326. 2) Es tommen hauptsächlich solgende Publikationen in Betracht: 1. Emmrich, Geologische Stige der Umgegend von Meiningen, II. Teil (Meininger Realfoulprogramm bom Jahre 1873).

1) Die Gebirgsstörungen im Kreis Schmaltalben. weise treten die Störungszonen auch im Landschaftsbild so bedeutsam bervor, dak ichon ältere Beobachter dieselben bemerkt. beschrieben und in ibrer Beise gedeutet baben.

Das Ericheinen bes Raltzuges fühmeftlich von Schmaltalben erregte icon bas lebhafte Antereffe von Fr. G. Glafer: auf ber geologischen Rarte zu feinem "Berfuch einer mineralogischen Beidreibung ber Graficaft Benneberg turfachlichen Anteils 2c." vom Jahre 1775 ist berfelbe schon ziemlich gut angegeben und im Text richtig beidrieben.

R. E. He im (Geol. Beschreibung bes Thuringer Balbgeburges, 2. Teil, 5. Abt., Meiningen 1806, S, 81 ff.) rechnete benfelben gu feinem "alteren Raltftein", alfo gum Bechftein, hingegen ertannte C. E. Dang (C. E. Dang und C. F. Fuchs, Bhyfifch= medizinische Topographie bes Rreises Schmallalben, Marburg 1848) im Jahre 1846 bie Rugeborigteit eines Teiles bes Rallsteins jum Bellenfall, überfah aber ben ebenfalls vorhandenen Blattenbolomit bes Oberen Rechsteins.

B. v. Cotta giebt ben Berlauf bes westlichen Teiles ber Störung auf Blatt Meiningen feiner geognoftifchen Rarte von Thuringen (1847) an, und Beinrich Crebner bat bie bier, wie bie auf ber Rorbfeite bes Gebirges auftretenben Storungen

beachtet und als Rolge allmählich wirfender bebender Kräfte zu beuten gesucht.

Beboch erst S. Emmrich und S. Büdling baben burch fortgesette eingebende Untersuchungen die interessanten Gebirgestörungen genau verfolgt und in ihren engen Beziehungen zur Bildungsgeschichte bes Thuringerwaldes erfannt.

Die Berhältniffe find im wesentlichen folgende:

Zwischen Schweina und Schwarza finden sich zwei Gruppen von Störungen: a) Die eine, vom Gebirge entferntere Gruppe verläuft von Farnbach junachft jum Schmaltalbethal, ichneibet letteres bicht unterbalb Mittelichmaltalben, verfcmilst bann füböftlich von Moders mit einer von Rieberschmaltalben tommenden Störung und zieht fich nunmehr fühwestlich von Grumbach über ben Mondeberg, die herrntuppe, ben Lindenberg, ben Ragenstein, bie Igelsburg nach ber Sopfenliete und dem Kleinen Dolmar; fie reicht, füblich Biernau fich spaltend, noch über den Schwarzagrund hinaus bis gegen Benshaufen ju. Das Stud vom Monche bis jum Lindenberg liegt auf Blatt Basungen bereits in ber Spezialaufnahme vor; im übrigen vergleiche bie Rarten bei S. Buding.

Bir finden 3. B. an ber herrntuppe folgenbe Lagerungsverbaltniffe (ber Sule

4. Der selbe, Gebirgsftörungen sidweftlich vom Thüringerwald, ebenda für 1884, S. 647 bis 555, und sür 1886, S. 40—41.

5. B. Frangen, Die Störungen in der Umgebung des Großen Dolmars bei Meiningen, ebenda für 1880, S. 106—136.

<sup>2.</sup> S. Buding, Gebirgeftorungen und Erofionsericeinungen fübweftlich vom Thuringer-

walde. Jahrbuch d. geol. L.-Auft. fitr 1880, S. 60—105.

3. Derfelbe, Gebirgsstörungen sudwestlich vom Thüringerwald und ihre Beziehungen zu den Eisenerzlagerstätten des Stahlberges und der Mommel, ebenda für 1882, S. 29—43.

<sup>6.</sup> Derfelbe, Erlauterungen ju Blatt Meiningen und Blatt Bafungen, Berlin 1891. 7. Hröscholdt, Die Marisselber Mulbe und ber Felbstein bei Themar, ebenda für 1889, S. 190—218.

<sup>8.</sup> L. v. Fritsch, Allgemeine Geologie, S. 100 n. 104. (Berwersungen bei Arebenbach.) 9. Horen, Bl. Eisseld, Bl. Meeder, Bl. Reustadt a. H. und Bl. Sommeberg. 0. Gilmbel, Das Fichtelgebirge, S. 590 ff., und die beiden Blätter des zugehörigen geo-

<sup>10.</sup> Gumbel, logifchen Atlas, Gotha 1879.

weg von Stadt-Schmaltalben nach Wasungen führt über biese Erhebung): von R. her solgt auf ben Unteren Buntsandstein ganz ordnungsgemäß zunächst Mittlerer, dann Oberer Buntsandstein (Rot); an letteren schließt sich dann aber der Plattendolomit bes Oberen Zechsteins, an diesen wieder regelrecht Brödelschiefer und seinkörniger Unterer Buntsandstein; zwischen dem Rot und dem Plattendolomit liegt also eine beträchtliche Berwerfung von 370—450 m Sprunghöhe. Auf der R. Seite der Berwerfung besodicht man ein Einstürzen der Gebirgsschichten nach der Spalte zu, auf der S. Seite ein Aufrichten der älteren Schichten an der selben 1), wie es nachstehende Figur zeigt.



Fig. XXXIX. Profil der Herrntuppe. (Rach H. Buding.) | Fußweg von Schmaltalben nach Basungen.

20. Untere Letten so, Plattendolomit des Oberen Zechsteins.

su, Brödelschiefer Feinkörniger wir Grobtbruiger wir Grobtbruiger so Rot — Oberer

Reben ber Hauptverwerfung find aber an vielen Stellen noch weitere Längsspalten nachzuweisen, teils parallel jum Hauptbruch, teils unter kleinen Binkeln von ihm abslausenb.

Im D. ber Herrntuppe erscheint gegen ben Kapenstein hin ber Blattenbolomit von R. her in ber Landschaft als eine 10—15 m hohe, steil ansteigende Mauer, am Kapenstein selbst fällt sie gratartig nach beiben Seiten steil ab. Die Höhe bes Kapensteinst von Wellenkalt gebildet, hier ist also Mittlerer Buntsandstein, Rot und Bellenkalt in einem Graben zwischen ber Hauptverwerfung und ber nördlichen Parallels walte eingeklemmt.

Mehnliche Berhaltniffe, nur etwas verwidelter, zeigt bie Igelsburg mit zwei Dolomitzugen 2).

Der öftliche Teil ber Störung wird eingeleitet durch eine mitten im feintornigen Buntfandstein sentrecht stehende Bellentaltpartie von nur  $1-1^1/_2$  m Rächtigkeit; h. Būding vergleicht sie mit der zersallenen Umsassmauer einer alten Burg.

Auf biefe nur etwa 150 Schritt lange, schmale und isolierte Mauer folgt nun bas billiche Storungsgebiet an ber Hopfenliete und am Rleinen Dolmar.

Das regelmäßige Brofil berfelben ist am Fußweg von Breitenbach nach Christes gut zu versolgen; basselbe veranschaulicht unsere Figur XL: unter bem feinkörnigen Buntsandstein und dem Brödelschiefer solgt hier zunächst normal oberer Zechsteinletten, Plattensbolomit und unterer Zechsteinletten; bann grenzt aber auf der Höhe des Berges unmittels bar an diese Schickten, durch die Hauptverwerfung von ihnen getrennt, typisch entswickter Wellenkalt (mu), von den Ordioularis- und Schaumkalkplatten (x) abwärts die zum Röt (so); letzteres ist hier durch eine Längsverwerfung gegen den grobkörnigen Buntsandstein abgeschnitten. Die seitlichen Nebenstörungen hier zu beschreiben, würde zu weit sühren und ohne Brosse und Spezialkarten doch nicht verständlich sein.

<sup>1)</sup> Ebenba, S. 67 ff. 2) Die Dentung s. a. a. D., S. 80 ff.



Fig. XI. Störung am Kleinen Dolmar. Profil ber Hopfenliete. (Rach H. Būcling.) Fußweg von Breitenbach nach Chriftes.

| no. Untere Letten<br>no. Plattenbolomit<br>no. Obere Letten | Oberer Zechstein. | mu, Unterer Wellenkal<br>00 Dolithbank<br>mu, Oberer Wellenkalk |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| su Brodelichiefer                                           | •                 | τ Terebratulabank                                               |   |
| su, Feinkörniger                                            | Buntsanbstein.    | χ Schaumtalt                                                    | J |
| sm Grobtorniger                                             | Onite unite ut.   |                                                                 |   |
| so Röt — Oberer                                             | ļ.                |                                                                 |   |

Die Erstreckung bes Störungsgebietes bis zum Schwarzathal süblich von Biernau 1) ist ganz wie an ber Hopfenliete, am Lindenberg und am Aleinen Dolmar weiterhin getennzeichnet durch eine dem Streichen der Schichten parallel verlaufende Berwerfung, an welcher der Obere Zechschen eine Ueberschiebung über den Muscheltalt erfahren hat, sowie durch ziemlich steiles, nach NNO. gerichtetes Einfallen der Schichten. Letteres ist die Ursache, daß Zechstein und Muscheltalt nur ein schmales Band zu beiden Seiten der Berwerfung bilden. Bon ihr ausgehend, gelangt man sowohl auf ihrer nörblichen wie süblichen Seite in den Unteren Buntsandsstein; bier nehmen die Schichten dann bald wieder eine ruhige, sache Lagerung an.

b) Die zweite, bem Gebirge nähere Gruppe ber Borlanbstörungen beginnt bei Räherstille füböstlich von Schmalkalben, geht über Bahles nach Liebenstein, woselbst sie mit ber am Gebirgsrand hinlaufenben Stahlberg= störung verschmilzt\*). Bielleicht ist bas Stillerthal burch bie mit ihr zusammen=

hangenben Berhaltniffe bebingt worben.

Rordwestlich Raherstille tritt isoliert Zechstein hervor, womit Störungen am Schloßberg über Schmaltalben im Zusammenhang stehen können; oberhalb ber Stadt, 1 km nörblich von Schmaltalben, sind Zechsteinletten auf ber rechten Seite bes Pfassen-bachthales zu beobachten, und auch gegen NB. bis zum Röthof treten wieder Störungen aus. Destlich vom Röthof ist durch zahlreiche, im Buntsandstein austretende Quellen eine geologische Grenze angedeutet; es ist hier Mittlerer Buntsandstein gegen Unteren verworsen. Die hauptverwersung nimmt ühren Berlauf nach dem Steinstopf zwischen Kirrhof und heßles. Eine Keine Partie Röt und Bellenstalt, letzterer außerordentlich gestaucht und gequetscht, tritt am Steinkopf aus.

Bon Hefles tonnte h. Bud'ing bie Störung noch 8 km weit bis jum Gebirgsrand bei Liebenstein verfolgen. Un mehreren Stellen tritt Zechstein ju Tage, im S. bes Trusenthales, zwischen Wahles und Trusen, ist neben unteren Zechsteinletten Wellenkalt

nebst Rot und Mittlerem Buntfanbftein in bie Spalte eingefturzt.

2) Die Gebirgsstörungen am Großen Dolmar. In ber Nähe des Großen Dolmar nehmen zwei in ihrem Bau und in ihrer Richtung von einander abweichende Störungen ihren Anfang; die größere reicht vom Dolmar dis zum Feldstein bei Themar: es ist dies die Maris.

<sup>1)</sup> Diefer Teil des Störungszuges ist im Jahrbuch d. geol. L.-Anst. für 1884 näher ansgesibrt, doch tann hier auf die Einzelheiten nicht weiter eingegangen werden.

2) Bergl. Jahrb. b. geol. L.-Anst. für 1880 und sür 1882.

<sup>3)</sup> Bergl. Die oben angeführten Arbeiten von B. Frangen und von S. Profcoldt.

felber Störung (Emmrich), die andere nennt 28. Frangen die Schneeberger Störung.

- a) Die Schneeberger Störung läuft 3 km lang in westnordwestlicher Richetung vom Dolmar und zwar vom Aleinen Dolmarfeld bis zum Schneeberg subich von Repels und ist an den Abhängen des Weges zwischen Uttendorf und Meyels am besten zu beobachten. Dieselbe stellt einen schmalen Graben von ca. 170 Schritt Breite dar, in welchem von R. und von S. her die Schichten mit steilem Fallen einfinken; die Liefe der muldensörmigen Einsentung beträgt 36 m.
- b) Die Marisfelber Störung macht fich in ber Umgebung bes Dolmar solgendermaßen geltenb: zwischen zwei Berwerfungsspalten find Schichten eingeklemmt, welche die Form einer Mulbe zeigen; die Tiefe der Senkung des Gebirges in die Spalte beträgt im S. von Kubndorf etwa 100 m (s. die Figur).



Fig. XLL Der Erabeneinbruch bei Kahnborf am Großen Dolmar bei Meiningen. (Rach B. Franken.) Höhe: Länge — 1:1.



Dicht beim Gottesader westlich von Kuhndorf ist ein Reil von mittlerem Ruscheltall in die öftliche Spalte eingeklemmt, etwas südlich von diesem Dorfe ist eine Partie Bellenkalt mit der unteren Schaumkaltbank in die Spalte gerissen worden.

3) Die Marisfelber Mulbe<sup>1</sup>). So einfach im ganzen noch die tektonischen Berhältnisse am Großen Dolmar sind, so verwickelt werden dieselben weiter nach SD. hin und zwar um so mehr, je weiter man sich vom Dolmar entsernt, und je mehr man sich dem Feldstein bei Themar nähert.

Auffällige Oberflächenerscheinungen stehen mit den zahlreichen Störungen in urfächlichem Zusammenhang: die Marisfelder Mulde ist eine Depression, welche von der Hasel bis zum Steilrand des Tachbachgrundes in der Rähe der Werrabahnstation Themar in ungefähr 1 km Breite und 8 km

<sup>1)</sup> S. Brofcolbt im Jahrb. d. geel. L.-Anft. für 1882.

Länge sübkststich sich hinzieht. Dieselbe liegt in 375—415 m Meereshöhe, ist im S. begrenzt von einem 450—500 m hohem Muschelkalkplateau; im R. steigt bas Gelände erst langsam, dann sehr rasch bis zu 640 m; dasselbe ist hier bewaldeter Buntsandsteinboden.

In der Depression liegen höhere triadische Sedimente, wie Lettenkohlenund Gipsteuper, eingebettet; letterer steht am Dolmar in annähernd normaler Lagerung 300 m bober an, kommt weiter nach dem Thüringerwald zu gar nicht vor. nach S. und SB. bin aber erst in 16-17 km Entfernung im Grabfelb; bie Berwerfung ift auf minbeftens 680 m ju fcaten: auf bem Schneeberg bei Grub verläuft nämlich bie Grenze bes fein- und bes grobkornigen Sanbsteins zwischen 640 und 680 m, hingegen tritt innerhalb ber Depression ber Gipsteuper noch in 340 m Sobe auf. Ergänzen wir uns also auf bem Schneeberg über ber im Mittel 660 m boben Grenze amischen su und sm alle verschwundenen Glieber bis zum Sipsteuper, also sm., so, mu, mm, mo, ku und km, so kommen wir auf ein Niveau von über 1000 (1020) m; da mm ber Gipbleuper in ber Depression in 340 m ansteht, ergiebt fic als Sprung. höhe ber Bersentung ca. 700 (680) m. — Die Depression setzt sich aus einer Reihe schmaler Gräben, sämtlich in NB. - Richtung verlaufend, zusammen, in welche die jungeren Gebirgsglieder eingesunken sind; beim Feldstein werden die selben burch Querstörungen abgelenkt.

Die Berhältnisse sind im allgemeinen folgende:

Bis in das Thal der Schwarza, welche sich bei Kloster Rohr mit der Hasel vereinigt, ist der Bau des dislozierten Gebirges wie in der Umgebung des Großen Dolmar. Die dort auftretenden beiden Störungen setzen sich zunächst auf den Bergzug zwischen dem Schwarza- und dem Haselithal weiter fort; jenseit der Hasel ist die nördliche der beiden Dolmarstörungen noch dis zum Thaleinschnitt des Schmeheimer Fließes und die zum Hehlig 1) nordwestlich von Dorf Marisseld zu verfolgen, setzt sich vielleicht auch noch weiter östlich fort, doch sehlen weitere Ausschlässel.

Diefe norbliche Gruppe von Störungen ift besonders im ersten Abschnitt zwischen bem Schwarzas und dem Haselthal dadurch mertwürdig, daß hier durch ben gewaltigen Seitendruck ein Gebirgsstud zwischen zwei Berwerfungen herausgequetscht wurde und sehr starte Stauchungserscheinungen ausweist. Dieselben sind sublich von Dillstadt an

ber Bahn Erfurt-Ritichenhausen gut zu beobachten.

Sablich von dieser Gruppe verläuft nun eine zweite Störung, die nördliche Marisselber Störung. Dieselbe tritt westlich von Marisseld am Grießberg auf und geht dicht am Ort vorüber etwa ebenso weit nach D. sort und steht durch eine Querstörung im D. des Holzops mit der dritten Gruppe, der südlichen Marissselder Störung, in Berbindung. Lettere schließt an die südliche Dolmarsstörung an, welche im N. von Kloster Kohr vorüberziehend, zunächst im Thalgrund des Schmeheimer Fließes weitergeht und dann südlich vom Grießberg durch eine Quersstörung abgeschnitten wird. So scheidet sich die westliche Dolmar-Rohrer Mulde von der größtenteils aus Keuper bestehenden Marisselder Störung und den Querstörungen im W. und D. umrahmt.

Beibe Mulben find im Bau einander sehr ahnlich: an den Randern fallen die Schichten steil nach der Mulbentiese zu ein, legen sich aber balb flach; da, wo Ausschlüsse vorhanden sind, erscheinen die Schichten wellensormig auf- und niedergebogen.

<sup>1)</sup> Die Generalftabstarte 1 : 25000 fdreibt fällchlicher Beife "Bedig".

Parallel jur Sübluft ber Marisfelber Spezialmulbe läßt sich noch eine weitere Störung ertennen, boch liegt vielleicht auch nur ein leichter Sattel vor.

Sehr eigentümlich gestaltet sich nun ber sernere Berlauf ber süblichen Hauptstörung weiter nach D. gegen Tachbach und ben Feldstein zu; sie setzt sich in einer gebrochenen Linie fort und springt an einer Reihe von Ouersprüngen nach S. ab, entsernt sich also immer mehr vom Thüringerwalb.

Sublich ber Marisfelber Spezialmulbe tritt noch eine zweite Mulbe mit einer größeren Linse von Unterem Reuper auf; dieselbe wird durch die Themarer Störung gegen S. begrenzt und schneibet nach D. zu gleichfalls an Querstörungen ab.

Auch im S. biefer Themarer Störung treten noch weitere Längsstörungen auf, wie 3. bie Osterburger Störung nordöstlich von dem merkwürdigen "Radelöhr" bei Henstädet. Das Prosil auf Figur XLII ist zwischen Dillstedt (westlich) und Marisseld im D. so durch die ganze Breite der Marisselder Mulde von SB. nach NO. hindurchgelegt, daß zuerst die kleinere südliche Mulde, dann die Spezialmulde, hierauf die drießerg zur Anschaung auf dem Grießberg zur Anschaung kommt.

Destlich vom Tachbachgrund erhebt sich bie Höhe bes Felbste ins mit ben uns bekannten beiben Basaltburchbrüchen. Das Gebiet süblich berselben ist durch eine Reihe von Barallels und Querbrüchen in langgezogene oblonge Stücke zerborsten; die besten Ausschliche geben die Steilgehänge des Singerthales, welches sich von der Werra in nördlicher Richtung und mehrsachen Arümmungen anf die Höhe des Feldsteines emporwindet. Das landschaftliche Bild ist hier zum Teil recht aussällig, und prachtvolle Stauchungserscheinungen treten auf 1).

Ganz anders sind die Lagerungsverhältnisse auf der N.-Seite der Marisselber Störungen: das Gebirge liegt zuerst nahezu horizontal, steigt aber dann wie am Dolmar nach dem Thüringerwald zu in die Höhe und richtet

<sup>1)</sup> Hierzu find die Spezialprofile bei S. Profcoldt (a. a. D.) zu vergleichen.



sich schließlich so steil empor, daß 600 Schritte genügen, um die Schichten vom Nobosenkalk bis zum grobtörnigen Buntsandstein zu überschreiten.

In ber Gegend öftlich von Schmeheim, in welcher fich bas Streichen anbert, wird eine Berwerfung bemertbar. Biel auffälliger ift aber bie Grub-Gichenberger Störung; biefelbe verläuft vom Galgenberg bei Grub zum Gruber Berglein und versichiebt fich, bajonnettformig aus- und einspringend, nach 5. zu.

Gegen das Gebirge hin tritt noch eine neue Bruchlinie hinzu, welche Pröscholdt die Bischoferober Störung genannt hat: dieselbe läuft zuerst in der Richtung vom Gruber Berglein auf Schenberg und nimmt dann eine ausgeprägte Bajonnettsorm an; sie grenzt bei Bischoferod Granit und Porphyr im R. ab von Buntsandstein im S. Erstere setzen hier den sogen. Leinen Thüringerwald zusammen.

Auf der Nordseite der Bischofsroder Bruchlinie zeigt das Gebirge eine ungeftörte Lagerung: die Schichten fallen flach nach O. ein, so daß im O. allmählich auf Granit und Rotliegendem die tieferen Zechsteinglieder und die Schichten des Buntsandsteins zu Tage treten.

Zwischen ber Marisselber und ber Grub-Eichenberger Störung, welche sich zulest bis auf 150 Schritte nähern, bilben die Schichten einen flachen Sattel, indem sie gegen die beiden Berwerfungen hin einfallen.

Die beiden Basaltburchbriiche am Borberen und hinteren Felbstein zeigen nicht die geringste Einwirkung auf die Lagerung bes Rebengesteins.

Dagegen wird man den kausalen Zusammenhang zwischen dem Berlauf der Brüche und demjenigen des Thüringerwaldes nicht abstreiten können; gesetmäßig erscheint einmal das staffelsörmige Einsetzen der Bruchlinien auf der S. Seite der Dolmar. Marisselder Mulde und das gleichmäßig vorhandene Abschwenken der Störungen nach S. in Bajonnett- oder Hakenform.

Auf einer Linie vom Gruber Schneeberg über ben Feldstein hinweg nach bem linken Werrauser bei Themar erscheint das Gebirge aus einer Reihe von Terrassen zusammengefügt, welche durch Verwerfungszonen voneinander getrennt sind.

4) Eine fernere, außerorbentlich langgebehnte, gleichfalls in herzhnischer Richtung verlaufende Störung — wir könnten sie vielleicht als Bischofsrod. Mönchröbener Störung bezeichnen — beginnt in der zulett berührten Gegend von Bischofsrod und Eichenberg am Aleinen Thüringerwald. Dieselbe sett sich zunächst bis zur Schleuse hin fort, wird jenseits derselben weiterhin als Wiedersbacher Störung bezeichnet, läuft dann über Brünn und Eisseld weiter zum Görsdorfer Rotliegenden, erreicht das Ithal bei Wohlsbach, freuzt bei Mönchröben den Röthengrund und verliert sich im NO. der nördlichsten Jurascholle nach der Steinach hin. (Bergleiche Kapitel IV.)

Rur über ben süböstlichen Teil, soweit berselbe auf ben Blättern Eisfeld, Meeber und Neustadt a. H. zur Darstellung kommt, liegt bereits bie Spezialaufnahme von H. Loren vor; über bie Biebersbacher

Störung und ben Aleinen Thüringerwald steht die aussührliche Mitteilung ber neuesten Beobachtungen noch aus.

Ueber den Aleinen Thüringerwald sind daher erst kürzere Mitteilungen, 2. B. von H. Bröscholbt!), porbanden, welche auf die Tektonik nicht näber eingeben.

Die Wiedersbacher Störung führt & von Fritsch in seiner Allgemeinen Geologie 2) als Beispiel für solche Berwerfungen an, "bei welchen eine förmliche entgegengesette Kaltung auf beiben Seiten ber Störung stattfindet". Wir bemerken dazu, daß diese Falten RD.-SB.-Streichen haben milfien.

Dieselben haben, wie zwei entgegengeset schwingenbe, nebeneinander liegenbe Saiten eine mittlere Interferengftelle, eine Wenbestelle ober einen Drehungs = puntt, wo bas gleiche Gebirgsglieb beiberfeits ber Spalte anfteht.

Aus dem seiner Darstellung beigefügten Kartenbild geht bervor, daß am Bischofsrober Leil ber Störung nörblich bas ältere, füblich bas jüngere Gebirge in gleichem Riveau aneinanberftoßen: nämlich

> Granit und Bechftein Rot und Muidelfalt

Umgelehrt im Biebersbacher Teil:

#### Muideltalt

Unterer Buntfanbftein und Rechftein

Eine hiervon abweichenbe Auffaffung scheint H. Broscholbt nach vorläufigen turzen Meußerungen ju haben; von letterem find, ba biefer Zeil ber Störung auf bas von ihm aufgenommene Blatt bilbburgbausen fällt, bereits in aller Rurge ausführliche Ditteilungen zu erwarten 8).

Als Fortsetzung ber Wiebersbacher Störung zieht fich (auf Blatt Eisfeld) eine bedeutende NB.-SD.-Berwerfung von Bovbenrod und Brinn burch Eisfeld und fiber Beib. Rakburg und Görsborf (Bl. Meeder) nach Emstadt. Tainbach, Boblebach und um Rötbatbal (auf Blatt Neustadt). Dier ist die bem Gebirge maelebrte Seite die abgesuntene.

Ein besonderes Interesse knüpft sich an diese Störungszone einmal durch das früher bervorgebobene Anftreten bes Rotliegenden bei Görsborf (S. 123) und ferner burch die Erbaltung sehr junger Reuberschichten bei Wohlsbach und Mönchröben. Das Rotliegende am Griek zwischen Görsborf und Kathera ist burch Berwerfungen zu Tage gebracht; basselbe ragt in fast breiseitigem Umriß wifchen ben ifingeren Schichten empor. Gegen Monchröben zu wird Diese Berwerfung febr bedeutenb, benn an ben ichmalen Wellenfalfruden ftogt bier un-

<sup>1)</sup> Jahrbuch d. geol. L.-Anst. für 1886, S. 165 st. Bergleiche übrigens B. von Cotta im R. Jahrb. f. Min. 1845, S. 80, und besonders Heinrich Ered ner, Ueber die Pseudomorphosen von Onarz nach Flußspat von Bischofsrod b. Schensingen (ebenda 1859, S. 799). Dier ift der Gedirgsban durch einen Holzschaft erläutert.

2) Allgem. Geologie, Stuttgart 1888, S. 104 u. 105 (nebst Abbildung).

3) Jahrb. d. geol. L.-Anst. stir 1887, S. LIX. Rach ihm sind die Lagerungsverhältnisse eigentümliche, ganz anderer Art und adweichend von denen, welche H. Lore angetrossen habe. Aus dem mir glitigs übersandten Korreinurahzug des Bl. Hildburghausen möchte ich bieselben vielt nößer schildern. bieselben nicht näher schildern.

mittelbar oberfter Reupermergel. So gehört biese Zone nach Ausbehnung und Sprunghöhe zu ben bedeutendsten Berwerfungen, welche dem Gebirge parallel verlaufen. —

In dem zu Bapern gehörigen Borland des Frankenwaldes und Fichtelgebirges hat Gümbel, wie weiterhin in dem Borland des Ostbahrischen Grenzgebirges, vier "Randspalten" aufgestellt. Er hat sie turz als Kulmbacher, Weismainer, Lichtenfelser und Staffelsteiner Spalte bezeichnet. (Das Fichtelgebirge, S. 592.)

In unser Gebiet gehört nur die erstere, und auch diese nur teilweise, da dieselbe nicht nur von Monchröben über Gestungshausen, Schmölz, Theisenort, Weisenbrunn, Kirchleus, Kulmbach, sondern noch über Kulmbach bis Leuchau, Waldau und Lained bei Bayreuth zu verfolgen ist.

In dem gesamten dis zur Donau sich ausdehnenden Borsand treten der Reihe nach die Juraschichten vom Lias dis zum Solenhofer Plattenkalk auf und von Amberg ab auch noch Sedimente der Areidezeit. In dem an unser disheriges Gebiet anschließenden Streisen ist jedoch nur ein Teil des Jura vorhanden; es ist dies die am weitesten nach NW. vorgeschobene Zunge des Frankenzura, welche in einer inselartigen Abglieberung dis östlich von Coburg sich erstreckt.

Zwischen dem Frankenjura und dem Fichtelgebirge i. w. S. tauchen die im sudwestbeutschen Beden breit entwidelten, alteren Sedimente der Triasperiode nur in schmalen Streifen auf, während im W. des Jura dieselben Formationen sich über breite Flächen

ausbebnen.

Bon biesen schmalen Triasstreisen, welche von NB. her in den engen Raum zwischen dem älteren Gebirge und dem Jurarüden ausstreichen, schließt sich nun bald der ältere, bald der jüngere dem Gebirgsrande direkt an, oder es laufen selbst mehrere getrennte Streischen derselben Formation parallel nebeneinander hin, wie z. B. der Muscheltalt in den Streisen bei Goldkronach, Bindlach und Weidenberg. (Gümbel, a. a. D., S. 592.)

Auch hier zeigen diese Buge bei ihrer Annaherung an den Gebirgsrand eine fteile Aufrichtung, stellenweise eine Uebertippung, weisen also hin auf eine hauptfachlich in

vertitaler Richtung ftattgefundene Daffenbewegung.

Faft genau parallel mit biefen Randlinien in ber herzynischen Gebirgerichtung verlaufend, geben sich nun nach Gumbel in ben SB. vorliegenben jungeren Sebimentbilbungen bie obengenannten vier hauptgerspaltungen gen zu ertennen.

Wir kommen nunmehr noch auf einige Züge im Gebirgsbau des westlichen Fränkischen Borlandes zu sprechen, welche u. a. in der Anordnung der früher (Kapitel X) kurz beschriebenen Basaltgänge zu Tage treten. Es verdient nochmals hervorgehoben zu werden, daß sich dieselben nur vereinzelt nördlich der Werra sinden, z. B. östlich von Hildburghausen dei Heßberg, zahlreich hingegen im S. der Werra zwischen den Gleichbergen und der Beste Heldburg, hier und da auch noch östlich von Rodach dei Groß-Waldur (V. Meeder); dieselben streichen meist hora 1-2, sind nur 0,6-1 m mächtig, aber gerade die sch alen Gänge erreichen oft eine bedeutende Länge, selbst die zu  $6 \,\mathrm{km}^{\,1}$ . Da ihr Material sür Straßenpflasterung u. s. vorzüglich brauchdar ist, sind dieselben oft weithin ausgebrochen und erscheinen nunmehr als langgezogene, schmale Gräben.

<sup>1)</sup> Ho. Projaholdt, Ueber gewiffe nicht herzynische Störungen am Stidwestrand des Thirringerwaldes, Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1887, S. 332—848.

D. Pröscholbt hat nun aus ber einigermaßen erzgebirgischen Richtung und aus der Häufung solcher paralleler Basaltgänge in einigen Gebieten, ihrem Fehlen in anderen den Schluß gezogen, dieselben seien bei Gelegenheit und durch das Absinken des fränkischen Borlandes in die Muldenspalten des der Trias zu Grunde liegenden Schiefergebirges eingepreßt worden und dann in der Trias selbst um so leichter emporgedrungen, als diese auch NO.-Faltung answeist. Diese Schlußsolgerung erscheint uns doch zu gewagt, wenn wir auch zunächst nichts Bessers an die Stelle zu setzen wissen; denn es werden sich jene in der Karbonzeit entstandenen Muldenspalten doch nicht die zur Tertiärzeit offen erhalten haben, auch verläuft, nach den Berhältnissen im sichtbaren Schiefergebirge zu urteilen, im Gebiet jener Muldenspalten gerade die südmestliche Fortsetzung von dem Phyllitsattel des Schiefergebirges, während in der Berlängerung der thüringisch-fränkischen Kulmmulde die Basalte sehlen.

Sicher ist ber regelmäßige Berlauf ber Basaltgänge sehr merkwürdig und deutet auf ein ihm zu Grunde liegendes Gesetz. Unverkennbar durchziehen neben deu oben näher geschilderten herzynischen Spalten auch noch in erzgebirgischer Richtung angeordnete Falten das fräntische Senkungsfeld. Die Reuperschichten werden davon mitbetroffen, und so müssen wir schließen, daß, da in der Karbonzeit die große erzgebirgische Faltung beendet war, viel später noch einmal, und zwar nach der Reuperzeit aber noch vor den herzynischen Strungen eine schwächere RD. streichende Faltung aufgetreten ist.

So weist H. Broscholbt z. B. barauf hin, wie am Nordwestsuß bes Dolmar nach dem Werrathal bei Walldorf, jenseits besselben nach Mellers und weiter nach der Rhon zu ein scharf ausgeprägter Wellenkalksteilrand mit südöstlich einfallenden Schichten verläuft: berselbe gehört einer nordöstlich streichenden Falte an, die ursprüngzich nicht gegen den Dolmar anstieg, sondern horizontal lag. Ihr lausen nach SD. zu andere Faltungen parallel (südlich Kühndors). Das so gesaltete Gebirge ist später in herzunischer Richtung ausgerichtet worden. Wo die Schichten steil stehen, ist von der ehemaligen Quersaltung natürlich wenig oder nichts mehr zu demerken, wo aber diese Schichten in flacher Lagerung durch die Erosion ausgedeckt sind, kann man die alten RD.-Sättel und Mulden noch jest versolgen, wie z. B. bei Kühndors nach dem Schwarzathal zu; man kann dann sogar das ursprüngliche Fallen der Schichten noch beobachten.

Auf diese Weise entsteht auch bier burch das Ineinandergreifen erzgebirgischer und herzhnischer Wirkungen eine förmliche Gitterstruktur, wie dieselbe früher für gewisse Teile des Schiesergebirges, besonders für die Rordabbachung des Frankenwaldes und die Gegenden im
inneren Winkel zwischen Frankenwald und Erzgebirge dargelegt worden ist.

Erst die Berudsichtigung auch der soeben turz angedeuteten nichtherzhnischen Störungen eröffnet das volle Berständnis der Reliesverhältnisse im franklichen Sentungsfeld.

Bann find nun bie allerdings ja weit überwiegenden bergynischen

Störungen entstanden? Diese Frage ist um beswillen von so großer Bebeutung, weil mit ihnen die nach der Zeit der Herausbildung des Thüringerwaldes auf das innigste ausammenhängt.

Die älteren Geologen, welche der Erhebungstheorie anhingen, verlegten die Entstehung des Thüringerwaldes und auch der im Borland auftretenden Störungen in eine sehr frühe Zeit; für letztere nahm z. B. Heinrich Eredner, je nach den an den Berwerfungen beteiligten jüngsten Schichten, verschiedene Hebungsperioden an, welche vom Beginn der Triasbildung, also vom Buntsandstein die zum Schluß der Liasablagerung sich ausdehnen sollten 1).

Man ist jedoch nicht berechtigt, für die Störungen verschiedene Altersperioden lediglich nach den jüngsten, längs ber Störungslinien jett noch vorhandenen Formationsgliedern zu unterscheiden, da ja die noch jüngeren Schichten ganz der späteren Abtragung anheimgefallen, oder die Niveauveränderungen erst lange Zeit nach Ablagerung der jüngsten in dem Störungsgediet vorhandenen Schichten erfolgt sein können 2), zu einer Zeit, als das Störungsgebiet bereits ein Kestland war.

Buerft ift D. Emmrich Erebners Auffaffung entgegengetreten; mit Recht fette er biefelben fpater an, und zwar in ben freilich fehr langen Beitraum von ber vollenbeten Reuperbildung bis zum Dligozan.

Das Gebiet, um welches es sich hier hanbelt, war noch ein Flachland, an bessen D. Seite ber Thüringerwald als ein niedriger Jöhenzug sich erhob, als die Mon noch nicht existierte. — Diese Zeit, in der anderer Orten die Bildung von Sedimenten weiter sortging, war für unsere Gegend keine Zeit der Ruhe. — Das Flachland wurde durch Störungen, welche der Richtung des Thüringerwaldes solgten, wahrscheinlich in ein wellenstörungen, welche der Richtung des Thüringerwaldes solgten, wahrscheinlich in ein wellenstörunges Land umgewandelt; bei aller Zerstückelung durch die spätere Thalbildung können wir diese Höhenwellen, die in der Richtung von SD. nach NW. verlausen, versolgen; aber es sallen offendar in diese Zeit auch großartige Bewegungen und badurch bewirkte Störungen 3). Dahin gehört die Störung am Kleinen Dolmar; Emmrich hebt aber hervor, daß "wahrscheinlich jene Berwersungen erst später ihre jetzige Größe gewannen, indem die Hebungen und Senkungen der tertiären Zeit den alten Störung slinien solgten".

D. Emmrich nahm hiernach zwei Störungszeiten an, eine vorbereitende, mehr faltende zwischen Trias und Tertiär und eine nachfolgende, bei welcher erft die Brüche entstanden.

Läßt sich nun Näheres über bas Alter ber Störungen ermitteln? Erfolgte ihre Entstehung überhaupt in ein und berselben geologischen Periode?

Auf die letztere Frage antwortet H. Bücking zunächst allerdings nur für die von ihm näher untersuchten Dislokationen im Kreis Schmalkalden in bejahendem Sinne ').

für 1884.

<sup>1)</sup> Berfuch einer Bilbungsgefc. u. f. w., S. 68. 2) S. Bading im Jahrb. b. geol. L.-Auft. für 1880, S. 95.

<sup>8)</sup> S. Emmrich im Meininger Realschulprogramm v. 3. 1878, S. 8 u. 9. 4) S. Buding, Gebirgsftörungen u. f. w., Jahrbuch b. geol L.-Anft. für 1882 und

Die im Gebirge verlaufende Laubenbach-Steinbacher Störung tann mit ber Stabl= bergftorung wegen ihres burchaus abnlichen Baues ohne weiteres als gleichalteria anaefeben werben und ebenfo mobl auch bie anderen Ranbftorungen, ba ihr Bau ein fehr übereinstimmenber ift. Gbenfo haben bie beiben naber bargelegten Gruppen ber im Borland auftretenben Storungen unter fich einen fo analogen Bau, baß fie berfelben Reit entftammen werben. Enblich ift es auch mahricheinlich, bag bie Borlanbe gruppen mit ben Ranbftorungen aus nabezu berfelben Beriobe ftammen, benn bie Stahlbergftorung wird burch bie zweite Gruppe, ba, wo fie mit ihr in Beziehung tritt, nicht alteriert; mithin ift lestere nicht junger, eber vielleicht etwas alter. Es unterliegt feinem Zweifel, baß alle biefe Berwerfungen mit ber Berausbildung bes nörblichen Thuringerwaldes in feinem jezigen Umfange im engften Zusammenbang fteben. Da nur einzelne ber Berwerfungen, wie 3. B. biejenigen bei Biernau und Steinbach-Ballenberg, als Ueber = fciebungen sich barstellen, und solche ohne seitlichen Druck ober Schub nicht mobl bentbar find, andere Berwerfungen aber, wie 1. B. die Stablbergitorung bei Seligenthal. auf große vertitale Gentungen, in einzelnen Fallen mohl auch auf Bebungen hindeuten, etwa durch seitlich wirkenden Druck veranlaßt, so muß ber nördliche Thuringerwald feine Entftehung großen Sentungen feitlich ftart gufam= mengepreßter Gebirgeschichten verbanten.

Die Zeit, in welcher diese gebirgsbildenden Prozesse vor sich gingen, ist das Oligozan. Mit welchem Recht dürfen wir dies behaupten?

Bliden wir etwas weiter auf das Gesamtgebiet, von welchem unser fränksiches Borland nur einen Teil bildet, so darf behauptet werden, daß das Empordringen der mächtigen Basaltmassen in Hessen, in der Rhön, im Bogelsgebirge u. s. w. mit den Krustenbewegungen unserer Gegend in einem sehr engen Zusammhang insofern steht, als das Empordringen der Basalte das Borhandensein von Brüchen und Spalten der Erdkruste voraussetzt, welche das eruptive Magma benutzen konnte.

Für unser Gebiet besteht vor allem mit der benachbarten Rhön 1) ein engerer Zusammenhang; bilden doch die früher in ihrer Berbreitung und in ihrem Auftreten geschilderten Basaltdeden und Basaltgänge nur Ausläuser der Rhöndasalte, wenn erstere auch gegenwärtig nur noch dürftige Reste der ehemaligen, große Flächen überziehenden Lavamassen darstellen. (Bergleiche Kapitel 21.)

In der Rhon lagern aber unter ben Basaltdeden außer ben Triasschichten im Untergrunde in weiterer Berbreitung auch noch Tertiärschichten, wie dies ja auch für den Dolmar wahrscheinlich ist, mithin sind die Rhönbasalte erst emporgedrungen nach Ablagerung der unter diesen danerhaften Decken erhaltenen Tertiärschichten, welche nach früheren Darlegungen auch ringsum eine weite Berbreitung besessen, hier aber — einige besondere Fälle ausgenommen — wieder verschwunden sind.

In der Tertiärzeit erfolgte also die Ablösung des heutigen frankischschwäbischen Senkungsfeldes längs großer Berwerfungslinien, die in der Rhon in der Richtung NO. (niederländische Richtung) und NW. (herzh-

<sup>1)</sup> Bergleiche bie früher fiber ben Gebirgsban ber Rhon genannten Arbeiten von Sanbberger, B. Brofcolbt, D. Buding, D. Lent u. f. w., sowie bie Erläuterungen zu Lieferung 36 und 37 ber geologischen Spezialtarte.

Regel, Thuringen I.

nische Richtung) verlausen; erstere sehlen der nördlichen Rhon. Ein drittes, in NS.-Richtung verlausendes Spstem von Berwerfungsspalten hat im Berein mit den beiden anderen eine sehr große Zerstückelung der Schichten hervorgerusen, die für den kartierenden Geologen disweilen, wie z. B. dei Ostheim, kaum zu enträtseln ist. Die vorhandenen Bruchspalten boten dem seurigssüssigen Material, welches durch den Druck der absinkenden Schollen auf das Erdinnere emporgepreßt wurde, den bequemsten Weg zum Aufsteigen. Die Basaltgänge der Rhön verlausen daher in NO.-, NW.- und NS.-Richtung. Dadurch daß dieses meist auf Spalten emporgedrungene Material der Berwitterung und Abtragung länger widerstand und die darunter liegenden weicheren Schichten vor der Abwaschung bewahrte, erhielt die Rhön ihr heutiges Relief. Die vulkanische Thätigkeit ist zwar zetzt erloschen, doch weisen die zahlreichen Mineralquellen an der Streu, fränkischen Saale, Sinn und Sütter auf die letzten Spuren derselben hin 1).

Nach ber stratigraphischen Stellung ber unter ben Basaltbeden liegenben Tertiärschichten kann die Zeit für das Auftreten ber Störungen in die spätere Oligogängeit gelegt werben 2).

# Bwanzigstes Kapitel.

Die nenere Seftlandsperiode (Ausführung).

Der Gebirgsbau bes nördlichen, thüringischen Senkungsfelbes.

Auch das Land zwischen Thüringerwald und Harz ist ein großes Senkungsgebiet; dasselbe ist ebenfalls von zahlreichen Spalten durchzogen, von welchen die Darstellung des Gebirgsbaues am zwecknäßigsten ausgeht.

I.

1. Die Störungszone Netra-Areuzburg-Eisenach.

Jenseit des hier in Betracht kommenden Gebietes hat Fr. Moesta b) eine Bruchzone versolgt, welche im Ringgau einen thpischen Grabenbruch bildet und von Netra her über Areuzburg nach Eisenach zu verläuft. In diese Zone Netra-Areuzburg-Eisenach gehört von unserem Gebiet zunächst das Liasvorkommen von Arauthausen. Ueber dasselbe haben wir verschiedene Angaben von Heinr. Eredner, F. Senst, R. v. Fritsch',

<sup>1)</sup> D. Profcholbt (in R. Spieß, Reiseführer durch die Rhon, 4. Anfl., Meiningen, 1887, S. 18—29.

<sup>2)</sup> P. Bilding, Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1882, S. 86. 3) Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1883, S. 57 ff. Die Bruchzone endigt nach NB. im Wohrathale und verschmilzt mittels Querfalte mit einer anderen Bruchzone.

<sup>4)</sup> K. v. Fritsch im R. Ib. f. Min. 1870, S. 885 ff.; H. Erebner, Des Flözgebirge nördlich von Eisenach (R. Jahrb. f. Min. 1842, S. 1—21, und 1860, S. 293 sp.);

jedoch find die Aufnahmen für die geologische Speziallarte über diese Gegend noch nicht veröffentlicht. Wir sehen daher an dieser Stelle von einem näheren Eingehen auf die Berhältnisse des Bedens von Krauthausen ab.

Beiter nach SD. trifft biefe Zone auf ben Petersberg bei Eisenach und tritt hier mit zwei Berwersungen auf.

Bon ber westlichen hat I. G. Bornemann eine aussührliche Beschreibung gegeben 1).

Geben wir vom Gebirge ber in BO.-Richtung auf biefe Berwerfung ju, fo überschreiten wir z. B. an ber Gopelstuppe zuerst saiger stehenbes Oberrotliegenbes, bann getrennt burd eine unbebeutenbe, aber boch icon von I. C. B. Boiat 2) erkannte unb abgebilbete Berwerfung - ben ebenfalls fteilen, verbrudten und ichlecht aufgeschloffenen Bechftein, welcher ein nach 60. ju immer fomaler werbenbes und julest verschwindenbes Band bilbet; bann tommen wir in Unteren Buntsanbstein, weiterhin — vielleicht wieber über eine leine Berwerfung - in Mittleren Buntfanbstein, mit welchem eine Ueberfturzung ber Schichten beginnt; lettere fest fich burch Rot und ben gefamten Mufchellall bis jum Lettenkeuper fort; wir geben nunmehr über ben anberen, ebenfalls nach B., aber fcmader einfallenden Rulbenflugel wieber in altere Schichten bis binab jum Rot und hauptbuntfanbstein. hier erreichen wir in ber "Leebenbelle" bie Betersberg-Spalte. Dieselbe treuzt westlich Fischbach bas Hörselthal — hier von Diluvium und Alluvium verbedt -, geht zwischen bem Rleinen und Großen Reihersberg über bie Leebenbelle nach bem Arnsberg und heiligenberg bis jum Elfterberg füblich von Mosbach, wo Bellentalt fübwarts auf Bechftein und Rupferschiefer geschoben ift. Im Berlauf biefes Bergauges (G. 58) ift ber Schichtenbau fehr verwidelt : benn es tombinieren fich awischen Betersberg und Arnsberg mit ber Sauptverwerfung verschiebene RB. S. Berwerfungen. Daburch find: 1) tomplizierte Faltungen und Stauchungen, 2) aber auch mehrfach Ginfturge jungerer Schichten zwischen bie alteren bebingt, burch welche bie ersteren bis jest vor ber Begführung geschütt waren.

3. Bornemann hat drei, später wieder durch Berschüttung verdeckte Berwersungserscheinungen genan aufgenommen und dabei meist schräg einfallen de Berwersungsklüste beobachtet, was hier im Bergleich zu der Darstellung von M. Bauer über die Berwersungen besonders betont zu werden verdient. "Die meisten Berwersungsebenen besitzen erheblich von der Bertisalen abweichende Richtungen und müssen daher start unduliertes Terrain in der Regel als Lurven, höch st selten als gerade Linien schneiden". Allerdings sehlen auch geradlinige Berwersungslinien nicht: am Arnsberg ist an der nordsüdlichen Hauptspalte ein Dreieck jüngerer Formationen, aus Rodosenschien, Lettenkohle, Keuper und Köt bestehend, als Bruchstüd einer Mulde zwischen den älteren Gliedern der Trias eingesunken.

Rörblich bavon befinden fich die mertwürdigen, mehrfach beschriebenen beiden Stellen zwischen ben Reihersbergen und in ber Leebenbelle, an welchen Lias auftritt, jedoch ift diese Lotalität durch alte Bergbau-

F. Senft, Geogn. Befchrbg. der Umgegend Eisenachs, 1887 (Programm); der selbe in 3tfchr. d. d. geol. Ges. 1858, S. 305 ff. (mit Lafeln), sowie in der Festschrift jur 55. Natursoricer-Bersammlung in Eisenach 1882.

<sup>1)</sup> J. G. Bornemann, Bon Eisenach über Thal nach Wutha (mit Tafeln); Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1888, S. 888 ff.

<sup>2) 3.</sup> C. 23. Boigt, Mineralog. Reifen, 1784.

versuche auf Lettentoble arg verwüstet worden (3. C. W. Boigt, Min. Reisen II, S. 98).

Eine parallele Nebenspalte bildet die Berwerfung bei Wutha. Wir bringen dieselbe aussührlicher, weil schon von der Bahn aus, noch besser auf der Straße zwischen Eichrobt und Wutha, zu sehen ist, wie durch sie der vordere Teil des Hörselberges von dem übrigen Hauptkörper desselben abgetrennt ist. Die Einsenkung des linken oder westlichen Teils der Berwerfung beträgt etwa 100 m.



Fig. XIIII. Die Berwerfung am Rleinen Hörselberg bei Butha. (Rach J. G. Bornemann.)

32 Steinbruch im Mittleren Buntsandstein (sm). Darüber Rot (so) und Unterer Ruscheltall (mu, und mu,).

x. Steinbruch im Oberen Ruschelfall (mo., Robosenschichten); darunter Striatatall (mo.), Mittlerer (mm) und Unterer Ruschelfall (mu. und mu.). Köt und Mittlerer Buntjandstein liegen auf dieser westlichen Seite der Berwerfung unter dem Riveau der Thalsohle.

#### П.

Die Störung szone Sättelftäbt. Waltershaufen. Georgenthal-Friedrichsanfang.

Im ersten nordwestlichen Teil tritt uns keine eigentliche Störung entgegen, jedoch stehen hier die Triasschichten vom Großen Hörselberg über Waltershausen nach Georgenthal zu sehr steil; dieselben sallen gegen W. ein. Bor Georgenthal su sehr steil; die eiß (Bl. Friedrichtsda) konstatierte große

Berwerfung ein <sup>1</sup>). Dieselbe verlänft von NB. nach SO. aus der Gegend von Ernstroda, wird unterhalb Georgenthal an der Apselstedt sichtbar, setzt sich von hier die an die oberen Häuser von Nauendorf 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> km weit fort und schneidet dann an einer nordsüdlichen Querverwersung ab. An der Hauptspalte stößt Unterer Buntsandstein (dei Nauendorf Mittlerer Buntsandstein) im SB. an Unteren Keuper im NO.; die Sprunghöhe ist also eine erhebliche.

Bei Gräfenhain treten noch einige kleinere Berwerfungen hinzu, z. B. ein kleiner Einsturz von Muschelkalt in Mittleren Buntsanbstein 2), endlich auf Blatt Crawinkel beim gleichnamigen Ort eine burch Diluvium verdeckte RS.-Berwerfung 3).

Im NO. bieser Zone Sättelstädt-Friedrichsanfang solgt ein breiter Strich ohne bemerkenswerte Störungen. In denselben fällt der größte Teil von Blatt Ohrdruf und von Blatt Crawinkel, sowie ein großer Teil der Trias auf Blatt Plaue dis zum Rand des Gebirges bei Amtgehren und Königsee.

#### III.

Die Störungszone Gidenberg. Gotha-Arnftabt. Saalfelb.

Wir beginnen wiederum mit dem nordwestlichen Grenzgebiete. Rönnen wir auch auf dasselbe nicht bis ins einzelne eingehen, weil die betreffenden Spezialblätter noch nicht vorliegen, so ist es doch notwendig, an dasselbe anzuknüpfen, weil sich tiefere tektonische Beziehungen zwischen den hier anstretenden Grabenbrüchen und denjenigen von uns näher ins Auge zu fassenden Erhebungen ergeben, welche vom Eichsfeld und Hainich her über Gotha und Arnstadt die zum Gedirgsrand bei Blankenburg und Saalfeld sich hinziehen.

Im NB. hat sich während ber Tertiärzeit ber große nordsübliche Grabeneinbruch ber Göttinger Senke vollzogen (S. 277 ff.) Auch das ganze Gebiet
an der unteren Werra ist ein stark disloziertes; zahlreiche Verwerfungen treten
von dort nach dem thüringischen Sichsseld hersiber. F. Moesta<sup>4</sup>), welcher die
tektonischen Verhältnisse dieses Gebietes näher beleuchtet hat, sucht namentlich das
früher erwähnte isolierte Liasvorkommen beim Bahnhof Eichenberg
(an der Bebra-Göttinger Bahnlinie) mit den Liasresten bei Gotha in
eine nähere tektonische Beziehung zu bringen.

Am Bahnhof Eichenberg ist eine jener Stellen, wo die zahlreichen herzhnischen Brüche sich mit den NS.-Gräben treuzen. An solchen Kreuzungspunkten sinden häusig besonders tiese Einstürze statt, und so ist denn auch hier Lias und Oberer Reuper (Rhat) in ein Niveau gekommen mit Unterem Muschel-

<sup>1)</sup> Mitteilungen fiber Bl. Friedrichroda im Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1887 und Erläut. 31 Bl. Ohrbruf. 2) R. Scheibe, Erl. zu Bl. Ohrbruf.

<sup>8)</sup> E. Zimmermann, Mitteil. über Bl. Crawintel im Jahrb. b. geol. L.-Anft. für 886—1888.

<sup>4)</sup> F. Roefta, Das Liasvortommen bei Eichenberg in Hessening auf allgem. Berhälten. des Gebirgsbaues im NB. des Thilringerwaldes. Ib. d. geol. L.-Auft. sir 1883, S. 57—81. (Wit Laseln.)

kall und Buntsandstein (?). Beiläufig bemerkt, kommen ähnliche Arenzungen mit starker Zerstückelung der Schichten auch vor bei Lichtenau, Groß-Almerode und Niederbeisheim.

Bei Eicheuberg ist die eine Storungszone unter bem Namen ber Got tingen - Altenmorichener beschrieben, bie andere (bergbnische) als bie Eichenberg . Bothger. Diese lettere giebt fich von Gichenberg fiber Gerbersbausen zunächst nach Wiesenfeld und Großbartloff, zwischen Eichenberg und Gerbershausen bezeichnet burch Reuper in bem Bersentungsthal zwischen steilen Muschelkalkschichten im D. und Oberem Zechstein im B. Ueber ben weiteren speziellen Berlauf liegen gebruckte Bublikationen noch nicht vor. boch war bereits 1885 auf dem Berliner Internationalen Geologen-Rongreß eine große, jest in der geologischen Landesanstalt daselbst aufgestellte Karte von Thüringen in 1:25000 zu seben, auf welcher ein Teil bes Berlaufes bargestellt ift. Wiesenseld ab berührt bie Störung Siderobe, Beismar, Hilbebrandsbausen, Katharinenberg, Diesborf, Hallungen, Naug, geht über ben Kaisersberg, Burgberg nach Großbehringen. Eine Störungsgruppe schließt ben Alten Berg ein: bier tritt aus den vorberrichenden Obermuschelfallschichten Unterer Muschelfall breit hervor in einem Aufbruchsattel, an bessen SB.-Ende sogar etwas Mittlerer Buntsandstein zum Borschein tommt (am Burgberg östlich von Bischofsroba). Bon Nazza ber ist bis norböstlich von Bischofsroba die Störung in zablreiche kleinere Berwerfungen zersplittert.

Bon Großbehringen geht eine Berwerfung nach Brüheim; eine anbere ftreicht aus der Gegend von Craula südwestlich von Reichenbach vorüber über die Tüngebaer Höhe und den Lobberg nach Eberstedt.

Bon ben genammten beiden Orten Serstebt und Brüheim ist dann eine Strecke ohne ausgeprägte Störungen bis zum Krahnberg und Galgenberg bei Gotha. Hier sinden wir nun wieder nähere Darstellung über diese Störungszone von M. Bauer<sup>1</sup>). Am Galberg oder Galgenberg taucht ein schmaler Muschelkalkstreisen, beiderseits durch mehrere nordwestlich streichende Berwersungen begrenzt, aus jüngeren Schichten auf. Im einzelnen sind die Störungen recht verwickelt. In der Stadt Gotha liegt Schloß Frieden stein auf demselben Muschelkalkrücken, nach ND. und SB. schließt sich Gipsleuper an. Am Seeberg zieht sich von Gotha die südlich von Seebergen ebenfalls ein nur wenige hundert Schritt breiter Streisen von Mittlerem und Oberem Muschelkalk hin, beiderseits durch eine intensive Berwersung abgeschnitten. Außerhalb neben diesen beiden parallelen Hauptspalten in tritt Keuper, Rhät

<sup>1)</sup> M. Baner, Ueber die geologischen Berhaltniffe der Seeberge und des Galberges bei Gotha, Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1881, S. 881 ff. (mit 2 Tafeln); derfelbe, Erl. 3n Blatt Gotha, 1890.

<sup>2)</sup> Im Gegensat zu ben meisten anderswoher beschriebenen Berwerfungen sallen diese Spalten durch ihren durchaus geradlinigen Berlauf auf, welcher auf ein absolut sentrecktes Sinsallen zu schließen zwingt. Auch der Berlauf der übrigen von diesen Hauptpalten abgehenden Spalten weicht auffällig von dem allgemeinen Berhalten ab, welches man an den anderen Stellen dieser und der verhalten absolute ist. Einweder liegen hier in der That ganz absonderliche Berhältnisse vor, oder die dort allerdings wohl besonders schwieder in der Agat aufgebracht. Eine Racherige Kartierung hat nicht die Wirlickeit richtig zum Kartenansdruck gebracht. Eine Rachericken

und im SD. sogar Lias auf, welche Schichten also sehr bebeutend in die Tiefe gesunken find, jum Teil um ben Betrag ber ganzen Mächtigkeit bes Leubers: M. Bauer icat biefelbe auf 225 m. Außer biefer Doppelspalte am Galberg, Friedenstein und Seeberg treten gleichlaufende Langsspalten auch noch weiter nach RD. an zwei Stellen am Grenzberg bei Remftebt und am Beter bei Siebleben an kleinen Auppen zu Tage: bier ist auf ber MD.-Seite ber Renper bis in das Rivean des Mittleren Muschelfalls in die Tiefe gefunten; letterer tritt als ziemlich fteiler Ruden beraus, soweit nicht Steinbruche ibn zerstört baben.

Sehr eigenartig ift bie Deutung, welche D. Bauer biefen Berfchiebungen ju geben versucht bat. Dieselben sollen nach ibm einzig und allein burch Auslaugung von Gips- und Steinfalzftoden im Innern erfolgt fein. Da bie Gipseinlagerungen bes Reuper am Seeberg nicht ausreichen, um Berwerfungen bis ju 200 m Sprunghobe zu ertlaren, nimmt D. Bauer auch bie Gipsichate bes Dittleren Dufchels talls, ja selbst noch bie im nicht zu Tage getretenen Bechstein zu Hilse: Auswaschungen in brei gang verfchiebenen Borigonten erzeugten fonurgerabe, wie mit bem Lineal gezogene Berwerfungen! Aber auch von biefer Gerablinigkeit abgeseben, welche bei Ginfturgen burch Gipsauslaugung wohl taum je beobachtet ift, so ift biefe Erklarung boch minbestens eine recht gesuchte, wenn man bie innige, nicht einmal von DR. Bauer geleugnete Stellung biefer gangen Geebergftorungen in ber großen Eichenberg-Gothaer und von hier noch weit nach SD., wie wir feben werben, ju verfolgenben Storungszone in Betracht giebt. Unferer Reinung nach beruben biefe Seebergftbrungen nicht auf fo lotalen Urfachen, wie es Gipsauswaschungen find, sonbern baben biefelben allgemeinen Ursachen, wie bie vielen, icon besprocenen und noch zu besprechenben Störungszonen süblich und nörblich bes Thüringerwaldes: die Sentung ganzer großer Länberschollen, — welche Lotale Beranberung ber Lagerung burch Gipsauswaschung natürlich in feiner Beife ausschließt 1).

Die Hauptverwerfung geht vom großen Seeberg nach bem Abhnberg weiter, obwobl M. Bauer bier keine Störungen angiebt 2). Weiterbin betreten wir bas von E. E. Somib aufgenommene Blatt Arnftadt, über bessen tektonische Berhältnisse von ihm die bereits genannte Arbeit über die Bachsenburg vorliegt 1). Die bier vorbandenen Grabenbrücke hat jedoch E. E. Som id nicht als solche erkannt: er suchte viele der komplizierten Störungen biefer Gegend durch ungleichförmige und übergreifende Auflagerung des Reupers auf Muscheltall zu erklären; aber bie Distorbanz ist nur scheinbar vorhanden, hervorgebracht durch die gegenseitige Berschiebung der Schichten in verti-

prüfung von anderer Seite wäre nach meinen Beobachtungen in der Gothaer Gegend recht erwiiniat.

<sup>1)</sup> Auch E. E. Somid richtet fich in feiner gleich zu erwähnenden Arbeit fiber die 1) And E. E. Schmid richtet sich in seiner gleich zu erwähnenden urdent üder die Wachsendurg gegen jene merkwärige Erkärung von Bauer. Bereits die älteren Arbeiten über die Erhebungen zwischen Gotha und Arnstadt berücksichten den tektonischen Zusammendung derselben mit einer ansgedehnten "Erhebungslinie". Bergleiche Heinr. Eredner, Geognoft. Beschr. des Höhenzuges zwischen Gotha und Arnstadt, N. Jahrd. s. Min., 1839, S. 879—408 (mit 2 Lasein); der selbe, Das Grenzgebilde zwischen dem Kenper und dem Inra; ebenda, 1860, S. 293 ss.

2) Blatt Oswärs der geolog. Speziallarte.

3) E. E. Schmid, Die Wachsendurg dei Arnstadt in Thüringen und ihre Umgebung. Jahrd. d. geol. L.-Anst. für 1883, S. 267 ss. (mit 1 Lasel); der selbe, Erl. zu Bl. Arnstadt.

kalem Sinne'): es treten zwei schmale Muschelkalkzüge auf, welche in NW.-SD.-Richtung von Freudenthal bei der Wandersleder Gleiche einerseits und von der Mühlberger Gleiche andrerseits dis Arnstadt sich hinziehen und einen von Keuper gebildeten "Graben" einschließen.

Der nörblichere Zug ist jedoch nicht ein zusammenhängender Rücken, sondern besteht aus sieden einzelnen, gleichgerichteten Erhebungen; drei liegen zwischen Freudenthal und Hanftadt. Diese steden hügel bilden genau die sudststliche Fortsetzung des Muscheltaltvortommens am Großen Seederg. Zwischen dem Seederg und dem ersten Muscheltalt dei Gut Freudenthal ist ein breiter Zug von Mittlerem Reuper; die sieden Muscheltaltpartien sind durch Querverwerfungen getrennt, gegeneinander verschoben in vertikaler und horizontaler Richtung; bald erscheint Unterer, daß Mittlerer, mehrsach Oberer Muscheltalt; auf den Spalten ist Unterer oder Mittlerer Keuper eingesunten, viele der einzelnen Schollen sind wahre Miniaturmodelle und schon auf Karten von 1:100 000 oder 200 000 nicht mehr darzustellen.

Rings um die Muscheltalthügel stehen im allgemeinen die Gipsmergel des Mittleren Reupers an; eine die Berwerfungen begleitende Zusammenstauchung ber Muscheltalt- und Reuperschichten hat E. E. Som ib am SW-Ausgang von Haarhaufen beschrieben 2).

Die große Nieberung nordöstlich vor bem nördlichen Zug wird vorwiegend von bunten Kenpermergeln eingenommen ober hat dieselben als Untergrund. Der Rame bes Ortes Sülzenbrück und die Flora der bortigen Wiesen beuten auf einen wenn auch schwachen Salzgehalt dieses Keupers.

Der andere süblichere, mehr zusammenhängende Zug beginnt an der Mühlberger Schloßleite, wo Gips und Steinmergelteuper im NB. gegen Muschelalt im SD. an einer Querspalte abschneibet, geht nach Holzbausen und über den Pfennigsberg nach dem Jonasthal und gegen Arnstadt hin. Bittstebt und Röhrensee liegen außerhalb der Störungszone in einer teltonischen Mulbe, welche von Mittlerem und Unterem Keuper und nach dem Tambuchsgrund zu aus Oberem Muscheltalt gebildet wird.

Um Psennigsberg ist die Lagerung besonders gestort; hier zeichnet auch E. G. Schmib Berwerfungen ein.

In den Graben ist der gesamte Keuper dis einschließlich Abät eingesunken. Zahllose Sandsteinbrocken des Rhät liegen z. B. am Noten Berg unter der Wachsendurg ausgestreut und beweisen die einstige größere Ausbreitung der Rhätschichten. Im ganzen hat dieses trefsliche Material aber doch der Abtragung im Vergleich zu den übrigen weicheren Keuperschichten so erfolgreichen Widerstand geleistet, daß es die unter ihm liegenden Schichten sehr lange vor der allgemeinen Denudation bewahrte; dieselben ragen als Kuppen auf, vor allem die Wachsendurg (Fig. XXIII) inmitten des Grabeneinbruches 3), während, wo das Rhät seit lange sehlt, die tiesen Becken sich sinden, die sich von der Wachsendurg nach Mühlberg und nach Arnstadt ausbehnen.

Jenseit Arnftabt tritt von bem nördlichen ber beiben Muschellaliguge

<sup>1) &</sup>quot;Die Konstruktionen und Konjekturen von E. E. Schmid bezilglich der Bachsenburg sind freilich erheblich zu modistzieren" (A. von Könen, Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1885, S. 66).

<sup>2)</sup> Diefes Profil hat bereits D. Crebner, Jahrb. f. Win. 1889, Tafel VII, nenerdings

E. E. Schmid, Erl. zu Bl. Arnstadt, S. 23, abgebildet.

3) Die Störungszone ist auch auf dem Querprofil burch das Thüringische Sentungsfeld auf Tasel II (am Schluß des Bandes) gut zu sehen. Weiter nordwärts tauchen dei Reubietendorf und Groß-Rettbach aus dem Unteren Keuper Muschelaltinseln empor, Teile eines Neinen hier durchgehenden Sattels. (E. Zimmermann, Erl. zu Bl. Reubietendorf.)

mer noch eine geringe Spur bei Obernborf am Ruß ber Refernburg auf (von E. E. Somib nicht angegeben), in breiter Entwidelung sett fich aber ber füdliche Rug (vom Bfennigsberg ber) am Rorbostfuß bes Siegelbacher Balbes und ber Lubbe über Dannbeim und Branchewinde nach Bebringen fort, überschreitet bier die Bipfra, dann zwischen Griesbeim und Oberilm die 31m. So wie Mäuse. Mittel- und Gottlobberg und die Billinger Berge nur an ihrem RD.-Auf von der Störung betroffen werden, so in gleicher Weise späterbin ber Singerberg. Dagegen werben bie Bafel- und Frankenberge von vielen Spalten bieser Störungszone zerstückelt. Charakteristisch ist, daß die Zone von Arnstadt ber in einem Thale verläuft (gegenwärtig von der Eisenbahn auf lange Strede benutt), folange bie weicheren Besteine bes Reuber, Oberen und Mittleren Muschelfalt zu Tage treten, mabrent fie beim Durchsehen von Bellenkalk (von Geilsborf ab) sogleich in bochaufragenden Bergen verläuft; im Buntsandstein bei Hengelbach tritt sie wieder in ein Thal über und läßt sich bann nicht weiter verfolgen. Interessant in bieser Störungszone sind kleine Bortommnisse von Röt und Mittlerem Buntsandstein, die in ihrer Gestalt und Lagerung an eruptive Gänge und Stöde erinnern und durch Emborbressung entstandene Horste sein mögen 1).

Weiterbin jenseit bes Rinnethales erreichen und bilben Störungen ben Gebirasrand, die als die gerade Fortsekung ber Gotba-Arnstadt-Hengelbacher erscheinen; ber Rechstein und die benachbarten Schichten nehmen, wie wir bereits oben saben, im Bereich bieser Störung wieber ben Charafter einer Flexur an. Wir haben hier also eine Störungszone vor uns, welche vom Eichenberg im fernsten NB. bis in die Saalfelder Gegend das ganze Thüringische Senkungsfelb in einer Ausbebnung von etwa 130 km durchziebt.

Diefer großen Störungszone schließen wir sofort noch einige von viel geringerer raumlicher Ausbehnung an, über welche E. Bimmermann fürzlich einige Mitteilungen veröffentlicht bat 2): Die fübliche und nörbliche Rembaer Störung.

### IV.

# Die beiben Rembaer Störungen.

a) Die fübliche Rembaer Storung. 3br am weitesten nach SD. porgeschobener Teil ift ber Muschelfall bes Saalfelber Rulm3); er trägt aber barum boch, wie wir nochmals hervorheben wollen, in seinem petrographischen und paläontologischen Charafter keineswegs Anzeichen größerer Rüftennäbe als 2. B. ber Muschelfalt von Jeng, von Arnftabt ober von irgend einer anderen Stelle Thüringens.

Der Mufdeltalt bilbet am Rulm 4) eine Mulbe mit RB. ftreichenber Achfe; in biefer Adle verläuft ein tiefes Thal und eine RB. Berwerfung. Der RD.=Rlugel ber Mulbe ift

<sup>1)</sup> Bergl. E. Bimmermann in 3tfdr. b. d. geol. Gef. 1891, S. 264.

<sup>2)</sup> E. Zimmermann, a. a. D., S. 264 ft.
3) Lagerungsstörungen am Saalfelber Kulm und bei Oberpreilipp erwähnt bereits B. v.
Cotta im R. 3b. f. Min. 1842, S. 215—217.
4) Th. Liebe und E. Zimmermann, Ecl. zu Bl. Saalfeld, S. 45 ff.

burch eine Parallelspalte abgeschnitten. Diesem Bau entsprechend kommt bei Preilipp ein stärkerer Bach aus der Muldenspalte. Seitlich verlaufen gleichgerichtet noch ein paar unbedeutende Spalten, aus welche wir hier nicht weiter eingehen. Der Aussichtsturm steht auf dem östlichen Muldenslügel. Es sei hier besonders hervorgehoben, das E. Zimmermann auch eine Quermulde, also von NO.-Richtung, erwähnt, welche über die beiden Muschellstämme des Saalselder Rulm hinwegstreichen soll; wir haben hier also im NO. des Thüringerwaldes eine Analogie zu den von H. Proscholdt angeführten nichtsherzun isch erzun isch er frung en.

Süblich Bolkstedt setzt die Störungsgruppe über die Saale, zieht über Zeigerheim und Schaala, über den Heidenberg und Pörzberg nach Lichstedt und über den Kunigberg nach Sundremda; hier kommt zwischen der Stadt Remda und Sundremda eine sehr starke Quelle aus einer der Spalten; sie tritt in einem großen, klaren Weiher zu Tage, ist sehr kalt und zieht durch ihr munteres Sprudeln, durch die vielen bis faustgroßen Luftblasen, welche immer emporperlen, jeden Borübergehenden an. Der aus dieser Quelle abssließende Bach hat bei Remda ein sehr starkes Kalktufflager abgesetz.

Die Störung zieht weiter über den Büchenberg dis nach Ehrenstein und reicht dis gegen Döllstedt; die alte Ruine Ehrenstein steht hier auf dem sass saigeren Muscheltalt. Die ganze Störungszone ist begrenzt von zwei Randspalten; diese werden durch mehrere schräg verlausende Spalten von unbedeutender Sprunghöhe verdunden; im SO. und NW. lösen sich die Randspalten in mehrere parallele Spalten mit geringerer Sprunghöhe auf; unter noch weiterer Verringerung der letzteren verschwindet der Charakter der Störungszone. Bei Döllstedt hören die Verwerfungen auf, und es zieht sich nur noch nach Groß-Liebringen eine Zone steil aufgerichteter Schichten hinüber; dieselben legen sich nach N. zu flach und bilden das Wellenkalkplateau des Haundergs. Seenso legen sie sich nach S. hin wieder slach (bilden also eine Flezur) und gehen dann in die Liebringer Wulde über, die tektonisch und orographisch diesen Namen verdient.

Die Liebringer Mulbe ift ein kleines Abbild bes großen thus ringischen Senkungsfeldes; benn sie wiederholt in prägnanter Beise den Gebirgsbau des letteren: Buntsanhstein ringsum, das Innere ganz aus Muscheltalt mit etwas Reuper. In SB.-NO.-Richtung zwischen Griesheim und Stadtilm einerseits, Solsborf und Ehrenstein andrerseits streicht der Muscheltalt breit aus, in NB.-SO.-Richtung wird berselbe schmal, durch SB.-Druck zusammengedrück!

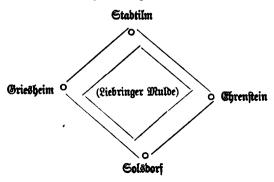

Die genannte Mulbe bat im S. die Krankenberge (zur Arnstadter Störung gebörig) zur Grenze, nach SD. steigt sie allmählich zum Muschelkalkvlatean bes Schönen Kelbes (mit ben schönften Felbern von fteinigem Schaftriftboben im Striatakalk!), nach 28. bat sie Absluf über Geilsborf in bas Ilmtbal.

b) Die nördliche Rembaer Störung 1) beginnt nordweftlich von Bflanzwirbach unweit Rubolftabt: westlich von Ammelstebt tritt Rot und Unterer Wellenkalt aus Buntsandstein beraus und zieht sich über Geitersborf, Eichborf und über die Reule, dann zwischen Lirchremba und Heilsberg bindurch nördlich bes Großen Ralm nach Breitenbeerba und Desteröba, endlich noch über Dienstedt bis Elchleben (auf Bl. Osthausen) 2). Auch bei bieser Rone find zwei Ranbspalten und mehrere vertnitpfende Diagonalsvalten vorhanden. Besonders im NB. baben innerbalb der Rone die Schichten eine deutliche Mulbenftellung; bas Ganze ist ein tief eingesunkener "Graben", innerhalb beffen die südöstlichsten Borkommen des Reupers in Thüringen erhalten geblieben find.

Die Berge nach Teichel zu liegen bereits aukerbalb der Störungszone.

Ru beachten ift, daß ber zwischen ben beiben Rembaer Störungszonen steben gebliebene Sattel (vergleiche oben S. 252) im NB. bei Döllstebt aus Röt, awischen Stadt Remba und Rudolftadt aus Röt, Mittlerem und Unterem Buntsandstein besteht, bei Rudolstadt in der tiefen Erostonsrinne der Saale auch noch ben Rechstein um Borschein bringt und von bier bis über Langenschade bin im Unteren und Mittleren Buntsandstein kenntlich bleibt!

#### V.

Die Störungezone Sainich-Barbtberge-gabneriche Boben-Steiger-hahnberg und andere kleinere Störungen.

a) Die Störung Hainich=Hahnberg.

Roch eine Störungszone von großer Ausbehnung nimmt vom Sainich ibren Ausgang. Im S. des Beckens von Müblbausen zweigen sich vom Hainich bie Harbtberge ab und gehen südlich von Langensalza in die Kahnerschen Hoben über (vergleiche Kavitel V).

Am N.-Rand ber letteren zeigen sich nur vereinzelte Bruchlinien, barunter allein bei Gierstebt eine solche mit NW.-SD.-Berlauf 8), weiterhin fehlen bieselben in bemjenigen Teile bes einen Sattel bilbenben Muschelfaltbobenzuges. welcher mehr oftweftlich über Klein Fahner bis Tiefthal und Salomons.

<sup>1)</sup> Die genauere Aufnahme dieser wie jum größten Teil auch der vorigen Störungszone ist A. don Fritsch zu verdaufen. (E. Zimmermann, a. a. D.)

2) E. E. Schmid erwähnt (Erl. zu Bl. Ofthausen) das Borhandensein einer Berwerfung in der Kenpermulde zwischen Dienstedt und Elchleben und spricht von einem eingesunkenen schalen Keil. Aurz vorher (S. 13) sucht er jedoch mit ungleichförmiger Ueber- und Anlagerung des Kenpers an den Muschellalt die Lagerungsverhältnisse zu deuten.

3) Eine Bruchlinie verläuft von Burgtonna wo. nach Wilhelt zu, eine andere von Großfahner am Ausbenrand him Estales wo., eine dritte AB.-SD. bei Bienstedt. Eine ns.

Spalte burchfett ben Sobengug felbft.

born verläuft. Bon hier setzt sich der Sattel sort über Marbach und Ersurt, Muscheltalt aus dem Reuper heraus in den Wasserrissen häusig empordringend. Er scheint östlich an der Cyriazburg vorbei durch die Stadt Ersurt zu ziehen, ist aber durch viele Diluvialbildungen verhüllt. Im SD. der Stadt wird er jedoch wieder sichtbar und zwar als ein durch Berwerfungen begrenzter Horst aus Oberem und Mittlerem Muscheltalt, welcher zwischen Mittlerem und Unterem Reuper sich über die Herrenberge, den Wartberg dis Windsschausen fortzieht und zwischen Hahnberg und Juchshügel verschwindet. Nochmals taucht derselbe bei Tiesengrub hervor.

## b) Die Störung Riechheim=Zannroba.

Mit biefer Bone läft sich nun die Störung verknüpfen, welche am Subrand bes Tannrobaer Sandsteingebiets auftritt. An bem ziemlich rasch nach bem Gerathal ju abfintenben Befthang bes Riechheimer Berges fallen bie Muscheltalkschichten fteil nach SB. ein, legen fich aber bann im Gerathal awischen Arnstadt und Molsborf, b. i. in der sogen. Längwitz, flach. D.-Abhang bes Riechheimer Berges, bessen Kamm wie bei vielen anderen Höhen in den Störungszonen von Terebratel- und Schaumfalt gebildet wird, fteigt man über bie ebenfalls noch fteil nach SB. fallenben Schichten von Unterem Bellentalt in Rot- und Sauptbuntsanbsteinschichten binab: es liegt hier ein Aufbruchssattel vor, welcher durch die auf seiner Sattelachse besonders wirksam gewesene Erosion in einen "Aufbruchstessel" umgewandelt ift. In biefem elliptischen, allseitig von Muscheltalt umschloffenen Ressel, welcher schon im 5. Rapitel unsere Aufmerksamkeit erregte, steht Buntsanbstein an, welcher ein anderes Relief und andere Rulturverhältnisse, als sie im weiten Umtreis berrschen, bervorruft. Die stärker aufgerichteten Schichten bes sudwestlichen Sattelteiles ziehen sich vom Riechheimer Berg über ben Königstuhl nach Kranichfeld und süblich Tannroba nach Krakendorf zu als S.-Rand bes Aufbruchsteffels bin, babei ein D.-B.-Streichen annehmend.

c) Beiter nach D. tritt am S.-Rand des Reinstädter Grundes eine ganz kurze Störungszone auf, welche mau vielleicht mit dem Tannrodaer Sandsteinsattel in Beziehung bringen dars. Dieselbe möge hier angeschlossen werden. Bereits unweit der Ruine Schauenburg macht sich eine Schichtenstörung östlich vom Vorwert Martinstoda (am N.-Rand von Blatt Rudolstadt) geltend: die Berwerfungsspalte beginnt hier nördlich von Klein-Bucha und zieht sich bis zum Orte Geunitz im Reinstädter Grund hin (Blatt Blankenhain); längs derselben stößt Mittlerer, dann bald Oberer Muschelkalt (und zwar Striatakalt) an Unteren Muschelkalt an 1). Dieser Bruch Bucha Geunitz verläuft in der Achse einer Mulde; ihm entang ist der Südssügel gesunken, so daß sich gegenübersteben:

<sup>1)</sup> R. Richter, Erl. zu Bl. Aubolstadt, S. 11. "Die Sprunghobe möchte am Rorbrand des Blattes der Gesammächtigkeit des Oberen Wellenkaltes, des Schaumkaltes, des Mittleren und Oberen Muscheltaltes, soweit diese Glieder und Abteilungen dort entwickelt sind, gleichzuschäften sein."

d) Eine viel ausgebehntere herzynische Störung ist hier am besten ebenfalls noch einzuschalten, wenn dieselbe vielleicht auch schon Beziehungen zur nächsten größeren Störungszone ausweist: es ist dies die Leuchtenburgstörung. Dieselbe durchzieht das Blatt Kahla, hat sich aber auf den Nachbarblättern Orlamunde und Blankenhain auch bereits wieder verloren; namentlich ist die Gegend von Löbschütz und die Umgebung von Kahla dis zum oberen Teil des Altenberger Grundes von ihr betroffen worden.

Hier handelt es sich offenbar um einen Grabeneinbruch, mit welchem das isolierte Auftreten des Muschelkalkes auf der rechten Seite der Saale im D. von Rahla in ursächlichem Zusammenhang steht: neben dem Paffenberg dilben vor allem die Leuchtenburg und der durch einen schwalen Sattel mit ihr verbundene Dohlenstein mit seinen gewaltigen nach der Saale hin absallenden Schutthalden ein interessantes Objekt für tektonische Studien.). E. E. Schmid zeichnet zwar nur eine Berwerfung im SB. der Leuchtenburg und des Dohlensteins, doch ist der Muschelkalk auch im N. durch eine Berwerfung abgegrenzt; letztere setzt sich auch jenseit der Saale auf Altenberga zu fort.).

Die südwestliche Hauptverwerfung ist an ber nordöstlichen Schleise ber von Kahla zur Leuchtenburg hinaufziehenden Straße gut zu verfolgen: Röt und Mittlerer Buntsandstein liegen bier nebeneinander.

Jenseit der Saale verdeckt zunächst eine Dilwialdede die Struktur des Untergrundes; bald tritt jedoch zwischen dem Galgen- und Hornissen- berg die Störung in voller Schärfe hervor. Befanden sich am Juß des Dohlensteines Röt und Mittlerer Buntsandstein in gleichem Niveau, so berühren sich nunmehr direkt Mittlerer Buntsandstein in gleichem Niveau, so berühren sich nunmehr direkt Mittlerer Buntsandstein und Unterer Wellenkalts). Bon Zwaditz zieht sich die Spalte quer durch den Altenberger Forst nach der Unteren Reuscher Mühle im Grund westlich von Altenberga und dann noch eine Strecke nach NB. weiter. Mit diesem Störungszuge stehen in ursächlicher Beziehung die die zur Gegenwart andauernden Bergstürze am Dohlenstein (Kapitel IX).

Diese Störungen auf Blatt Rahla beuten bereits bin auf eine weitere Störungszone, welche in zwei, burch bas Thüringer Zentralbeden getrennten Teilen verläuft; wir fassen zunächst den nordwestlichen Abschnitt derselben, dann den süddstlichen ins Auge.

<sup>1)</sup> B. von Cotta, R. Ib. f. Min. 1842, S. 215 ff. E. E. Schmid, Der Bergrutsch am Dohlenstein bei Kahla am 6. Januar 1881 (Mitt. b. B. f. Erdl. zu Halle 1881); derjelbe. Erl. zu Blatt Kahla.

jelbe, Erl. zu Blatt Kahla.

2) Der hier von E. E. Schmid angegebene Gips ift nicht anfzusinden, auch ist das von ihm breit eingetragene Röt nur ganz schwach entwidelt. Eine Revision erscheint daher dringend gehaten

<sup>3)</sup> E. E. Schmid, Erl. zu Blatt Kahla, S. 9: "um noch Bieles auffälliger ist aber die Berwerfung an dem schmalen Alden zur Seite des Wasserrisses, längs dem ein Weg von Zwadig aus nach der Höhe führt, und ebenso bei den unteren Reuscher Mithlen. An diesen beiden Orten kann man sich leicht vorstellen, daß der eine Fuß diesseit, der andere Fuß jenseit der Berwerfung anstuht."

#### VI.

Die Störungezone Solotheim-Tennstebt und Beimar-Göttern.

a) Der nordwestliche Zeil ber Störungszone (Schlotheim = Zennftebt).

Das Eichsfelber Blateau 1) und seine subliche Fortsetzung, bas Sainich, fallen ganz allmählich gegen bas Beden von Mühlhausen ein.

Denken wir und die Kalktuffablagerungen und die Diluvialbede abgeboben, io bestebt bas Müblbaufer Beden aus einer nach Langensalza fich bingiebenben Mulbe von Reuper, und zwar Kohlen- und Gipsteuper; nach SB. gegen bas Hainich zu, wie nach NO. bin (Bollersrober Balb und Haibe bei Kirchbeilingen) stebt Oberer Muschelkalk?) überall an.

Bis jest find Verwerfungsipalten im Müblbäuser Beden nicht beobachtet. auch für das Auftreten der beiben auffallend ftarten Quellen bei Mühlhaufen, des Poppenrodaer Brunnens und der Breitfülze, stellt R. von Seebach das Borbandensein von Berwerfungssvalten entschieden in Abrede .). sie dürften demnach wohl aus der Muldenstellung der Schichten berauleiten sein.

Dagegen erscheint auf ben östlichen Nachbarsettionen Körner, Sbeleben und Tennstedt 4) wiederum eine thrische Grabenverwerfung.

Schon wenig über ben Oftrand von Blatt Mühlbausen bingus tritt vorbereitend am Forftberg, einer Dufcheltalthobe fubweftlich vom Dorf Saalfelb (Blatt Rorner), Anidung und Faltung auf, was fich in einigen Wafferriffen am Sübabhang beobachten läst.

Die eigentliche, lang ausgebehnte, in herzynischer Richtung verlaufenbe Graben= verwerfung beginnt bicht bei Ober-Mehlera. Die eine Spalte zieht burch ben Ranzenberg nach dem Rotterbach und dem Königsbolz und tommt dabei bicht im SB. an Schlotheim vorüber.

Rörblich bavon zwischen Schlotheim und Marolterobe kommt am SB.=Abhana bes Allmenhaufer Berges eine zweite Barallelfpalte bingu, welche bis öftlich über Dorf Blantenburg hinaus zu verfolgen ift; mehrfach ift diefelbe gut aufgeschloffen 5). Reuperschichten, teilweise von Diluvium verbeckt, füllen den Raum zwischen den beiben Spalten aus. Die Grabenverwerfung ift in ber Ditte bes eingefunkenen Streifens am tiefften und nimmt nach ben beiben Enden, also nach RB. und SD. zu immer mehr ab, bis gar nichts mehr von ihr zu bemerken ist. Rach SD, reicht ber Einbruch bis Bruchstebt bei Tennstebt.

Damit erreicht der nordweftliche Teil dieser Störungszone sein Ende; verlängern wir ihre Richtung durch bas Thüringer Zentralbeden, so ftogen wir

von Gipsteuper im Inneren bes Bedens bezengen die größere Ausbreitung besfelben.

<sup>1)</sup> Es fehlen für diese Gegenden die Blätter Heiligenstadt, Dingelstedt, Asbach (Kella), Lengenseld, serner Treffurt, Langula, Langensalza, Henningsleben.
2) K. v. Seebach, Erl. zu Blatt Michthausen. Die ans dem Löß auftanchenden Inseln

<sup>3)</sup> Erl. zu Bl. Mihlhaufen, S. 19.

<sup>4)</sup> Diefe 3 Blatter find von M. Bauer aufgenommen. Bergl. Blatt Rorner, S. 9; Blatt Tennstebt, S. 2, und befonders die ausstihrtiche Darlegung im Tert an Blatt Ebeleben,

<sup>5)</sup> Die besten Aufschlußpunkte der n. Spalte sind: 1. die Basserrisse im R. von Blankerburg, 2. ein Steinbruch nahe ber von Allmenhausen nach S. gehenden Strafe, 8. ein Bafferriß am Westeingang zu Marolterobe. Die f. Spalte ist besonbers gut zu verfolgen auf ber Anhöhe am Steinbruch f. von Marolterobe, hier steht Trochitenkalt neben Gipstenper an.

auf eine ausgeprägte Störungsgruppe, welche von Ollendorf aus am SW.-Rand des Ettersberges entlang über Weimar nach Magdala verläuft und sich dis Göttern und Nensdorf, also fast dis zur Saale versolgen läßt. Wir betrachten die letztere Gruppe daher als den südöstlichen Teil dieser ganzen Störungsgruppe.

## b) Der füböftliche Zeil ber Storungszone (Beimar=Göttern) 1).

Zuerst liegt bei Ollendorf Mittlerer Reuper normal auf Unterem, dieser auf Oberem Muschelfall, welcher von NO., vom Ettersberg her, einfällt. Bald taucht jedoch im Galgenberg bei Ottstedt a. B. ein Rücken von Oberem Muschelfall aus dem Keuper empor: auf der NO.-Seite schneidet derselbe mit einer Berwerfung gegen Mittleren Keuper ab, auf der SB.-Seite wiederholt sich bei gleichem Fallen das Prosil: Oberer Muschelfall, Kohlenkeuper, Sipskeuper. Wir können das entweder so deuten, als sei die eine Keupermulde SB. von Ollendorf in zwei Spezialmulden zerlegt, deren eine durch eine Berwerfung unterdrückt ist, oder so, daß wir einen gewöhnlichen Treppenbruch annehmen. Aehnlich ist es am Daasdorfer Berg und Preuzberg bei Tröbsdorf, doch sindet sich hier auf der SB.-Seite nur Kohlenkeuper.

Am Galgenberg bei Weimar können wir diese Treppenverwerfungen weiter verfolgen.

Ienseit Beimar am linken Thalgehänge ber Im beim Park von Belvebere und an der Hainburg ist eine Grabenversenkung anzunehmen, in welche Sipskenper zwischen Mittleren und Oberen Muschelkalk eingestürzt ist \*).

Bei Mellingen scheint mir das Borhandensein eines echten Grabens zweisels los: beiderseits steht Muschelkalk an; in diesen ist zwischen zwei Spalten Mittlerer Reuper eingesunken. Bei Magdala und weiter nach SD. hin bei Göttern liegt wiederum eine Treppenverwersung vor. (Eine kleine Darstellung giebt übrigens L. v. Fritsch, Allg. Geologie, S. 101.)

Mit diesem soeben dargelegten lang ausgedehnten System von Störungen in Gestalt von Grabenbrüchen und Treppenverwersungen stehen ganz offenbar auch noch die Lagerungserscheinungen (auf Blatt Rahla) im Nensdorf er Grund zwischen der Auppe südlich von Nensdorf und Osmariz in Zusammen-hang; es zeigt sich hier ein überraschend schneller Wechsel der Glieder des Unteren, Mittleren und Oberen Muscheltaltes verbunden mit Faltungserscheinungen 3). Hier giedt E. E. Schmid einige Verwerfungen an und bemerkt: "Insolge der mit der Hauptspalte verbundenen Verwerfung liegen die Schichten auf der RNO.-Seite über 20 m tiefer als auf der SSW.-Seite; von den nahe an-

<sup>1)</sup> Das Störungsgebiet zwischen Beimar und Magdala behandeln B. von Cotta und G. Herbst, Berstürzungen im Imthal, N. 36. für Min., 1849, S. 548—546. (Mit mehreren Figuren im Text.)

<sup>2)</sup> And C. C. Schmib war ber Abbruch ber Muschellaltschichten hier nicht entgangen; nach seinen Aenherungen scheint derselbe Berwersungen in der Zeit zwischen der Ablagerung von mo und km angenommen zu haben. Bergl. Erl. zu Blatt Magdala, S. 6, Blatt Weimar,

<sup>3)</sup> E. E. Schmib, Erl. zu Bl. Rahla, S. 9.

einander burchsetzenden Nebenspalten verursacht eine ein wiederholtes Ausstreichen bes Schaumfalles"1).

Der im NO. an die Weimarer Störung anstoßende Große Ettersberg bildet einen herzhnisch streichenden Sattel, der aber im NW. ziemlich undermittelt abschneidet (vergl. Profil 3). Es begegneten uns bereits am NW.-Ende der Fahnerschen Höhen einige ostwestliche Berwerfungen, welche auf ein Absinken der Schichten in anderer als herzhnischer Richtung hinweisen<sup>2</sup>); ein Gleiches wiederholt sich also am Ettersberg.

Dies gemahnt an Störungen auch in erzgebirgischer Richtung; viel beutlicher zeigt sich dies aber im unteren Imthal, wo die Keupermulde sehr zu beachten ist, welche nicht weit von der oben besprochenen Grabenversendung bei Magdala und Mellingen beginnt und sich in SSB. NRD. Richtung von Lehnstedt über Kapellendorf nach Oberndorf, Herressen, Apolda und weiter die zur unteren Im bei Niedertrebra nahe Stadtsulza erstreckt. An letzterem Orte hört die Mulde plözlich an einer Querstörung auf, einem westlichen Borläuser der großen Stadtsulzaer Störung, welche dem Höhenzug der Finne zu Grunde liegt. Man kann also bei Stadtsulza selbst von einem Kreuzungspunkt zweier Störungsrichtungen reden, wie dei Sichenderg, Almerode u. s. Wementsprechend ist das Spaltennetz hier besonders. verwidelt.

Auch die Saale folgt von Jena bis Porstendorf, worauf R. Wagner ausmerksam gemacht hat, einer im erzgebirgischen Sinne verlaufenden tektonischen Linie. Die Schichten auf der linken Thalstanke liegen etwa um 60 m tieser als auf der rechten Seite b); es kommt darum auch auf jener Seite, wie wir sahen, das gesamte Muschelkalkprosil zur Entwickelung. Wir dürsen wohl hinzusügen, daß das, was Wagner angiebt, wohl nicht bloß für die Strecke Jena-Porstendorf, sondern für die ganze Grenze Remda-Bürgel gilt, d. h. es liegt keine "Störung" im engeren Sinne vor, sondern das normale Einfallen zum Thüringer Becken, m. a. Worten, jenes Berhalten bei Jena ist nur das Kennzeichen des südösstlichen Beckenrandes.

Es ist wahrscheinlich, daß, wie dies H. Proscholdt zu thun scheints), die gesamte Anordnung der Triasabteilungen und des Zechsteins am SO.-Rand von Thüringen auf erzgebirgische flache Faltungen zurüczusühren ist; doch ist immerhin auch möglich, daß die großen DNO.-Zonen, nach

<sup>1)</sup> Ebenda, S. 10.
2) S. Bl. Gräfentonna, S. 2. Die erwähnte RS.-Spalte könnte als Resultierende aus obigen beiden Hauptrichtungen angesehen werden: sie durchsetzt den Höhenzug bei der Beisen Hitte, ö. der Spalte erscheint Trochitenkall unter Berhältnissen, welche die Annahme einer Entblößung durch Auswaschung ausschließen.
8) Bergl. d. Bl. Magdala, Rosla und Apolda.

<sup>4)</sup> Es milfjen hier viel mehr Spalten erifteren, als E. E. Schmib angiebt, sonft läßt sich sein Bilb gar nicht versteben.

<sup>5)</sup> R. Bagner, Die Formationen des Buntfandsteins und des Muschellalts bei Jena, Jena 1887, S. 27.
6) H. Proson of Goldt, Der Thüringerwald, a. a. O., S. 362.

welchen Zechstein, Buntfandstein, Muschelfalf und Renver angeordnet find, ber normalen gleichmäßigen Auflagerung aller Schichten über einander auf bem nach SD. zu noch in ursprünglicher Weise vorbanbenen schräg auf. steigen ben Abrasion 8 plateau entsprechen: Auch hier zeigt sich wiederum bas nämliche Geset, welches uns bereits wiederholt aufgestoßen ist: in erage biraifder Richtung baben wir burdweg bie breite, wenig geftorte Ablagerung, in berghnischer bie Busammenbressung gu ichmaleren, faumartigen Streifen. Wir haben bies am Bechftein verfolgt, wir tonnen es ebenfo am Buntfanbftein, besonders icharf am Dufcheltalt und ichlieflich auch am Reuber beobachten, es foll aber nicht in Abrede gestellt werden, daß die Entstehung des Zentralbedens nicht nur burch Einfinken in berghnischer Richtung, sonbern auch burch Berschiebung an ber füboftlichen Rufcheltalthochebene in eragebirgifdem Sinne erfolgt fein tonne. Die bier nur angebeuteten Störungen in ber Erfurter Gegend und am Ettersberg verdienen jedenfalls die Aufmerkamkeit der Beologen. E. E. Schmid wollte die größte und gleichartigfte Mulbe Thuringens ber Ausfüllung einer fcon im Triasmeer vorbandenen Bertiefung michreiben 1), eine Anficht, welcher wir in teiner Beise beipflichten tonnen.

Es erübrigt noch, auf ben norböftlichen Teil ber Zentralmulbe einen Blid zu werfen 2), ba ihr tektonischer Bau nicht so einfach ist wie bas südweftliche Beden ber unteren Gera nörblich Erfurt und ber oberen Unstrut von Bebefee bis Mublbaufen. Dem Beden von Mühlbaufen entspricht einigermaßen basjenige von Großen-Ehrich und Greußen: sowohl von den Beilinger Boben als von der Hainleite ber fallen die Muschelfaltschichten von SW. und ND. ein und bilben wie bei Mühlhausen eine teltonische Mulbe mit herzhnischer Richtung. — Aus dieser Mulbe taucht an zwei Stellen, nämlich um Strauffurt, sowie zwischen Sprotau, Neumark und Schlok Bippach Unterer Reuber aus Mittlerem empor. bilbet also einen untergeordneten Berghnsattel. Diesem parallel streicht im N. ein zusammenhängenberer Sattel von Unterem Reuper und 3. I. sogar Oberem Muschelkalk awischen Mittlerem Reuper bin, Kölleda liegt etwa in der Mitte der Längserftredung; bei Rindelbrud einerseits, Teutleben unweit Buttelftebt andrerseits schließt dieser herzynisch streichende Unterkeuper an die erzgebirgisch streichenden Unterleuper-Zonen des Bedenrandes sich an.

Es sind daher folgende von Mittlerem Keuper erfüllte Mulden vorhanden außen dem Beden von Mühlhausen und demjenigen von Gräsentonna: 1) die große Mulde Gebesee-Stotternheim-Bieselbach; 2) die Mulde Greußen-Beißensee-Sömmerda; 3) die kleine Mulde dei Reumark;

<sup>1)</sup> E. E. Schmid, Erl. zu Bl. Stotternheim, S. 5 u. 6. Nach den Aufschlässen des Bohrloches von Stotternheim und des Schachtes auf dem Johannisseld dei Ersurt ift die Rächtigkeit des Ruschellalls hier eine sehr bedeutende. E. E. Schmid schloß daraus, die Beckenform habe schon vor und während des Absahes der Trias bestanden, und saste also das heutige Becken als eine Berschiedung im Boden des Triasmeeres auf.

<sup>2)</sup> Bergleiche die Kartenftige auf Tafel 1.

4) die Mulbe im SB. der Finne (S. 275). Mithin zeichnen zwei herzhnische Sättel diesen im NO. der Tennstedt Beimarer Störung liegenden Teil des Zentralbedens aus.

#### VII.

Der Nordoftrand der Thuringischen hochebene vom Gichefeld bis jur Saalplatte.

Weithin dehnt sich die breite Muschestalkplatte des Oberen Eich & feldes aus und findet durch den Höhenzug des Dün ihren Abschluß gegen den Oberlauf der nach B. gerichteten Leine wie der nach D. hin absließenden Bipper. Sehr bemerkenswert ist wiederum die RD. - Richtung des Dün bis zu dem "Eichsfelder Thor" genannten Erosionsthal. Ungestörte Lagerungsverhältnisse zeichnen die Gegend um Immenrode und Groß-Keula aus!). Schwach geneigt fallen die Schichten gegen die Mulde von Großen-Chrich ein; tief hat sich die Helbe eingenagt und bildet beträchtliche Windungen?).

Mit dem Borherrschen herzynischer Richtung am N.-Rand treffen wir den Ramen hainleite für den Steilabfall. Das nördliche Borland nimmt bei Sondershausen den Charakter eines Erosionsthales an, bis wir die breitere Bersenkung im S. des Kiffhäusers erreichen, woselbst die Auswaschung durch das rinnende Wasser weniger in Betracht kommt.

An der Sachsenburger Pforte ändern sich die bisherigen normalen Lagerungsverhältnisse vollständig: die zuerst breite Platte hat sich schon bis dahin immer mehr zusammengezogen. Bon der Sachsenlücke bis Edartsberga tritt nur noch ein schmaler Muschelkalkrücken auf: bis dicht an denselben treten von SB. her die Reuperschichten heran, zuerst hört der flach gelagerte Mittlere Reuper auf, dann folgt bereits in stärkerer Aufrichtung der Rohlenkeuper und in ganz steiler Stellung der Obere, Mittlere und Untere Muschelfalk nebst Köt; dann wird die Lagerung im Mittleren Buntsandstein wieder eine flachere. Letztere nimmt desbalb nach KO. zu ein großes Areal ein (vergleiche das Prosil Nr. 1 auf Tafel II). Wir haben es also mit einer flezurartigen Lagerung der Schichten zu thun, welche als analoge Störung ausgesaßt werden kann zu der Zechsteinslezur am KO.-Rand des Thüringerwaldes. Uebrigens geht auch hier die Flezur örtlich in wirkliche Berowerfungen über.

Bereits auf bem Substügel ber vor bem fühweftlichen Steilabfall ber Schmude sich hinziehenden Reupermulbe ist eine langhinstreichende Störung parallel zur Schmude bemerkenswert; bieselbe verläuft über Altenbeichlingen nach Groß-Monra und läßt auf ber
SB.: Seite Rohlenkeuper aus den gipsführenden Reupermergeln hervortreten 8).

An der Schmude selbst zeigen sich auf dem S.-Flügel des Sattels süblich von Schloß Beichlingen einige kleinere Falten; zu ihnen gesellen sich aber auch Berwerfungen, vor allem eine große Längsverwerfung im S.-Flügel der Sattelfalte; sie hat eine Berdoppelung

8) Blatt Schillingftebt, S. 6.

<sup>1)</sup> Bergi. die Blätter Immenroda, Gr.-Keula, N.-Orschla. 2) Auf Blatt Groß-Keula tritt der reine Erosionscharakter des Helbethales recht deutlich bervor.

ber Terebratula: und Schaumfaltzone zur Kolge; auch einige Querverwerfungen treten

noch bingu 1).

Im N. von Burgwenden tritt eine größere Schichtenmulbe und ein fich baran nach SB. anschliefender Sattel am Ainselsberg und ber Monraburg auf; die Achse bes Schichtenfattels fällt in bas zwijchen ber Monraburg und Wenbenburg liegenbe, tief in bas Rot einschneidenbe Thal. So bilben bie Schichten bes Unteren und Mittleren Muscheltalls am Rinfelsberg eine auffällige Schleife und bewirten eine erhebliche Berbreiterung bes fonft fo idmalen Rammes.

Bis Raftenberg tritt dann ber Ruschelfalf wiederum gratartig in sehr steiler, sentrechter, sogar übergetippter Stellung auf, so am Rapenberg, Rreuz- und Baslerberg (Blatt Biebe). Bis jum Grenzdolomit aufwarts folgt ber Roblenfeuper biefer Schichtenstellung, mabrend ber Gipoleuper im Mulbentiefften flacher nach S. bin einfällt. Ebenso wird das Einfallen des Mittleren Buntsandsteins auf der RD.-Seite des Faltensattels nach der Unftrut bin ein flacheres, bis die Schichten fast ober gang borizontal liegen 2).

Am SB. Sange ber Schmude und Sinne giebt fich eine tiefe Mulbe bin, bie von Gips und Steinmergellenper (amifchen Schlof Beidlingen und Etleben) gebilbet ift und an ber isolierten Ruppe bes De i fel fogar noch Rhatfanbftein über bem Steinmergelleuper ertennen lagt, gang analog wie die Bachsenburg nabe bem SB.:Rand ber Thuringer Mulbe 3).

In ber Gegend von Raftenberg find recht erhebliche Störungen porbanden. Mit ihnen hangen auch die Raftenberger Mineralquellen zusammen. Drei Quellen flossen nur 1646-1648; seit 1696 fließen zwei Quellen im Mühlthale bei Rastenberg bervor; die eine ift bei der Ratsmühle gefaßt, die andere weiter aufwärts 4).

Bon Raftenberg bis Egleben stößt Mittlerer Reuper mittels einer aus ber Flexur bervorgegangenen Berwerfung gegen R. an Mittleren Buntfandftein, pon Efleben bis Marienthal ift der Muschelkalt wieder in fteiler Aufrichtung porbanden, noch weiterhin nach Edartsberga zu find wohl Grabenbrüche anjunehmen, g. B. zwischen Gernstedt und Auerstedt. Die Aufnahmen E. E. Schmide erheischen bort forgfältige Revision; befondere auch in der Um = gebung von Sulga, der oben bezeichneten Rreugung zweier Storungszonen. Wir wiederholen an dieser Stelle das Profil vom Bahnhof Sulza nach E. E. Somid, welches die Busammenfaltung bes Muscheltalts und mehrere Berwerfungen barbietet. (Siehe nachfte Seite.)

Die Störungszone fest fich aber von Sulza noch bedeutend weiter fort, wenn auch in etwas mehr nach S. abweichender Richtung, junachst jum Saal-

<sup>1)</sup> Blatt Schillingstedt, S. 6. Lange Reihen von Steinbrüchen bezeichnen an der Schmilde den Berlanf der Terebratula- und der Schammfaltbanke.

2) B. Da me 8, Erl. zu Blatt Wiehe, S. 4.

3) Die Sandsteine betrachtet E. Kah ser (Erl. zu Bl. Schillingstedt, S. 14) allerdings als Aequivalente des süddentichen Schilfsandsteins.

4) E. E. Schmid (Bl. Buttstedt, S. 9 u. 10) giebt eine Zeichnung aus dem Steinbruch am Buttessteber Schuldolz. Bergleiche auch die Stizzen in dem Auffatz B. von Cottas, Bemerkungen über Debungs-Linien im Thüringer Flözgebirge, R. 3b. s. Von Cottas, Bemerkungen über Debungs-Linien im Thüringer Flözgebirge, R. 3b. s. Von Camburg, Sulza, Edartsberga und das Thilringer Thor. E. E. Schmid nimmt merkvürdigerweise auf die hier viedervelenten Renkachtungen keinen Beute. niebergelegten Beobachtungen feinen Bejug.



Fig. XLIV. Faltung bes Muschelkalls am Einschnitt der Thüringer Bahn bei Bahnhof Sulza. (Rach E. S.chmib.)

mu, Unterer Bellenkall

T Terebratulakalk
mu, Oberer Bellenkalk
g Schaumkalkbanke

mm Mittlerer Muscheltalt, V Berwerfungen, h humusbede.

thal bis Camburg und von hier bis auf die Hohe von Mertendorf; noch am oberen Ende des Steudnitzer Thalgrundes nordöftlich von Dornburg treten ftarke Schichtenbiegungen zu Tage. Es soll hier jedoch nicht im einzelnen auf diese Störungen eingegangen werden, da die Darstellung, welche E. E. Schmid von denselben giebt, nicht mehr dem heutigen Standpunkt entspricht. Die hier vorliegenden tektonischen Berhältnisse verdienten es aber gewiß ebenso, einmal zum Gegenstand einer speziellen Studie gemacht zu werden, wie diejenigen bei Weimar und Gotha. — Die nördliche Fortsetzung der Muschelkalkplatte bis zur Unstrut und die Thüringer Grenzplatte jenseits berselben bis zum Tiesland weisen berartig verwickelte Berhältnisse nicht mehr aus.

Ehe wir auf diesen außersten ND. unseres Gebietes eingehen, empfiehlt es sich zuvor, den Gebirgsbau der breiten nordlichen Borftufe der Thuringischen Hochebene turz zu überbliden. Wir nehmen unseren Ausgang wiederum im NM.

#### VIII.

Der Gebirgebau bes nordlichen Borlanbes.

a) Die Gottinger Sente und bas Untere Gidsfelb.

Das Leinethal<sup>1</sup>) bietet in seiner nordsüblichen Erstreckung, wie dies schon mehrsach hervorgehoben worden ist, das typische Bild eines Grabeneinbruches. Das ideale Profil unserer Figur giebt eine Borstellung, in welcher Beise etwa die einzelnen Schollen gegeneinander verschoben worden sind. Obwohl die Spezialaufnahmen für dieses nordwestliche Grenzgebiet noch nicht veröffentlicht sind — es stehen noch aus die Blätter: Norten, Lindau, Göttingen, Baake, Reinshausen, Gelliehausen und Berlingerode —, ist doch das Leinethal seine hoff zum Objekt tektonischer Studien gewählt worden. Wir heben aus diesen Arbeiten Folgendes hervor. Es ist zu unterscheiden:

<sup>1)</sup> Anger dem folgenden Ibealprofil, welches der Schrift von J. D. Aloos, Entftehung und Bau der Gebirge, erläutert am geologischen Bau des Harzes, entnommen ift, vergleiche das längs des Nordrandes vom Meßtischlatt Göttingen entworfene Profil durch das Leinethal bei D. Lang, lleber den Gebirgsbau des Leinethales bei Göttingen, in Itchr. d. d. geol. Gef., 1880, S. 799—806. (Mit Tafel XXIX.)

- 1) das eigentliche Leinethal: die Leine mit ihren regenten und alteren 21lupionen:
- 2) die Leineebene:
- 3) die Blateaus und Abhange zu beiden Seiten ber Leineebene, gerriffen burch vorwiegend nordwestlich verlaufende Thaler und Schluchten 1).

Die Schichten ju beiden Seiten, im C. aus Oberem, im R. auch aus Mittlerem und Unterem Muschelfalf bestebend. find beiberseits schon von weit ber nach der Leineebene zu geneigt und zwar nabe ihrer Grenze immer ftarter. Die Mulbe, welche ber Muschelfalt zu bilden scheint, ift in der Mitte burchbrochen, indem die in der Leineebene anstehenden Gesteine durchmeg weit junger find als die auf bem beiderseitigen Plateau und den Abhängen; fie find durch Bruchlinien von biefen getrennt, also in die "Mulbensvalte" versenkt ober eingestürzt ?). Lettere erftredt fic, wenn auch stellenweise in andere Dislokationen übergebend, nach R. bis in die Gegend von Silbesbeim, nach G. will fie A. von Konen noch viel weiter verfolgen 3).

Die in ber "Leinethalspalte" ober richtiger in die Leineebene verfentt liegenden Gesteine, hauptsächlich Gipeleuper und Rhat, seltener Lias, bilden nun innerhalb diefer Muldenspalte einen Sattel, beffen Mitte aufgebrochen ift und von bem Leinethal selbst eingenommen wird.

Auf beiben Seiten ber Leine treten im N. die inneren Kanten ber Sattelflügel fcarf hervor; nach S. ju ift bies weit weniger ber Fall, da sie sich nach S. ber Thalrichtung

entgegen fenten; auch verhullen ausgebehnte Lehmbeden besonbers auf ber D.: Seite dieselben.



<sup>1)</sup> A. von Könen, Götting. Nachrichten, 1888, Rr. 9, S. 258 ff., und 1889, Rr. 4.
2) A. von Könen, Jahrb. d. geol. L.-Aust. für 1885, S. 53 ff.
3) A. von Könen, Göttinger Nachrichten 1886, Rro. 6, S. 196 ff. Nach S. will v. Könen den Zusammenhang mit der Rheinthalspalte direkt nachweisen können.

Die Sattelflügel selbst find auch noch von einer Anzahl von Brüchen in versichiebener Richtung zerstücklt, boch sind bieselben selten sichtbar, wie z. B. an der Straße nach Ellershausen in den Freiseschen Thongruben.

Biele Spalten nach ben Leinethalranbern zu find spater ausgefüllt worden, teils burch Senkung ber angrenzenden Gesteinsmaffen, teils durch sekundare Einstürze von Gipskeuper, seltener Rhatkeuper (Elliehausen) ober Lias (Göttingen, Lohberg bei Bovenden) 1).

Die Rander der Leinethalspalte sind keine einfachen, geraden oder gefrümmten Bruchlinien, sondern haben wiederholt Eden und Absaße; stets sind
sie in SD.-NW.-Richtung verschoben an solchen Stellen, wo in herzynischer Richtung verlaufende Störungen an die Leinethalspalte herantreten, wie namentlich zu beiden Seiten des Lutterthales auf der D.-Seite direkt im R. von
Göttingen.

Die RS.-Störung des Leinethales folgt auf kurze Entfernungen diesen RW.-Dislokationen, ist also junger als lettere, wie denn auch einzelne, nord-südlich begrenzte und abgeriffene Schollen eine Faltung und Knickung im Sinne der NW.-Richtung besitzen, welche sie vor dem Abreißen und Einstürzen erhalten haben, so der "Holtenser Berg" bei Lenglern, einige Fezen bei Elliebausen, der Bapenberg u. s. f.

Die Leinethalspalte ift nun auf beiden Seiten von Parallelspalten begleitet, teils von primaren, teils von sekundaren (lettere veranlaßt durch die Reigung der Schichten gegen das Leinethal hin). Primare Spalten find z. B. nördlich von Emmenhausen und westlich von harste, überhaupt nordöstlich und bstlich von Göttingen zu beobachten.

Außerhalb bes Leinethales machen sich bann bie NB.-Störungen mehr geltenb; eine Bruchzone verläuft aus bem Gebiet süblich von Kerstlingeröbesselb (Blatt Waale) in mehreren Spalten bivergierend teils direkt auf Göttingen, teils mehr norblich über Herberhausen nach Weende, teils etwas mehr süblich von Göttingen; ber süblichste Zweig erstreckt sich längs der Kleper (Kleperberg) und stellt eine Sattelknickung des Oberen Ruschellaltes dar mit Unterdrechung der Flügel in der Mitte und Ausschlung der "Sattelspalte" durch eingestürzte Gesteinsmassen 2).

Der SB.:Flügel (bie Kleper) fällt ziemlich fteil nach SB. ein, während der RO. Flügel zunächst nur flach geneigt ift und erst zur nächsten Schlucht, dem "Mollengrund", steil hinabsinkt, welcher durch eine kleine Mulbenspalte gebildet ist 3).

Es ist hier nicht der Ort, auf die Einzelheiten dieser RB.-Störungen in der Gegend von Göttingen näher einzugehen, zumal die betreffenden Blätter der geologischen Spezialkarte noch nicht ausgegeben sind. So stellt z. B. der "Butterberg" am Lutterthal einen zerrütteten Wellenkalkstreisen dar. Besonders verwickelt sind diese Verhältnisse im W. des Leinethales. In die gesunkenen

<sup>1)</sup> Andeutungen über den tektonischen Bau enthält anch 3. G. Bornemann, Ueber die Liaksormation in der Gegend von Göttingen, Inaug.-Diff., Berlin 1854. (Mit Kärtchen und Brofilen bes Leinethales.)

<sup>2)</sup> Berwerfungen am Dainberg und an ber Meper waren zuerft beobachtet worben ; 2. v. Seebach erfaunte die RS.-Berwerfung am Sainberg.

<sup>3)</sup> A. von Könen, Gött. Nachr. 1888, Nr. 9, und Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1887, S. XLI u. XLII.

Teile ift meift Gipeteuper eingestürzt. A. von Ronen ift ber Meinung, bag die Spalten. ..ebenso wie diejenigen im gangen mittleren Deutschland in der letten Balfte ber mioganen Tertiargeit fich gebildet haben" 1).

Eine bervorragende Schichtenstörung im D. der Leinethalspalte durfen wir jedoch nicht unbeachtet laffen, da dieselbe das Gebiet mehrerer Destischblätter burchichneidet: es ift dies die fogen. "Bremfer Storung". Bon ben gablreichen Störungen des Unteren Gichofeldes, welche, wie erwähnt, als Barallelspalten mit dem Leinethalaraben in engem Ausammenbang steben, ift diese die bedeutenofte "): fie durchschneidet die Blatter Gelliehausen und Baate, sest sich aber nach R. und nach S. noch weiter fort.

Bon S. tommend, giebt fie fich (auf Bl. Gelliebaufen) oftlich vom Dorfe Robrberg am Beinebrint, bem Großen Seeberg am Dorf Bremte und bem Efcheberg vorüber in bas Thal zwifden Blumenthalsberg und Dibichsberg. Auf biefer gangen Strede ift Rot aeaen Mittleren Buntfanbstein verworfen. Beim Altentaifer (Bl. Baate) ift bie Berwerfung wieber beutlich zu beobachten, ber Rusammenbang bis babin mabriceinlich. Am Bengftberg erleibet fie, mutmaglich burch eine Querverwerfung, eine ftarte Mb. lentung nach D.; bann wendet sie sich am Dachsberg wieber nach R., bezüglich RD., läuft durch das Thälchen zwischen Mittels und Langenberg, schneibet die Schwechausener Biefen, zieht fich am Abhang ber Ruchslöcher entlang, burchquert zwischen Cherabten und ber Domane Rabolfshausen bas Auethal und verläuft wahrscheinlich über Borzeleck und Streit und durch bas Sauthal nach Werthausen (auf Bl. Lindau). Wo dirette Aufichluffe fehlen, ist bas Borbandensein ber Berwerfung burch steiles Einfallen ber Schichten besewat.

Diefe "Bremter Berwerfung" bilbet vom Subrand bes Blattes Gelliehaufen bis Bremte die öftliche Bearenzung einer Grabenverwerfung. Der Bestrand bes Grabens wird burch eine Brucklinie gebildet, die vorwiegend nördlich am B. Abhang bes Rohrberges entlang, bann mehr norböftlich burch ein Thalden im Suttenbola nach Nichenrobe verläuft und jenseit vom Dorf am Moncheberg burch Lehm verbectt wirb. Bahricheinlich bilbet eine Berwerfung am D. Dang bes Cicheberges bie Fortfepung, fo bag ber Graben fich hier an ber Bremter Bermerfung austeilt.

Die ganze Rot: und Ruscheltaltvartie füblich Bremte ist also eingefunten und zwar 3. Z. terraffenformig. -

Gut unterrichtet find wir nun wieder über den Bau des Dhmgebirges und ber fogen. Eichefelber Grenzbobe, fomie ber Bleicherober Berge im R. Des Wipperthales 3).

<sup>1)</sup> Götting. Rachrichten 1888, Rr. 9. Mit der Frage nach der Zeit, in welcher die Einsenfung des Leinethales sich vollzogen hat, beschäftigt sich auch D. Lang, a. a. D., S. 805 n. 806. Er kommt zu dem Resultat, daß dieselbe vor dem Ansbruch der westlichen Basaltkuppen (Bramburg, Gräfiche Burg, Hoher Hagen) noch nicht vorhanden war. Die Funde diluvialer Sängetiere in den Leineschottern beweisen seine Existenz zur Diluvialzeit. Die Entstehung fällt in die Zeit zwischen Ablagerung der oligozänen Sande und die Diluvialperiode.

2) Th. Ebert, Mitteilungen über die Ansnahme auf den Bl. Baate und Gelliehausen, Jahrd. d. geol. L-Anst. für 1887, S. XLII u. XLIII. Die zahlreichen Berwerfungen im D. der hier natzer ausgesührten "Bremter Berwerfung" sind schwierig zu versolgen, da sie in der unteren Abteilung des Mittleren Buntsandsteins verlausen.

3) Das anne Ohmsehirae im m. S. dat L. B. Narnemann hereitä i. R. 1852 ziem-

<sup>5)</sup> Das gange Ohmgebirge im w. G. hat J. G. Bornemann bereits i. J. 1852 ziem-lich eingehend geschilbert (R. 36. f. Min. 1852, S. 1—34).

## b) Das Dhmgebirge i. m. G. und bie Bleicherober Berge.

Die Bleicherober Berge bilden noch eine geschlossene Gruppe, welche durch einzelne isolierte Pfeiler mit dem schroff abfallenden, scharf umgrenzten Ohmgebirge in Berbindung sind 1): Saarburg und Subenberg schlagen hier gleichsam die Brude vom Ziegenruck, dem westlichsten Ausläuser der Bleicheroder Berge 2), zum Ohmgebirge; im R. ragen die Zinnen der isolierten Sasen burg auf, auch wie Haarburg und Hubenberg ein letzter Rest der schon weit sortgeschrittenen Abtragung dieser Gegend.



Fig. XLVI. **R**reibe im Ohmgebirge. (Rach **R**. v. Seebach.)

Dreide (Cenoman)

# Kenper

Das Dhmgebirge ftellt trot feiner größeren relativen Sobe ein Beden bar, dessen Muldentiefstes von SSB. nach NND. verläuft und außer einer langgezogenen Reuperscholle, welche von Borbis bis Raltohmfeld reicht, nach Raltohmfeld zu die früher erwähnte Kreideablagerung ber Cenomanstufe por vollständiger Abtragung bewahrt hat 3). Genau gleichlaufend mit der Langsachse Dieser Mulde ziehen fich vom Ohmgebirge fentrecht auf die allgemeine Streichrichtung des harzes zwei weitere Mulden bin, die eine nach SSB. zum Dun, die andere nach NND. über Holungen, lettere ebenfalls mit eingeklemmten Rreibesedimenten erfüllt; diefelbe reicht über den Gonnenftein und den Georgeberg bis

nach Weißenborn; der Iberg und die Ellerburg stellen die letzen Ruschelfalkluppen dieses Zuges dar, welcher zulest fast nordsüdliche Richtung annimmt ). Derselbe ist offenbar wieder die herauspräparierte Ausfüllungsmasse einer breiten Spalte oder eines Grabens im Buntsandstein, denn der Mittlere Buntsandstein ist ungestört gelagert: seine horizontalen Banke schneiden an den steilgeneigten jüngeren Schichten ab; auf einer langen Strecke liegt der Obere Wellenkalk in ein und demselben Niveau mit dem Mittleren Buntsandstein ), in die Spalte sind zweisellos die jüngeren Schichten, Mulden bildend, bis zu einer wechselnden Tiese eingesunken. Gerade hier bei Gerode wurde am Hopsenberg die Kreide zuerst i. J. 1847 ausgesunden und bald darauf von J. G. Bornemann beschrieben.

<sup>1)</sup> Bergl. die Bl. Gr.-Reula und Rieber-Orichla.

<sup>2)</sup> Auf Blatt Worbis.

<sup>3)</sup> R. von Seebach, Erl. zu Bl. Worbis, S. 5. 4) Bergleiche Losse offens Harzkarte, welche s. das Ohmgebirge noch mit umfaßt, ferner die Blätter Gieboldehausen, Gerode und Worbis. 5) R. von Seebach und O. Speper, Erl. zu Bl. Gerode, S. 12.

<sup>6)</sup> Renes Jahrb. für Mineralogie, 1851, S. 815 (Briefliche Mitteilung), und 1852, S. 1 ff.



Fig. XLVII. Mulbenförmige Einlagerung von Rot (so), Unterem nebst Mittlerem Muscheltalt und Kreibe der Cenomanstuse in den Mittleren Buntsandstein bei Gerode (Grabeneinbruch). Rach D. Speger.

Liegt hier wieder eine hochinteressante geologische Urkunde in einem ehemaligen Graben ausbewahrt vor und bezeugt die gewaltigen Beträge der Abwaschung, so ist andrerseits die ebenfalls isolierte Reuperscholle bei Kirchohmseld im Sachsenthal, welche das Liegende der Plänerschichten bildet, gleichsalls ein anderer solcher Beleg; dieselbe ist durch eine weitere Scholle am Südrand des Blattes Nieder-Orschala mit dem Reuperbeden von Mühlhausen im S. noch einigermaßen verbunden; auch sonst wurden in der Nachbarschaft durch Giebelhausen noch Reste von Reuper ausgesunden, welche die weitere Berbreitung des Reupers nach R. zu bezeugen 1). Es sind dies Roteisensteinknollen von Haselnuß- die Walnußgröße, welche bei Urbach und über einen großen Zeil des Oberen Muscheltalts ausgestreut die nach Holzthalleben und die Gegend von Groß-Brüchter gefunden wurden.

Die Mulde des Ohmgebirges besitht, wie erwähnt, auch nach S. zu eine Berlangerung; es ist dies die Leinefelder Mulde, welche von Stadt Borbis über Breitenbach bis Gernrode eine Muschelkalkbrude nach dem Plateaurand des Dun zu bildet.

#### o) Das Riffhaufergebirge und feine Auslaufer.

Dem Laufe der Wipper und helme folgend, tritt uns hier inmitten weitausgebehnter Buntsandsteingebiete die bedeutendste tektonische Erscheinung wohl des ganzen Raumes zwischen Thüringerwald und harz entgegen, das kleine, isoliert aufragende Kiffbauser gebirge. Schon viel weiter westlich machen sich im S. von Rordbausen mehrere in herzynischer Richtung angeordnete Sättel und Mulden in dem von den Orten Rlein-Werther, Sundhausen, Uthleben, hann und dem Scherrn südlich von Groß-Wechsungen umschlossenen Buntsandsteingebiet bemerklich, welche als die westlichsten Wirkungen der Störungen im Bereiche des Kiffhauser gelten dürfen: die Aufrichtung der Sandsteinschichten steigert sich hier bisweilen bis zur Zerreißung des Zusammenhanges 2). Weiter nach O. beginnt

bis 34, mit Tafel; K. von Seebach, Rachr. b. Königl. Ges. b. Wiss. zu Göttingen, 1868, S. 128.

<sup>1)</sup> R. Giebelhaufen, Erl. ju Bl. Groß-Reula, S. 4.

<sup>2)</sup> H. Ed, Erl. zu Bl. Hann, S. 5.

bei Auleben bereits der Zechstein, dann beim Borwert Rumburg auch das Rotliegende.

Im Riffbausergebirge liegt ein Rest der uralten mittelbeutschen Alpen vor und: es bildet den nördlichsten für und erkennbaren Teil von deren archäischen Massen (S. 94). Im N. finden wir die früher besprochenen kristallinischen Schiefer und Eruptivgesteine; auf diesem Grundgebirge wurden dann die jest in den höheren Teilen der Kiffbäusergruppe zu Tage tretenden Schichten des Rotliegenden abgelagert. Die Einheitlichkeit des Rotliegenden ist bier eine febr große. Da in den oberen Borphyrkonglomeraten die jungeren Borphyre von Salle als Geschiebe gablreich vortommen, so tann an eine Ginschwemmung dieses Erofions materiales von D. ober SD, ber gedacht werden 1).

Die Schichten des Rotliegenden fallen schwach gegen S. ein; nach bem Subfuß bes Gebirges bin macht fich im allgemeinen eine ftartere Reigung ber Schichten bemerkbar. Ebenso ist es bei dem übergreifend aufgelagerten Zechftein: letterer neigt fich namentlich nach 2B. zu ftarter. Die Aehnlichkeit mit dem Schichtenbau an den Harzvorbergen ist so groß, daß die Annahme einer ursprünglich burchgebenden Ausdehnung ber Bechsteinschichten vom barg über die jezige Goldene Aue und das Kiffhäusergebirge hinweg nicht zu bezweifeln Es erfolgte aber eine gewaltige Berfenkung ber Schichten in einen Grabenbruch zwischen Sarz und Riffhausergebirge, welche ben über dem Bechstein abgelagerten Buntsandstein in das Niveau des Grundgebirges brachte. Die Buntsandsteinschichten wurden vom Riffbausergebirge ganglich und in den boberen Teilen auch noch die Zechsteinschichten allmählich hinweggewaschen und so die tieferen Schichten des Rotliegenden bloßgelegt, welche natürlich auch bereits einer starten Abtragung ausgesett waren, wie die vielen Erofionsprodufte der Goldenen Aue zeigen. Nur im S. ist die Abtragung noch nicht bis zum Rotliegenden vorgedrungen; hier liegen daber die Zechsteinschichten noch in großer Ausdehnung zu Tage, brechen aber am Schluß an einer unbedeutenden Berwerfung ab, welche von Frankenhausen aus nach 2B. bis Rottleben reicht, nach D. zu jedoch bald aufbort: die steile Stellung eines schmalen Streifens der Tertiärformation macht die Störung kenntlich und zeigt, daß Tertiärs schichten an ihr beteiligt find; am auffälligsten ift dieselbe in Frankenhausen selbst beim Bergleich ber am Ruß des Hausmannsturmes zu Tage ausstreichenden Stinkschiefer des Zechsteins mit der durch das Bobrloch festgestellten Tiefe derfelben 3).

Somit ist also auch die Thalbildung auf der Güdseite des Riffhäusergebirges eine Bersenkungserscheinung, bei welcher die

<sup>1)</sup> Ueber bas Riffbaufergebirge f. bie Bl. Beringen, Relbra, Frantenhaufen und Artern, sowie die Profile von Fr. Moeft a. — Ueber das Porphyrmaterial im Rotliegenden s. die Erl. zu Bl. Kelbra, S. 6—8. Bergleiche auch die altere Arbeit von Girard, Ueber den Ban des Kiffhäusergeb., R. 3b. f. Min. 1847, S. 687 ff.

2) Bergleiche die Begleitnote zu den Profilen, Bl. Kelbra, S. 54, serner die Profile und

Rarten.

<sup>3)</sup> Die naberen Angaben über die Bohrungsergebniffe find im Anhang ju Blatt Frankenhaufen, G. 32 ff., mitgeteilt.

Auswaschung von machtigen Steinfalg- und Gipslagern der Zechsteinformation eine bedeutende Rolle gespielt haben mag 1).

Einen Ueberblic bes gesamten Schichtenaufbaues gewähren die beiden von der geologischen Landesanstalt veröffentlichten Profile2), namentlich tritt das Berhältnis des Kiffhäusergebirges zu den beiden Distolationsthälern im R. und S. auf ihnen sehr schon hervor, weil die Profile ohne Ueberhöhung ausgeführt wurden.

Das kleinere Profil ist vom Golbenen Mann 3) bei der Rothenburg im R. bis zur Auine Falkenburg über der Barbarossahlle nach dem S.: Rand gelegt; das größere reicht aber vom Harz bei Questenberg (auf Blatt Schwenda) über den Kisspauser bis Frankenhausen und von hier mit einer etwas veränderten Richtung über die Hauser bis himmeg bis in das Thüringer Beden hinein; das Südende liegt bei Ottenshausen (auf Blatt Kindelbrück). Die Aenderungen hinsichtlich des Grundgebirges, welche von E. Dathe herrühren, konnten auf den beiden Prosilen nicht mehr berücksichtigt werden.

F. Moesta hat nun die Sprunghöhe der Hauptverwerfung am N.-Ende des Kiffhäusergebirges zu bestimmen versucht; dieselbe ergiebt sich annähernd aus der Mächtigkeit der Buntsandsteinsormation im Thale von Sittendorf unter der Rothenburg und dem Abstand bis zu derzenigen Höhe über dem heutigen Gesbirge, bei welcher der Buntsandstein austreten würde. Moesta nimmt den zu Tage liegenden Mittleren Buntsandstein zu 170 m mächtig an, den darunter liegenden Unteren zu 190 m, so daß hiernach die Zechsteinsormation in 340 bis 380 m Tiese unter der Thalsohle lagern würde. Letztere in das Niveau der heutigen Zechsteinablagerungen auf die Höhe des Kisspäusergebirges gehoben, ergiebt für die Berwerfung eine Sprunghöhe von 750 m 4).

Die Berwerfungetluft selbst ift durch nachgestürzte Schichtentrummer in unregelmäßiger Lagerung ausgefüllt; es find z. B. die steilstehenden Feten der Zechsteinformation in dieselbe eingeklemmt 5). —

SD. vom Riffhauser treten noch an mehreren Stellen einzelne Refte ber Bech ftein formation, teil weise auch des Rotliegenden hervor, mithin hat sich die Einsenkung noch weiter nach SD. hin vollzogen; hier haben jedoch die in höherem Niveau stehengebliebenen Zechsteinschichten der Abtragung nicht den Widerstand geleistet, wie die harteren Schichten des Rotliegenden am Riffhauser; sie sind daher größtenteils von der Obersläche verschwunden, ja die Rollen sind hier geradezu vertauscht, indem der abgesunkene Buntsandstein hier als Er-habenheit mit gebirgsähnlichem Abfall erscheint in der Wuste und dem Ziegel-

<sup>1)</sup> Erl. zu Bl. Frankenhausen, S. 1. Diese relativ unbedeutende Spalte ift auf dem Brofil (Tafel II) nicht dargestellt.

<sup>2)</sup> F. Moefta, Erl. zu Bl. Kelbra.
3) Der "Goldene Mann" war ein burch die Steinbrecherarbeiten seit langerer Zeit schon beseitigtes Steingebilde auf der d. Wand der jeht sehr erweiterten Felkschlucht des Steinthales; im Glanze der Abendsonne glich die weithin sichtbare Klippe einem das Felsenthor bewachenden Riesen (Erl. zu Bl. Kelbra, S. 2).
4) Die Schichten des Buntsandsteins im Thale bei Sittendorf sind noch um das Maß der

<sup>4)</sup> Die Schichten bes Buntsandsteins im Thale bei Sittendorf sind noch um das Maß der nachträglichen Steinfalz- und Gipsauswaschungen mehr gesunden. Bergl. Bl. Kelbra, S. 56. 5) Bl. Kelbra.

rodaer Forft einerseits, ben Boben ber Finne andrerfeits; an Stelle ber einftigen Erbebungen find durch die ftarte Abtragung größtenteils Bertiefungen im jegigen Relief vorbanden; wir haben es also mit einem "Aufbruchbecken" zu thun 1). Die erhaltenen Reste des älteren Gebirges find folgende:

Bei Artern ist am Rirchhof noch eine ansehnliche Bartie Gips erhalten geblieben; er gebort bem Oberen Bechftein an, boch bilben bie Gipfe bes Oberen Bechfteins immer nur einzelne größere ober kleinere Teile, welche, burch ben auf lotale Auswaschungen zurudzuführenden Busammenbruch ber hangenben Bechstein= und Buntsandsteinletten und nachfolgende Entrindung bloßgelegt, infelförmig aus ben jüngeren Schichten, hier bem Unteren Buntfandftein, bervorragen 2).

An anderen Stellen, wie um Ichftebt, treten burch bie unterirbische Auswaschung ber Gipfe betrachtliche Erbfalle auf. Bei Artern liegt unter bem Gips bes Oberen Bechfteins im Mittleren Bechftein ein etwa 130 m machtiges Steinfalzlager; aus

ibin entspringt bie bortige Soolquelle 3).

Eine Berwerfung laßt fich swifden Esperftebt und Ichftebt im G. bes Ichftebter Baches bis in ben Buntfanbftein verfolgen; auch norblich von bem genanten Bache ver-

läuft eine Dislotation, spigwintelig jum Streichen ber Schichten 4).

Ein recht beträchtlicher Reft ber einstigen Erhebung ift ber Bottenborfer Soben: zug, eine von NB. nach SD. sich hinziehende, elliptische Ruppe von 2000 Schritt Lange und 800 Schritt Breite 5) gwischen Erbmannsborf und Bottenborf; Gefteine bes Rotliegenden erscheinen hier neben ber Rechsteinformation und haben ber Abtragung beffer wiberstanden als lettere. Rach RB. gebort noch ein burch Diluvialmaffen von ihr ab: getrennter Bugel zwischen Schonewerba und Ralberieth bazu; an biefer Stelle ift jeboch nur Bechftein vorhanden; endlich tritt noch weiter nach SO. jenseit Rogleben eine burch Anschwemmungen des Sulzebaches in zwei Teile geschiebene Bechsteinscholle hervor: auf bem Steilrand ihres weißen Gipeberges erhebt fich Burg Benbelftein 6).

hier erst erreicht das mit der Erhebung des Riffhäusergebirges jusammenhangende hervortreten der alteren Schichten seinen Abschluß nach SD. zu. Die haupterbebung dieser aus dem diluviglen und alluviglen Schwemmland aufragenden Schollen permischer Gesteine bildet jedoch ber Spatberg im N. von Bottendorf; es ziehen sich an ihm die Zechsteinschichten rings um die des Rotliegenden in ber Mitte der Ruppe. Letteres ragt jedoch nicht als einzelne Ruppe aus dem Zechstein bervor, sondern bildet ein Hufeisen, deffen südlicher Teil den nördlichen an Umfang bedeutend übertrifft 7).

1) A. Pend, Das Deutsche Reich, S. 326, und oben S. 245. 2) In der Gipsmasse am Rirchhof zu Artern ift ein großer Gipsbruch angelegt. Erl. zu Bl. Artern, S. 4.

6) Bl. Biehe.

<sup>3)</sup> Die Ergebniffe der 1831—1848 von ber preußischen Bergbeborde ausgeführten Bohrversuche sind im Anhang A zu Blatt Artern mitgeteilt. Die Soolquelle auf bem Kirchhof von Artern liefert in ber Minute 120—180 Aubiffuß Soole, beren Salzgehalt 8,25 % beträgt. Sie hat die Grundung der Saline und des Soolbades veranlaßt.
4) F. Moesta, Erl. zu Bl. Artern, S. 5.
5) B. Dames, Erl. zu Bl. Ziegelroba, S. 2 und 5—7.

<sup>7)</sup> Bergl. Erl. ju Bl. Ziegelroda, S. 5-7, und ben Anhang. 2B. Dames führt die tuppenförmige Lagerung auf eine Bebung bes Rotliegenden jurfid, "welche bie auflagernden Schichten erst hob und bann burchbrach". Die Lagerungsverhältniffe am Luftfattel des Spatberges werben eingehend beschrieben. Aus den im Anhange gemachten Mitteilungen geht hervor, daß der hier langezeit eifrigst betriebene Aupferschieferbergban gablreiche Schichtenstörungen aufgedeckt bat, sog, "Ruden", in ber Längerichtung der Zechsteinmulde zwischen den beiben Aesten des Hufeisens, welches vom Rotliegenden gebildet wird. Diese "Ruden" weisen annahernd saigere Sprung-

Abgeseben von diesen letten Ausläufern der Riffbausergruppe find vermische Schichten erft wieder in der füboftlichen Kortfenna bes barges im fogen. bornburger Sattel angutreffen, welcher jungenartig in gleicher Richtung wie bas Riffbaufergebirge gegen bie .. thuringische Grenzplatte" ju fich porfchiebt. Die bier vorbandenen Lagerungsverbaltniffe geboren jedoch bereits dem Mansfelder Grenggebiet an. In Rurge fei Folgendes bemertt 1).

## d) Der "hornburger Sattel" ober bie Thuringer Grenghobe.

An das öftliche Ende des alten Sargaebirges legt fich junachft eine wellige hochebene nach SD. bin vor, in der Richtung von Annarobe nach Blankenheim und Rlofterrode 2). Bon diefer aus Dberem Rotliegenden gebildeten hochebene gebt nach ND. und GB. eine von den jungeren Formationen eingenommene Abdachung aus; die Hochebene entspricht also einem nach SD. ftreichenden Sattel, welcher eine Fortsetzung im großen born burger Sattel ober bem Bischoferober Sobenzuge findet 3) (Seite 71).

Entblokt ift das Rotliegende fast nur an den Gehangen des Bischoferoder Sobenzuges, auf dem Rucen ist dasselbe durch Log verbeckt. Die Schichten liegen hier fast horizontal oder haben dem Gehänge entsprechend eine flache Reigung, nur an einigen Stellen, wie im R. von Rothenschirmbach und am Otterberg im R. von Gornburg, nehmen fie eine steilere Reigung an 4). Sinaeaen find bie am Rande auftretenden Bechfteinschichten meift fehr fteil, ja fast fentrecht gestellt und burch Berwerfungen in GB. - ND. - Richtung abgeschnitten b). Auch zwischen Rlofterrode und Bornftedt muß eine bedeutende Berwerfung stattgefunden haben, welche sich hier auch durch die ziemlich schroffe Thalbildung kundgiebt 6).

# o) Die Thuringer Grengplatte (Blateau von Querfurt).

Auf der weiter nach GD. ju fich weithin ausbreitenden fogen. Thuringischen Grenzplatte find die Schichten sehr regelmäßig gelagert: von dem Steilrand zwischen Querfurt, Steigra und der Bobe von Bicheiplig und Freiburg a. U. im G. neigen fich die Schichten einerseits den Mansfelder Geen,

flüfte auf, welche das Kupferschieferstöz um 3—63 m verwersen. Biele Quersprünge zerreißen dasselbe außerdem "gleichsam in taselsörmige Stüde". Es ist daher an ein staffelsörmiges Absinten des Zechsteins zu denken; die Denndation hat dann bis auf das tiesere Kotliegende zurückgegriffen. Schon vor 1689 ging hier Bergdau um, von 1749—1848 besaß die Familie von Einsted das lebhaft betriebene Berg- und Hattenwerk.

1) Bergleiche besonders die Blätter Mansselb, Riestedt, Eisleben und Schraplau und Lossens leberschäftstarte des Harzes (Destliche Hälfte).

2) E. Layser, F. Woesta und E. Weiß, Erl. zu Bl. Mansseld, S. 1.

3) Bl. Niestedt und Al. Schraplau

<sup>3)</sup> Bl. Riefledt und Bl. Schraplau.

<sup>3)</sup> Bl. Riestebt und Bl. Schraplau.
4) D. Speher, Erl. zu Bl. Schraplau, S. 8.
5) Bon diesen auf Blatt Schraplau angegebenen Berwersungen, besonders der ausgedehnteren im RB. von Hornburg, ist im Text nicht aussilhrlicher die Rede. — Jur Bervollständigung der Lagerungsverhältnisse im Gediete der nach ND. zu gelegenen Mansselber oder Gisteber Seen sei auf einen Barallessattel zum Bischoskroder Höhenzug hingewiesen, welcher in der Richtung des Süsen Sees von Aseleben über Teutscheuthal nach SD. im Buntsandstein verläust (K. von Fritsch, Erl. zu Bl. Teutschenftal, S. 3). Derselbe scheide die Liestauer Ruscheltaltnunde im ND. von der Espersted-Kulenburger im SB.
6) D. Speher, Erl. zu Bl. Riestedt, S. 3.

gegen ND., andrerseits ben Riederungen der Sagle zwischen Beißenfels und der Gegend von Salle nach D. ju 1).

Un bem foeben bezeichneten Steilrand tritt ber Duscheltalt überall beroor, mabrend er auf dem Blateau selbst größtenteils von Diluvialgebilden und an verschiedenen Stellen unter Diesen nochmals weithin fich ausdehnenden Tertiarichichten verhüllt ift. Manche Blätter, wie g. B. Schafftedt ober Freibura. find fast nur vom Diluvium eingenommen, bochftens die Alufeinriffe schließen hier ben festen Untergrund auf.

Im SB. bes Unstrutdurchbruches durch die hier weit nach RD. vorgeschobene Muschelkalkplatte treten sodann (auf Blatt Raumburg) mit der Annäherung an den Bag von Rofen bereits jene verwidelteren Lagerungeverhaltniffe bervor, welche oben S. 275 erwähnt find.

Die Tertiärschichten nehmen trop ihrer weiten Berbreitung für die Ausgestaltung der Reliefverbaltniffe eine nur untergeordnete Stellung ein.

Dieselben ruben im östlichen und nordöstlichen Thüringen meist unmittelbar auf Buntfanbftein auf: burch Absentung ift g. B. in ber Gegend von Raumburg ber thuringifche Triasboden mit feiner Unterftufe, bem Buntfanbstein, in bas Riveau bes Tieflandes gekommen, durch Abrafion find häufig die oberen Stockwerke der Trias verschwunden, ober nur einzelne Schollen von Muscheltalt noch erhalten, wie ber Bellentalt ju beiben Seiten bes Bethauthales. Die oligogane Brauntoble lagert baber auf Buntfanbstein, ift meift jedoch verbedt vom Diluvium. Im allgemeinen treten bie Brauntoblenschichten nicht in höherem Niveau auf. "Das Unter-Oligozan (die Brauntoblenformation) hat augenscheinlich wellige Bertiefungen ber vorher zu einer fanft undulierten Ebene gestalteten Landschaft ausgefüllt und so zur weiteren Rivellierung berselben beigetragen" 3). Die Bauptmaffe ber Brauntoble liegt bier im RO., nach R. v. Fritio in ungefahr 100 m jegiger Meereshohe. Reichen triabifche Schichten fo boch empor, fo ift die Brauntohlenformation meift unvolltommen entwickelt und fullt baber tleinere Mulben und Bertiefungen aus. In den tieferen Lagen, b. h. unter 100 m Höhe, herrschen zumeist wieder triadische oder altere Massen (nordlich von Halle) vor, doch ift in ber Gegend von Amsborf und Ober-Röblingen eine erhebliche Entwickelung ber Brauntohlengebilbe noch in tieferem Niveau als 100 m vorhanden 4).

Die Lagerung berfelben ift meift eine wenig geneigte bis ebene, nur lotale

Lagerungestörungen find beobachtet 5).

Trop gegenwärtiger Trennung burch triadische Maffen ober bie Thalbilbung sind bieselben ursprunglich hier im RD. in einem zusammenhangenben Baffer: beden, mahricheinlich fogar im Deere gebilbet, beffen Ablagerungen inbes jum größten Teil schon vor der Diluvialzeit durch Erosion wieder abgetragen worden find 6). Doch find teine Spuren von ben vorbiluvialen Erofionerinnen mehr anzugeben ; es fcheint, als habe bei Beginn ber biluvialen Abfate eine gleichmäßigere Gbene als in ber Oligogan-

<sup>1)</sup> Bergl. außer ben Blattern Eisleben, Rieftebt, Schraplan befonders noch bie Blatter Tentidenthal, Querfurt, Schaffiebt, Freiburg, Raumburg und Stofen. Die Blatter Salle, Merfeburg und Beigenfels find noch nicht erfchienen.

<sup>2)</sup> Berhandt. d. Bert. Gefellsch. f. Erdt. 1891, S. 481. 3) R. d. Fritsch, Ert. zu Blatt Teutschenthal, S. 8. 4) Ebenda, S. 4.

<sup>5) 3.</sup> B. in ber fistalischen Grube Langenbogen auf Bl. Teutschenthal, a. a. D., S. 4; vergleiche das Profil der Brauntohlenschiedten auf Blatt Artern u. s. w. 6) Ebenda, S. 4. E. S. Sch mid, lleber das Bortommen tertiarer Meerestonchplien bei Buttfiedt in Thiltringen (Itsar, d. d. geol. Gel. 1867, S. 502). D. Speher berichtet (Erl. ju Bl. Querfurt, G. 13) fiber berartige Funde bei Leimbach.

Durch Salle fest eine ausgebehnte Berwerfung hindurch; Diefelbe schneibet bie alteren Schichten im R. von ber Trias im S. ab. Die sublich liegenben Schichtenteile find eingefunken, fo daß bas Rarbon burch die Bobrlocher von Durrenberg und Solabebach erft in erheblicher Tiefe angetroffen ift. Die Bermerfungsspalte felbft öffnet ben aus ber Tiefe hervortretenben Soolquellen, benen Salle Ramen und Entstehung verbantt, ben Beg jur Oberfläche.

Die Tiefbobrungen in ber Umgegend von Salle baben mefentlich gur Rlarung unserer Renntnis bes Gebirgsbaues beigetragen. Das tieffte biefer Bobrlocher, bas bei Solabebad, ift jugleich bas tieffte Bobrloch ber Erbe : es befint bie Tiefe von 1748 m2).

# Cinundywanzigstex Kapitel.

### Die jüngere Certiärzeit und die Quartärperiode.

Wir haben nunmehr die Entwickelung des thüringischen Bodens verfolgt bis ju jenem Abschnitt der alteren Tertiarzeit, in welchem die Grundzuge der beutigen Bodengestalt sich berausbildeten. Es erübrigt noch, auf die Beränderungen hinzuweisen, welche seitdem eingetreten sind.

- 1) Mit den bedeutenden Senkungen in den Borlanden hängt vielleicht ein von manchen Seiten behauptetes nochmaliges, wenn auch nur furzere Beit anbauerndes Bordringen des Meeres gur Mitteloligogangeit gusammen, doch mag basselbe nur die tieferen Gegenden überbedt haben. Un urfprunglicher Ablagerung &ft elle find überhaupt mitteloligogane MeereBablagerungen bis jest noch nicht aufgefunden worden, man tennt nur dabin gehörige Meerestondylien aus einigen Diluvialsanden von Thuringen 3).
- 2) Belde gewaltigen Betrage die Abtragung feitdem in den folgenden Aeonen erreicht hat, dafür haben wir besonders aus dem südlichen Borland eingebende Untersuchungen; wir haben bier aute Anhaltspunkte durch die Basaltgesteine Gudthuringens.

Im Anschluß an die von ihm naber erforschten Störungen im Rreis Schmaltalden bat S. Buding für ein bestimmtes Gebiet die Betrage der allgemeinen Abtragung ziffermäßig zu bestimmen versucht. Die in den oben beschriebenen Störungen erhaltenen Muschelkalkreste beweisen die frühere große Ausbreitung berfelben in folden Gebieten, in welchen beute nur Buntfandstein zu finden ift: wir haben uns in dem letteren nicht nur die Thaleinschnitte ausgefüllt zu benten, sondern haben auch noch ein mächtiges Schichtenspftem von Buntfandstein und Muschelkalt barüber zu erganzen. S. Buding bat nun für jenes Gebiet Minimalmerte ber Abtragung berechnet, aber

<sup>1)</sup> R. v. Fritsch, a. a. D., S. 4.

<sup>2)</sup> F. Be picklag, Kilbrer bon Halle, S. 15. 3) Bergl. E. E. Schmib, Ueber bas Bortommen tertiarer Meerestonchylien bei Buttfiebt i. Th. Itor. b. b. geol. Gef. XIX, 1867, S. 502 ff.

auch diese sind noch von erstaunlicher Größe. Rach ihm darf man aus dem Auftreten der Wellenkalte zwischen dem Kleinen Dolmar und dem Kapenstein, dann weiter nördlich am Steinkopf bei Helles den Schluß ziehen, daß einst eine zusammenhängende Wellenkalkdese vom Kleinen Dolmar bis in die Segend von Helles reichte, welche Köt und Mittleren Buntsandstein überlagerte. Diese Ablagerung hing zweisellos mit dem Muschelkalk vom Großen Dolmar bei Meiningen zusammen; er verbreitete sich andrerseits auch nach W. bis Wasungen, da hier eine tief eingesunkene Partie von Wellenkalk erhalten blieb; ebensowenig kann der Jusammenhang dieser Muschelkalkdese auf der rechten Werraseitet mit der Muschelkalkmulde im W. der Werrazwischen Kohrdorf und Urnsbausen, sowie mit dem Muschelkalk bezweiselt werden, welcher unter dem Basalt des Bleß, der Stosselätuppe, bei Roßdorf auftritt 1). Merkwürdig ist auch eine im Basalt von Bizeroda auftretende Scholle von Buntsandstein und Ruschelkalkdese 2).

Das Gebiet umsaßt ca. 80 qkm: es wird begrenzt im Besten von der Werra zwischen Balldorf bis Wernshausen, im Norden von Schmaltalbe und dem Thal der Stille, im Osten vom Schwarzathal von Steinbach-Hallenberg bis Schwarza, im Süben durch eine Linie von Schwarza über Megels nach B. hin.

Die Summe der hier durch die jetigen Thalbildungen fortgeführten Massen beträgt mindestens zwischen 4 und 5 Milliarden obm Sandstein (4495 Millionen obm). Dazu kommen die über den heutigen Thalrändern verschwundenen Gesteinsmassen: 6555 Millionen obm Sandstein, 8131 Millionen odm Not, die Mächtigkeit zu 75 m gerechnet, und 7047 Millionen odm Muschelkalt, die Mächtigkeit die zu den Terebratelbänken zu 65 m gerechnet; im ganzen wurden also mindestens 26228 Mill. odm Material benudiert, teils mechanisch sortgerissen, teils chemisch gelöst; dasselbe würde eine Fläche von 466 Quadratmeilen 1 m hoch bedecken: 200 Quadratmeilen Sand, etwa 140 Q.=M. Köt und etwa 126 Q.=M. Kalkablagerungen. Diese Zahlenwerte bleiben jedoch noch bedeutend hinter der Wirklichkeit zurück, da am Großen Dolmar über dem Wellenkalt noch Mittlerer und Oberer Muschelkalt sowie Lettenkohle und Sipskeuper, ja höchst wahrscheinlich auch Tertiär liegt und diese jüngeren Schichten gewiß auch eine weitere Verdreitung nach R. und W. hin besessen werden werden.

So sind also seit dem Ende der Tertiärzeit gewaltige Erosionsmassen aus der weiteren Umgebung von Meiningen fortgeführt worden, sur die Striche im S. und W. des Großen Dolmar haben noch weit größere Abtragungen stattgefunden als im R. und NW. desselben, da zwischen den jüngeren Sedimenten an der Geba und an den Höhen von Obertaß einerseits, am Dolmar und der sogen. Marisselder Mulde andrerseits einst sicher Jusammenhang bestanden hat. Die älteren franklischen Keupersedimente waren bis zum heutigen Rordrand des Muschelkalkplateaus und wohl noch darüber hinaus abgelagert, das isolierte Borkommen des weißen Studensandsteins und der noch jüngeren Rhätsandsteine unter dem Basalt des Großen Gleichbergs beweist ja hinreichend die einstige weite Berbreitung der jüngeren Keupersedimente.

<sup>1)</sup> Ueber die Art ber Berechnung vergl. S. Büding, 3b. d. geol. L.-Anft. für 1880, S. 98—102.
2) A. von Könen, Erl. 3. Bl. Bacha, S. 14.

Wie aus diesem Beispiel hervorgeht, sind die Beränderungen, welche die Erdoberstäche in unserem Gebiet seit der Tertiärzeit erlitten hat, doch sehr bedeutende gewesen, am stärksten im Gebiet des ausgedehnten Horstes des Thüringerwaldes, welcher nicht nur seine gesamte mesozoische Sedimentbede mitsamt dem darunter liegenden Zechstein die auf verschwindende Reste eingebüst hat, sondern auch bereits an dem Felsengerüst des herauspräparierten Grundgebirges ungeheure Materialverluste erlitten hat. Dies beweisen die riesigen Ansammlungen von Thüringerwaldschotter auf der Thüringischen Hochebene nördlich Erawinkel, bei Gotha u. a. a. D.

Im Thuringischen Sentungsfeld hat die Denudation in ähnlicher Beise große Gesteinsmassen weggeführt, wenn wir hier auch keine ziffermäßigen Nachweise besitzen.

Für das Untere Eichsfeld schätzt A. von Könen die Abtragung der Oberstäche auf etwa  $400-500\,\mathrm{m}$ . Rehmen wir die Bildung der dort auftretenden Grabendrüche als spätestens dis zur Miozänzeit ersolgt an, so muß, nach den eingestürzten Schichten zu urteilen, über den heute an den Rändern der Spalten erscheinenden Schichten noch ziemlich gleichmäßig Keuper und Lias gelegen haben, welche dei Göttingen über 300 m mächtig sind. Sie sind damals in die Grabendrüche eingestürzt und sehlen jest auf den Plateaus ganz; auf einzelnen, wie auf der Plesse, sehlen auch noch etwa 100 m Ruschelfalt, so daß  $400-500\,\mathrm{m}$  weggeführt sind 1).

Eine intereffante Perspektive auf die ganz gewaltige stattgefundene Denudation eröffnet die oben dargelegte Anordnung der Schichten in ihrem erzgebirgischen Staffelaufbau: vom Schiefergebirge des Bogtlandes sind die Zechstein- und Triasschichten fortgewaschen bis auf die Muschelkalkschoolle bei Greiz.

Bom heutigen südöftlichen Buntsandsteingebiet der Saal-Elsterplatte ift die Ruschelfaltbede auch bereits ziemlich abgenagt, nur die bergnischen Ginbruche nordlich von Saalfeld und an der Leuchtenburg baben einige erbebliche Schollen erhalten, welche aber durch die weit vorgeschrittene Abtragung ringsum nicht mehr zwischen Berwerfungsspalten in der Tiefe eingeklemmt erscheinen, sondern, durch die Denudation einst bloggelegt, durch ihre weit bartere Gesteinsbeschaffenheit ber Abtragung erfolgreicheren Widerstand leisteten als die weicheren Buntfandsteinschichten und nunmehr als berauspräparierte Refte über die weit ftarter abgetragenen Buntfandsteinhöhen als leuchtende Zinnen weithin hervortreten. Bena ju ftellt ber Duschelfalt auch öftlich ber Saale icon eine tompaftere Blatte dar, westlich der Sagle tritt aber die Formation erft in ihrer vollen Entwidelung auf. Sier bereits zeigen fich bie erften erhalten gebliebenen fleinen Reuperschollen bei Jena (beim Jägerhaus und am Biestauer Thal), doch erft langs ber genannten von Lebnstedt jur Ilm giebenden RD.-Mulde von der Linie Ifferftedt-Biergebnheiligen-Rrippendorf-Rertewit gewinnt der Roblenkeuper eine bedeutendere Entwidelung, bis schließlich jenseits des angedeuteten erzgebirgischen Ettersberg-Abrutsches in

<sup>1)</sup> A. von Ronen, Göttinger Radyrichten 1888, Rr. 9. Regel, Philispen I.

der Jentralmulde auch höhere Glieder des Keupers hinzukommen. Aber auch hier sind die Rhätablagerungen gleich denen der unteren Jurasormation bereits gänzlich verschwunden, nur in einigen herzynischen Grabeneinbrüchen bei Eisenach und Gotha sind von ihnen dürftige Reste erhalten geblieben. Hier wiederholt sich übrigens genau die analoge Erscheinung wie beim Saalselder Kulm und bei der Leuchtenburg: was ursprünglich insolge der Grabenversenkung in tieserem Niveau war als die Umgebung, hat schließlich insolge seiner Gesteinsbeschaffenheit der Abtragung länger widerstanden und überragt jest, weil die Rhätsandsteine härter sind als ihre Umgebung, noch in einzelnen ruinenhaften Ueberbleibseln am Seeberg, Röhnberg, den drei Gleichen und auf der Bittstedter Höhe, die Umgegend und bildet so eine wichtige Urkunde für die geologische Entwickelung Innerthüringens.

- 3) Es läßt sich in dem jüngsten Abschnitt der Tertiärepoche, in der Pliozänzeit, bereits einigermaßen die Sydrographie unseres Gebietes verfolgen. Die alten oligozänen Flußläufe erhalten sich im Pliozän teilweise, besonders im D. haben sich die Oligozänstüffe in gleicher oder nahezu gleicher Richtung weiter entwickelt; hier blieb das alte Abrasionsplateau mit seinen uralten Abdahungsverhältnissen am ungestörtesten erhalten, während im Bereich der großen vertikalen Beränderungen die alten Flußläuse, wie es scheint, zum größeren Teil verlegt wurden und dafür neue Flußläuse sich ausbildeten.
- 4) Die Spezialforschung hat kaum begonnen, diesem schwierigen Gebiet sich zuzuwenden, doch wird mit der fortschreitenden Einzelaufnahme auch auf diese Fragen ein helleres Licht fallen. Wir sind zur Zeit nicht in der Lage, die pliozänen Flüsse unseres Gebietes im einzelnen verfolgen zu können. Wenden wir uns daher gleich zu den Wirkungen der diluvialen Bergletscherung und verbinden die vorhandenen Beobachtungen über pliozäne Flußablagerungen mit denen der Postglazialzeit (im 22. Kapitel).

Die von mehreren Forschern behauptete Bildung von Gletschern in den Thüringischen Gebirgen entbehrt, wie wir im 9. Kapitel dargelegt haben, jedeweder gesicherten Grundlage.

hingegen konnten wir besonders aus Ostthüringen die direkten Spuren einer mächtigen Eisbedeckung nachweisen, welche von R. her tief in unser Gebiet hineinragte, auch ist Thüringen, wie wir sahen, ziemlich reich an Funden, welche die allgemeine Depression des Eiszeitslimas durch die in unserer Gegend einheimische hoch nord ische Tierwelt bezeugen. R. Th. Liebe u. A. haben die Fauna der Diluvialzeit durch ihre Beobachtungen klargestellt, neuerdings hat namentlich A. Nehr ing die biologischen Berhältnisse erörtert, welche gegen Ende der Glazialperiode seit dem Abschmelzen des Inlandeises dis zur Schwelle der historischen Zeit in Mitteleuropa geherrscht haben. Es kommt bei diesen Studien der Wert biologischer Beobachtungen aus entsprechenden Gebieten der Gegenwart für die Rekonstruktion der Beschaffenheit unserer Gegenden in der zunächst hinter uns liegenden Entwickelungsperiode der Erde zur vollsten Geltung.

<sup>1)</sup> Bergl. auch die Besprechung in Petermanns Mitteilungen (Litteraturbericht b. 1891,

Das Zusammenleben menschlicher Bewohner mit den großen diluvialen Säugetieren Mitteleuropas ist auch für unser Gebiet sicher bezeugt, vor allem durch die Funde bei Taubach. A. Portis hat eine anschauliche Schilderung entworfen, wie man sich die Gegend von Weimar nach Beendigung der Eiszeit etwa vorstellen kann. Er sagt ungefähr Folgendes!):

Am Ende der Eiszeit war nördlich der heutigen Stadt Beimar das Ilmthal durch einen Querdamm geschlossen, da die Im ihre Gewässer zu einem langgezogenen Seebeden ausgestaut hatte. Außer der Im, welche hauptsächlich das Basserbeden von ca. 15 m Tiese bildete, mündeten in dasselbe noch einige kleinere Bäche, welche, aus Muschellalkgebieten kommend, viel kohlensauren Kall enthielten; sie verloren denselben, sodalb sie in den See eingetreten waren. Hier schlug sich sandiger Kalkuss nieder, in welchen sich alles das einbettete, was zusällig in den See siel. Hatte der Absasses, sich so weit erhöht, das Sumpspstanzen auf ihm wachsen konnten, so beschleunigten diese den Kalkniederschlag, welcher sich auf ihnen abseste, namentlich an den Armleuchtergewächsen (Characeen) u. a. Der See wurde zum Sumps, auch schnitt sich die Im nach und nach in den Damm ein, der Wasserspiegel sant mehr und mehr. Nachdem der Fluß die sesten Kalkusse durchnagt, sloß er im sandigen Tuss dahn und schnitt sich die Fluß die seine Kalkusse Diluvialscheter ein; vom Kalktuss blieben nur einzelne hohe Terrassen und sentrechte Wände, wie solche heute bei Beimar und Taubach zu sehen sind.

Auf ber Stelle von Taubach lag ein primitives Dorf; bie Reste ber Mahlzeiten, einzelne Geräte gerieten in ben See, wurden in ben sandigen Kaltuss eingeschlossen und so erhalten. Als später ber seste Kaltuss sich absetzte, welcher die tonservierende Decke bildet, b. h. als ber See zum Sumpse wurde, verlegte man die Ansiedelung anderswohin; an Stelle ber Tierknochen treten nun viele Lands und Sumpstonchylien auf, und noch später setze die Alm ühre rezenten Bilbungen ab.

5) Folgen wir nunmehr A. Rehring durch die einzelnen Entwickelungsphasen der Postglazialzeit:

Mit dem allmählichen Schwinden der Eiszeit wandern neue Pflanzenjund Tierformen in Mitteleuropa ein, welche zwar zunächst noch mit den nordischen Tieren zusammenleben, aber doch schon auf das Andrechen neuer klimatischer Berhältnisse hinweisen: höchstwahrscheinlich folgte zunächst eine Periode, welche durch die weite Ausdehnung von Tundren charafterisiert war.

Typische Bewohner der heutigen Tundren waren damals in Thürringen zu hause, so das Rentier (Cervus Tarandus), der halsband-Lem-ming (Myodes torquatus), der Lemming vom Ob (Myodes obensis).

Auf diese Beriode vorherrschender Tundren folgte eine Zeit mit kontinentalerem Klimagepräge, welche durch die Berbreitung von Pflanzen und Tierformen, wie sie den heutigen Steppen SD.-Europas und SB.-Sibiriens eigen sind, ausgezeichnet war. Nehring warnt davor, sich die heutigen Steppen, wie dies noch häusig geschieht, zu wüstenähnlich auszumalen und durch einseitige Uebertreibungen sich über die Mannigsaltigkeit ihrer

1) A Bortis, lieber die Ofteologie von Rhinocoros Morckii, Jäg. und über die diluviale Sangetierfanna von Tanbach bei Beimar, Paläontographica, Bb. 25, Kaffel 1878, S. 159.

S. 186 u. 187) sowie die wertvollen Ergänzungen zu Rehrings Uebersicht der hentigen Tundren und Steppen, welche Fr. Th. Köppen im "Ausland" 1891, Rr. 30 durch heranziehung der in russischer Sprache veröffentlichten Werte beibringt.

Naturverhältnisse irreführen zu lassen. Auch in den beutigen subarktischen Steppen leben viele Lierformen, welche bei uns mehr an den Wald gebunden erscheinen.

Typische Steppentiere find aus jener Zeit zahlreich für unser Gebiet beobachtet: so das Steppen - Stachelwein, der Große Bferdespringer, der Rötliche Ziesel, Zwergpfeischase, Steppenfeldmäuse, mehrere hamsterarten. Bobak und Murmeltier, das Dichiggetai u. a. m.

Manches weist auf ein extremes Rlima, besonders auf größere Binterfälte gegen Ende der jungeren postglazialen Diluvialzeit bin; übrigens find auch beute noch Reste jener Steppenveriode, namentlich in der beimischen Bflanzenwelt, wie z. B. in den oasenartig im mittelbeutschen Binnenland auftretenden Salgpflangen und sonstigen Steppenformen (Stipagraser, Andropogon u. a. m.) erhalten geblieben. (Raberes fpater in Band II.)

Allmählich wich aber auch die Steppe mehr und mehr zurud vor dem Balbe, welcher auch in der Zeit der vorwiegenden Steppe natürlich nicht gang gefehlt hat, nunmehr aber wohl namentlich von den Gebirgen ber fich auch über das offene Borland weithin ausdebnte.

Steppentiere find, wie schon aus den bisber angeführten Kundorten bervorgeht, namentlich in Oft thuringen nachgewiesen, so daß der Thuringerwald und das ihm zunächst liegende Borland wohl auch während der Bostalazialzeit von zusammenbängenden Waldungen bedeckt mar.

Als Typus für das Waldleben kann das Eichhörnchen gelten, von welchem ein Rest von diluvialem Aussehen nur am Roten Berg bei Saalfeld in den sogen. "Fuchslöchern" gefunden wurde. Derselbe ist vielleicht iedoch jungeren Ursprungs. Bur Unterscheidung bestimmter Niveaus ift bier aber diese Schicht viel zu dunn; an folden Stellen mit geringer vertifaler Entwidelung barf die Gleichzeitigkeit der gefundenen Refte nicht ohne weiteres gefolgert werden 1). Die aufgefundenen Refte von fehr großen birfchen, welche Liebe als Cervus elaphus-canadensis bezeichnet hat, um damit ihre Aehnlichkeit mit dem tanadischen Bapitihirsch (C. canadensis) hervorzuheben, find übrigens nach A. Rehring nicht mit bem Bapiti, sondern eber mit den großen elaphuseartigen biricarten Bentralafiene, wie 3. 28. mit Corvus eustephanus, zu vergleichen f).

Im gangen führen uns diese Funde bereits an die Schwelle ber Gegenwart, in die heutige Balbperiode hinüber. Die von Ur und Schelch "), von Siricen und Gichbornchen bewohnten Urwalber, welche nach bem Auruchweichen ber Steppen auch nach D. bin die ebeneren Gegenden einnahmen, bezeichnen ben Beginn ber hiftorischen Zeit.

<sup>1)</sup> Rehring, a. a. D., S. 162 und 198. Bei Saalseld ift übrigens auch der Maulmurf Talpa europasa im Dilwium gesunden, ebenso Hossiliteste vom Hermelin, Footorius erminea, Biesel, F. valgaria, und Itis, F. patorius.

2) Bergl. Nehring, a. a. D., S. 208.

3) Der "Schelch" der Nibelungen ist wohl tein Riesenhirsch, wie häusig angenommen wird, sondern eher ein alter farter Eich (Clemtier). Der Riesenhirsch hat nicht die in die frühisstriche Zeit hinein gelebt, wenigstens nicht dei uns, höchstens in Irland. Rehring, a. a. D. S. 205. **ව., ම. 20**5.

# Iweiundzwanzigstes Kapitel.

### Die Ausgestaltung der hentigen Slußläufe.

Rach dem kurzen Ueberblick der jüngsten Entwickelungsphasen, welche unser Gebiet durchlaufen hat, durfte es am Plage sein, noch auf eine spezielle Gruppe von Borgängen und Erscheinungsformen hinzuweisen, welche für die heutige Gestaltung des Reliesbildes von hervorragender Bedeutung sind, auf die Ausgestaltung der jest vorliegendeu hydrographischen Berhältnisse.

Erft jest, nachdem wir den Gebirgsbau Thuringens überbliden, können wir diese schwierigen Berhaltniffe besser zu verstehen hoffen, erst jest vermögen wir zu prüsen, ob und wie weit bei den einzelnen Wasserläusen ein genetischer Zusammenhang mit wichtigen tektonischen Linien vorhanden ist oder nicht.

Es fehlt noch an zusammenhängenben, vergleichenben Unterfuchungen 1) über die Entwickelungsgeschichte ber Gewässer Thüringens, eine dankbare, aber auch schwierige Aufgabe, da jedes Flußgebiet, da jede einzelne Basserader dem Forscher manches Problem zur Lösung aufgiebt; doch beginnt man in jüngster Zeit diesen Fragen eine erhöhte Ausmerksamkeit zuzuwenden, so daß schon viele wertvolle Einzelbeobachtungen über unser Gebiet vorliegen.

hier tann es fich nur um einen turgen Ueberblid handeln unter hervorhebung ber am besten befannten Einzelfälle !).

## 1. Die Fluffe bes Gebirges.

Greisen wir zunächst aus dem Schiefergebirge einen Spezialsall heraus, den Lauf der Schwarza, so ist die mittlere Richtung des Schwarzathales dis zum Gebirgsaustritt der allgemeinen Streichungsrichtung parallel; es mag daher ehemals der Charafter als Längsthal im geologischen Sinne hervorgetreten und die allererste Anlage durch den Berlauf von Sattelund Muldendiegungen längst abgetragener Schichten vorgezeichnet gewesen sein. Die oberste westössliche Thalstreck, von Scheibe nach Langenbach, fällt hingegen ungefähr in die Richtung jener Berwerfungen, welche die Erhaltung der Zechstein- und Buntsandsteinschollen östlich von Scheibe bewirft haben 3).

<sup>1)</sup> Hroscholbt, Thalbilbung bes Bibrabaches, in Ztschr. d. b. Geol. Ges. 1882,

H. Loret weist ferner noch auf Terrassenbilbungen an beiden Seiten des langen Schwarzathales hin 1). Man sindet, wenn man quer zur Thalrichtung die Berghöhen ersteigt, sehr merkliche Berslachungen der Gehänge mit steilerer Reigung auswärts wie abwärts und zwar mehrsach übereinander. Trots ihrer Abwitterung und Entblößung von Schotter kann man dieselben doch kaum anders wie als Reste alter Thalstysen auffassen. Sie sind am Burzelberg wiederholt bemerklich, ebenso am Lindig und weiter abwärts im Schwarzathal. Derartige Bildungen sehlen sonst in den Thälern des Thüringerwaldes bei dem kurzen Lauf der Gewässer und ihrem starken Gesälle. Rur an der Loquis sind ebensalls einige kleine Terrassen vorhanden

Die anderen größeren Thuringerwaldthaler im Schiefergebirge, wie bas Sormig., Loquig., obere Saglachthal, find mahricheinlich aus Studen von fehr verschiedener Entftehung zusammengesett.

Jedes Thal und jedes Thalchen, so außert sich Gümbel ), hat eine lange, inhaltreiche Geschichte. Außer den SB.-RD.-Falten und den Querbrüchen in RB.-SD.-Richtung wirften noch viele Faktoren mit: Hartegrad der Gesteine, der Reigungswinkel, die Natur der losgelösten und da und dort abgesetzen Massen. Bemerkenswert ist aber der parallele Berlauf der Franken-waldthäler senkrecht zur Gebirgsachse; eigentümlich und für den Bechsel der beiden gebirgsbildenden Kräfte, der erzgebirgischen und herzwnischen, charakteristisch ist das recht winkelige Abbiegen der Flüsse, z. B. der Saale zwischen hof und Blankenstein: SB.-ND. und SD.-NB. sind die beiden hauptrichtungen des Flussauses; zwischen beiden schwanken sie hin und her, am Rand ist mehr die SD.-NB.-Richtung vorherrschend.

An einer anderen Stelle bemerkt dieser hochverdiente Forscher: "Die Mulden zwischen den erzgebirgischen Sätteln haben den heutigen Thälern wenigstens die erst en Richt ungen vorgezeichnet. Dazu kamen Querspalten. Aus der Kombination der vorwiegend SB.-RD.-, untergeordnet der SD.-RB.-Linien, entwicklte sich unter den Spülungs-, Auswaschungs- und Ausnagungserscheinungen der späteren geologischen Zeitabschnitte das heutige, scheindar völlig gesehlose Netz von Wasseradern." Sehr bedeutend hat die Erosion innerhalb der bandförmig hervortretenden silurischen und devonischen Schichten gearbeitet, es hat sich hier durch die leichte Zerstörbarkeit der kalkigen Schichten oder Einlagen eine deutlich hervortretende Bildung von Längsthälern oder Einlagen. Dieselbe übersett in niedrigen Pässen die von der Firstlinie des Gebirges nach S. ziehenden langen Bergrücken und wird durch sie in einzelne Abschnitte zerlegt, welche als Seitenthäler von den nach S. ziehenden Hauptthälern ausgenommen werden 3).

Mit Recht bebt S. Profcolbt4) die eigentumliche Beschaffenheit der

4) Der Thiringerwald, a. a. D., E. 366.

wald, Jahrb. b. geol. L.-Anst. f. 1881, S. 254, nub Erlänterungen ju Bl. Steinheib. Anch bie Bilbung bes oberen Göritthales hängt mit biefen Berwerfungen jusammen.

<sup>1)</sup> Gbenba, S. 258. 2) Gin bel, Das Fichtelgebirge, S. 647. 8) Heim (Coburger Symusicalprogramm 1890).

Wasseserscheit den hervor, welche mit dem Thüringerwald zusammenhängen. Das Gebirge selbst ist eine ausgezeichnete Wasserscheide zwischen der SB.- und RD.-Abdachung, doch ist dabei die Berteilung der Stromgebiete eine schwer verständliche: nach RD. sließen die Gewässer der Saale und der Werra zu, nach SB. der Werra und dem Main. Im nordwestlichen Teil stoßen die drei Flußgebiete zwischen Spießberg und hinterem hühnberg, im süddstlichen an der sogen. Saar westlich von Siegmundsdurg zusammen (S. 44). Von hier läuft die Main-Weser-Wasserscheide erst in SSD.-, dann in SW.-Richtung nach dem Bleß hinüber und tritt dann in das Vorland ein. Es ist so, als ob von derselben schiefen Ebene oben die Werra zur Weser, weiter unten die Is zum Main abläust.

Es liegt nahe, anzunehmen, daß "die Herausbildung dieser gegenwärtigen Bassersche durch Prozesse setundärer Art geschehen ist".

Auf der anderen Gebirgsseite zeigt die hier verlausende Basserscheide zwischen Beser (horsel) und Elbe (Saale) andere Berhältnisse: dieselbe läuft vom Rennstieg südlich vom Spießberg in nordnordöstlicher Richtung nach dem Gebirgssuß bei Altenbergen und in dieser Richtung weit in das Borland hinein ohne Ablentung über mehrere der nordwestlich verlausenden höhenzüge wie die Seeberge hinweg. h. Proscholdt meint, daß wahrscheinlich ein Sattel in erzgebirgischer Richtung diesen Berlauf veranlaßte, daß derselbe aber erst durch die Ablentung der hörsel von der Unstrut zur Werra die heutige Bedeutung als Wasserscheibe von zwei größeren Stromspstemen erlangt habe 1).

Auf die kleineren dem Thüringerwalb i. e. S. angehörigen Thäler gehen wir nicht im einzelnen ein; meist sind es ja nur türzere Querthäler. In einzelnen Fällen mögen Schichtenstörungen bei ihrer Anlage eine gewisse Rolle gespielt haben; viel zu weit geht jedoch Halfar, welcher den Berlauf von in der Umgegend von Eisenach auftretenden Thälern, wie dem Annathal, durch drei Spaltung kjysteme erklären will, welche das Oberrotliegende in SB.-, NB.- und RS.-Richtung durchsehen sollen 2).

Mit Rudficht darauf, daß die Entwidelung des Werralaufes von den Flüffen unseres Gebietes bereits am eingehendsten durch R. E. A. von Hoff, H. Emmrich, H. Proscholdt, A. Philippson, F. Moesta, F. Beyschlag, M. Jäschte studiert worden ist, wollen wir uns mit der Werraspezieller beschäftigen.

### 1) Das Gebiet der Berra.

Für das obere Werrathal liegen mehrere eingehende Arbeiten von H. Proscholdt vor. Bergleicht man den Bersauf der oberen Werra mit den zum Main gehenden Flüßchen der SW.-Seite des Franken- und Thüringerwaldes, so erscheinen letztere von der herzynischen Richtung wenig beeinflußt: It, Rodach mit Steinach und Haßlach durchlausen in S.- und SW.-Richtung das Borland, während die Werra dis zum NW.-Ende des Gebieges im ganzen die

<sup>1)</sup> S. Brofcholbt, a. a. D. Bergleiche and heinr. Crebner, Ueberficht n. f. w.,

<sup>2)</sup> Zeitschr. b. b. geol. Gef. 1883, S. 680-682.

herzynische Richtung einhalt und daber auf einen tieferen Zusammenhang mit biefer tettonischen hauptrichtung hindeutet. Im Einzelnen ergiebt fich folgendes: ):

Bon Schirnrob an, wo bie Werra ben Thuringerwald verläßt, hat das Thal fübwestliche Richtung. Der Auf lauft erft im Rot, geht aber bei Gisfelb über bie große Berwerfung resp. Ueberschiebung, die von Wiebersbach ber kommt, und burchbricht bann bie fteil aufgerichteten Buntfanbsteinbante. Bei Bodftabt biegt er um und nimmt eine westnordweftliche Richtung, bem Streichen ber Schichten entsprechend, an. Das Thal ift bis in bie Rabe von Genbars im Rot ausgewalden und verbirat aller Bahriceinlichkeit nach eine Spalte, wenigstens in ber Rabe von hilbburghaufen. Sehr bemertenswert ift bas Berbaltnis bes Thales ju ber Beschaffenbeit bes Terrains im allgemeinen : es erideint ungefähr wie ein tunftlich angelegter Biefenbewählerungsgraben. Bon Gbenbar: an wird bas Thal foluchtartia, es windet fich im Buntsanbstein bin und ber und kommt bei Reurieth wieber in bas Rot. An biefem Orte wendet es fich fast genau nord: lich und folgt hier, wie fehr icon au feben ift, einer fehr bedeutenden nordlich streichenben Berwerfung: bei Rlofter Befra wendet es nach Rordwesten bis nach Senfftabt, wieberum einer beutlichen nordweftlich verlaufenden Berwerfungespalte folgend. In ber Rabe bes letteren Dorfes verläßt bie Berra bas Storungsgebiet, indem fie fich eine turze Strecke nach Westen wendet. Rugleich verschwindet das Rot, die Thalwände werden febr fteil, ba fie aus Bellenfalt mit feinen barten, wiberftandsfähigen Banten aufammengefest find, wie bies namentlich am Rabelohrs), einer prachtigen Grofionserscheinung, zu beobachten ift. Das Thal nimmt balb wieber eine nordwestliche Richtung an, tritt aber bei Bachborf aus bem Bellenkalt wieber ins Abt, bas scharf nach Rordwest anfteigt, wie gerade hier an den Thalwänden beutlich zu erkennen ift. Infolgebeffen tritt weiterbin in ber Thalsoble ber oberfte Teil bes Mittleren Buntsanbsteins, ber Chirotheriums sanbstein, ju Tage. Dann legen fich bie Schichten eine turge Strede borisontal und fallen fpater nach Rordweft ein, fo bag bei Daffelb ber Bellentalt faft in bie Thalebene zu liegen kommt. Derartige Sattelungen und Mulben wiederholen fich noch mehrmals, bis bann bei Ballborf bie Berra in ben Mittleren Buntsanbstein eintritt, um auf lange Erstredung barin ju bleiben. Mit einem lanbschaftlich febr fcarf ausgeprägten Steilrand, ber in norbottlicher Richtung von Berpf nach Regels und bis jum Dolmar zieht, verschwinden ber Bellenkalt und bas Rot aus bem Berrathal. burchbricht alfo von Benfftabt bis nach Ballborf in norböftlicher Richtung gefaltetes Gebirae.

"Unterhalb Bachborf nimmt das Thal eine rein westliche Richtung an dis nach Untermaßseld, von hier wendet es sich genau nach Norden, halt in der Umgegend von Balldorf wiederum die nordwestliche Richtung ein und bleibt in seinem weiteren Berlause wesentlich nach Norden gerichtet. Diese Abweichung aus der nordwestlichen Richtung und vor allem die scharfe Umbiegung dei Maßseld scheint in ursächlichem Zusammenhange mit dem Einstusse der salt gleichgroßen Hafzeld schein, die die Berra in ihre Richtung mitgezogen hat, wie dieses ja stärkere Nebenslüsse mehr oder minder deutlich erkenndar mit ihrem Hauptslusse zu thun psiegen."

"Auf ber Strede von Henfstäbt bis Wallborf und weiterhin erscheint das Werrathal als ein reines Grosionsthal, obgleich es auffällig erscheint, daß die gegen die Stromerichtung gerichtete Faltung der Schichten ohne jeden Einstuß auf den Berlauf ist. Bei eingehenderen Untersuchungen stellt es sich aber heraus, daß neben der nordöstlichen Faltung des durchstoffenen Gebirgs auch noch eine nordweftlich gerichtete Faltung durchgeht, die offendar durch die großen Distolationen zwischen dem Dolmar, Marisseld und Feldstein bedingt worden ist. Sie äußert sich in Mulben und Sätteln. In einer solchen

<sup>1)</sup> Für das Folgende f. H. Profcholdt, Mitt. d. Geogr. Gef. zu Jena, 286. VIII, S. 64-70.

<sup>2)</sup> K. E. A. von Hoff, Das Radelöhr im Thale ber Werra und einiges fiber Thalbilbungen, Jahrb. f. Min. 1830, S. 421—442.

Mulbe fließt die Werra zwischen Henfstädt und Bachborf, ebenso zwischen Maßseld und Meiningen."

Für die Strede hen fitädt-Balldorf ift also das Zusammenfallen ber Werra mit tektonischen Linien erwiesen: die Schwierigkeit für die Erklärung liegt aber in der nordösklichen Faltung. Wenn auch die nordweskliche Faltung durch die der nordösklichen Sattelung angehörigen Sättel und Mulden hindurchgeht, so ist dadurch noch kein Thalweg gegeben, da die erstere durch die zweite nicht ausgehoben wird. Das Aus- und Niedersteigen des Gebirges in nordösklicher Richtung bleibt nach wie vor 1).

Man tann junachst die folgende Annahme machen; das Thal zwischen Benfftadt und Balldorf ift ein epigenetisches?), b. b. basselbe ift badurch entstanden, daß einstmals über ber Trias Schichten, vielleicht Tertiar, lagerten, in welche eine primare Werra fich ein- und schließlich bis in die Triasglieder Diese Erflarung weift b. Brofcholdt jedoch gurud, weil dann das Busammenfallen des Werrathales mit den tektonischen Linien ein rein jufälliges sei und dieselbe baber teine Befriedigung ju gemabren vermoge. Er legt fich deshalb eine andere Erflärung zurecht, welche darin gipfelt, daß bie Berra fruber nach ber Rhon ju gefloffen fei und bag bie gegenwärtige Richtung ber Werra erft bas Wert ber Erofion und Denudation fei! hierfur beruft er fich auf die bereits von b. Emm. rico') nachaewiesenen Thuringermalbaeschiebe in ber Rhon über Kriedelsbausen und Sinnersbausen, welche doch in einer Meereshobe von 560—640 m lagern. Außerdem beruft er fich auf einen analogen Kall, bei welchem auch die Denudation und Erofion die Ablenkung des Gemaffere bewirft habe: es ift dies ber Bibrabach, welcher bei Dagfeld in die Berra einmundet 1). Die Berbaltniffe liegen bier folgendermaßen:

Zwischen Rentwertshausen im Grabfelb und Meiningen bilbet das Gebirge ein ungleich geneigtes Gewölbe, bessen Firstlinie durch Erosion weit mehr abgetragen wurde als bie Manken.

Einstmals lagerte auch der Muscheltalt vollständig über dem Röt und Buntsandstein. Schichten werden aber um so heftiger zerstört und sortgeführt, in je größerer Merreshöhe sie liegen. Es wurde hier also zunächst der First am meisten benudiert, so daß in ihm der Muscheltalt verschwand. Die unter ihm liegenden Schichten, Röt und Buntsandstein, sind aber vielsach leichter zerstördar als der widerstandssähigere Muscheltalt und wurden daher, nachdem sie der schückenden Dede im First entbehrten, in weit größerem Maßtabe weggeführt als der Muscheltalt der Flanten, dis schließlich die gegenwärtige Landschaftsform resultierte. Die ungleiche Erosion verkehrte in diesem Falle das positive Bild in ein negatives.

Derfelbe Prozes hat offenbar auch in ber Gegend von Basungen ehemals gespielt. Der hoch gelegene Muschellalt wurde wegen seiner Hohe rasch zerstört, die tieser liegenden Schichten bes Rot und Buntsandsteins wegen ihrer leichten Zerstörbarteit viel rascher sortgewaschen als ber in gleicher Hohe liegende Muschellalt ber Meininger Gegend, so daß

<sup>1)</sup> S. Brofcolbt, a. a. D., S. 68.

<sup>2)</sup> Bergleiche dariber F. v. Nichthofen, Führer für Forschungsreisenbe, 1885, S. 174. 3) Hoficholde, Ebalbildung des Bibradaches, in d. Bifchr. d. d. geol. Ges., Bb. 34, S. 674. Bergleiche auch die beiben neueren Arbeiten Profcholdts a. a. D.

es endlich ber Werra möglich wurde, in bas burch ungleiche Erofion tiefer gelegte Terrain bei Salzungen abzufließen,

Begen diese Auffaffung hat fich jedoch von verschiedenen Seiten Biberfpruch erhoben 1). A. Bhilippson bezeichnet als wichtigstes Broblem, den Umftand, daß die Werra auf ihrem Laufe parallel zum Thüringerwald von SD. nach RW. von jungeren zu immer älteren Schichten, also entgegen bem Einfallen ber Schichten läuft. Diefe merkwurdige Erscheinung, die fich bei allen größeren Rluffen bes füdwefibeutschen Bedens wiederholt, bleibt bei S. Brofcholdt unertlart. A. Philippson 2) batte früher die Ansicht zu begründen gesucht, welche Bro. scholdt bekampft, daß nämlich die Werra älter sei als die Reigung ber Schichten und sich gegen diese in einer einmal angenom. menen Richtung erhalten habe. Die erwähnten Thuringerwalbichotter, welche fich links ber Werra unter ben Bafalten ber Geba und bes Sahnberges befinden, tonnen als alte Berraschotter aufgefaßt werden, da die Werra ja auch ihr Quellgebiet, wenigstens teilweise, im Thuringerwald hat; diese Schotter vermögen gerade die Ansicht von A. Philippson zu bestätigen, daß schon vor den Rhönbafalten ein der Werra paralleler Flußlauf, nur mit einer seitlichen Berschiebungs), bestanden bat.

Böllig evident ift hingegen von S. Brofcholdt ein Bergang naber verfolgt worden, welcher fich im oberften Werragebiet vollzogen bat:

Rad S. Lores (Blatt Gisfelb) ift bei Somargenbrunn bie Bafferfdeibe zwischen Werra und Ip mit biluvialem Schotter aus dem Afüringerwald bedeck, ber etwa 70 m über bem jetigen Werrabette lagert. Diese Thatsache beweist, daß zur Diluvialzeit an ber Stelle ber heutigen Wasserschebe ein Flußbett lag, entweber bas ber Werra ober bas ber 35, und bag bie Wafferscheibe ber beiben Fluffe ebemals wo anders liegen mußte. Baffericeiben zeigen aber große neigung zur Beständigkeit, und es bebarf, wie A. Philippfon (a. a. D., S. 35) fagt, febr ftarter Rrafte, um fie von ben einmal eingenommenen Stellen ju verschieben. Es fragt fich nun, burch welche Fattoren bie heutige Bafferscheibe geschaffen worben ift. Berfolgen wir bie Diluvialablagerungen ber beiben Flusse, so sinden sich im Itzgebiet Reste von Diluvialablagerungen in einer Sobe, welche ber ber fritischen Schotterbede bei Schwarzenbrunn ent Im heutigen Werrathale ift die untere Diluvialablagerung zwijchen Eisfelb und Chenharz zwar machtig entwickelt, von ber oberen aber, welche gegen 70 m höher liegt als das Thalbett, finden fich die ersten Schotterbeden erst einige Rilo: meter füblich von Reurieth. Diefer Schotter ift aber nach feinem petrographischen Charatter tein Berraschotter, sonbern ftammt von ber Schleuse, welche also ehemals ba floß, wo jest in größerer Tiefe und in umgekehrter Stromrichtung die Berra fließt. Der Schleuse kommt hiernach also das höhere Alter zu, sie ist ber eigentliche hauptfluß. Die Werra war ehebem ein Rebenflüßchen ber Schleuse; es gelang ihr, burch rüdwärts schreitende Erosion, ber

<sup>1)</sup> Bergleiche die Besprechungen von S. Profcoldts Thuringerwald von E. Rüfter (im Ansland 1891, Nr. 23) und von A. Philippson (in ben Berhandlungen b. Ges. f. Erdf. zu Berlin 1891, Kr. 8, S. 427).

2) A. Philippson, Studien über Wasserschen, Leipzig 1887.

3) Mitt. d. Geogr. Ges. zu Jena, Bd. VIII, S. 68.

einstigen 3 s einen Teil bes Quellgebietes zu entreißen und baburch zum Hauptsluß zu werben. Dieser Eingriff ber Berra in bas Quellgebiet ber Ih erklärt auch bie merkwürdige Beschaffenheit ber heutigen Basserscheibe, welche bei Eisselb vom Thüringerwald her erst burch einen Hohen zu gebildet wird, dann zweimal als Thals was serrathal berantritt und bassselbe begleitet, daß sie sehr häusig auf der Bohe des linken Steilrandes liegt 1).

Das Thal ber Soleuse zeigt übrigens während seines Berlaufes im Borland bis zur Einmundung in die Werra eine vollständige Unabhängigkeit von bem geologischen Bau ber Gegend: es erscheint gegenwärtig als reines Erosionsthal, da es mehrsach bedeutende Störungen unter spizem Winkel schneibet. Doch ift es möglich, das ein primäres Schleusethal den tettonischen Verhältnissen des Terrains angepast war.

Die übrigen rechten Zuflüsse ber oberen Berra, wie der Weißbach, Tach bach, die hasel, Schwarza u. s. w., lausen parallel unter sich in südwestlicher Richtung der Berra zu und durchsehen die vorhandenen Distokationen. Man darf annehmen, daß die letzteren z. B. in der Marisselder Mulde, so allmählich eintraten, daß die Flüsse Zeit fanden, die ihnen entgegenwachsenden hemmnisse zu überwinden; durch die vorhandene nordöstlich-südwestliche Faltung wurden die Gewässer an einem Ausweichen nach anderer Richtung hin geshindert 2).

Zeigt der Oberlauf von der Quelle bis Heimboldshausen die herzynische Richtung, so verläuft hingegen der Mittellauf bis Mihla norddflich, und erst der Unterlauf lenkt wieder in die nordwestliche Richtung ein.

Der Mittellauf 3) setzt sich aus zwei Studen zusammen: das erstere, bis Hörschel reichend, liegt im Buntsandstein zwischen dem Ruden des Richelsborfer Gebirges und der RB.-Spize des Thüringerwaldes. Das zweite Stud, von Hörschel bis Falten, ist ein Durch bruch 8thal durch den Muschelkaltzug, welcher sich hier in den hessischen Ringgau von Thüringen her fortsetzt. Derselbe hat bei Kreuzburg durch die oben naher besprochene Störungszone einen tiesen Bruch erfahren.

Rurz vor Treffurt ist der Durchbruch vollendet; die eben noch enge und schmale Erofionsrinne wird wieder zu einer breiten Thalebene (f. die Figur).



Fig. XLVIII. Querprofil burch bie Gegend nw. vom Thuringerwald. (Rach A. Bend.) Hobe gur Länge — 10:1.

| su Unterer   Bechstein<br>n Ruschelkalt | sm Mittlerer Buntsandstein so Oberer | ku Unterer<br>km Mittlerer<br>ko Oberer |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|

<sup>1)</sup> a. a. D., S. 68. 2) Projosoldt, a. a. D.!

<sup>3)</sup> Kar bas Folgende f. M. Jäschte, Das Meißnerland, a. a. D., S. 72 ff.

Hier beginnt ber Unterlauf, dessen Gesamtrichtung wieder schieden bergnnisch ift. Deftlich der Werra verläuft in gleicher Richtung bie Gotha - Eichenberger Bruchzone, fo daß wohl auch bei der Ausbildung bes Werrathales Spalten beteiligt sein mogen, wenn auch nur auf tugere Streden, ba bas Thal in seinen einzelnen Teilen mit vielfachen Schlingen in bas Geftein einschneibet, also Erofionscharafter zeigt.

Berläuft die Werra (f. d. Kigur) im D. des Ringgau langs einer Aufsattelung, so benutt ihr Einschnitt weiterhin eine Mulde, welche durch den Sattel bes palaozoischen Werragebirges im B. und die zum Eichsfeld auf-

fteigende Schichtenwölbung im D. begrenzt wirb.

M. Jafchte bezeichnet das Thal daber auf dieser Strede als "longitudinales Randthal oder einseitiges Langsthal" 1), sest aber bingu: "Wenn die Schichtenneigung, wie R. Benichlag ausbrudlich bervorbebt, ber Laufrichtung auf größere Streden nicht entspricht, so bleibt boch immer zu bebenten, daß bei Beginn ber Thalbildung die allgemeine Abdadung eine andere gewesen sein kann, damals also der Laufrichtung entsprechen konnte. Es wurde in diesem Kalle eine Art von epigenetischer Thalbildung vorliegen."

DR. Jafchte ichreibt diefem Rlugabschnitt ein febr bobes Alter ju; jedenfalls ift es nach ihm alter als das Leinethal, welches in einer der jungsten

Störungen ber Nachbargegenben fich eingegraben bat.

Bon Berleshaufen bis Bigenhaufen ftebt ber Berralauf augenscheinlich mit ber Bebirgeftorung ber Leinemulbe in Berbindung. Die Bafferscheibe zwischen unterer Werra und der Leine am Sobeberg liegt fast auf der Kreuzungestelle der Göttinger und der Gotha-Eichenberger Bruchlinie, auf dem geologisch fo intereffanten Babnhofsterrain von Gichenberg.

Gerade am R.-Rand bes Berragebirges (auf Blatt Ermschwerd) benutt die Werra noch eine Depressionsfalte für ihren Beg; fie verläßt damit bas bisherige, vielfach gestörte Gebiet und verläuft, wie die Fulda kanonartig tief eingeschnitten, in einem Buntsandsteinmassip bis Munden.

Bon besonderem Intereffe ift die Stelle bes mittleren Berralaufes bei Dantmarshaufen, wo fich ber Fluß feiner westlichen Zwillingsfowester, ber Fulba, am meisten nähert 2); bie Zufluffe ber Werra und Julba nabern fich hier bis auf 500 m. Die Julba bat bei Breitenbach eine Sobe von 187 m, Die Werra bei Dankmarshausen eine solche von 213 m; die Wasserscheibe liegt 338 m hoch. Bwifden ber Fulba und bem Bag von Sonebach besteht also eine Sobenbiffereng von 146 m und vom Werraufer aufwarts gar nur eine folde von 120 m. Da fich nun auf ber hohe bes Baffes zu beiben Seiten jungtertiare Ablagerungen befinden, von benen bie öftlichen fogar mit 389 m bie Bagbobe überfteigen, und ferner die Werraschotter über 800 m hoch liegen, so bat Fr. Moeft a vermutet 3), daß vor Durchbrechung ber Thalfverre von Hörschel ber Lauf ber Berra die Richtung über Sonebach befaß ober boch ber Diluvialfee von Dantmarshaufen 4) nach biefer Seite einen Abfluß batte.

<sup>1)</sup> a. a. O., S. 78. 2) M. Jäschte, a. a. O., S. 78 n. 79. 8) Fr. Woesta, Erl. zu den Bl. Hönebach und Gerstungen. 4) Die Thalweitung dis zu 6 ½ km zwischen Großensee und Dippach ist z. ein altes

M. Jasate erscheint die Frage über das Berhältnis der Werra zur Fulda auf dem Hönebacher Bas noch nicht spruchreif nach dem Stand der diesbezüglichen Forschungen 1), doch führt er mehrere Gründe gegen die Ansicht von Moesta, daß das Werrathal sich im Fuldathal unmittelbar fortgesest habe, ins Feld:

1) Es fließt bie Berra von heimboldshaufen bis Bommen in einer fonstanten

nordlichen Richtung.

2) Es mußte bei obiger Annahme Thuringerwalbicotter im Fulbathal gefunden

worben fein. Davon ift aber nichts bekannt.

8) Es entspricht auch das Niveau der Thalsohlen, welches doch um 27 m versschieden ist, dieser Borstellung nicht, jumal da das tiesere Niveau des Fuldathales ein relativ altes ist, denn in der Gegend von Bebra sinden sich eingestürzte Stücke von Altstertiär. Sehr wohl kann aber ein kleinerer Absluß des einstigen Diluvialses von Gerstungen nach dieser Seite hin bestanden haben.

Die Zugehörigkeit des bedeutenosten rechten Zuflusses, der Gorfel, jum Sauptfluß ist aber jedenfalls keine ursprüngliche: die Sorfel war vielmehr früher dem Unstrutgebiet tributar, wie wir naber zeigen konnen.

### 2) Das Fluggebiet ber Saale.

Bir befinden uns hier auf einem durchaus noch nicht hinreichend bearbeiteten Gebiete, auf welchem durch exakte Beobachtungen gewonnene sichere Resultate nur spärlich vorliegen.

Bertvolle Beobachtungen über alte Flußläuse des thüringischen Sentungsseldes wurden meines Wissens zuerst von heinrich Credner angestellt. H. Credner nimmt an, die Thalbildung habe in Thüringen erst begonnen nach Ablagerung der nordischen Geschiebe; dafür schien ihm die Berbreitung der Flußgerölle zu sprechen, welche vom Thüringerwald stammen: die ältesten derselben bededen die Riederungen und Plateaus, welche sich vom Fuß des Thüringerwaldes nach der mittelthüringischen Riederung hinziehen. Er verfolgte die Richtungen dieser Strömungen und sand z. B. den vormaligen Basserlauf, welcher von der Leina bei Schönau v. d. Walde über Gotha nach Ballstedt und Tonna so mächtige Schottermassen abgesept hat. Die Gerölle erstreden sich, ohne in eine tiesere Thalrinne eingelagert zu sein, aber mehrsach von Thälern durchschnitten, die an die Grenze der nordischen Geschiebe im R. von Gotha, an welcher sie, mit diesen gemengt, in 250—300 m Meereshöhe erscheinen.

Die ältesten Geröllablagerungen Thüringens fanden nach ihm nahezu gleichzeitig mit der Berbreitung der nordischen Geschiebe statt 2). "Späterhin schnitten sich die Gewässer tiefere Thalrinnen ein; damit begann zugleich eine Berästelung der Hauptthäler in kleinere Seitenthäler, und so wurde Thüringen allmählich von zahlreichen Erosionsethälern durchfurcht, bald eng, bald sich erweiternd, je nach der Beschaffenheit des durchschnittenen Gesteines".

dilnviales Seebeden, von dem noch ein fleiner Reft zwischen Großensee und Kleinensee fibrig geblieben ift. Bergl. M. Jajchte, a. a. D., S. 74, und F. Moefta, Erl. z. Bl. Gerftungen.

<sup>1)</sup> a. a. D., S. 79. 2) Heinr. Credner, Uebersicht n. s. w., S. 104 st.; Bersuch u. s. w., S. 80—82. 3) a. a. D., S. 80.

Wir wiffen heute, daß die Borgange, welche bei der Ausgestaltung unserer Bafferläuse eine Rolle spielen, weiter zurüdreich en und viel verwicklter sind, als heinrich Crebner es sich vorstellte. Diesem ausgezeichneten Forscher gebührt aber das unzweiselhafte Berdienst, die Ausmerksamkeit auf diese Fragen gelenkt und durch kartographische Auszeichnungen über Ehüringerwaldgerolle außerhalb der heutigen Flußbetten zur weiteren Beobachtung angeregt zu haben.

Reuerdings hat namentlich A. von Könen durch eine Reihe von Arbeiten die Gesetze festzustellen versucht, welche den Gebirgsbau des nordwestlichen Deutschland beherrschen 1). Wir haben Gelegenheit gehabt, auf seine Unsichten bei Besprechung des Leinethales näher einzugehen. Außer den älteren herzynischen, war er bestrebt, die jüngeren in RS.-Richtung verlausenden Störungen weithin zu versolgen. Letzter treten hauptsächlich als Grabenverssenkungen hervor und haben stellenweise den Lauf der Flüsse nach ihrer Richtung hin abgelenkt. Diese Krustenbewegungen sollen nicht mit der Tertiärzeit abschließen, sondern auch in die neuere, zum Teil bis in die postglaziale Zeit, ja noch in der Gegenwart andauern.

Ift dieses thatsachlich in bedeutenberem Mage der Fall, so muffen diese jungeren Dislokationen natürlich auch den Berlauf der Flüsse beeinflußt haben, besonders wenn man die Entstehung der Thäler, wie dieses A. von Konen auch für die kleineren, z. B. in der Göttinger Gegend, thut, auf Rlüftung und Spalten zurückzuführen sucht 2).

Den Beweis für die postglaziale Entstehung mancher RS.-Störungen er blickt A. von Könen in dem Borhandensein von Glazialschottern mit Mammutund Rhinozerosresten innerhalb der Senkungsthäler, sowie in den als Sümpse und Wasserden entwicklten Einsenkungen, welche, salls sie bereits zur älteren Diluvialzeit vorhanden waren, nach ihm durch die damaligen, ein-heimischen Schotter und Lehme hätten ausgefüllt sein müssen, da letztere in weit höherem Niveau in nächster Nachdasschungen. In der Richtung der jüngeren Spalten liegende Erd sälle, welche nicht auf Auslaugung von Gips oder Salz bezogen werden tönnen, sind ihm Beweis, daß kleinere Distokationen als letzte Rachwirtungen jener bedeutenden Störungen noch jetzt stattsinden. (Bergleiche übrigens das 23. Rapitel).

A. von Könen ist auch der Meinung, daß die Flusse der Glazialperiode annähernd in demselben Riveau gestossen sind wie in der Jestzeit 3), und halt alle hoch über dem heutigen Riveau der Flusse in Thuringen und in der Rhon vorhandenen Schotterterrassen für Pliozän, eine Behauptung, welche, wie wir sehen werden, durchaus nicht aufrecht zu erhalten ist.

8) Die Einwendungen f. bei F. Babnich affe, Forfchungen 3. beutich. Lambes und

Bollst., Bd. VI, 1, S. 49.

<sup>1)</sup> Dieselben sind zumeist im Jahrb. b. geol. L.-Anst. (seit 1888) und in den Rackt. b. A. Ges. b. Wiss. Still. Söttingen veröffentlicht. S. auch R. Ib. f. Min. 1891, Bd. 1, S. 107 st. 2) A. v. Könen (Jahrb. b. d. geol. L.-Anst. stir 1885, S. 68): "Bei jedem That wird man von vornherein verunten dürsen, daß es unter seiner Diluvial- oder Alluvialdede eine Spalte oder eine Grabenversentung birgt".

In eigenartiger Beise legt sich A. Pend die hydrographischen Erscheinungen der mitteldeutschen Gebirgswelle, speziell auch unseres Gebietes, zurecht 1).

Er betont zunächst die auffallende, zum Teil allerdings weitgehende Unabhängigkeit, welche die Gewässer in hessen und Thüringen von der gegenwärtigen Bodengestalt besissen. Die in den höhenzugen des thüringischen Senkungsseldes so sehr vorwaltende herzynische Richtung tommt in den Flußläusen nur wenig zur Geltung: die vom Gebirge berabssießenden Gewässer durchziehen, mit Ausnahme der hörselzustüsse unter sich gleichlausend, erst auf großen Streden das Land, ehe sie sich in ziemlicher Entsernung vom Gebirge vereinigen; dies gilt z. B. von der Apfelstedt, der Gera, der Im, der Saale und der Elster.

Rach A. Bend entwidelte sich diese Unabhängigkeit der nördlichen Abstüsse bes Thüringerwaldes vom Bau der Thüringer Platte in jenen Zeiten, als die Dligozänstuse noch weit verbreitet war und die charafteristischen Unebenbeiten des sessen Untergrundes verhüllte. "Als dann jene losen Tertiärschichten größtenteils entsernt wurden, kam die Struktur der Unterlage wieder zum Ausdrucke, und es ist interessant genug, zu sehen, wie noch in der jüngsten geologischen Bergangenheit manche Flußläuse in die uralten, lange Zeit verhüllt gewessenen Denudationsfurchen abgelenkt wurden" (a. a. D., S. 329).

Auf das ohnehin hypothetische Oligozan als verhüllende Decke des alteren Untergrundes im ge famten Gebiet des thüringischen Senkungsfeldes vermögen wir jedoch wohl kaum irgendwie sichere Schlüsse zu bauen. Biel näher liegt es, an die bedeutenden Beränderungen zu denken, welche das Inlandeis und die nachfolgenden Abschmelzungen im Relief Thüringens hervorbrachten, vor allem aber überhaupt einmal näher ins Auge zu fassen, welche Beränderungen im bydrographischen Retz als binreichend begründet anzusehen sind.

hier konnen wir nur auf einige die hauptflusse betreffende Beobachtungen etwas naber eingeben; eine genauere Darlegung muß erft noch weiter fortzusetenden kunftigen Forschungen überlassen bleiben.

### a) Der alte Borfel (Leina) = Lauf.

S. Credner zeichnet auf seiner geologischen Karte einen breiten Schotterzug von Thüringerwaldgeröllen ein, welcher annähernd die Richtung des ursprünglichen Leinakanales besitzt: er reicht nämlich von Schönau über das Wannigsrod, das Birtig am Kleinen Bockberg, den Großen Bockberg, Boilstedt, Gotha, Buffleben, Hausen, Ballstedt die Burg- und Gräsentonna. Seitliche Abzweigungen sind im W. vorhanden, zwischen Schönau und Leina und besonders nördlich Leina vom Bockberg über das Berlach die gegen die Affe zwischen Asbach und Teutleben; auch nördlich Sättelstedt zeichnet H. Credner noch ein kleineres Gerölllager nordöstlich vom Hörselberg bei Burla und Hastrungsfeld ein.

<sup>1)</sup> A. Bend, Das Deutsche Reich, 1885, S. 329. Auf ber Stige S. 299 giebt A. Pend ben Berlauf einiger Flüsse (Unstrut, Gera) in der Diluvialzeit näher an.

Reuere Beobachtungen liegen über ben südlichen Teil der Geröllzuges von E. Beiß, J. G. Bornemann und G. Bornemann (jun.), über den weiteren Berlauf von M. Bauer vor.

Bei Ernstroba auf Blatt Friedrichroba suhren die Lager nach E. Beiß 1) sast ausschließlich Gerölle des nördlichen Thüringerwaldes, ganz vorwiegend Porphyre, Gesteine des Rotliegenden, stellenweise Granite, mitunter melaphyrische Gesteine (beide wahrscheinlich aus den Konglomeraten des Rotliegenden stammend), selten Muschelt alt und Buntsandsstein, nichts von Gneis oder Glimmerschieser, stellenweise sind weiße Quarze häusiger; die Gerölle liegen teils in Lehm und Kies, teils im Lehm. Rach R. werden die Geröllager oft von einer Lehmbede eingehüllt.

Gewaltige Massen lehmsreien Schotters von Thüringerwald-Gesteinen bebeden nach G. Born em ann (jun.) <sup>2</sup>) ben Höhenzug bes Bocks, Psassen, und Deinberges wie bes sogen. Berlach bis 375 m Meereshöhe und lassen nur ab und zu ben Untergrund hervortreten; sie stehen in ursächlichem Zusammenhang mit ben am Westrand von Bl. Fröutstebt und auf Bl. Butha auftretenden Geröllmassen: hier hat J. G. Bornes mann <sup>2</sup>) außer den von H. Erebner angegebebenen Geröllen bei Burla und Hastrungsselb, noch weiter nach NB. hin isoliert im R. vom Hörselberg bei Lupniz massen hast Borphyrgerölle ausgefunden, welche nach ihm vom ditlichen Teil des thüringischen Borphyrgebiets herstammen und das Ende eines Seitenzweiges bilden, welcher sich von dem großen Gothaer Geröllzug abgetrennt hat und über Burla und Hastrungsseld durch eine Thalrinne, welche jetzt von Hörselbergsschutt überdeckt ist, an ihre Lagerstätte getommen zu sein sche ihr nach einer weiteren Mitteilung ließ sich dieser Geröllzug noch ein Stück weiter im Nessethal abwärts bis unterhalb Hochbausen versolgen und enthielt inmitten der Thüringerwaldgerölle auch einen einzelnen Spenitblod nordischen Ursprungs.

In dem großen Geröllzug nun, welcher auf Blatt Ohrbruf beginnt, sind Borphyrgeschiebe vorherrschend oder ganz ausschließlich vertreten, von den im benachbarten Gebirge anstehenden Porphyrvarietäten; auch vertieselte, Productus suhrende Zechsteinblode, wie sie bei Crawintel vortommen, sind beobachtet 1).

Bei Gotha ist ber Schotter in zahlreichen Gruben in einer bis zu 11 m erreichenben Mächtigkeit aufgeschloffen; bie Hauptmasse bilben auch hier Porphyre aus ber Gegenb von Friedrichroba 6).

H. Erebner zeichnete nur ben einen nach Remstebt zu gerichteten Strom; ein zweiter folgt indes bem Apfelstebtthal; er breitet sich besonders hinter dem Großen Seeberg machtig aus; er steht zum Beden von Ohrbruf in engerer Beziehung.

Rach diesen Angaben bestand also vom Gebirge her ein recht bedeutender Abstuß über Gotha hin nach der Unstrut zu. Bom Bockberg hat sich dann eine erhebliche Abzweigung nach der heutigen unteren Resse hinüber vollzogen, gleichfalls in einem viel höherem Niveau als es die heutige Leina und hörsel ausweisen. Näherer Ausschluß ist erst von den Erläuterungen zu der Spezialaufnahme zu hoffen.

Beiter nach D. zu bededen sodann erhebliche Geröllmassen das Goffeler Plateau.

<sup>1)</sup> Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1885, S. XXXVIII.

<sup>2)</sup> Ebenda, S. XL. 8) Ebenda, S. XXXIX.

<sup>4)</sup> Jahrb. d. geol. L.-Anft. für 1886, S. XXXVII.

<sup>5)</sup> M. Bauer, Erl. ju Bl. Gotha, S. 15.

### b) Das Blateau von Goffel und bie Gera.

Bon dem in großer Ausdehnung mit Thüringerwaldgeröllen erfüllten Keffel von Ohrdruf zweigt sich eine größere Partie nach O. hin ab und verläuft vom Gebirge ber an Wölfis und herba vorbei über das Tambuch 1).

Ueber diese ganze Gegend sind hinsichtlich der alten Flußläuse neuerdings Beobachtungen von E. Zimmermann veröffentlicht worden 2), welche auf ganz abweichende Absuverhältnisse in der Diluvialzeit hindeuten. Diese Besobachtungen sind von lesterem auch auf die Nachbargebiete der Blätter Arnstadt, Plaue, Stadtilm ausgedehnt worden und dürften die Grundlage zu einer richtigen Aussalzung der hydrographischen Entwickelung bilden, welche das thüringische Senkungsseld in dieser Gegend durchgemacht hat.

Im allgemeinen lagern die Flußschotter bei Gräfenroda auf einer von tiesen, enganeinander liegenden Rinnen durchfurchten Fläche auf; diese Rinnen verlausen aber quer zur heutigen Flußrichtung. Manche inselartigen Reste geben keinen sicheren Anhalt mehr zur Rekonstruktion der früheren Flußläuse; auffallend ist, daß einzelne dieser Reste weit von den heutigen Flüssen abliegen. Die Lager bei Crawinkel, Gossel u. s. w. liegen 4 km von der Ohra wie von der Gera ab. Eine Revision von Blatt Arnstadt ergab, daß verschiedene hier vorhandene Geröllager von E. E. Schmid nicht bemerkt worden sind: so zieht sich z. B. eine interessante Reihe diluvialer Schotter vom Tambuchsgrund über den Sattel bei Espenseld nach Arnstadt hin und auch weiterhin ziemlich im rechten Winkel zum heutigen Geralauf über Oberndorf nach der Ilm zu. Dort sind bei Riederwillingen noch Gerasch otter nachzuweisen, dann beginnen Ilmschotter. Eine Strecke weit folgt die diluviale Gera der früher gesschilderten Arnstadt-Saalselder Störungszone. Der Ursprung der Thüringerwaldsschotter ist hier mit Sicherheit zu versolgen.

A. Pend leitet übrigens auf ber erwähnten Stizze die Gera ganz in die Im und zwar im R. von Weimar über und behauptet, sie sei erst in der Diluvialzeit zur Unstrut abgelenkt worden; er giebt jedoch für diese Behauptung keine nähere Begründung.

R. v. Fritsch's) halt es für wahrscheinlich, daß die Gewässer aus dem Thalgebiet der oberen Zahmen Gera und den beim Schneekopf und bei Oberhof beginnenden oberen Quellrinnen der Wilden Gera sich ehemals bei Gehlberg vereinigten. Die Thalmundung bei Dörrberg habe daher zuerst nur den vereinigten Gewässern des Rehlthales, des Lütschethales 2c. angehört, bis endlich auch die vom Sattelbach, Langebach, Wässerchen, Schneetigel 2c ihren Weg nach Dörrberg wohl in nachpliogäner Zeit sanden. Das alte Thal

<sup>1)</sup> S. Blatt Ohrbruf.
2) E. Zimmermann im Jahrb. d. geol. L.-Anst. für 1887, S. 41 ff. Es sei hier erwöhnt, daß bereits Heinr. Eredner auf seiner Geol. Karte des Thüringerwaldes einen Geröllung verzeichnet, welcher don Wölsis über die Harth, das Birtig, die Gegend von Bittstedt und Espenselb und über das Gerathal dei Arnstadt bis Angelhausen und den Hain im S. der Käfernburg reicht.

<sup>3)</sup> L. von Fritsch, Das Pliagen im Thalgebiet der zahmen Gera in Thilringen, Ib. d. geol. L.-Auft sitz 1884, S. 898 n. 894 (mit einer Stizze).

der Zahmen Gera ift trop späterer Erosion orographisch noch zu erkennen; es liegt meist 40-50 m über dem Boden der heutigen Zahmen Gera.

Mit dem früheren Berlauf der unteren Gera im Thuringer Zentralbeden und mit den übrigen Zuslüssen des letteren hinsichtlich ihrer Entwickelung beschäftigte sich sodann G. Reischel; auch er bemüht sich, die alten Flußläuse auf der Karte zu sixieren 1); wir haben an anderer Stelle (Abschnitt II) der künstlichen, von Menschenhand hervorgerusenen Beränderungen gedacht, welche von G. Reischel sessigestellt worden sind; hier handelt es sich um die auf natürliche Weise erfolgten Beränderungen, doch ist von Reischel nicht scharf genug zwischen der neueren und früheren Zeit, zwischen rezent-alluvialen und in das Diluvium zurückreichenden Aenderungen unterschieden worden.

- 1) Die heutige Schmale Gera, welche von Erfurt am B.Fuß bes Rothenberges, über Riethnordhausen, Haßleben, Walschleben fließt und bei Ringleben in die Unstrut einmundet, war der ehemalige Hauptsluß, wie hier abgelagerte Thüringerwaldschotter zeigen. (Bergleiche auch D. Speyer, Erl. zu Blatt Andisleben, S. 2.)
  - 2) Die sich nordwärts anschließende Schmale Unstrut barf als bas alte

hauptbett angesprochen werben.

- 3) Die Loss a mundete bereinst nicht wie jett bei Leubingen, sondern etwas weiter im S. nördlich vom heutigen Benigen-Sommern ein; diese Aenderung ist wenig belangreich und gehört wohl noch der historischen Zeit an.
- 4) Die Wipper ging mahrscheinlich ehebem, bem Laufe ber heutigen Aleinen Bipper entsprechend über die Gegend von Frankenhausen, so daß die von Gollingen her erfolgte Ableitung berselben wenigstens jum Teil bas ursprüngliche Bett benuten wurde,

### c) Die Unftrut.

Mit Ausnahme des letten Falles sind die hier namhaft gemachten hydrographischen Schwankungen nicht sehr erheblich zu nennen; derartige Aenderungen kommen dei Gewässern von einiger Entwicklung häusig genug vor. Recht bedeutend ist aber die Berlegung der Unstrut selbst, welche nach Durchsägung des Nordrandes der Thüringer Hochebene in der Sachsenburger Lücke in RO.-Richtung auf die Mansselder Seen sich ergoß und etwa dei Salzmünde in die Saale einsloß. G. Reischel zeichnet die diluviale Unstrut so, daß sie von Artern nach der Helme geht und dem Rohnelauf entgegen an dem Hornburger Sattel hin den Salzigen See erreicht hat. Aehnlich giebt A. Ben d ihren ehemaligen Berlauf an; auch B. Ule bespricht in diesem Sinne den diluvialen Lauf der Unstrut über die Mansselder Seen ); serner stimmen B. Benediger und Steinede ) dieser Aufsassung zu. Letterer sixiert drei Phasen in der Entwicklung der Unstrut:

- 1) Lange Zeit scheint die Unstrut in der hauptstreichungsrichtung der thüringischen Bodenerhebungen von NB. nach SD. gestossen zu sein, wie noch beute Helbe, Wipper, helme, ihre nunmehrigen Zustüsse.
- 2) Erst nach dem Einnagen der Sachsenburger Pforte trat die Unstrut in die nordthüringische Mulde ein und muß damals ihre Richtung fortgesett haben

<sup>1)</sup> Ditteil. d. Ber. f. Erbt. ju Salle 1884.

<sup>2)</sup> B. Ule, Die Mansselder Seen, a. a. D. 3) B. Benediger, Das Unstrutthal, Juang. Diff., Halle 1886; Steinede s. in Berh. d. Ges. s. Erdt. zu Berlin 1890, S. 424.

bis zur Einmundung in die Saale unterwarts von Salle, wo jest Salamunde liegt. denn Thuringerwaldgerolle finden fich im heutigen Gebiet der Salgte, welche die Eisleber Seen entwässert, und nur die Unftrut tonnte fie borthin geführt haben ju einer Beit, ale es noch feine Seebeden dafelbft gab.

3) Ein jungerer Durchbruch ließ endlich die Unstrut von Artern gen GD. die Triasplatte von Rebra nach Freiburg einfägen.

Benn der alte Unstrutlauf über die Mansfelder Seen als hinreichend gefichert angenommen werden darf, so bot die diluviale Unstrut allerdings einen erheblich anderen Berlauf bar, besonders wenn man fich ihren Dberlauf mit dem großen Gerölllager über Gotha verfnüpft dentt.

"Sie floß quer durch Thuringen und erhielt gle Stammfluß die Hörsel aus dem Thuringerwald. Seither ift ihr die Borfel entrogen und nach RB. aur Werra gelenkt worden, fie selbst aber bog unterhalb bes Bedens von Artern nach SD. um und verließ ben bireften Beg gur Sagle."

Bwei Borgange scheinen auf die Entwidelung der bydrographischen Berhaltniffe im thuringischen Sentungsfeld einen bedeutenden Einfluß ausgeübt ju haben: 1) die Ginfagung der mittleren Werra in die Muschelkalkplatte bei Rreugburg, wodurch die Borfel dem Befergebiet jugeführt und dem Unstrutgebiet entrogen wurde: 2) die Eröffnung des Unstrutabslusses durch die Sach fenlüde, welche ficher eine tiefere Umgestaltung in den Abflugverhaltniffen bes Bentralbedens berbeiführte.

E. E. Schmid bat die Bermutung ausgesprochen 1), daß vor Eröffnung diefes natürlichen Austrittsthores die Gemaffer des Bentralbedens ihren Abfluß im S. der Ettersberges nach der heutigen Ilm hin genommen und durch die Sulzaer Thalenge der Saale fich zugewendet haben. Er begründet dies damit, daß fich dieselben Borphpraeschiebe, welche den großen Gothaer Geröllzug charafterifieren, "wenn auch durchaus nicht aanz zusammenbangend, namentlich im S. des Ettersberges aus der Umgebung von Erfurt bis in das Umthal bei Sulta ausbreiten".

Es find leider berartige Geröllzuge auf den betreffenden von E. E. Schmid aufgenommenen Blättern der geologischen Spezialkarte nicht eingetragen, doch schöpfte E. E. Somid ja aus langjährigen eigenen Beobachtungen. Nur vereimelt treten uns auf einigen der Schmidschen Blatter, welche hier in Betract fommen, Thuringerwaldgerölle entgegen, bier aber in einer so eigentumlichen Anordnung, daß fie einer ganz anderen Bermutung Raum geben, sofern diese Aufzeichnungen der Berbreitung von Thüringerwaldgeröllen nur einigermaßen ihrem wirklichen Borbandensein gerecht werden; Schmid zeichnet nämlich Thuringerwaldgerolle ein auf Blatt Magdala auf den Hohen im S. und N. von Mellingen und Dettern 1), auch bei Lebnstedt und Großschwabbausen, auf bem nördlich anschließenden Blatt Buttftedt öftlich von letterem Ort dicht bei Ober-

<sup>1)</sup> E. E. Som i b, Die hydrographischen Berhältnisse Thüringens und ihre Entwicklung, Mitteil. d. Geogr. Ges. 31 Jena, Bd. I, 1882, S. 59.
2) Hier sind Amgeschiebe mit Fenersteinen und nordischen Graniten gemischt.

Reißen, schließlich jenseit des Thüringer Thores beim Ort Schimmel mitten auf der Finne, so daß dieselben einem nach RND. gerichteten Gerölzuge anzugehören scheinen. Sind das Reste eines sehr alten Ilmlauses? Ift die Ilm erst später in die RD.-Störungen ihres heutigen Unterlauses gelangt? Biele Fragen tauchen auf; die Erscheinungen verwickeln sich, indem die Flußläuse vom Thüringerwald her zusammentressen mit dem großen Inlandeis, während wir es im franklichen Senkungsseld nur mit den Flüssen allein zu thun haben. Gesicherte Resultate sind erst von weiteren, genaueren Beobachtungen über Besschaftenheit und Berbreitung der Geschiebe zu erhossen.

#### d) Das Saalthal

Auch die Entwickelung des Saalelaufes, welchem wir uns nunmehr noch turz zuwenden wollen, enthält noch viele der Lösung harrende Probleme.

Bereits wurden einige Beobachtungen Gumbels mitgeteilt, welche fich auf den bis jum Fichtelgebirge gurudgreifenden Oberlauf beziehen.

Oberhalb Saalfeld find altere und jungere Gerölllager der Saale in verschiedenem Riveau erhalten 1).

Die ältesten Lager, beren Zusammensetzung im 9. Kapitel besprochen wurde, weisen eine Meereshohe von 360—375 m auf; dieselben liegen 180—150 m über bem heutigen Flußspiegel, sind als diluvial anzusprechen und widerlegen die von A. von Könen vertretene Ansicht, als wären die Flusse bereits zur Diluvialzeit in ungesähr demselben Niveau gewesen wie jest. Außer ihnen sind zahlreiche andere Lager des jüngeren Diluviums in verschiedener Höhe (in 110—90, 75—60, 20—10 m) über dem jezigen Fluß vorhanden.

Für die Entwickelungsgeschichte der Saale ist nun von hohem Interesse, daß die ältesten Ablagerungen im höchsten Riveau keine Gerölle aufweisen, welche auf das Fichtelgebirge bezogen werden könnten. Das Fichtelgebirge wurde von diesem alten Lauf der Saale mithin nicht berührt. Die Berbindung mit letzterem ist jedoch dis zur Ablagerung der nächstieseren Diluvialsedimente (zwischen 110 und 90 m liegend) hergestellt worden.

Dagegen scheint jener alteste Saalelauf, nach den zahlreichen Quarzgeschieben zu schließen, teilweise bas Bett eines noch alteren, oligozanen Flusses benutt zu haben.

Dicht bei Saalfeld floß von rechts die diluviale Orla der Saale zu; der heutige Durchbruch von Posned nach Orlamunde ist neueren Datums?).

Ausgebreitete Lager diluvialer Schotter liegen auf dem Plateau der heide (auf Bl. Rudolstadt und Orlamunde) zwischen Saale und Orla ausgebreitet, doch ist die genauere Untersuchung über Herkunft und Zusammenhang nach dem verschiedenen Niveau erst noch vorzunehmen. Bielleicht ist die Rinne nehst der untersten Schwarza als einstiger Oberlauf der Saale anzusprechen.

<sup>1)</sup> R. Th. Liebe und E. Zimmermann, Erl. zu Bl. Saalfeld und zu Bl. Ziegenrfic. Bergleiche auch E. Zimmermann, Erl. zu Bl. Liebengrfin, S. 4. 2) Erl. zu Bl. Ziegenrfic.

Unterbalb Schwarza erscheint das Saaltbal als Erosionstbal, dürfte aber seiner Anlage nach vielleicht ebenfalls als epigenetisches Thal anzuseben sein.

Stredenweise baben jebenfalls aber auch tettonische Berhaltniffe bei ber Thalbildung eine Rolle gespielt; dies zeigt fich j. B. sehr beutlich bei Jena; bier folgt der Kluß bis Borstendorf der früher erwähnten nordöstlich freidenben Storung 1).

In der Gegend von Raumburg find, wie E. E. Schmid angiebt, die daselbst auftretenden Klusgerölle nach ihrem Ursprung, ob sie von der oberen Saale stammen ober aus dem 31m quellgebiet berrubren, noch recht wohl ju unterscheiben 2).

Auch über die Entwidelung des bedeutenoften rechten Auflusses, der Weißen Elfter, liegen eine Reibe von Beobachtungen von R. Th. Liebe vor; bie beobachteten Schotterterraffen in boberem Riveau, wie fie oberhalb und unterbalb Gera auftreten, deuten auf einen Kluklauf, welcher der beutigen Elster ungefähr entsprochen baben bürfte 3).

# Dreiundzwanzigltes Kapitel.

### Sortdaner der gebirgsbildenden Kräfte in der Gegenwart.

Kür die noch jest andauernde Aleußerung gebirgsbilbender Drudfrafte fprechen die Erbbeben, welche bin und wieder auch in Thuringen auftreten, jum guten Teil Auslösungen von Spannungen, welche in ber Erdrinde vorhanden find und das Kelsengerüste erzittern machen. So batte das Erdbeben vom 6. März 1872 nach R. von Seebach seinen Ausgangspunft im Erdinnern bei Amtgehren am N.-Fuß des Thüringerwaldes 4).

Auch hermann Credner, welcher den vogtländisch-erzgebirgifcen Erbbeben eine sorafältige Aufmerksamkeit angedeiben läfit, fast biese als die letten Aeußerungen des erggebirgischen Faltenspftems auf; auch nach ihm dauern Berwerfungen und Einstürze gegenwärtig noch in unseren Gegenden fort. Mehrere Erdbeben fanden 3. B. im Jahre 1883 im reußischen Oberland und dem sächlich-reufischen Grenzgebiet fatt 5).

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß aus verschiedenen Gegenden unseres Gebietes von Niveauveränderungen aus allerneuester Zeit berichtet wird 1); bald treten Objekte, wie ein Haus, ein Turm u. s. w., in den Gefichts-

<sup>1)</sup> R. Bagner, Der Buntsanbstein und Muschestalt b. Jena.
2) E. S. Schmid, Erl. zu Blatt Raumburg.
3) R. Th. Liebe, Erl. zu Bl. Gera und Langenberg.
4) R. von Seebach, Das mittelbentsche Erdbeben von 1872, Leipzig 1878.
5) H. Trebner in Zischr. s. b. Ges. Natw. 1876, 1877 und 1884, S. 1—29.

freis eines Ortes, welche bis jest unfichtbar gewesen waren, balb verschwinden früher mahrzunehmende Dhiekte aus bem Gefichtstreis: folches wird angegeben von der oberen Saale, aus der Gegend von Saalfeld, von Groffbreitenbach und namentlich aus ben weiteren und naberen Umgebungen von Jena.

B. Rable bat eine Anzahl von Beobachtungen gesammelt und mit Rudficht auf die geologischen und tektonischen Berhältniffe der betreffenden Lotalitäten besprochen 2). Die Babl ber von ihm jusammengestellten Ralle beträgt 42, die Babl der Beobachter mehr als bas Doppelte.

Sind nun auch in einer Reibe von Fällen die Beobachtungen nicht guverlässig genug, vielmehr subjektiven Täuschungen unterworfen, so ift doch wohl faum anzunehmen, daß dieselben famtlich auf Täuschungen beruben follten 3). Sinsichtlich mancher Buntte find die Bahrnehmungen von brei und mehr Orten aus gemacht worden, wie die Meldungen aus dem Sormikgrund, die Beobachtungen am Pfuhlsborner und am Sobendorfer Rirchturm, so daß für solche Bunfte die Glaubwurdigfeit nicht ohne weiteres in Abrede gestellt werden tann.

Jebenfalls find diese Beobachtungen weiter im Auge zu behalten; Die Erscheinung verdient fortgesette rege Aufmerksamkeit, wenn es sich dabei auch durchaus nicht allein um fortgesetzte Aeußerungen der gebirgsbildenden Kräfte handelt, sondern jum Teil wenigstens gewiß auch Auslaugungsprozesse mit im Spiele find, wie bies namentlich für die Niveauveranderungen der Jenaer Gegend von E. Pfeiffer wahrscheinlich gemacht worden ist: er führt dieselben auf die Wegführung von Gips und Anhydritablagerungen zuruck.

Die Beobachtungen lassen sich in 6 Gruppen bringen:

A) Gegenb von Dornburg und Bürgel.

1. Hainichen-Frauenpriesnis, 2. Dornburg-Frauenpriesnis, 3. Mertenborf-Thierfoned, 4. Tautenburger Felber-Thierschned, 5. Großlöbichau-Johenborf, 6. Degborfer Gegend. Hohenborf , 7. Burgeler Gegenb = Gorithberger Binbmuble , 8. Schongleina = Rernberge. (hierzu noch 8 Erganzungen) 5).

B) Rachfte Umgebung von Jena.

1. Zwagen-Lafan , 2. Windinollen-Stadtturm , 3. Forfthaus-Rutha , 4. Lauenftein-Rennsborf.

C) Gegend von Apolba.

1. Sulas-Afuhlsborn, 2. Riebertrebra-Pfuhlsborn. (hierzu 6 neue Beobachtungen.)

<sup>1)</sup> Bergleiche Mitteil. b. Geogr. Gef. ju Jena, Bb. III, 1884, S. 171 u. 179 (A. Rirch 1) Bergleiche Mitteil. b. Geogr. Ges. zu Jena, Bd. III, 1884, S. 171 u. 172 (A. Kirchboff, Erstlingsergebnisse der Beautwortung x.); Bd. VI, 1886, S. 59 (F. Lubwig, Siniges siber Land und Leute um Greiz) und besonder Bd. V, 1886. B. Kahle, Höhenanderungen in der Umgegend von Jena x., S. 95—103 und VI, 1888, S. 169—175. Lettere Arbeit ist z. B. besprochen im Litteraturbericht in Betermanns Geographischen Mitteilungen, der Arbeit ist z. B. besprochen von Dr. W. Jordan, Bd. XVI, 1887, Heft 12, S. 372 u. 373 (Gerke). Bergl. auch Hrd. Prosent ist z. Broschunde, u. a. m.

2) Mitt. der Geogr. Ges. zu Jena, VII, S. 174.

3) Ebenda. Es hatte sich namentlich Bermessungsbirektor Gerke in Altenburg sehr ungländig über die von Lahles Gewährsmännern gemachten Angaben geäußert; derselbe will die Erschenung zwar nicht in Abrede stellen, verlangt aber Beweise, welche sich auf Grund gen auer geometrischer Kwelements ergaben. Bergl. den Aussich, welche sich von Gerke in den Witteilungen d. Geogr. Ges. zu Jena, VI, S. 165—168.

<sup>4)</sup> Mitt. d. Geogr. Gef. zu Jena, V, S. 165—168. 5) Bergl. die Nachträge in Mitt. d. Geogr. Gef. zu Jena VI, S. 169 ff.

D) Gegend von Beimar bis öftlich Ragbala.

1. Obergrunstedt-Daasdorf, 2. Niedergrunstedt-Daasdorf, 3. Niedergrunstedt-Weimar, 4. Beimar-Ballendorfer Mühle, 5. Ottstedt-Döbritschen, 6. Bucha-Dürrengleina. (Hierzu eine neue Beobachtung.)

E) Entferntere Buntte.

1. Ratslude-Lotfchen, 2. Orlamunde-Haussteinlude, 3. Aleinneuhausen-Sprotau. F) Sechs Falle aus ben "Beiträgen zur Landes- und Bollstunde des Thüringerswaldes und Bollstunde des Thüringerswaldes.)

Aus der Betrachtung dieser Falle ergiebt fich, daß mehrere mit Storungslinien zusammenfallen. (Bergleiche die von B. Rahle entworfene Rartenffige 2).)

Ist aber schon bei einem Teil der vorstehend namhaft gemachten Erscheinungen die lokale Auswaschung und Auslaugung von Gips und Anhydrit möglicherweise von großer Bedeutung, so sind anderweite Beränderungen sehr erheblicher Art mit Sicherheit auf die Beg führung von Gips und Steinfalz im Laufe der Zeit zurückzuführen, wie dies namentlich im Berbreitungsgebiet des Zechsteins und des über dem Zechstein anstehenden Hauptbuntsandsteins, sowie in den Rot- und teilweise auch in den Muschelkaltgegenden möglich ist: zahlreiche kleinere und größere Einstürze treten in manchen Gegenden von Thüringen in sehr großer Berbreitung auf.

Derartige Einbrüche, wenn auch in beschektenen Dimensionen, in sogen. Erdfällen, gehen noch fortwährend unter unseren Augen vor sich und ebenso die Beränderungen, welche durch Abrutschung kleinerer oder größerer Massen namentlich im Bereich des Muschelsalts bewirft werden. Es wurde dies bereits im 9. Kapitel am Beispiel des Dohlensteins bei Kahla näher dargelegt. Besonders reichlich sind Erdfälle in der Umgebung der Gislebener Seen, am Kiffhäuser, bei Reustadt a. D. und bei Gera vorhanden (K. Th. Liebe, Schichtenausbau, S. 470).

Reben dem wahrscheinlichen Fortwirken der gebirgsbildenden Krafte in der Gegenwart, neben den vorwiegend chemischen Prozessen der unterirdischen Basser, welche sich an der Oberstäche durch Einbrüche der Deckschichten äußern, wirft aber auch der Wechsel der Temperatur innerhalb des Tages wie des Jahres, die Insolation, das gefrierende und das fließende Basser, in hervorragender Beise auch das Windgebläse, an der Abtragung des uns umgebenden Landes. "Unablässig schleppen die Gebirgsstüsse und Bäche Gesteinsmaterial aus dem Thüringerwald den Flüssen der Borländer zu Aber diese führen bei ihrem geringen Gesälle nur das in Lösung besindliche Material und den seinen Schlamm in größere Entsernungen, das gröbere und grobe Material bleibt eher oder später liegen und hilft die Thalböden ausbauen, denn im Borland haben die meisten Flüsse bereits ihre normale Gesällskurve hergestellt, sie erodieren nicht mehr, sondern erhöhen ihr Bett, im Gegensas zu

<sup>1)</sup> **C**benba, Bd. III, S. 171—172.

<sup>2)</sup> a. a. D., Bb. V, S. 96. Gegen biefe Auffaffung wendet fich E. Bfeiffer.

312 Dreinndzwanzigftes Rapitel. Fortbaner ber gebirgebilbenden Krafte in ber Gegenwart.

den Wasserfäden innerhalb des Gebirges." (Proscholdt.) — Leider sehlen für unser Gebiet meines Wissens noch genauere Ermittelungen, wie viel seste Bestandteile die einzelnen Flüsse im Jahresmittel wegführen, wie viel Material serner chemisch gelöst im Fluswasser enthalten ist, wie viel ins, gesamt an festen und gelösten Bestandteilen dem Meere zugeht, wie groß mithin die Abtragung ist und wie rasch dieselbe mit Bezug auf das Areal des Einzugsgebietes vor sich geht.).

<sup>1)</sup> Bergleiche die auregende und eingehende Studie von A. Bend, Die Donan, Botträge bes Bereins zur Berbreit. naturw. Kenntniffe in Wien 1891, Heft I, Wien, 1891, sowie Liebe, Schichtenansvan von Ofithuringen, S. 471.

# Vierter Abschnift.

### Das Klima.

#### Litteratur.

- 1. G. Hellmann, Repertorium ber beutschen Meteorologie, Leipzig 1883 (reicht bis 1881).
- 2. C. Lehmann, Meteorologische Litteratur Thuringens, Mitteil. b. Geogr. Ges. zu Jena, Bb. II, 1883. (Ergänzt burch fortlaufenbe Referate im lanbeskundlichen Teil ber folgenben Banbe.)
- 8. Die landestundliche Litteratur für die Provinz Sachsen ze. (in Mitteilungen d. Bereins f. Erdunde zu Halle, 1888). (Ergänzt wird diese Bibliographie des preußischen Thüringen und der schwarzburgischen Unterherrschaften durch Band I des Archivs für Landes und Boltstunde der Provinz Sachsen und der angrenzenden Landesteile, Halle 1891, auch enthalten in den Mitteil. d. Ber. f. Erdt. zu Halle, Jahrgang 1891.)
- 4. Bibliothoca Hassiaca, Raffel 1883 (nebst mehreren Rachtragen), für bie alteren meteorologischen Beobachtungen im Areis Schmallalben.
- 5. Hilbebrand, Statistit Thuringens, Bb. I, Jena 1864, enthält bie Zusammenstellung ber bis 1864 veröffentlichten Beobachtungen burch ben früheren Direktor ber Jenaer Sternwarte, Prof. Schrön. Es werben mitgeteilt:
  - I. Monatliche und jahrliche Temperaturmittel in R. und Extreme für Orte aller thuring. Staaten (von 1821—1864);
  - II. Fünstägige Temperaturmittel für Jena, Arnstadt und Gotha in R. 6 (1821 bis 1864):
  - III. Stundliche Temperaturmittel (6 h a. m., 9 h a. m., 12 h, 3 h p. m., 6 h und 9 h p. m.) für die Sternwarte zu Rena in Ro (von 1883-1864);
  - IV. Sochfte, mittlere und niebrigfte Barometerftanbe in Barifer Linien;
    - V. Rieberfclagsmengen in Barifer Linien.
- 6. Mitteilungen aus bem statistischen Büreau bes Herzogl. Staatsministeriums zu Gotha über Landes- und Bolkstunde der Herzogtümer Coburg und Gotha, Bb. I, Gotha 1863—1870.
- 7. Die "Preußische Statistit" enthält bis zum Jahre 1884 bie Publikationen bes Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts zu Berlin. (Das auf Thüringen Bezügliche sindet man bei G. Lehmann, a. a. D., S. 5—7, genam angegeben.)
  - Geit ber Neuorganifation bes preußischen Instituts im Jahre 1885 werben bie Bublisationen selbstänbig veröffentlicht: 1887 erschienen bie "Ergebnisse ber Reteoro-

logischen Beobachtungen im Jahre 1885. Außerbem sind bis jett die Ergebnisse 2c. für 1886, 1887 und 1888 vollständig erschienen, für 1889 und 1890 liegt erst ein Teil vor.

(Nachfolgend find die Ergebniffe für 1888 noch größtenteils mit verwertet worden; fie gingen bem Berf. erst ju, als die Bearbeitung dieses Abschnittes bereits erfolgt war.)

- 8. Monatsschrift für praktische Witterungskunde (Bb. I, 1883, Bb. II, 1884), herausgegeben von Dr. A. Aßmann (enthält die Ergebnisse des 1881 begründeten Bereins für praktische Witterungskunde).
- 9. Das "Wetter", herausgegeben von R. Ahmann (erscheint seit 1885 und enthält viele Driginalbeobachtungen unseres Gebietes, Aussate von Ahmann, G. Lehmann u. s. w., besonders jährlich eine Uebersicht der durch F. Treitschle in Ersut ausgerüsteten Stationen auf dem Inselsberg, der Schmücke und in Oberhof).
- 10. Jahresberichte ber "Meteorologischen Gesellschaft zu Aubolstabt" (seit 1882), herausgegeben von G. Lehmann (mit den wesentlichen Beobachtungsergebnissen dieser außerst rührigen, 1877 begründeten Gesellschaft). Bergleiche auch "Bericht über die zehnjährige Thätigkeit der Meteorolog. Gesellschaft zu Audolstabt" (1888), ebensalls von G. Lehmann.
- 11. Mitteilungen bes Bereins für Bettertunde in Reiningen, 1882 ff.
- 12. Mitteilungen bes Bereins für Bettertunde ju Coburg.
- 18. Mitteilungen bes Bereins für Erbtunde zu Halle (feit 1877); enthalten eine Reihe klimatologischer Arbeiten von R. Afmann, Aleemann u. f. w.
- 14. Mitteilungen ber Geogr. Gefellschaft für Thuringen zu Jena (feit 1882), mit Arbeiten von G. Lebmann, R. Somibt u. f. w.
- 15. Jahrbucher ber Konigl. Atabemie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, Reue Folge (enthalten u. a. bie Arbeiten von Roch über Erfurt).
- 16. Mitteilungen aus bem Ofterland, Altenburg (enthalten Bech fteins altere Beobachtungen über Altenburg).
- 17. Jahresberichte ber Gefellichaft von Freunden ber Raturwiffenschaft in Gera (mit Arbeiten von R. Schmibt, R. Rrassich u. A.), I (1858) u. ff.
- 18. Jahresberichte bes naturwiff. Bereins zu Schleiz, mit Beobachtungen über Schleiz, Gobenleuben. Rothenader.
- 19. Korrespondenzblatt des drztlichen Bereins für Thüringen, Weimar, Bb. 1—20 (enthält sehr dankenswerte monatliche Uebersichten der "Witterungsverhältnisse" vom vorangehenden Monat). Berf. ist Prosessor Wießing in Rordhausen. Bon seder Station wird mitgeteilt: 1) der auf 0° reduzierte Lustdruck in mm (Mittel, Maximum und Minimum); 2) Temperatur in 0° (Mittel, Maximum, Minimum); 3) absolute und relative Feuchtigkeit; 4) heitere und trübe Tage; 5) die mittlere Bewölkung und 6) die Höhe des Niederschaas.
- 20. Die früher (S. 25) namhaft gemachten Lanbestunden enthalten teilweise ein erhebliches Beobachtungsmaterial aus früherer Beit, besonders biejenigen von G. Brudner und B. Sigismund.
- 21. Programmarbeiten ber höheren Schulen Thüringens von Coburg (Eberhardt 1856), Gotha (Looff, 1847), Rubolftabt (Lehmann, 1891), Rordhaufen (Stern, 1885), Sonbershaufen (Töpfer, 1882) u. f. w.
- 22. C. E. Schmib, Das Klima bes Thuringer Bedens (Jahrb. f. Nationaldtonomie und Statistit von Hilbebrand, Bb. I, 1859, S. 257—278). Berf. stützte sich hauptsächlich auf folgende Quellen: 1) Meteorolog. Beobachtungen ber Anstalten für Bitterungstunde im Großherzogt. S.=Weimar-Eisenach, mitget. von der Sternwarte zu Jena, für die Jahre 1822—1827. Die von Goethe ins Leben gerusenn Stationen waren: Jena, Weimar, Eisenach, Schöndorf (auf dem Kl. Ettersberg), Wartburg, Ilmenau (zeitweise noch Belvedere bei Weimar, Allstädt, Weida und Frankenbeim auf der Rhon);

- 2) bas Meteorolog, Jahrb. des Großherzogt. S. B. C. zu Jena von Schrön, Jahrg. 1888—1835, sowie Schröns Arbeit über das Klima von Jena in Zenters Histor.-topogr. Taschenb. von Jena und A. Dove, Ergebenisse ber in den Jahren 1848—1857 angestellt. Beob. d. Met. Inst., Berlin 1856.
- 23. A. Ahmann, Der Ginfins ber Gebirge auf bas Rlima von Mittelbeutschlanb, Forschungen 3. beutschen Lanbes- und Boltstunde, Bb. I, S. 311—388.
- 24. G. Lehm ann, Das Klima Thuringens (Thuringer Saisonnachrichten für 1887, Ro. 14—16. (Borzüglich, aber mit Rüdficht auf ben Lesertreis ohne Quellen= nachweise für die Rablen.)
- 25. F. Spieß, Phyfitalische Topographie von Thüringen, Beimar 1875 (Climat. Abschnitt wenig brauchbar).

Die gesamten vorhandenen sehr reichhaltigen, aber auch sehr ungleichwertigen Materialien für die folgende Darstellung zu verwerten, wurde viel zu weit führen.

Hier tann vielmehr nur eine Almatologische Uebersicht bes Gebietes gegeben werden; es erfahren babei naturgemäß die Temperatur= und Rieberschlagseverhältnisse als die beiben wichtigften klimatischen Faktoren vorwiegende Berücksichtigung, mährend die in rein meteorologischer Hinsische so wichtigen Luftbruckschwanstung gestreift werden können.

Bon einem vollständigen Berzeichnis der früheren oder jetigen meteorologischen Stationen Thüringens in der hier gegebenen Umgrenzung wird abgesehen, da sehr viele nur Regens oder Gewitterstationen sind und einem ziemlichen Wechsel unterliegen, während die konstanteren größeren Stationen ohnehin genügend im solgenden hervortreten.

Bas die Einteilung der Stationen anlangt, so find die Beobachtungen der Stationen I. und II. Ordnung durch internationalen Beschluß des meteorologischen Kongresses in Wien 1873 bestimmt: Eine Station I. Ordnung besteht in Thüringen nicht, dagegen find eine Anzahl Stationen II. Ordnung vorhanden.

Bon ben Stationen III. Ordnung erfüllt ein Teil den Arbeitsplan der Stationen II. Ordnung außer Barometer und Pfychrometer (III a); andere beobachten allein am Morgen so vollständig, wie die Stationen IIIa, lesen sonst aber nur die Maximum- und Minimum-Ahermometer (III d) ab. Dieselben — es sind besonders die sorstlichen Stationen, deren Abendablesungen aus praktischen Gründen des Berufs zc. unaussührbar sind, — nüten hauptsächlich den synoptischen Betterlarten, sind jedoch zu Temperaturmittelsangaben nur unter Borbebalt zu verwerten.

Die Stationen IV. Ordnung endlich sind meist Ueberbleibsel bes "Bereins für lands wirtschaftliche Wettertunde in Mittelbeutschland"; viele sind nur noch Regen= oder Gewitter= stationen. (Bergleiche R. Aßmann, Das Wetter, VI, S. 81.)

# Vierundzwanzigstes Kapitel.

## Cemperaturverhältuiffe.

#### 1. Mittelwerte.

Bei klimatischen Bergleichen der Temperatur verschiedener Orte bedient man sich der Mittelwerte; meist aus den täglich dreimaligen Ablesungen der Temperatur, nur selten aus dem Mittel von Maximum und Minimum, werden bekanntlich die Tagesmittel, aus diesen die Monats- und aus letzteren die

Jabresmittel abgeleitet. Aus einer längeren Beobachtungszeit ergeben fic bann bie Mittel, welche für ben Bergleich ber Wärmeverhältnisse verschiedener Orte und Gegenden geeignet erscheinen. Dove, ber langjährige Leiter bes prenßischen Meteorologischen Instituts, suchte vor allem die "wahren Mittel" für bie einzelnen Stationen zu erlangen. Aber weber eine beliebige Zahl von Jahren, noch eine bestimmte Zahl von Jahren giebt bas mahre Mittel; selbst wenn ber Mittelwert aus 50 Jahren gewonnen ist, wird er burch Abweichungen ber folgenden Jahre boch noch abgeandert 1). Giebt es nun auch teine wahren Mittel, so leuchtet doch ein. daß aus einer längeren Reibe von Beobachtungsjahren ein besserer mittlerer Bert für Bergleiche abzuleiten sein wird, als aus einer allau hurzen Reibe. Denen, welche geringschätzig über berartige Mittelwerte benten, ift zu entgegnen, daß bieselben für klimatologische Bergleiche ganz unentbebrlich find, wenn fie auch für die braktische Meteorologie wertlos sein mögen.

Erschwert wird allerdings die rechnerische Aufstellung recht langiähriger Reihen burch die Berschiedenheit der Wärmemesser wegen der erforderlichen Umrechnungen aus R.º in die seit 1879 in der preukischen Meteorologie eingeführten C 6 2).

Viel schlimmer als diese äukere Schwierigkeit bei der Aufstellung geeigneter Mittelwerte ist jedoch der Umstand. das die richtige Ermittelung der Lufttemperatur eine recht schwierige Aufgabe ist, ja daß hierzu erst in allersungster Zeit der richtige Weg betreten worden ift. "In der That ift auch alles bas, was wir in ben Tabellen als Lufttemperatur bezeichnen und in Milliarben von Zahlen angehäuft haben, nichts weniger als ber korrette Ausbruck für die wahre Lufttemberatur"3). Das von R. Ahmann konstruierte und in jüngster Zeit außerorbentlich vervollkommnete "Afmannsche Afpirations. Pfpcrometer" ift ber bisher fehlenbe, unter allen Berhältnissen (in den Tropen, bei Ballonfahrten u. s. w.) korrekte Werte liefernde Normalapparat für bie Ermittelung ber mabren Temperatur und Feuchtigkeit ber Luft 4). Borläufig bleibt jedoch nichts weiter übrig, als die bisher gewonnenen Zahlen für eine allerdings zunächst nur als provisoris angusebende Uebersicht ber Barmeverbaltnisse unferes Bebietes au verwerten.

Wir ordnen dabei am besten biejenigen Orte, fitr welche längere Beobachtungsreihen vorliegen, nach ihrer Lage und flihren natikrlich nur bie Mittelwerte an, nicht die ganzen Bablenreiben für die Beobachtungsjahre selbst, welche aus ben betreffenden Quellen zu erseben sind.

Sehr störend ist für die Bergleichung auch die Berschiebenheit der Beobachtungsstunden; bei ber Rostsvieligkeit ber Thermographen wird aber

<sup>1)</sup> Bergl. Schrön in Hilbebrand, Statistif von Thüringen L. 2) Bergl. E. Bagner (Das Wetter, VI (1890), S. 85 ff.). 3) Das Wetter, IV (1888); Dr. Ağmann, "Die Pflege ber Meteorologie an Kimatischen Rurorien".

<sup>4)</sup> Bergleiche die Mirglich erschienene aussubrliche Arbeit von Agmann, Abhandlungen d. Rgl. pr. Meteorolog. Inft., Bb. I, Beft 5, Berlin 1892.

auch kinftigbin die Erlangung brauchbarer Mittelwerte aus brei täglichen Beobachtungen nicht entbehrt werben konnen. Die schon von ber Societas meteorologica palatina' im vorigen Jahrhundert angewendeten Beobachtungszeiten um 7 Uhr früh (7 a.), 2 Uhr nachmittags (2 p.) und 9 Uhr abends (9 p.) ergeben, wenn man nach ber Formel  $\frac{7+2+2\cdot 9}{4}$  bas Mittel bilbet, ein Resultat, welches bem burch ben Thermographen festgestellten Wert, also bem wirklichen Tagesmittel, ziemlich nabe tommt. Erft seit bem 1. Januar 1887 find biefe Beobachtungszeiten an ben Stationen bes preufischen Meteorologischen Instituts eingeführt worben; bis babin waren befanntlich bie Stunden 6 a., 2 p. und 10 p. für die Beobachtungen vorgeschrieben, nur einzelne thüringische Stationen beobachteten um 7, 2 und 9 Ubr, 2. B. Meiningen, Rubolstadt. Den Unterschied ber beiben Beobachtungsarten in ihrem Einfluß auf die Mittelwerte erfieht man aus ber Zusammenstellung von Looff für Langensalza. Für das Jahresmittel betrug berselbe etwas über 1/2 ° C, benn für 1887 ift ber Unterschied ber auf beiberlei Weise erhaltenen Jahresmittel = 0.29 ° C, für 1888 = 0.43°, im Mittel also = 0.36° C.

### 2. Abnahme ber Temperatur mit ber Meereshohe.

Suchen wir aus ben umftebenben mittleren Rablenwerten zu ermitteln. in welchem Make bie Temperatur mit ber Sobe abnimmt, fo ergiebt sich für je 100 m eine Wärmeverminderung um 0.6 °C, d. h. es fände bei einer Erbebung um rund 170 m eine Temperaturerniedrigung von 1 ° C ftatt 1). In den Alven müßte man nach J. Hann 175 m steigen und zwar in ben brei Wintermonaten 224 m, in ben brei Sommermonaten burchschnittlich um 137 m. Mit steigender Temperatur geht die Barmeabnahme schneller por sich, am wärmeren Subabhang bes Thilringerwalbes wird eine Temperaturerniedrigung von 1 ° C schon bei ca. 150 m erreicht, auf dem klihleren Nordabbang bingegen erst bei ca. 200 m 2).

Die Unterschiebe für die Jahreszeiten find für unser Gebiet folgende; für je 100 m beträgt die Abnahme:

> im Winter: 0.45 ° C, im Sommer: 0.70 ° C, im Frühling: O.67 0 ,, im Berbft: 0.58 0 ,, 3).

Ein Bergleich von Jena mit Großbreitenbach ergiebt ben Einfluß ber Tageszeiten; für je 100 m nimmt die Wärme ab:

früb 6 Ubr: 0.36 ° C. mittags 2 ,, 0.81 0 ,, abends 10 ,, 0.57 • ,, 4).

<sup>1)</sup> G. Lehmann, Das Rlima Thuringens, S. 5. Berf. hat bie von ihm für Thuringen 3usammengestellten Temperaturmittel fitr 0 m umgerechnet, bieselben "auf den Meeresspiegel reduziert"; es ergeben sich dann für Thüringen solgende Mittelwerte: Jahresmittel 9.5°, Binter 0.6°, Frühling 9.8°, Sommer 18,8°, Herbst 9.5°.

2) Genda, S. 5.

3) Genda, S. 5.

<sup>4)</sup> Ebemba, S. 5.

| <u>;</u>           |  |
|--------------------|--|
| •                  |  |
| ဍ                  |  |
|                    |  |
| Ħ                  |  |
| 2                  |  |
| =                  |  |
| ij                 |  |
| 5                  |  |
| ະ                  |  |
| 4                  |  |
| Ħ                  |  |
| 2                  |  |
| Monatstemperaturen |  |
| =                  |  |
| ĭ                  |  |
| 5                  |  |
| ≅                  |  |
| S                  |  |
| ø                  |  |
| #                  |  |
| Ξ.                 |  |
| Mittlere           |  |
| -                  |  |
| ă                  |  |
|                    |  |

| Ouelle                                                              |                     | Breuß. Ctatifill.<br>7+8+8.9 Preuß. Statifill. | E Lohnann, Rlima ben Dift-<br>ringen, a. a. D. |                                 | a) Sidwestrud.<br>Die harfanderen Beobasktunskreiber für Schwolfalden und Liedenstein für Ersanans dan Mittelwerten nicht oeeignet. |                 | G. Bradner, Lanbeftunbe bon | Ma+Mi G. gebmann.    | G. G. Godmib, Das Ritme bes | bgl.                         |                          | Breug. Ctatifitt.  | Ma+Mi G. gebmann. | 6. Brüdner, a. a. D., 6. 56. | ü               | G. Brüdner, a. a. D., G. 56. |                 | Langiabr. Wittel (188. Bertram). | Ma+Mi G. gehmann. | B. Treitichte, Das Better. | bg1.            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| Besb-<br>achtungs-<br>jahre                                         |                     | 1883/87<br>1878/87                             | 1854/84                                        |                                 | elmerten                                                                                                                            |                 | 8.8 1856/67                 | 1882/91              | 1822/27                     | •                            |                          | 1848/56            | 1882/90           | 1854/61                      | 122729          | 1868/66<br>1882/85           | 1882/90         | 08/0001                          | 1882/86           | 1888/89                    | 1887/88         |
| Sahr                                                                |                     | 7.8                                            | 7.0                                            | ٠.                              | 1 200:H                                                                                                                             |                 | 8.8                         | 8.1                  | 8.4                         | 8.0                          |                          | 7.0                | 7.7               | 7.9                          | 9.<br>9.        | 8.6                          | 6.8             | , 10<br>0.                       | 6.5               | 8.8                        | 8.1             |
| Desemper                                                            |                     | 99                                             | 12.1                                           | Berglaud.                       | ot poi                                                                                                                              |                 | 0.6                         | -0.8                 | 2.3                         | 1:8                          |                          | 0.0                | 10.1              | 8.0                          | 9               | 1.0                          | -8.1            | 2.6                              | -1.2              | 8.6                        | 8.9             |
| Robember                                                            |                     | 8.8                                            | 1.8                                            |                                 | <b>E</b> rlana                                                                                                                      |                 | 8.1                         | 3.1                  | 8.8                         | 7.                           |                          | 20.0               | а.<br>Э           | 0.6                          | ,               | 3.6                          | 1.1             | - C                              | 0.0               | -0.1                       | -0.6            |
| rodotfG                                                             | غ                   | 7.8                                            | 7.8                                            | í de e                          | #                                                                                                                                   | <u> </u>        | 9.5                         | 7.8                  | 9.6                         | 8.0                          |                          | 8.8                | 7.4               | 7.6                          | ::              | 8.8<br>6.8                   | 6.2             | 0.0                              | 5.9               | 8.7                        | 2°              |
| September                                                           | rían                | 13.5<br>18.1                                   | 12.6                                           | ă n d i                         |                                                                                                                                     |                 | 14.8                        | 18.6                 | 13.9                        | 13.8                         |                          | 11.8               | 18.9              | 13.8                         | 1 X.4           | 14.7<br>12.6                 | 12.1            | 11.8                             | 11.7              | 9.6                        | 8.0             |
| Huguk                                                               | Frantifdes Borlanb. | 16.4                                           | 16.4                                           | Thuringermalb und Bogtlanbifdes | a) Güdwestrand.<br>n und Liebeustei                                                                                                 | Brank           | 18.0   17.0   17.8   18.0   | 17.5 16.8            | 17.8 17.0                   | 8.1 13.9 15.4 17.7 17.8 18.8 | o) <b>G</b> ebirasteaion | 15.9 15.5          | 16.7              |                              | 14.8            | 17.8<br>14.6                 | 14.6            | 14.9                             | 18.6              | 18.0                       | 11.8            |
| iluE                                                                | ti f de             | 16.1                                           | 11.4 15.5 17.0 16.4                            | 20 A                            | Stibus<br>The Sign                                                                                                                  | h) Mortinetranh | 17.8                        | 17.6                 |                             | 17.7                         | Bebira                   | 15.9               | 16.8              | 18.3                         | 10.7            | 17.9<br>16.5                 | 16.7            | 15.7                             | 14.7              | 18.7                       | 12.8 11.8       |
| innE                                                                | Frän                | 15.9                                           | 15.5                                           | # <b>9</b> 1                    | E E                                                                                                                                 | ā               | 17.0                        | 15.9                 | 16.2                        | 16.4                         | 6                        | =                  | 16.1              |                              | 15.8            | 16.8<br>14.8                 | 14.1            | 18.8                             | 12.8              | 11.8                       | 8.4   12.6      |
| inKE                                                                | H                   | 18.0<br>11.7                                   |                                                | ermo                            | bmaffa                                                                                                                              |                 | 18.0                        | 18.1                 | 12.7                        | 13.9                         |                          |                    | 12.1              | 12.3                         | 10.8            | 12.7<br>10.0                 |                 | 9.8                              | <b>8</b> .        | <b>8</b>                   | 8.4             |
| lingle                                                              |                     | 8.8                                            | 6.7                                            | ing                             |                                                                                                                                     |                 | 8.6                         | 7.6                  | 7.9                         |                              |                          |                    | 6.9               | 6.9                          |                 | 8. 70<br>8. 8.               |                 | 5.1                              | 4.0               | 6.                         | 1.7             |
| grässe                                                              |                     | 1.5<br>2.4                                     | 1.8                                            | Ton 1                           |                                                                                                                                     |                 | 2.5                         | 9.0                  | 3.6                         | 3.5                          |                          | .0                 | 1.6               | 7.6                          | 9.0             | 84 ±4<br>65 65               | 0.6             | 0.1                              | 10.               | -8.1                       | -8.8            |
| Lebruar                                                             |                     | 0.6                                            | -1.5                                           | Ħ                               | hinofire                                                                                                                            | 9               | 6.0                         | 0.4                  | 9.0                         | 1.8                          |                          | -0.1               | 9.0               | 11.4                         | 0.1             | 1.5                          | 7               | 0.0                              | -1.9              | -4.8                       | 1.9             |
| Jannat                                                              |                     |                                                | -12.7                                          |                                 | Peohadi                                                                                                                             |                 | -0.6                        | -1.6                 | -8.1                        | 14.8                         |                          | 0.8                | -1.6              | 11.8                         | 6.<br>2.<br>1   | -0.1<br>-1.4                 | -8.1            | 0.00                             | 8:                | 6.7                        | -6.3            |
| Meeres-<br>höhe<br>m                                                |                     | 292<br>311                                     | 878                                            |                                 | Sonbenen                                                                                                                            |                 | 189                         | 386                  | <b>43</b> 0                 | 478                          |                          | 950                | 808               | 367                          | <b>#2</b>       | <b>442</b><br>528            |                 | 989                              |                   | 906                        | 1118            |
| Ort<br>(die Zahl der Beeb-<br>achtungsjahre ist ein-<br>gellanmert) |                     | 1) Coburg (5)                                  | 8) hildburghausen (81)                         |                                 | Die horf                                                                                                                            |                 | 1) Gera (12)                | 9) Blantenburg (10). | 8) Wartburg (6)             | 4) Imenau (6)                |                          | 1) Ziegenrfic (9). | Feutenberg (9).   | 8) Pohenlenben (8) .         | ) Rathfutte (d) | 6) Schleiz (4) 6) Meura (4)  | 7) Dberhain (9) | 8) Caprile (0)                   | 10) Reuhaus (6)   | 11) Inselsberg (7)         | 12) Schmude (8) |

| Duelle                                                              |                                                            | 7+8+8.0 0 0.4.8.4                               | Breuf. Statisti. | D. C. Bilbide, Mergil, Borre- | digit.                                  |   |                    | 1821/64   Silbebranb, Ceatift The            | Looff (G. Topfer, 3rmifdie | Dr. Rod, in Jahrb. D. R. Mith. D. | Breuf. Stattfill, 20. 32. | K                  | Breug. Statifit und Biefing, | D. C. 24 bide, a. a. D., C. 73. |                     | 7+8+8.9 G. Lebmann.  | 8                | D. Lopfer, Rimar, Bert, bon | Stern, Die meteorol. Berb. bon | Preuß. Statiftit, Bb. 32.    |                                     | 6, 2, 10. Rleemann, Rlima b.     | Preuß. Statiftit.            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Beob-<br>achtungs-<br>jahre                                         | Eharinger Dulbe (Eharingifde Dodebene und ihre Borftufen). | 1883/90                                         | 1889/87          |                               | 1883/88<br>1882/90                      |   |                    | 1821/64                                      | 1820/81                    | 1848/85                           | 1848/73                   | 1882/86            | 1877/90                      |                                 |                     | 1888/90              | 1879/87          | 1861/82                     | 1878/84                        | 1848/72                      |                                     | 1867/85                          | 1882/87                      |
| 3ahr                                                                | Bor                                                        | 7.8                                             | 7.5              | 8.1                           | 6.8                                     | _ |                    | 8.9                                          | 8.8                        | 8.8                               | 8.8                       | 7.6                | 8.1                          | 7.7                             |                     | 8.8                  | 8.0              | 8.8                         | 8.8                            | 7.9                          |                                     | 9.0                              | 8.6                          |
| rodurogs&                                                           | ibre                                                       | -0.8                                            | 0                | 0.1                           | 0.7                                     | _ |                    | 0.7                                          | 0.01                       | 0.1                               | 0.8                       | 0.1                | 0.8                          | 6.0                             |                     | 0.8                  | 0.5              | 0.0                         | 0.8                            | 0.8                          |                                     | 9.0                              | 0.7                          |
| rsdmsdosR                                                           | e un p                                                     | 3.0                                             |                  | 8                             | 8 4                                     | _ |                    | 8.7                                          | 8.3                        | <br>                              | 60.50                     | e.                 | 8.8                          | 9                               |                     | 3.6                  | <b>80</b> 80     | 8.7                         | 3.4                            | 8.                           | Die Balle-Leivziger Tieflanbebucht. | 3.5                              | 8.                           |
| rodetfG                                                             | eben                                                       | 7.7                                             | 7.               | 0.                            | 7.7                                     |   |                    | 7.0                                          | 8.9                        | 8.8                               | 7.9                       | 8.0                | 7.8                          | 8.6                             |                     | 8.5                  | 7.8              | 4.8                         | 8.8                            | 8.1                          | a n b                               | 9.8                              | 6.0                          |
| 73dm31q3©                                                           | \$ 0 ¢                                                     | 15.9                                            | 12.7             | 18.5                          | 10.7                                    | _ | ی                  | 14.1                                         | 18.7                       | 18.6                              | 18.4                      | 18.6               | 18.8                         | 12.8                            | <u></u>             | 14.5                 | 18.5             |                             | 18.4                           | 13.0                         | tiefl                               | 14.5                             | 14.9                         |
| AnguK                                                               | if de                                                      | 15.9<br>15.9                                    | 15.0             | 17.8                          | 15.8<br>15.3                            | _ | r Kri              | 17.9                                         | 17.3                       | 16.9                              | 16.8                      | 15.6               | 16.4                         | 16.7                            | ä                   | 18.4 17.6 14.5       | 16.1             |                             | 16.9                           | 16.0                         | er 3                                | 18.0                             | 16.6                         |
| ime                                                                 | ring                                                       | a) Sublighet Lell.<br>15.8   17.1   15.9   18.9 | 15.5             | 17.7                          | 17.1                                    |   | b) Mittlerer Teil. | 4.0   8.8   15.8   17.4   18.6   17.9   14.1 | 17.7                       | 17.7                              | 17.5                      | 16.6               | 17.8                         | 15.5 17.8                       | e) Rörblicher Leil. | 18.4                 | 17.5             |                             | 17.7                           | 7.8 11.9 15.7 17.0 16.0 15.0 | ei bai                              | 18.0   17.2   18.9   18.0   14.5 | 8.2 12.6 15.9 18.2 16.6 14.9 |
| innE                                                                | (E h ii                                                    |                                                 | 14.7             | 16.8                          | 15.8<br>14.7                            |   | 9                  | 17.4                                         | 16.8                       | 16.9                              | 16.7                      | 14.7               | 1.91                         |                                 | 6                   | 17.6                 | 16.5<br>16.8     |                             | 16.8                           | 15.7                         | 16-8                                | 17.8                             | 15.9                         |
| inSQE                                                               | n i be                                                     | 7.5 12.8                                        | 11.8             | 18.7                          | 11.6                                    | _ |                    | 13.8                                         | 12.4                       | 12.2                              |                           | 11.9               | 12.6                         | 12.5                            |                     | 8.9 14.7             | 11.9             |                             | 11.6                           | 11.9                         | e Sal                               | 18.0                             | 12.6                         |
| lingle                                                              | Si                                                         |                                                 | 7.1              |                               | 6.9<br>6.8                              |   |                    | 8.8                                          | 7.6                        | 7.8                               |                           | 7.8                | 7.4                          | 7.1                             |                     |                      | 6.7              | 8.0                         | 7.8                            |                              | . <u>.</u>                          |                                  |                              |
| grässe                                                              | inge                                                       | 8.3                                             | 1.8              | .7                            | 8.1.<br>8.1.                            |   |                    | ₩.                                           | <b>64</b>                  | 8.0                               | 3.0                       | <b>-</b>           | <b>64</b>                    | 3.0                             |                     | 8.0                  | 8                | 83<br>83                    | 8.8                            | <b>%</b>                     | Ŋ.                                  | 3.4                              | 9.                           |
| Lebruar                                                             |                                                            | -0.1                                            | 0.8              | 9.0                           | 11.6                                    |   |                    | 0.                                           | 0.4                        | 1.1                               | 0.1                       | 0.1                | 1.0                          | 0.8                             |                     | 0.8                  | 0.5              | 1.0                         | 0.9                            | 0.7                          |                                     | 0.0                              | 1.8                          |
| Jannae                                                              | ä                                                          | -1.8                                            | -1.7             | 12.5                          | 11.8                                    | _ |                    | -1.8                                         | -1.4                       | 1.0                               | -0.9                      | -1.6               | -1.9                         | 1.9                             |                     | 8.0<br>B.0           | 11.9             | -1.0                        | 1.0                            | -1.0                         |                                     | 1.0-                             | 1.8                          |
| Meeres.<br>höhe<br>m                                                | Ħ                                                          | 198                                             | 375              | 287                           | 820<br>854                              | _ |                    | 160                                          | 201                        | 308                               | 808                       | 98                 | 828                          | 808                             |                     | 181                  | 148<br>ca. 160   | 304                         | 99<br><b>97</b>                | 898                          |                                     | 110                              | 118                          |
| Ort<br>(die Zahl der Beob-<br>achtungsjahre ist ein-<br>geklammert) |                                                            | 1) Mudolstadt (9).                              | 2) Eifenach (6)  | 8) Arnstadt (40)              | 4) Waltershaufen (6)<br>5) Stabtilm (9) |   |                    | 1) Jena (44)                                 | 2) Langenfatza (51) .      | 8) Erfurt (88)                    | 4) Mihlhausen (94).       | 5) Echiotyetta (5) | 6) Weimar (14)               | 7) Gotha (19)                   |                     | 1) Frankenhausen (8) | 2) Gottingen (9) | 4) Conberehaufen (22)       | 5) Rordhaufen (18) .           | 6) Peiligenstadt (26).       |                                     | 1) Halle (88)                    | 2) Korbetha (6)              |

### 3. Temberatur-Umtebrungen.

Häufig nimmt jedoch nicht nur in den Hochgebirgen, sondern auch in unseren beutschen Mittelgebirgen und bei noch geringfügigeren Bobenerhebungen bie Temperatur mit der Höbe nicht nur nicht ab., sondern sogar noch zu: es treten bie fogen. Temperatur-Umtehrungen ober Inversionen auf, besonders mir Zeit barometrischer Marima, wenn talte, schwer bewegliche Luftmaffen über ben Nieberungen lagern, mabrend gleichzeitig bie Berge von wärmerer Luft umspült werben; namentlich tritt diese Erscheimung im Spätberbst und Winter auf und erklärt 3. B. in ben Alpen die Anlage vieler Geböfte an den über die Thalsoblen sich aufböschenden Gehängen, oft ziemlich weit von den auf ebenem Thalboden liegenden zugehörigen Wiesen und Kelbern 1). Kaft alle Handbücher ber Klimatologie und Meteorologie geben auf die Temveratur-Umfebrungen mehr ober weniger ausführlich ein, für ben Thüringerwald hat junachft Agmann2) und fürzlich G. Lebmann3) bie einschlägigen Beobachtungen auf ihre Entstehungsursachen bin naber geprüft.

Bei R. Agmann (Einfluß ber Gebirge 2c.) zeigt uns die beigegebene Karte IV sehr schön die Temperaturverteilung bei ber ausgeprägten Inversion im Dezember 1879: Die Rieberungen find von Eisenach bis zur Thilringer Grenzplatte burdweg viel fälter als Harz und Thüringerwald.

"Wie sehr das Klima von solchen, obwohl doch nur vorübergehenden Wettererscheinungen bedingt wird, lebrt die Thatsache, daß sogar im Mittel ber Jahre 1882—1887 ber Inselsberg wärmere Winter gehabt hat als 1. B. Eisenach, Erfurt und Magdeburg, wenn man die wirklich beobachteten Temperaturen gleichmäßig auf Meeresspiegelbobe zurückführt"4).

In bem von R. Ahmann (Das Better, II, 1885) naber untersuchten Beispiel aus bem Januar 1885 ift bie Temperatur-Umlehrung fogar in ben bamaligen Monatsmitteln ber Ramm= und Ranbftationen unferes Gebirges noch beutlich ertennbar:

Die Rand = und Borlanbstationen batten bamals folgende Januarmittel:

| Rubolftabt | $(208 \text{ m}) - 5.4^{\circ}$ |
|------------|---------------------------------|
| Crfurt     | $(196 \text{ m}) - 5.3^{\circ}$ |
| Gifenach   | $(240 \text{ m}) - 4.0^{\circ}$ |
| Salzungen  | $(258 \text{ m}) - 8.7^{\circ}$ |
| Meiningen  | (811 m) — 3.8 °                 |
| Coburg     | (324 m) 8.0 °                   |
|            | $(327 \text{ m}) - 2.9^{\circ}$ |

<sup>1)</sup> A. Rerner, Die Entftehung relativ hoher Lufttemperaturen in ber Mittelbobe ber Thalbeden ber Alpen im Spatherbste und Winter (Zeitschr. b. Defterr. Gef. für Met. XI, 1876,

S. 1 ff.).
2) R. Ağmann, Die Temperaturberteilung an und auf bem Tharingerwald im Januar 1885 (Das Wetter, II (1885), S. 41 ff.). Bergl. auch A. Kirchhoff, Jur Auregung x., S. 8, R. Aßmann, Der Einstuß ber Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, Stutt-

S. 8, R. Agmunu, eet samme et anger gart 1886, S. 352 ff.

3) G. Leh mann, lleber Temperaturumkehrungen auf dem Thäringerwalde (Beilage 3mm Rudolftädter Gymnafialprogrammm dom Jahre 1891), 4°, 44 SS. Hier findet man die einschlägige Litteratur zusammengestellt. — Bereits 1884 (Das Wetter, I, S. 78 n. 79) hatte Leh man nu mehrere prägnante Fälle von Temperaturzunahme mit der Höhe mitgeteilt.

4) A. Lir chhoff, Besprechung von Aßmanns Arbeit in den Mitt. d. B. f. Crd.

Die Gebirgsftationen:

Großbreitenbach (680 m) — 4.5 ° (ftatt — 7.5 °)

Oberhof (808 m) — 2.9 • (ftatt — 8.4 °)

Inselsberg (906 m) — 4.5 ° (ftatt — 8.9 °)

Biel mehr tritt aber bas Das der Umtehrung zu Tage, wenn man bie in ber Racht vom 20./21. Januar 1885 festgestellten Rinima vergleicht:

|                                                                                                     |                                                      | 1              | 2                                            | 3                                                                       | 4                                                    | 5                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Station                                                                                             | Höhe                                                 | Temp.          | Theoret.<br>Minimals<br>werte                | Differenz<br>1—2                                                        | Temperatur-<br>zunahme<br>ber Stationen              | zunahme                                       |
|                                                                                                     | m                                                    | C o            |                                              |                                                                         | untereinanber                                        | 10 m Erheb.                                   |
| Grfurt<br>Rubolftabt<br>Gifenach<br>Salzungen<br>Meiningen<br>Coburg<br>Reuftabt<br>Großbreitenbach | 196<br>203<br>240<br>253<br>311<br>824<br>327<br>630 |                | 28.3<br>23.5<br>23.6<br>23.9<br>24.0<br>25.5 | + 0.0<br>+ 2.8<br>+ 4.8<br>+ 5.6<br>+ 8.8<br>+ 10.8<br>+ 10.9<br>+ 13.6 | 2.8<br>1.5<br>1.3<br>2.7<br>2.5<br>0.1<br>2.7<br>4.8 | 4.0<br>0.4<br>1.0<br>0.5<br>1.9<br>0.4<br>0.1 |
| Oberhof<br>Infelöberg                                                                               | 808<br>906                                           | - 8.0<br>- 5.5 | - 26.4<br>- 26.9                             | +18.4 + 21.4                                                            | 8.0                                                  | 0.8                                           |

- R. Abmann tam zu folgenben Refultaten :
- 1) Die Temperaturzunahme mit ber Höhe tann unter gunftigen Berhaltniffen bebeutenbe Berte erreichen (2.5 ° auf 100 m Erbebung).
- 2) Diefe Ericeinung tam ju ftanbe, wenn
  - a) ein Gebiet hoben Luftbrudes oftlich vom Thuringerwalbe lag,
  - b) ber Bind an ber unteren Station fowach mar,
  - c) ber Boben eine Schneebede hatte.
- 3) Die Ericheinung wurde gur vollen Sobe entwidelt, wenn
  - a) die untere Station bei heiterem himmel von Rebel umhullt, die obere aber woltenlos war.
  - b) eine offene ebene Klache bie volle Barmeausstrahlung guließ.
- G. Lehmann hat nun die samtlichen abnormen Temperaturverteilungen im Thuringerwald mahrend des Zeitraumes von 1887 bis 1889 untersucht, soweit dieselben
  durch die zuverlässigen Beobachtungen von Erfurt, auf der Schmüde und dem Inselsberg, also durch eine Thals, eine Kamms und eine Gipfelstation, sestgessellt worden sind. Er beschränkte sich auf die genannten drei Jahre, weil vor 1887 nicht um 7, 2, 9, sondern um 8, 2, 8 beobachtet worden ist.

Die Beobachtungszeit umfaßt alfo 36 Monate ober 1096 Tage mit je 5 Thermos meterablefungen. Auf biefe verteilen fich biejenigen mit Umlehrung folgenbermaßen:

|     | 1.   | Infel       | løberg.      |        |             | 7 h a.  | 2 hp. | 9 h p. | Max.  | Min. |
|-----|------|-------------|--------------|--------|-------------|---------|-------|--------|-------|------|
| Auf |      | 1096        | Ablefungen   | tommen | Umtehrungen | 178     | 56    | 97     | 59    | 295  |
| ,,  | je   | <b>10</b> 0 | "            | "      | ,,          | 16.2    | 5.1   | 8.9    | 5.4   | 26.9 |
|     | 2.   | S d m       | ūđe.         |        |             |         |       |        |       |      |
| Auf |      | 1096        | Ablefungen   | tommen | Umtehrungen | 172     | 66    | 81     | 77    | 268  |
| ,,  | je   | 100         | ,,           | ,,     | ,,          | 15.7    | 6.0   | 7.4    | 7.0   | 23.1 |
|     | _    |             |              | _      |             | Infelsi | berg  |        | hmūđe |      |
| Auf | alle | 5480        | ) Ablesungen | tommen | Umtehrungen | 685     |       | 6      | 59    |      |
| ,,  | je   | 100         | ,,           | "      | "           | 12.5    |       | 1:     | 2.0   |      |
| 90  | 1    | Q-Tables    | T            |        |             |         |       | 2      | ı     |      |

Mithin zeigte auf bem Inselsberg gerabe 1/8 aller Beobachtungen Temperaturinversionen; auf ber Schmucke war die Zahl nur wenig geringer; auch sind die Schwantungen in den brei Jahren nur unbedeutende:

|      |      |     |             | 1. Inselöberg | 2. Somude   |
|------|------|-----|-------------|---------------|-------------|
| 1887 | Zahl | ber | Umtehrungen | 237 == 13.0 % | 219 = 12.0% |
| 1888 | ,,   | ,,  | ,,          | 210 = 11.5%   | 197 = 10.8% |
| 1889 |      |     |             | 238 = 13.0%   | 243 = 13.8% |

Die bei weitem meisten Umtehrungen sind am Morgen, und zwar in den tälteren Monaten wieder häusiger als in den wärmeren. Sanz außerordentlich oft tritt die Temperatur-Umtehrung des Nachts ein, auf dem Inselsderg in mehr als dem vierten Teil aller Nächte, auf der Schmude nicht ganz so häusig, und zwar zeigt sich die Zunahme der Temperatur nach oben nicht allein im Winter, sondern sast ebenso oft in den wärmeren Monaten. Auf dem Inselsderg sehlt dieselbe in teinem der 86 Monate, auf der Schmude macht allein der Juli 1889 eine Ausnahme. Allerdings sinden sich solche Tage, an welchen die Inversion an allen Beobachtungsterminen und durch die Extremthermometer konstatiert wird, wo also die Tage in der Höhe durch gängig wärmer sind als in der Ebene, nur in den Wintermonaten sälte.

#### 1. Infelsberg.

| 3             | anuar | 16,  | Februar  | 2, | November | 11, | Dezember | 8. | Summa | 37, | Mittel | 4.1 |  |
|---------------|-------|------|----------|----|----------|-----|----------|----|-------|-----|--------|-----|--|
| 1889          | ,,    | 7,   | "        | 1, | November | 8.  |          |    | "     | 16, | "      | 5.3 |  |
| 1 <b>88</b> 8 | ,,    | 1,   | Februar  | 1, | Dezember | 8.  |          |    | "     | 10, | "      | 8.3 |  |
| 1887          | Janua | : B, | Hovember | 3, |          |     |          |    | Summa | 11, | Muttel | 3.3 |  |

#### 2. Somude.

| Q      | 17 | Q.L     | _  | m 2  | 0  | Manage 6 | _  | D        | 7  | 6.  | 00  | 000:44-1 | 4 - |
|--------|----|---------|----|------|----|----------|----|----------|----|-----|-----|----------|-----|
| ,,     | 7, | "       | 1, | "    | 2, | "        | 7, | ,,       | 0. | "   | 17, | _,,,     | 5.7 |
| "      | 1, | "       | 2, | ,,   | l, | "        | 0, | "        | 7. | "   | 11, | "        | 3.7 |
| Januar | 9, | Februar | 0, | März | 0, | November | 2, | Dezember | 0. | Sa. | 11, | Mittel   | 3.7 |

Januar 17, Februar 3, Marg 3, November 9, Dezember 7. Sa. 39, Mittel 4,3

Lehmann hat nun einige ber beobachteten Fälle einer eingehenden Untersuchung unterzogen und ist dabei zu Refultaten gelangt, welche wir mit Rücksicht auf das Intereffe, welches sich an diese Erscheinungen knupfen durfte, mitteilen wollen:

#### 1. Berteilung ber Temperatur-Umtehrungen im Jahre.

"Die Temperatur-Umkehrungen auf bem Thüringerwalbe treten zu allen Zeiten bes Jahres auf, nur mit dem Unterschiede, daß in den kälteren Monaten die Höhen oft tagelang wärmer sind als die Ebene, während in der wärmeren Jahreszeit die Zunahme der Temperatur mit der Höhe, mit wenigen Ausnahmen, sich auf die Minimal= und Morgentemperaturen beschränkt. Auch ist der Betrag der Temperaturzunahme nach oben durchschnittlich im Winter ein höherer als im Sommer. Der Einstuß derselben auf die Mitteltemperaturen zeigt sich in der Weise, daß in allen Jahreszeiten die mittleren Minimal= und Morgentemperaturen auf den Hochstaionen resativ höher sind als in der Ebene, dagegen sind die Abendtemperaturen auf der Höhe durchschnittlich normal gegenüber denen der Ebene, auf der Kammstation Schmücke auch die Mittagstemperaturen, während dieselben auf der Gipfelstation Inselsberg und der Kammstation Schmücke duch der Gipfelstation Inselsberg und der Kammstation Schmücke, daß auf ersterer die Nacht= und Morgentemperaturen höher, die Wittagstemperaturen niedriger sind als auf letzterer, während die Abendtemperaturen ungefähr dieselben sind.

#### 2. Bebingungen für bas Cintreten ber Temperatur:Umtebrungen.

Diejenigen Ursachen, welche heiteres, ruhiges, trodenes Wetter herbeisühren, veranlassen zugleich eine Wärmezunahme mit der hohe; es tritt dieselbe demnach ein, wenn unser Gebiet sich innerhalb einer barometrischen Anticytlone oder an der westlichen Abdachung derselben besindet. Dagegen sehlt dieselbe sast immer, wenn das Maximum sich westlich von uns besindet, weil mit dieser Lustdruckverteilung durchschnittlich in unserm Gebiet trübes und seuchtes Wetter verbunden ist. Es ist danach natürlich, daß der Berlauf der Jodaren erkennen läßt, ob die Wetterlage günstig für das Gintreten der Temperaturinversion ist oder nicht: meridional gerichtete Jodaren oder solche, deren konveze Seite nach B. zeigt, werden im allgemeinen weit eher die umgekehrte Temperaturverteilung anzeigen als west-dstlich verlausende oder mit der konkaven Seite nach Westen gekrümmte. Manchmal, besonders im Sommer, genügt eine gleichmäßige Lustdruckverteilung über Bentraleuropa, ohne daß unser Gebiet sich innerhalb oder am Rande einer östlichen Anticytlone besindet, zur Herbeisührung der Inversion.

#### 3. Begleitenbe Ericeinungen.

Durch die oben charatterisierte Luftbrudverteilung sind auch diejenigen Erscheinungen bedingt, welche zugleich mit der Temperaturumkehrung beobachtet werden. Auf dem Gebirge sinden wir heiteren himmel, meist sehr durchsichtige und dabei sast stets ungewöhnlich trodene Luft, wechselnde und meist sehr durchsichtige und dabei sast stetsene, namentlich im Winter, häusig eine mehr oder minder die Rebelschicht, wechselnd mit heiterem himmel, minder trodene Luft, dagegen noch geringere Windgeschwindigkeit als auf den höhen, ost Windstille. Indessen tressen wir auch Ausnahmen von dieser im allgemeinen giltigen Regel. So kann eine Erwärmung der Höhen unter besonderen Umständen auch dann eintreten, wenn die Luft relativ seucht, ja mit Wassergas gesättigt ist; eine Ausdehnung der Nebelschicht dis zu den Kuppen des Gebirges scheint aber immer mit dem Erlöschen der Inversion verdunden zu sein. Auch kann die letztere noch dei ziemlich starter Windsgeschwindigkeit (dis zu 12 m per Setunde) auf dem Gebirge sortbestehen, während dei eigentlicher Sturmgeschwindigkeit eine Ablühlung der Höhen eintritt.

### 4. Ertlärung ber Temperatur : Umtehrungen.

Bir wieberholen ber Bollftanbigfeit wegen furz noch einmal die Erklarung ber uns bekannten Thatfachen. Liegt ein Gebiet innerhalb ober in ber Rabe bes Rernes einer barometrischen Anticoklone, so ift, ba hiermit im allgemeinen heiteres, ruhiges Better verbunden ift, ber Barmeverluft, welchen eine Ebene burch die nachtliche Barmeaus. ftrablung erleibet, größer als berjenige ber Rammboben ober ber Gipfel eines Gebirges. hierburch ift eine ben boben gegenüber relativ ftartere Abfühlung ber Ebene bedingt, welche noch dadurch vermehrt wirb, daß bie ertaltete Luft bes Gebirges fich allmählich herabsenkt und in ben Thalern, Thalbeden und Nieberungen sich sammelt. Diese Erfceinung wird im Thuringerwalbe ju allen Jahreszeiten beobachtet. Dahrend aber im Sommer die Boben burch die fleinere ber Infolation fich barbietenbe Flache bei Lage relativ fubl find . fann im Binter bie übermagige Erfaltung ber Gbene tagelang anbauern, namentlich bann, wenn ber burch Konbenfation bes Daffere in ber Ebene gebilbete Rebel eine Erwarmung berfelben bei Tage gang unmöglich macht ober auf ein Minimum reduziert. Bugleich fpielt im Winter eine in ber Chene vorhandene Schneebede eine wichtige Rolle, insofern als burch bieselbe bie Barmeausstrahlung beforbert und eine Erwarmung ber unteren Luftichichten burch bie Bobenwarme ausgeschloffen wirb. Wenn fich so bie relative Ertaltung ber Rieberungen erklart und bamit bereits bie Soben als zu warm erscheinen, fo tritt noch ein weiteres Moment bingu, welches eine birette Erwarmung ber Gebirgstuppen veranlaßt. Der innerhalb einer Anticytlone berabsteigende Luftftrom, ber fich nach bekannten Gefegen erwarmen muß, bewirft unmittelbar eine Temperaturgunahme auf ben Berggipfeln; inbeffen tommt biefe Urfache ber Barmezunahme der Ebene nicht zu gute, weil die vertitale Bewegung dieses Luststromes in gewisser Höhe ihr Ende erreicht und allmählich in eine horizontale übergeht. Diese von der Abtühlung der Ebene unabhängige Erwärmung der Höhen ist die Ursache sur diese zu Zeiten der Temperatur-Umlehrung auf denselben herrschende, zum Teil außerordentliche Trodenheit der Lust. Die eigentümlichen Unterschiede in den Temperaturverhältenissen der Gipsel und der Kammhöhen eines Gebirges, welche darin bestehen, das die Gipsel des Rachts und des Morgens durchschitlich wärmer, dei Tage kühler sind als die Kammhöhen, erklären sich daraus, das die Fläche, welche der Ramm eines Gebirges der Bärme-Einstrahlung und Ausstrahlung darbietet, größer ist als die der Berggipsel."

### 4. Jährlicher Bang ber Temperatur; niedrigste und bochste Temperatur.

Aus der Tabelle auf Seite 318 u. 319 können wir wenigstens im allgemeinen recht gut den jährlich en Gang der Temperatur entnehmen, wenngleich hierfür eigentlich die spezielleren Angaben nach Pentaden erforderlich sind. Die Monatstemperatur erstreckt sich auf einen zu langen Zeitraum, auch sind die Monats von ungleicher Länge. Man hat daher sünstägige Zeiträume (Bentaden) gewählt und jedes bürgerliche Jahr in 73 Bentaden geteilt; jede beginnt mit einem bestimmten Datum, für Schaltzahre teilt man der 12. Bentade vom 25. Februar dis 1. März den 6. Tag zu. Die Bentadenmittel hier für eine größere Anzahl von Orten anzusühren, würde jedoch zu viel Raum erfordern; dieselben sind in den ossiziellen Publikationen niedergelegt. Im allgemeinen sinden sich hier keine allzu großen Abweichungen:

Die niedrigste Temperatur pflegt in den Januar, meist in die zweite Bentade (6.—10. Januar) oder doch in die dritte Pentade (11. bis 15. Januar) zu fallen.

Ersteres ist z. B. ber Fall in Jena und Großbreitenbach — in Ersurt fällt bas Min. auf den 2. Januar —, letzteres für Gotha, Arnstadt, Sondershausen, Langensalza. Sonach ist für Thüringen etwa der 10. Januar die kälteste Zeit im Jahre 1). Häusig gilt jedoch der Februar als besonders kalter Monat, jedensalls weil im zweiten Drittel desselben eine plötzliche Temperaturerniedrigung einzutreten pslegt, in Sondershausen z. B. zwischen dem 10. und 14. Februar 2).

Die höchste Temperatur pflegt um ben 20. Juli sowohl im Flachsland, in Ersurt z. B. im Mittel am 23. Juli (Roch), wie im Gebirge aufzutreten (20.—24. Juli).

Die Abnahme gegen ben Winter zu ist keine stetige, sondern vollzieht sich sprungweise; ahnlich ist es mit ber Zunahme im Frühling 3).

<sup>1)</sup> G. Lehmann, Das Klima Thiringens, S. 3.

<sup>2)</sup> H. Topfer, Die klimat. Berhältnisse von Sondershausen.

8) Ende September und Ansang Oktober bleibt die Temperatur durch mehrere (2—4) Bentaden saft gleichmäßig, dann treten Sprünge auf. Namentlich wird ein Sinken der Temperatur in der Zeit vom 17.—21. November und vom 22. zum 26. Dezember häusig beobachtt; hingegen tritt Ende November, Ansang und Ende Dezember meist eine Temperaturerhöhung auf (Lehmann, a. a. O., S. 3).

### 5. Frostperiode.

Diejenige Zeit, in welcher die Bentadenmittel 0° nicht übersteigen, ist bie Frost periode. Naturgemäß wird dieselbe länger mit zunehmender Weereshöhe: in den niedrigeren, wärmsten Teilen von Thüringen, wie im Saalthal von Jena abwärts, im Ersurter Beden u. s. w., umfaßt dieselbe kaum die Zeit von 2 Monaten, im Mittel vom 20. Dezember bis 14. Februar (56 Tage).

Mit einer Erhebung um 100 m verlängert sich dieselbe um ca. 14 Tage: in Arnstadt und Gotha dauert dieselbe im Mittel bereits vom 15. Dezember bis zum 20. Februar, in Großbreitenbach sogar vom 15. November bis zum 15. März (119 Tage) 1).

### 6. Froftgrengen.

Natürlich kommen Fälle, in welchen die Temperatur unter 0.0 sinkt. auch noch außerhalb der eigentlichen Frostperiode häufig vor, ia einzelne Fröste können sogar noch bis in ben Juni binein auftreten, am leichtesten natürlich auf den Höhen des Thüringerwaldes, wie dies 3. B. für Schmiedefeld mehrjach angegeben wird, boch auch an Orten, welche zu abnormen Temperaturrudgängen Als besonders häufig frostbringend sind bekanntlich die Tage der brei ...gestrengen Berren" Mamertus, Banfratius und Servatius, am 11., 12. und 13. Mai gefürchtet ("Bankraz, Servaz und Bonifaz find brei Eismänner"), ja noch ber 25. Mai, ber Urbanstag 1). H. Top fer hat für Sondershausen Die Maikalteruckfälle einer eingebenden Brufung unterzogen und gefunden, daß nur alle 5-6 Jahre in Sondershausen Maifroste auftreten; besonders Beachtung haben bieselben seiner Meinung nach nur beshalb gefunden, weil sie oft ben fritischen Bunft erreichen, bei welchem die Begetation, namentlich die eben in Blüte stebenden Obstbäume und die jungen Gemusepflanzen leiden. Es kommen sogar Fröste einzeln auch im Vorland noch bis in den Juni vor: so find engere Thäler außergewöhnlichem Sinken ber Temperatur leichter ausgesetzt. In Rudolstadt fror es 2. B. in der Racht vom 17./18. Juni 1882 (Minimum — 0.4 °) während in dem über 400 m bober gelegenen Großbreitenbach das Minimumthermometer noch 0.6 ° aufwies.

Die ersten frost e fallen im Gebirge in ben September, ja selbst bisweilen schon in ben August.

Seit einer Reihe von Jahren wurde an einer Anzahl von Beobachtungssitationen der jeweilige letzte und erste Frost sorgfältig ausgezeichnet. Wir haben aus diesen Angaben zunächst die sich ergebenden Mittelwerte ausgerechnet und stellen die Stationen in geographischer Anordnung zusammen. Aur für die Stationen im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt sind die Mittel bereits von G. Lehmann aus den Beobachtungsjahren 1882/1886 resp.

<sup>1)</sup> G. Lehmann, Das Klima Thüringens, S. 3.
2) Bergl. Dove, Die Rückfälle ber Kälte im Mai, Berlin 1857; H. Töpfer, Die klimat. Berhältnisse von Sondershausen, S. 10—16; P. Andries im "Wetter", Bb. VI, S. 121 (ebenda S. 120 eine Rotiz von Looff).

### Ueberficht ber Froftgrengen.

|     | <del>_</del>                                          |                                                                                                                              | ی ا               |                                                                        | Beob.                                   | a) Mitt                                                  | l. Froftgre                                                                           | nzen                                                       | b)Froftg                    | renzen i.J.                                         | 1888                                 |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| E   | Lage                                                  | Ort                                                                                                                          | Meereshöhe        | Beob-<br>achtungs-<br>jahre                                            | 3ahl b. Be                              | letzter<br>Frost                                         | erster<br>Frost                                                                       | A Abstand                                                  | letzter<br>Frost            | & coft<br>extret                                    | Me Meftand                           |
| L   | Sübliches Vor-<br>land d. Thit-<br>ringerwaldes       | Coburg<br>Weiningen                                                                                                          |                   | 1883/87<br>1879/87                                                     |                                         | 6. Mai<br>24. April                                      | 20. Ott.<br>16. "                                                                     | 167<br>181                                                 | 8. April<br>27. "           | 6. Ott.<br>19. "                                    | 181<br>175                           |
|     | (a) SWRand,<br>b) NORand,                             | Bad Liebenstein 1)<br>Blantenburg (R)                                                                                        | 345<br>226        | 1887<br>1882/90                                                        | 1<br>9                                  | 23. Mai<br>18. "                                         | 14. "<br>11. "                                                                        | 144<br>145                                                 | 12. Mai<br>28. "            | 6. "<br>27. Sept.                                   | 147                                  |
| II. | o) Gebirgs-<br>region des<br>Ehüringer-<br>waldes     | Lentenberg (R) Rathfitte (R) Meura (R) Oberhain (R) Scheibe (R) Großbreitenbach Schmiedefelb Reuhaus a. R. (R) Inselsberg 1) | 630<br>680        | 1882/86<br>1882/86<br>1882/90<br>1886/90<br>1879/87<br>1882/86<br>1887 | 5<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9 | 7. ,,<br>19. ,,<br>17. ,,<br>5. Juni<br>8. Mai<br>24. ,, | 11. ",<br>16. ",<br>16. ",<br>2. Sept.<br>14. Ott.<br>20. Sept.<br>16. Ott.<br>11. ", | 142<br>127<br>145<br>161<br>105<br>150<br>97<br>160<br>140 | 15. Mai                     | 21. " 6. Ott. 19. Sept. 6. Ott. 27. Sept. 1. Ott. 1 | 109<br>144                           |
|     | a) Südlicher {     Teil *),                           | Rubolstabt (R)<br>Waltershausen<br>Stadtilm (R)                                                                              | 199<br>320<br>854 |                                                                        | 6                                       | 14. ,,<br>20. April<br>10. Mai                           |                                                                                       |                                                            | 28. "<br>27. April<br>27. " | 2. "<br>7. "<br>8. "                                | 127<br>163<br>163                    |
| Ш.  | b) Mittlerer<br>Teil,                                 | Sena<br>Langenfalza<br>Erfurt<br>Weimar<br>Schlotheim (R)                                                                    | 201<br>202<br>225 | 1881/87<br>1881/87<br>1879/87<br>1881 u. 82<br>1883/87<br>1882/86      | 7<br>9<br>6                             | 80. April<br>29. "<br>17. "<br>25. "                     | 20. "<br>30. "<br>20. "<br>21. "<br>25. "                                             | 170<br>187<br>186<br>17 <b>9</b><br>180                    | 27. "<br>28. Mai<br>—       | 18. "<br>27. Sept.<br>—                             | 174<br><br>122<br>                   |
|     | c) Nördlicher<br>Eeil des<br>Ehüringer<br>Hügellandes | Frankenhausen (R)<br>Göttingen<br>Sangerhausen<br>Sonbershausen<br>Norbhausen<br>Heiligenstadt<br>Friedrichsrode             | 150               | 1882/87                                                                | 7<br>6<br>9<br>7                        | 25. ,,<br>30. ,,<br>8. ,,<br>26. ,,<br>30. ,,<br>27. ,,  | 28. ,,<br>10. Nov.<br>25. Ott.<br>15. ,,<br>26. ,,                                    | 184                                                        | 27. April<br>27. "<br>17. " | 19. "                                               | 162<br>192<br>—<br>174<br>175<br>175 |
| IV. |                                                       | Halle<br>(Rorbetha                                                                                                           | 111<br>118        | 1879/87<br>1885/87                                                     |                                         | 23 April<br>27. ,,                                       |                                                                                       | 187<br>179]                                                | 27. April<br>—              | 20. Ott.                                            | 176<br>—                             |

<sup>1) 218</sup> zweijährige Mittelwerte für die erft mit 1887 beginnenden Aufzeichnungen ergeben fich für:

| 1.           | Bad Liebenstein   | le <b>t</b> ter Frost<br>18. Mai | erster Frost<br>10. Oktober | Abstand<br>146 Tage |
|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2.           | Infeleberg .      | 20. ,,                           | 6. ,,                       | 140 ,,              |
| 3.           | Schmücke T        | 18. ,,                           | 6. ,,                       | 142 ,,              |
| berhof wurde | 1887 beobachtet : | 22. ,,                           | 11. "                       | 142 ,,              |

2) Filr Eisen ach sand ich nur Angaben für das Jahr 1887: letzer Froft am 20. Mai, erster am 15. November, Zwischenraum 148 Tage. Für dasselbe Jahr sind in den "Ergebnissen z. für 1887" auch noch angeführt:

1. Dingelstedt (auf dem Eichsseld): Frostgrenzen vom 24. April dis 14. Oktober (175 Tage).

2. Berta a. Im: Frostgrenzen vom 23. Mai dis 22. September (122 Tage!).

8. Sulza: Frostgrenzen vom 23. April dis 13. Oktober (173 Tage).

1882/1890 berechnet worden; dieselben sind durch ein beigefügtes R kenntlich gemacht 1).

Diesen ibealen Mittelwerten schließen sich in der Tabelle noch die unlängst veröffentlichten Beobachtungen des Jahres 1888 an und geben somit ein reales Bild der in diesem Jahre wirklich vorhanden gewesenen Frostzerugen.

### 7. Frosttage, Gistage, Sommertage.

Während Frosttage natürlich solche Tage sind, an welchen das Minimumthermometer unter den Gefrierpunkt gesunken ist, bleibt an den Eistagen auch das Maximum unter 0°, an Sommertagen hingegen muß das Maximum auf mindestens 25° steigen. Nachstehend ist die mittlere Zahl von Eis-, Frost- und Sommertagen für eine größere Anzahl Stationen nach den vorhandenen Publikationen ausgerechnet worden.

|      | 8 ag e                 | Drt                | Meereshöhe  | Beob-<br>achtungs-<br>jahre | Babl der Jahre | Whttlere Zahl<br>der Eistage | Mittlere Zahl<br>der Frontage | Mittlere Zahl<br>ber<br>Sommertage | Quelle                                                                            |
|------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Sübwestliches {        | Coburg             | 295         | 1888—87                     | 5              | 28                           | 109                           | 50                                 | Ergebn. der met. B. (Berlin).                                                     |
|      | Thüringerwaldes        | Meiningen *)       | 311         | 1879—87                     | 9              | 81                           | 99                            | 23                                 | Ergebn. ber met. B. (Berlin).                                                     |
|      | a) SBRand,             | [Bad Liebenstein   | 345         | 1887                        | 1              | -                            | 144                           | 38]                                | Ergebn. ber met. B. für 1887, Berlin.                                             |
|      | b) NO.= <b>Rand</b> ,  | <b>Blantenburg</b> | 236         | 188290                      | 9              | 20                           | 128                           | 44                                 | Lehmann, Met. Gef.<br>R., 1890.                                                   |
|      | 4                      | Leutenberg         | 302         | 1882-90                     | 9              | 26                           | 122                           | 80                                 | Cbenda.                                                                           |
|      |                        | Rathlitte          | 484         | 1882—86                     |                | 25                           | 145                           | 25                                 | G. Lehmann, Be-<br>richt über bie 10jähr.<br>Thätig!. b. Met. Ges.<br>Rudolstadt. |
| п. { |                        | Meura              | <b>52</b> 8 | 188286                      | 41/2           | 25                           | 130                           | 24                                 | G. Lehmann, Be-                                                                   |
| 1    | c) Gebirgsregion       | Oberhain           | 584         | 1882-90                     | 9              | 46                           | 135                           | 15                                 | Met. Gef. R. 1890.                                                                |
|      | des<br>Thüringerwaldes | Scheibe .          | 620         | 1886—90                     | 5              | 57                           | 168                           | 14                                 | Meteorol. Gefellsch. R.                                                           |
|      | .,                     | Großbreitenbach    | 630         | 1879—86<br>außer 1883       | 7              | 47                           | 137                           | 12                                 | Stat. Ergebn. b. met.<br>Beob.                                                    |
|      | 1                      | Schmiedefeld       | 680         | 1883-86                     | 4              | 56                           | 173                           | 16                                 | Chenba.                                                                           |
|      |                        | Neuhaus a. R.      | 806         | 1882-86                     | 5              | 62                           | 138                           | 7                                  | Met. Gef. R. 1890.                                                                |
|      |                        | Infelsberg         | 906         |                             | 7              | 97                           |                               | 11/2 (1.6)                         | Fr. Treitschte<br>(Das Wetter).                                                   |
| ,    | l (                    | Schmilde .         | 911         | 1887—89                     | 3              | 84                           | 170                           | (5)                                | Ebenda.                                                                           |

<sup>1)</sup> Met. Gesellsch. zu Audolstadt 1888—1890 und 10jähriger Bericht der Met. Gesellsch. zu Audolstadt.

<sup>2)</sup> Mit den Angaben der Preußischen Statistik stimmen die von Hermann, Witterungserscheinungen in der Residenzstadt M., nicht durchweg überein, wie aus folgender Zusammenstellung erhellt:

a) Hermann
b) Preußische Statistik

1879 81 E., 108 F., 11 S.
58 E., 108 F., 9 S.
1880 32 " 50 " 18 " 32 " 81 " 18 "

<sup>32 &</sup>quot; 50 ,, 18 " 32 ,, 76 ,, 84 ,, 1881 35 27 105 27 " 27 ,, 15 ,, 82 " 1882 16 15 89 14 ,, " 1883 21 " 80 " 25 " 21 " 101 " 26

|     | Eage                                     | Ort                    | Meereshöhe | Beob-<br>achtungs-<br>jahre | Zahl ber 3ahre | Wittlere Zahl<br>der Eistage | Mittlere Zahl<br>der Frostage | Mittlere Zahl<br>ber<br>Sommertage | <b>Duelle</b>                                                                             |
|-----|------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (   | a) Südlicher                             | Rubolftabt             | 199        | 1882/90                     | 9              | 24                           | 119                           | 51                                 | Lehmann, Met. Gef.                                                                        |
|     | Teil 1),                                 | Stadtilm               | 354        | 1882/90                     | 9              | 85                           | 115                           | 22                                 | Ebenda.                                                                                   |
|     | b) Mittlerer                             | Jena .                 | 160        | 1881/90                     | 10             | 26                           | 112                           | 42                                 | Ergebn. b. met. B. u.<br>Bitterungsübers. wn<br>Dr. Riebel, 1888<br>bis 1890 (Jen. 3tg.). |
| i   | Teil <sup>4</sup> ),                     | Langenfalza            | 201        | 1880 u.81<br>1883/87        | 7              | 26                           | 90                            | 86                                 | Ergebn. d. met. 8.                                                                        |
|     |                                          | <b>E</b> rfu <b>rt</b> | 202        | 1879/81<br>1886/89          | 7              | 45                           | 114                           | 25                                 | Ergebn. b. met. B.<br>Fr. Treitschie,<br>Das Better.                                      |
| ш   |                                          | Frankenhausen          | 149        | 188 <b>3/9</b> 0            | 8              | 81                           | 98                            | 51                                 | Berlin, Ergebu. d. met.<br>B., 11. Lehmann,<br>Met. Ges. Rubolk.,<br>Bjahr. 1890.         |
|     | e) Nörblicher<br>Teil <sup>8</sup> ) des | Göttingen              | 150        | 1879 u.80<br>1884/87        | 6              | 28                           | 90                            | 24                                 | Berlin, Ergebu. d. met.<br>Beob.                                                          |
| ł   | Thüringer<br>Sügellandes                 | Sondershansen          | 204        | 1879/81<br>1884/87          | 7              | 85                           | 99                            | 24                                 | Ergebn. b. met. Beob.                                                                     |
|     | <b>Angeniance</b>                        | Nordhausen             | 222        | 1881/83<br>1885/87          | 6              | 80                           | 101                           | 24                                 | Cbenda.                                                                                   |
|     |                                          | Heiligenstadt          | 269        | 1879/85<br>u. 1887          | 8              | 25                           | 90                            | 20                                 | Berlin, Ergebn. d. met. Beob.                                                             |
| ,   |                                          | Friedrichsrobe 4)      | 853        | 1880<br>1888/87             | 6              | 36                           | 149                           | <b>\$</b> 6                        | Ergebn. d. met. Bed.                                                                      |
| IV. | Ebene 5)                                 | Salle                  | 110        | 1879/87                     | 9              | 27                           | 95                            | 32                                 | Ebenda.                                                                                   |

Hieran reihen sich noch die für obige Zusammenstellung nicht mehr verwerteten Angaben für das Jahr 1888 an, wobei die Bedeutung der nach jedem Ort genannten drei Zahlen keinem Zweifel unterliegen kann: die erste Zahl bedeutet stets die Eistage, die zweite die Frosttage, die letzte die Sommertage:

I. Coburg: 36, 109, —; Meiningen: 40, 114, 15; Friedrichshall: 34, 135, 17; II. a) Bad Liebenstein: 43, 130, 20; Blankenburg: 27, 131, 24: b) Leuten-

1885: 26 E., 101 F., 83 S. Mittel:
1884: 18 " 84 " 31 " (17) E., 95 F., 33 S.
2) Filr Weimar finde ich nur 1881 verzeichnet: 44 E., 116 F. und 25 S. (Pr. St., 38. 64).

8) Bon Sangerhausen ift nur 1881 verzeichnet: 44 E., 102 F. und 28 S. (Pr. St., Bb. 64).

38 S. (Mittel).

<sup>1)</sup> Bon Eisenach liegen mir nur Beobachtungen ber Jahre 1885 und 1887 bor: 1885: 27 E., 108 F., 21 S. 1887: 40 E., 115 F., 82 S., ebenso von Waltershausen nur solche von 8 Jahren, die noch dazu unvollständig sind.

<sup>2)</sup> Filr Beimar finde ich nur 1881 verzeichnet: 44 E., 116 F. und 25 S. (Br. St., Bb. 64). Auch filr Schlotheim liegt nur eine kürzere Reihe vor; das Mittel daraus beträgt 27 E., 108 F., 28 S. (vergl. Lehmann, a. a. D.).

<sup>4)</sup> Friedrichsrobe liegt zwischen heiligenstadt und Sondershausen und gehört zu den sorstlichen meteorolog. Beobachtungsstationen. 5) Bon Korbetha liegen nur 2-jährige Beobachtungen vor (1885 u. 1887): 81 E., 106 F.,

berg: 37, 149, 24; Oberhain: 58, 138, 13; Scheibe: 53, 172, 10; Großbreitenbach: 63, 147, 7; Schmiebefelb: 73, 189, 6; Infelsberg: 100, 176, 1; Schmide: —. 3. —:

III. a) Rudolftabt: 33, 129, 42; Waltershausen: —, 119, —; Stadtilm: 44, 118, 10; b) Jena: 28, 120, 38; Erfurt (Hochbeim): 45, 124, 20; c) Frankenhausen: 34, 109, 34; Göttingen: 32, 104, 22; Sondershausen: 46, 112, 19; Nordhausen: 45, 114, 17; Heiligenstadt: 28, 113, —; Dingelstädt: 50, 123, 11; Friedrichsrode: 51, 148, 23.

IV. Salle: 28, 103, 20,

Wir geben nach der von A. Supan angegebenen Methode (Beterm. Witteil., 1887, S. 165 ff.) nachstehend eine Uebersicht der Haupt-wärmeperioden für unser Gebiet:

Mittlere Dauer ber Sauptwarmeperioben in Thuringen.

B. B. = Froft periode = Mittlere Dauer ber Tagesmittel von 0° und barunter. B. B. = Barme Beriode = Mittlere Dauer ber Tagesmittel von 10° und barüber (Begetationsperiode).

5. B. - Seiße Beriobe - Mittlere Dauer ber Tagesmittel von 20 ° und barüber.
- Fehlt in Thuringen.

| Drt                                                    | Đồ he | Höhe Enbe |        | Anfang Ende |         | <b>T</b> | age            | Autor   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------------|---------|----------|----------------|---------|--|--|--|--|--|
|                                                        |       | 0,        | 10*    | 10*         | 0.0     | F. B.    | <b>23. B</b> . |         |  |  |  |  |  |
|                                                        |       | 1.        | Sūbli  | ches B      | orlanb. |          |                |         |  |  |  |  |  |
| Reiningen   311   20.2   4.5   24.9   20.12   68   144 |       |           |        |             |         |          |                |         |  |  |  |  |  |
| Hilbburghausen .                                       | 883   | _         | - 1    |             | 27.11   | 92       | 147            | ٤.      |  |  |  |  |  |
|                                                        | II.   | Thüri     | nger=  | und F       | ranten  | wald.    |                |         |  |  |  |  |  |
| II. Zhüringer= und Frantenwald.<br>a) RD.:Rand.        |       |           |        |             |         |          |                |         |  |  |  |  |  |
| Gisenach                                               | 221   | 8.2       | 24.4   | 14.10       | 31.12   | 48       | 174            | E.      |  |  |  |  |  |
| Imenau                                                 |       | 23.2      |        | 10.10       |         | 64       | 167            | र<br>इ. |  |  |  |  |  |
| Blankenburg                                            | 226   | 80.1      | 1.5    |             | 20.12   | 40       | 159            | £.      |  |  |  |  |  |
|                                                        |       |           | b) Gel | birgsregi   | on.     |          |                | •       |  |  |  |  |  |
| Inselsberg                                             | 906   | 31.8      | 5.6    | 17.9        | 15.11   | 137      | 107            | £.      |  |  |  |  |  |
| Reuhaus a. R                                           | 806   | 21.8      | 29.5   | 21.9        | 20.11   | 122      | 116            | £.      |  |  |  |  |  |
| Oberhain                                               | 584   | 25.2      | 7.5    | 27.9        | 29.11   | 89       | 144            | £.      |  |  |  |  |  |
| Raphütte                                               | 434   | 5.8       | 17.5   | 25.9        | 2.12    | 94       | 132            | £.      |  |  |  |  |  |
| Leutenberg                                             | 302   | 1.2       | 6.5    | 4.10        | 24.12   | 40       | 152            | £.      |  |  |  |  |  |

<sup>1) &</sup>amp;. bebeutet G. Behmann.

| Ort             | Söhe | Enbe  | Anfang |        | Anfang  | T            | age           | Autor    |
|-----------------|------|-------|--------|--------|---------|--------------|---------------|----------|
|                 | m    | O°.   | 100    | 100    | 0•      | <b>F. ₽.</b> | <b>23.</b> P. |          |
|                 | Ш    | . Bo  | gtlän  | bisáes | Bergle  | anb.         |               |          |
| Greig           | 276  | 31.1  | 7.5    | 4.10   | 14.12   | 48           | 151           | n. Supan |
| Gera            | 189  | 28.1  | 27.4   | 13.10  | 27.12   | 88           | 170           | Q.       |
| hohenleuben     | 367  | 26.2  | 4.5    | 11.10  | 25.11   | 64           | 161           | £.       |
| Schleiz         | 429  | 18.1  | 28.4   | 8.10   | 13.12   | 27           | 164           | £.       |
| Biegenrūd       | 245  | 23.2  | 10.5   | 27.9   | 25.11   | 61           | 141           | £.       |
|                 |      | IV. 2 | hūrin  | ger Si | igellan | <b>b</b> .   |               |          |
| Erfurt          | 202  | 8.2   | 30.4   | 9.10   | 15.12   | 51           | 168           | n. Supan |
| Sonbershaufen . | 198  | 31.1  | 27.4   | 9.10   | 17.12   | 46           | 166           | n. Supan |
| Gotha           | 330  | 14.2  | 5.5    | 9.10   | 6.12    | 71           | 157           | n. Supan |
| Arnstadt        | 280  | 20.2  | 30.4   | 11.10  | 10.12   | 78           | 165           | £.       |
| Stabtilm        | 854  | 11.2  | 8.5    | 29.9   | 8.12    | 66           | 145           | £.       |
| Jena            | 160  | 14.2  | 22.4   | 14.10  | 22.12   | 55           | 176           | £.       |
| Rubolstadt      | 199  | 3.2   | 4.5    | 2.10   | 20.12   | 46           | 152           | £.       |
| Weimar          | 228  | 7.2   | 2.5    | 5.10   | 14.12   | 56           | 157           | £.       |
| Langenfalza     | 201  | 8.2   | 1.5    | 8.10   | 25.12   | 56           | 161           | £.       |
| Muhlhausen      | 206  | 11.2  | 28.4   | 3.10   | 19.12   | 55           | 159           | ₽.       |
| Frankenhaufen . | 138  | 26.1  | 24.4   | 8.10   | 2.1     | 25           | 168           | £.       |
| Schlotheim      | 226  | 12.2  | 6.5    | 1.10   | 11,12   | 64           | 149           | ٤.       |

### 8. Temperaturichwantungen.

Bur richtigen Beurteilung ber Barmeverhaltniffe Thuringens gehört num aber vor allem noch die Renntnis ber Temperaturichwankungen:

### a) Mittlere Monatsamplitube.

Die mittlere Monatsamplitube wird abgeleitet aus bem Unterschied ber mittleren Maxima und Minima eines Monats. Dieselbe ist in ben kalteren Monaten bes Jahres eine geringere als in ben wärmeren und nimmt auch mit ber Meeresböbe im allgemeinen ab.

Es genüge, die aus 5-jährigen (1882—1886) Beobachtungen abgeleiteten Werte einiger schwarzburgischer Orte anzusühren:

Mittlere Monatsamplitube (Differenz der mitteren Maxima und Minima).

| Ort                                             | Höhe<br>m                | 3an.       | Febr.      | Mårg       | April        | Mai          | Juni | Buli         | Ang.         | Sept.       | Ωtt.       | Rob.       | . કહે      | Jahr                      |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|--|
| Rubolftabt<br>Stadtilm<br>Reura<br>Reuhaus a/R. | 203<br>354<br>528<br>806 | 7.1<br>6.3 | 7.0<br>6.8 | 9.6<br>8.4 | 10.6<br>10.2 | 12.8<br>11.8 | 12.2 | 11.3<br>10.8 | 11.2<br>10.0 | 10,1<br>8.9 | 7.2<br>6.4 | 6.2<br>5.9 | 5.1<br>5.3 | 10.9<br>9.8<br>8.6<br>6.0 |  |

Man erkennt nicht nur die Abnahme ber Schwankungen bei zunehmender Meereshöhe in den kuhleren Monaten, sondern ersieht leicht, daß keine vollsständige Uebereinstimmung mit dem Gang der mittleren Monatswärme besteht,

sondern daß die größten Schwankungen bereits in den Mai fallen. Nach diesem dentlich ausgeprägten Mai-Mazimum ware gerade der als Wonnemonat gepriesene Mai die ungesundeste Zeit des ganzen Jahres.

Die Uebersicht zeigt, daß in Neuhaus die Wärmeschwankungen nur noch etwa den halben Betrag wie in dem um 600 m tieferen Rudolstadt erreichen. Man darf aber nicht allein nach der Weereshöhe urteilen, es haben oft auch die örtlichen Berhältnisse einen erheblichen Einsluß auf den Betrag der Schwankungen; in engen Thälern z. B. pslegen dieselben größer zu sein als bei entsprechend hoher Plateaulage, so sind dieselben bei Kaphütte um etwa 1.5 ° zu hoch 1).

b) Jährliche Barmefdwantungen.

Die jährlichen Barmeschwankungen ergeben sich naturgemäß aus bem Unterschied zwischen bem wärmsten und kältesten Monat. Wir erhalten folgende Uebersicht:

| Drt             | <b>Böbe</b> | tältefter M. | märmster M. | Schwantung |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|                 |             | C°           | C •         | C º        |
| Salle           | 110         | - 0.1        | 18.9        | 19.0       |
| Frantenhausen   | 131         | 0.s          | 18.4        | 19.2       |
| Jena            | 160         | 1.8          | 18.6        | 20.4       |
| Sangerhaufen    | ca. 160     | - 1.4        | 17.8        | 19.2       |
| Gera            | 189         | 0.6          | 18.0        | 18.6       |
| Sondershausen   | 200         | <b>— 1.0</b> | 17.5        | 18.5       |
| Crfurt          | 203         | 1.0          | 17.7        | 18.7       |
| Mühlhausen      | 208         | <b> 0.9</b>  | 17.5        | 18.4       |
| <b>Beimar</b>   | 211         | <b>— 1.2</b> | 17.2        | 18.4       |
| Nordhausen      | 222         | 0.1          | 17.7        | 17.8       |
| Arnstadt        | 292         | - 2.5        | 17.7        | 20.2       |
| Gotha           | 307         | 1.9          | 17.3        | 19,2       |
| Meiningen       | 811         | 2.5          | 17.2        | 19.7       |
| Großbreitenbach | 680         | 2.6          | 15.2        | 17.8       |
| Infelsberg      | 906         | 4.3          | 12.7        | 17.0       |

Wir stellen schließlich noch für einige ausgewählte Orte des Gebietes die mittleren und die absoluten Temperatureztreme für das Jahr und die einzelnen Monate zusammen.

1) G. Lehmann ftellt für Rathutte die für seine Meereshobe von 480 m entsprechen theoretischen Barmeschwantungen mit den 1882/86 wirtlich beobachteten zusammen, wie folgt:

|                    | 3an. | Febr. | Wärz | April | Mai  | Suni | Buli | Ang. | Sept. | Ωtt. | Rob. | Dej. | 3ahr |
|--------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Berechnete Werte . | 5.1  |       | 9.5  | 9.3   | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4  | 6.9  | 5.5  | 4.1  | 8.5  |
| Wahre Werte        | 7.7  |       | 10.9 | 11.8  | 13.7 | 12.7 | 12.8 | 12.2 | 11.2  | 7.8  | 6.4  | 5.7  | 10.0 |

| 1) 9 | Mittlere | und ab | folute | Temp | erature | rtreme | für | bas S | 3ahr: |
|------|----------|--------|--------|------|---------|--------|-----|-------|-------|
|------|----------|--------|--------|------|---------|--------|-----|-------|-------|

|                       | a) 20   | dittleres abs  | olutes ·    |         | b) Absolutes   |             |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|----------------|-------------|---------|----------------|-------------|--|--|--|--|
|                       | Maximum | Minimum        | Unterschied | Maximum | Minimum        | Unterschied |  |  |  |  |
| Salle (110)           |         | _              | _           | 35.8    | 25.5           | 61.3        |  |  |  |  |
| Jena (160)            | 84.8    | 21.0           | 55.8        | 87.0    | <b>— 27.6</b>  | 64.6        |  |  |  |  |
| Sondershaufen (200)   | 81.7    | 18.2           | 49.9        | 85.1    | 28.5           | 68.6        |  |  |  |  |
| Erfurt (203)          | 32.3    | 18.0           | 50.3        | 85.4    | <b>— 29.</b> 5 | 64.9        |  |  |  |  |
| Langensalza (201)     |         | <u> </u>       | _           | 35.5    | <b>— 30.</b> 0 | 65.5        |  |  |  |  |
| Rudolftadt (203)      | 33.8    | <b>— 20.</b> 8 | 54.6        | 35.1    | - 22.7         | 57.8        |  |  |  |  |
| Großbreitenbach (630) | 29.8    | <b>— 17.8</b>  | 47.1        | 31.8    | 24.8           | 56.1        |  |  |  |  |
| Infelsberg (906)      | 25.4    | - 17.4         | 42.8        | 27.5    | -21.2          | 48.7        |  |  |  |  |

Sonach betragen die äußersten beobachteten Wärmeunterschiede in Halle 61, in Sondershausen fast 64, in Jena und Ersurt fast 65, in Langensalza sogar  $65^{1}/_{2}^{0}$  C, durchschnittlich z. B. in Ersurt im Jahre etwa  $50^{\circ}$ , in Jena sogar über  $55^{\circ}$  · ). Im Gebirge verengern sich die Grenzen etwas, sowohl der absoluten — z. B. in Großbreitenbach  $56^{\circ}$  — als auch der mittleren Extreme — für Großbreitenbach  $47^{\circ}$  · Jum Bergleich sei darauf hingewiesen, daß die größte Schwantung zwischen höchster und niedrigster Jahrestemperatur z. B. in Regensburg bis  $67.8^{\circ}$ , im kontinentalen Moskau aber  $79^{\circ}$  C beträgt.

2) Temperaturertreme für bie einzelnen Monate.

| ۵                  | rt             | 3an.        | Febr.         | März         | April                | Mai  | Juni        | Sufi | Ang.             | Øept. | Öft.          | Rob. | Deg.          | Litteratur                                  |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|------|-------------|------|------------------|-------|---------------|------|---------------|---------------------------------------------|
|                    |                |             |               |              | <b>a</b> )           | Mitt | lere        | Eŗt  | rem              | t.    |               |      |               |                                             |
| <b>Halle</b>       | { Max.<br>Min. |             |               | 14.7<br>6.2  | $-\frac{21.4}{-1.1}$ |      | 29.5<br>9.1 |      | <b>80.1</b> 10.0 |       |               |      | 10.1<br>10.4  |                                             |
|                    | Diff.          | 20.8        | 20.8          | 20.9         | 22.5                 | 24.1 | 20,4        | 20,9 | 20.1             | 21.8  | 21.1          | 19.5 | 20.5          | Halle, a. a. D.                             |
| Sema               | Max.<br>Min.   | 9.7<br>17.9 | 11.8<br>14.8  | 16.7<br>11.1 | 24.1<br>4.8          |      | 80.1        |      |                  |       | 20.1<br>- 4.2 |      | 10.7<br>—18.5 | Mittel ans ben<br>Jahren 1879               |
| Ħ                  | Diff.          | 27.6        | 26.6          |              |                      |      | 25.9        | -    | <u> </u>         |       | 24.8          | 23.0 | 24.2          | bis 1888.                                   |
| Sonders.<br>haufen | { Max.<br>Win. | 8.7<br>14.1 | 10.4<br>—11.5 |              | 21.5<br>2.1          |      | 29.2<br>7.4 |      |                  |       |               |      |               | H. Löpfer<br>nach Chap                      |
| <u>8</u>           | Diff.          | 22.8        |               |              | 23.6                 | 25.2 | 21.8        | 20.6 | 21.5             | 24 1  | 21.9          | 18.6 | 21.6          | (Abh. der Ir-<br>mischia 1882<br>bis 1887). |

<sup>1)</sup> In Jena erreichten in ber Zeit zwischen 1820 und 1835 bie absoluten Extreme bie Größe von 66 ° C:

bas absolute Minimum am 2. Februar 1830 betrug — 31.9 ° C, Raximum , 13. u. 14. Juli 1832 , 34.4 ° ,

<sup>(</sup>E. E. Schmib, Das Klima des Thür. Bedens).
2) Mit Recht weift G. Lehmann barauf hin, daß diese Berengerung der Temperaturertreme nicht nur durch das Sinken der Maxima mit der zunehmenden Meercehöhe veranlaßt wird, sondern auch durch das Steigen der Minimaltemperaturen: "nicht nur das absolnter Minimum ist in Ersurt niedriger als in Großbreitenbach, sondern auch das mittlere Minimum, wenn auch nur um 0.2° (Das Klima Thüringens, S. 5).

|                      |                |               |               |                                                | _ = . | <del></del>  |          |       |          |                |               |              |                                              |                                             |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|-------|--------------|----------|-------|----------|----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ຄ                    | rt             | 3an.          | Febr.         | <b>98.d</b> rg                                 | April | <b>Ba</b> i  | Buni     | Juli  | Ang.     | Sept.          | D#.           | Rote.        | કું                                          | Litteratur                                  |
|                      |                |               |               |                                                | b)    | Mbje         | lute     | Ert   | reme     |                |               |              |                                              |                                             |
| Palle                | Max.           |               |               | 19.8<br>18.6                                   |       | 31.9<br>-0.9 |          |       |          |                | 27.5<br>-7.2  | 18,5<br>13,8 |                                              | Ricemann,                                   |
| •                    | Diff.          | 40.8          |               | <u>'                                      </u> | 32.7  | <u> </u>     | <u>'</u> |       |          | <del>'</del> - | 84.7          | <u>'</u>     | <u>'                                    </u> |                                             |
| 8                    | Pag.           | 12.7          | 17.8          |                                                |       | 86.0         | 84,1     | 87.0  |          |                | 25.0          |              |                                              |                                             |
| Jena                 | Diff.          | -27.6<br>40.3 | -22.0<br>59.3 |                                                |       | 41.0         |          | 5.2   | <u> </u> | -0.7<br>  32.7 | <u> </u>      | <del> </del> | <del>'</del>                                 | 1879—1 <b>888</b> .                         |
| 1 -                  |                |               |               |                                                |       |              | ł        |       | 1        |                |               |              |                                              | ł                                           |
| Sonders<br>haufen 1) | ∫ Max.<br>Min. | 15.5<br>26.8  |               | 23.0<br>20.6                                   |       | 81.5<br>1.9  |          |       |          |                | 24.8<br>-11.5 |              |                                              | H. Töpfer,<br>a.a.D., S. 19                 |
| 93                   | Diff.          | 42.8          | 42.8          | 48.6                                           | 38.6  | 33.4         | 28.0     | 27.1  | 31.7     | 83.8           | 36.3          | 80.7         | 42.9                                         | и. 20.                                      |
| Ħ                    | Max.           | 18.31         | 16.18         | 25.88                                          | 26.75 | 81.00        | 88.25    | 84,25 | 34.81    | 81.88          | 27.38         | 17.50        | 15.50                                        | Roch, Refut-                                |
| Erfurt               | Diff.          |               |               | -18.88<br>44.26                                |       |              |          |       |          |                |               |              |                                              | Bitterungs-                                 |
|                      | .,             |               |               |                                                |       |              |          |       |          |                |               |              |                                              | beobachtg. in<br>Erfurt, a.a.D.             |
| in a                 | Mar.           |               |               |                                                |       |              |          |       |          |                |               |              |                                              | Rad Dr. Looff                               |
| Langen-<br>falza     | Diff.          |               |               | 48.75                                          |       |              |          |       |          |                |               |              |                                              | (Abh. b. Ir-<br>mischia f. 1882.<br>S. 87). |

# Kapitel.

# Andrometeore.

## 1. Die Feuchtigfeit ber Luft.

Außer ben Niederschlägen des kondensierten Wasserdampses in tropfbar-flüssiger oder sester Form ist der Wasserdampsgehalt der Luft klimatisch wichtig.

# a) Absolute Feuchtigkeit (Dunftbrud).

Bon nur untergeordneter klimatologischer Bedeutung ist allerdings bie "absolute Feuchtigkeit". Um bieselbe zu messen, bestimmt man entweder den Druck, welchen der Wasserdampf ausübt, oder auch das Gewicht des selben pro Aubikmeter. Kennt man aber nur den Druck des Wasserdampses, ohne die gleichzeitige Lufttemperatur, so ist der Sättigungsgrad der Luft mit

<sup>1)</sup> Die Zahlen für die Maxima, welche G. Lehmann (Das Klima von Thüringen, S. 6) H. Töpfer entlehnt, stimmen nicht ganz mit den obigen überein: für Januar 15.8, Kebruar 15.10.

Wasserbamps und damit die Berdunstungsfähigkeit derselben noch gänzlich unbefannt.

| Drt                 | 3an. | Febr. | Marz | April | Mai | Juni | Suli | Ang. | Sept. | Oft. | Rob. | Det: | Jahr               | Litteratur                                  |
|---------------------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|--------------------|---------------------------------------------|
| I. Meiningen        | 3.4  | 4.1   | 4.4  | 5.1   | 6.8 | 9,2  | 10.5 | 10.4 | 9.1   | 6.5  | 4.5  | 4.2  | 6.5 <sup>1</sup> ) | S. Lehmann,                                 |
| II. Großbreitenbach | 3.8  | 8.9   |      |       | 6.4 | 8.4  | 9.4  | 9.3  | 8.3   | 6.0  | 4.7  | 3.8  | 6.0                | } Klima v. This                             |
| III & Weimar        | 4.1  | 4.3   | 4.6  | 5.7   | 7.1 | 9.8  | 11.0 | 9.6  | 8.9   | 6.8  | 5.2  | 4.3  | 6.9                | ringen, S. 6.                               |
| 111 ( Sonber8haufen | 3.9  | 4.3   | 4.7  | 5.7   | 7.2 | 9.7  | 10.9 | 10.4 | 8.9   | 6.9  | 5.2  | 4.2  | 6.8                | Töpfer, Die<br>klimat. Berh.<br>von Sonders |
| IV. Halle           | 4.0  | 4.2   | 4.6  | 5.8   | 7.5 | 10.1 | 11.8 | 10.8 | 9.1   | 7.1  | 5,1  | 4.2  | 7.0                | hausen, S. 30.<br>Rieemann,<br>a. a. D.     |
| Durchschnitt        | 8,7  | 4.2   | 4.4  | 5.4   | 7.0 | 9.4  | 10.6 | 10,1 | 8.9   | 6.7  | 4.9  | 4.1  | 6.63)              |                                             |

Mittelwerte ber absoluten Feuchtigkeit in mm.

### b) Relative Reuchtigfeit (Grab ber Dampffattigung).

Erst burch die relative Reuchtigkeit wird die .. Evaporationsfähigkeit" des Klimas d. i. die Stärke der Berdunstung bedingt. Unter relativer Feuchtigkeit versteht man bekanntlich das Berhältnis der in der Luft vorbandenen Dampfmenge zu ber bei ber jeweilig berrichenden Temperatur überhaupt möglichen. Dieses Berbältnis ist aber für alle organischen Formen von großer Bichtigfeit: bei trodener Luft verdunften natürlich junächst bie Pflanzen ungleich stärker als bei feuchter oder gar mit Wasserdampf vollkommen gefättigter Atmosphäre, bei welcher die Berdunftung durch die Spaltöffnungen ganz aufhören muß; aber auch auf die Tiere und die Menschen übt feuchte Luft eine andere Wirkung aus als trocene 3); namentlich machen sich aber die Schwantungen der Temperatur je nach dem Grad der vorhandenen relativen Reuchtigkeit sehr geltend: "bei bober relativer Keuchtigkeit wirkt eine geringe Abkühlung schon sehr empfindlich und nachteilig, in trocener Luft ist dieselbe von keinem unangenehmen Gefühl und schädlichen Folgen begleitet" (Leb. mann, a. a. D., S. 6).

<sup>1)</sup> Bermann, Bitterungericheinungen in der Residengstadt D. im 5-jabrigen Mittel ebenfalle 6.5.

ebenfalls 6,5.
2) Har Nordhausen ergiebt das 11-jährig. Jahresmittel (Stern, a. a. D.) den Wert 7.1 mm. Hir Greiz ist der Dunstdruck = 6.5 mm. Mitt. d. Geogr. Gel, zu Jena, VI, S. 58.
8) Nach Tho mas bewirft seuchte Lust (sowie erhöhter Lustdruck) Herakhimmung der Funktionen des Nerveushstems, ruhigen Schlas, vermehrte Kohlensäureausscheideidung, verlangsamte Blutbewegung; trockne Lust (und verminderter Lustdruck) dagegen nervöse Aufregung, Schlaslosseit, Pulsbeschleunigung, größere Hantrockenheit, Wärmeverminderung (G. Lehmann, Das Klima Thüringens, S. 5). Bergl. auch R. Ahmann, Die Psiege der Meteorologie an klimatischen Kurorten (Das Wetter, IV, 1888).

| Drt                    | Jan. | Febr. | Mårz | April | 978ai | Suni | Buli | Ang. | Sept. | Öft. | Rod. | i<br>ä | 3ahr |
|------------------------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|
| I. Meiningen 1)        | 86   | 84    | 74   | 67    | 64*   | 69   | 72   | 76   | 80    | 82   | 85   | 89     | 77   |
| (Großbreitenbach 1)    | 92   | 89    | 83   | 80    | 74*   | 77   | 78   | 82   | 86    | 90   | 91   | 92     | 84   |
| II. ( Juselsberg 2)    | 89   | 93    | 92   | 79    | 76    | 75*  | 79   | 78   | 82    | 92   | 89   | 94     | 85   |
| Arnstadt *)            | 90   | 89    | 84   | 78    | 74    | 78*  | 78*  | 76   | 83    | 86   | 88   | 89     | 82   |
| 2Beimar 1)             | 87   | 84    | 78   | 72    | 69*   | 70   | 72   | 72   | 77    | 81   | 85   | 87     | 78   |
| III. (Sondershansen 4) | 87   | 84    | 79   | 72    | 70*   | 73   | 74   | 74   | 77    | 82   | 85   | 88     | 79   |
| IV. Halle 5)           | 84   | 81    | 78   | 71    | 69*   | 70   | 71   | 72   | 75    | 81   | 85   | 85     | 77   |
| Durchschnitt           | 88   | 86    | 81   | 74    | 71    | 72   | 74   | 76   | 80    | 85   | 87   | 89     | 80 9 |

Mittelwerte ber relativen Feuchtigfeit (in %),

Die Luft ist sonach durchschnittlich zu 4/2, mit Wasserdampf gefättigt. Rach ber Tabelle fällt das Maximum in den Winter und zwar in den Dezember ober . Januar; für bas ganze Gebiet tritt ein beutliches Minimum im Mai auf, weil in dieser Zeit die Temperatur rasch zunimmt, häufig auch vorherrschende östliche und nordöstliche Winde bie Luft start austrodnen. Es barf jeboch bieraus nicht etwa ber Schluß gezogen werben, als fei ber Mai ber trodenfte Monat, wie bies Dove gethan bat (vergleiche B. Meber, Anleitg. jur Bearbeitung met. Beob., S. 100).

Etwas nimmt die relative Feuchtigkeit auch mit ber Meereshohe ju (Großbreitenbach und Inselsberg; letterer batte 3. B. 1884 162 Tage mit 100 Brozent relativer Feuchtigkeit [Treitschiel).

Die täglichen Schwankungen ber relativen Feuchtigkeit find berart, baß bas Maximum in die Morgen-, bas Minimum in die Mittagestunden fällt; naturgemäß sind die Unterschiede in den Wintermonaten geringer als in den Sommermonaten: vom November bis Januar beträgt bie Schwanfung 6 bis 7 Prozent, steigt schon im April bis zu 25 Prozent und mehr und bleibt bis September etwa zwischen 25 und 30 Prozent; bierauf finkt fie ziemlich rasch zum Binterminimum berab (Lebmann, Rlima von Thuringen, S. 7).

In neuester Beit bat fich bas Beftreben geltend gemacht, fur die relative Feuchtigleit bas fog. "Gattigungsbefigit" einzuführen, weil bie Beurteilung eines feuchten und trodenen Rlimas baburch leichter möglich ift. Gine relative Feuchtigfeit von 50 Brog. hat natürlich einen gang anderen Bert bei einer hoben Temperatur als bei einer niedrigen; bei erfterer tann noch fehr viel Bafferbampf von der Atmofphare aufgenommen werben, bei letterer nur wenig. Es erschien baber zwedmäßiger, birett biese Große ber fehlenben Baffermenge als flimatifche Ronftante einzuführen, eben bas "Gattigungsbefigit". Bon wesentlicher Bebeutung ift babei vor allem, bag basselbe in absoluten Bahlen ein Daß fur die atmosphärische Feuchtigkeit giebt, während die relative

<sup>1)</sup> Rach G. Lehmann, Rlima v. Thirringen, S. 6.

<sup>2)</sup> Busammengestellt nach & Treitschle, Das Wetter (Inselsberg). 3) 10-jahr. Mittel (vergl. D. C. F. Lubide, Korrespondenzbl. d. thur. Aerzte, I. Bb. 4) Töpfer, a. a. D., S. 33. 5) Lleemann, a. a. D.

<sup>6)</sup> Genau damit ftimmt das 11-jährige Mittel für Rordhaufen (Stern, a. a. D.) überein. Das Mittel für Greiz ift 70.6 (F. Ludwig, a. a. D.).

Feuchtigleit nur ein von den absoluten Maßzahlen unabhängiges Berhältnis zeigt, zu dessen Wertschäung daher stets die Angade der Temperatur ersorderlich ist (B. Ule, Das Wetter VI, S. 73). Es ist wahrscheinlich, daß diese neue klimatische Konstante die "relative Feuchtigkeit" verdrängen wird; dieselbe wurde zuerst i. J. 1872 von Buys-Ballot zur Einsührung empsohlen. Für Großbreitendach und Weimar hat das Sättigungsbesigit solgende Werte (fünsiähriges Mittel):

Sattigungsbefigit (mm) 5 Jahre.

| Drt             | 3an. | Febr. | Mårz | April | Mai | Suni | Suli | Aug.       | Øept. | Off. | Rob. | Se | Jahr |
|-----------------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------------|-------|------|------|----|------|
| Großbreitenbach | l    | 1     | )    | i     | ı   |      | j    | 2.7<br>4.8 |       |      | 0.5  |    |      |

### 2. Die Rieberichläge.

Nächst ber Temperatur bilben bie Niederschläge in Form von Nebel, Regen, Graupeln, Hagel und Schnee bas wichtigste klimatische Element.

### a) Angabl ber Tage mit Rieberichlag.

Stellen wir junächst die Tage mit Rieberschlag, die "Regentage", für unser Gebiet fest, wobei die Rieberschläge in fester Form, namentlich die Schneetage, mit einbegriffen sind.

Aus ber folgenden Tabelle ergiebt sich zunächst annähernd der Mittelwert für Thüringen, aus welchem sich die Niederschlagswahrscheinlichkeit leicht ableiten läßt.

Mittlere Anjahl ber Regentage.

| Ort                                                                                                     | 3an.  | Febr. | März | April | Mai  | Juni | 3nti | Aug. | Øept. | Oft. | Rob. | 94.  | Jahr  | Litteratur                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|----------------------------------------------|
| I. Weiningen<br>II. Großbreitenbach                                                                     |       | 1     |      |       | i i  | 1    | 1    | 1    |       | i    |      |      |       | S. Lehmann,<br>Klimav. Thi-<br>ringen, S. 7. |
| III. Sondershausen                                                                                      | 18.6  | 18.1  | 15.1 | 12.9  | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 12.5* | 12.8 | 15.1 | 15.7 | 171.8 | H. Töpfer,<br>a.a.D., S.37.                  |
| Durchschnitt                                                                                            | 13.3* | 13.5  | 13.9 | 13.8  | 13.5 | 16.7 | 18.0 | 16.5 | 14.7  | 15.9 | 17.4 | 15.9 | 182.6 |                                              |
| Regenwahrschein-<br>lichteit (Zahl ber<br>Riederschlagstage,<br>geteilt dch. d. Zahl<br>der Monatstage) |       | 0.48  | 0.45 | 0.44  | 0.44 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.49  | 0.50 | 0.58 | 0.51 | 0.50  |                                              |

Die Regenwahrscheinlichkeit ist aber für die einzelnen Monate nicht allzu verschieden; im Durchschnitt des Jahres darf an jedem zweiten Tage Niederschlag erwartet werden. Nicht viel anders gestaltet sich das Ergebnis, wenn man eine größere Anzahl von Orten vergleicht, z. B. die folgenden: Coburg hat 133 Regentage, Imenau 185, Wartburg 161, Gotha 133, Schön-

borf 174, Weimar 197, Jena 178, Gera 160 1); das Mittel aus diesen und ben obigen drei Orten zusammen ergiebt 173 Tage mit Riederschlag.

### b) Sonee.

1) Schneetage. Ueber die durchschnittliche Zahl ber Schneetage giebt die folgende Zusammenstellung Auskunft; die Orte find nach ihrer Meeresbobe geordnet:

| Meiningen       | hat | im | Mittel | 34         | Schneetage |
|-----------------|-----|----|--------|------------|------------|
| Gera            | ,,  | ,, | ,,     | 36         | 11         |
| Sondershausen   | ,,  | "  | ,,     | 36         | "          |
| <b>Jena</b>     | ,,  | ,, | ,,     | <b>4</b> 0 | "          |
| Weimar          | "   | ,, | "      | 41         | "          |
| Schöndorf       | ,,  | ,, | "      | 55         | "          |
| Wartburg        | ,,  | ,, | "      | 59         | 11         |
| Ilmenau         | ,,  | ,, | "      | 60         | "          |
| Großbreitenbach | ,,  | ,, | ,,     | 67         | "          |
| Inselsberg      | "   | "  | "      | 81         | "          |

2) Schneegrenzen. Die äußersten Grenzen zwischen dem jeweiligen letten und dem ersten Schneefall verringern sich naturgemäß im allgemeinen mit zunehmender Meeresbobe.

Wir geben auf S. 338 die mittleren Grenzen für eine Anzahl von Orten. Ohne Schneefall bleiben im allgemeinen nur die Monate Juni die September, doch können gelegentlich in den höheren Gebirgsgegenden noch im Juni Schneefälle vorkommen, ja im Jahre 1888 hatte der Inselsberg noch am 11. Juli einen Schneefall. Die Schwankungen dewegen sich übrigens gerade in dieser Beziehung für ein und denselben Ort in ziemlich weiten Grenzen: für Sondershausen z. B. zwischen 164 und 257 Tagen 2). Auf dem Inselsberg traten 1888 bereits im August 10 Schneetage auf, 1885 siel nur 1 Schneetag in den September; in anderen Jahren kommt der erste Neuschnee erst im Oktober 3).

Auf bem Thuringerwalb fällt ber erste Schnee durchschnittlich etwas später als auf bem benachbarten Rhongebirge in den entsprechend hoben Lagen 1): auf der Rhon etwa Mitte Ottober, in der Rammnabe unseres Gebirges Ende Ottober bis Mitte November. Gine dauernde Schneedede tritt 3. B. in Schmiedeselb Mitte November auf. Der Inselsberg wintert Mitte bis Ende November ein, 1885 erst am 4. Dezember, Orte

<sup>1)</sup> Die Mittel für Zena, Weimar, Schöndorf, Wartburg und Imenau sind den Beobachtungen von 1821—27 entnommen (E. E. Schmid, Ueber d. Klima d. Thüring. Beckens, a. a. O.), doch ergiedt z. B. für Zena das Mittel aus den Jahren 1879—88 nur 151 Regentage. Die Zahl für Gera rührt von Rob. Schmidt her (vergl. G. Brückner, Landestunde von Keuß j. L., 1870).

<sup>2)</sup> D. Töpfer, Die klimatischen Berhältnisse von Sondershausen, S. 38. Bei Berrechnung des 9-jährigen Mittels von 1879—87 erhielt ich fast das gleiche Ergebnis: 16. April bis 1. November Abstand 199 Tage.

bis 1. November, Abstand 199 Tage.
3) Treitschle im "Wetter". Es erscheint nicht nötig, überall die äußersten Grenzen anzusühren.

<sup>4)</sup> Fr. Ratel, Die Schneedede, befonders in deutschen Gebirgen (Forschign. 3. deutschen Landes- und Bolfskunde, IV, Deft 8). Einige speziell Thuringen angehende Erganzungen giebt G. Lehmann in seinem Referat dieser so reichhaltigen Schrift (vergl. Mitteil. d. Geogr. Gesau Jena, VIII, S. 188.

| IV.                           | III. Thâr                                                                               | ringer Becten                                                                                            | F                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Theme {                       | c) Rördlicher Teil<br>des Thuringer<br>Beckens ?                                        | a) Sthiicher Teil, { b) Wittlerer Teil, {                                                                | c) Gebirgsregion des<br>Thuringerwaldes                                                                                          | Eibl. Boriand des<br>Thiringermaldes<br>a) SWRand,<br>b) NDRand,                            | sBv3                                                                    |
| Friedrichstrode               | Schlotheim (R) Frankenhausen (R) Stättingen Sangerhausen Sondershausen Heiligenfladt    |                                                                                                          | Leutenberg (A)  Aahhütte (A)  Derfhain (A)  Derfhain (A)  Scheibe (A)  Gcheibe (A)  Gcheibe (B)  Gchmiedefeld  Scuhaus a. R. (A) | Coburg                                                                                      | tt.                                                                     |
| 353<br>111<br>118             | 149<br>160<br>160<br>288<br>288                                                         | 199<br>3329<br>354<br>160<br>201<br>202<br>203                                                           | 302<br>534<br>534<br>630<br>630<br>630                                                                                           | 3 4 5 C                                                                                     | m<br>Doğe                                                               |
| 1882-87<br>1879-87<br>1885-87 | 1882-86<br>1882-90<br>1879-80<br>1883-87<br>1881-86<br>1861-86<br>1882-87<br>1879-87    | 1887<br>1882-90<br>1882-87<br>1882-87<br>1881-87<br>1881-87<br>1879-87<br>1881-82<br>1883-87             | 1882-86<br>1882-86<br>1882-86<br>1882-90<br>1882-90<br>1879-87<br>1882-87                                                        | 1888-87<br>1879-87<br>1887<br>1882-90                                                       | Beob-<br>achtungs-<br>jahre                                             |
| 3 9 7                         | 9 1 18 6 7 9 B                                                                          | 8 8 4 4 8 8 8 F                                                                                          | <b>∞</b> ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕                                                                                                             | 9 - 9 5                                                                                     | Bahi b.                                                                 |
| 25. "<br>9. April<br>14. "    | 10. "<br>17. "<br>16. "<br>18. "<br>26. April                                           | 24. %pril 26. %pril 20. % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                            | 15. 7<br>7. Wai<br>82. 7<br>16. 7<br>11. 7                                                                                       | 30. April<br>16. "<br>18. "<br>22. "                                                        | 0- 5                                                                    |
| 6. Nov.                       | 20. 10. 10.                                                                             | <b>3</b> 7 <b>3</b>                                                                                      | 18. 27                                                                                                                           | 3. Nov.<br>28. Oft.<br>13. Nov.                                                             | Mittlere Schneegrengen ichter erfter Ab-                                |
| 193<br>216                    | 219<br>219<br>207<br>207<br>218<br>197<br>1985                                          | 140<br>196<br>200<br>187<br>195<br>206                                                                   | 174<br>158<br>170<br>164<br>159<br>157                                                                                           | 186<br>195<br>181]                                                                          | No.                                                                     |
| 18. "<br>18. April            | 18. April<br>10. "<br>19. April<br>19. Přai                                             | 28. April                                                                                                |                                                                                                                                  | 12. April<br>12. Mai<br>12. April<br>12. <i>"</i>                                           | b) Schneeg<br>letter<br>Schnee                                          |
| 10. Dg.                       | 20. Nov.<br>5. "<br>21. Nov.                                                            | 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                                                  | 10. pff                                                                                                                          | 21. Nob.<br>21. "<br>21. "<br>10. Dez.                                                      | b) Schneegrengen i. 3. 1888<br>letter erster Ab-<br>Schnee Schnee ftant |
| 176<br>243                    | 209<br>209<br>209<br>207<br>207<br>193                                                  | 156<br>213<br>225<br>181<br>206<br>905                                                                   | 241<br>163<br>157<br>148                                                                                                         | 22 - 22<br>22 - 22<br>22 - 23<br>22 - 23<br>23 - 23                                         | 1888<br>Nond                                                            |
| Cbenba.                       | Net. Gef. Rub. 1890. Ret. Gef. Rub. 1890. Ergebn. b. met. Beob. Ebenda. Ebenda. Ebenda. | Ergebn. b. met.<br>Yet. Gef. Rub.<br>Ergebn. b. met.<br>Yet. Gef. Rub.<br>Greenda.<br>Ebenda.<br>Ebenda. | Ebenda. 10-j. Ber. d. Met. Gef. Rud. Ebenda. Met. Gef. Rud. 1890. Ebenda. Ergebn. d. met. Beob. Ebenda. Bret. Gef. Rud. 1890.    | Ergebn. b. met. Beob.<br>Ebenba.<br>Ebenba.<br>Bret. Gef. Rubolftabt, Ber-<br>einstahr 1890 | Litteratur                                                              |

Ueberfict ber Concegrengen 1).

am Juß, 3. B. Cisenach in ber Regel Ansang Dezember, Schnepsenthal um Beihnachten ober zu Reujahr. Genauere Angaben erhielt Fr. Rapel aus Oberhain (584 m). Eine leichte Schneebede lag bier:

> 1883 vom 10. November an, 1884 vom 27. Ottober an, 1885 vom 29. Ottober an

Eine vollstänbige Dede:

1883 vom 13. November an, 1884 vom 16. November an, 1885 vom 16. November an.

Umgelehrt verschwindet die Schneedede in Schmiedefeld Ende März, in Oberhain durchschnittlich am 22. März, um Greiz Ansang März, während Firnsteden in der Rhön bis Mitte Mai, im Thuringerwalde ausgewehte und in Mulden liegende Schneemassen noch länger liegen bleiben, so z. B. in dem am Schneelopse gelegenen Schneetiegel, dem Ursprung der Bilden Gera, die Ansang Juli. Am Inselsberg erhalten sich in Erdslöchern zusammengehäuste, mit Laub, und zum Ablausen des Regenwassers, mit Lannenreisig bedeckte Schneemassen den ganzen Sommer. Am längsten hält sich der Schnee in Radelwäldern, besonders in jungen Fichtenschonungen oder geschlossenen Fichtendickungen, wo er die 4 Bochen länger liegen bleibt als im freien Felde. Mit Moos bewachsener oder mit durrem Laub bedeckter Boden besördert das Liegenblieben, während nasse Wiesen das Abschmelzen beschleunigen. Was den Untergrund betrifft, so hält sich die Schneedede auf Basalt, wie in der Rhön, länger als auf Kall und Sand.

Bewegungen bes Schnees in Gestalt auch nur kleiner Lawin en sind im Thurringerwalbe fast unbekannt; zweimal sind bei Stuthaus kleine Lawinensturze beobachtet worden, von benen ber eine ein paar Stud Wild getotet hat.

Im allgemeinen begünstigen Bobengestalt und Entwässerungsverhältnisse bes Thüringerwaldes selbst bei raschem Schmelzen große Ueberschwemmungen nicht. Bersirnter Schnee bleibt sast nirgends lange genug liegen, um im Frühjahre größere Wasserungen zu liefern. Die günstigsten Bedingungen für plöhliches Anschwellen der Gewässer: gestrorener Boden, tiefer Schnee, schnelles Tauwetter sind selten über einem weit ausgebehnten Gebiete vorhanden, da moosbedeckter Walds und tiefgründiger Ackerdoden, welche viel Wasser aufnehmen können, vorherrschen. Um Eisenach hat man den beschleunigten Berlauf der Hochwässer insolge von Abholzungen und Geradelegungen von Wasserläufen beobachtet. Auch wird von dort die äußerst auffallende Witteilung gemacht, daß in den letzten 50 Jahren hobe und andauernde Schneefälle selten geworden sind.

Auf der Höhe des Thuringerwaldes liegen allerdings häufig gewaltige Schneemassen, wie die Stangen in Oberhof beweisen, an welchen die Marken besonders hohen Schneeftandes angebracht sind. Hier handelt es sich allerdings um Zusammenwehung, welche einzelne Hauser des 812 m hohen Gebirgsortes oft bis über die Fensteröffnungen im Schnee begrabt. Einzelne Schneehöhemarken im westlichen Teil des Gebirges weisen Schneeweben von 5—6 m nach. (Rapel.)

Durch Schneesturme war im Februar 1889 ber Bahnförper ber Linie Imenaus Großbreitenbach oberhalb ber Schwarzhütte mit einer 8 m hohen Schneeschicht bebeckt 1). Schneedunen von 4—5 m Höhe sind auf dem Inselsberg nichts Ungewöhnliches, doch war auch die durchschnittliche Decke ohne Verwehungsanhäusung z. B. am 31. März 1886 noch 110 cm dic, auf der Schmude zu derselben Zeit 180 cm 2). Das Wildsgatterthor an der Grenzwiese unter dem Kleinen Inselsberg sah S. Lenz 4 m tief im Schnee und beschreibt Weben von 3 m Tiese, die der vorherrschende Südwind jenseits

<sup>1)</sup> Das "Better", VI, S. 71. Die Telegraphenstangen waren noch um 2 m vom Schnee überragt. Aehnliche Massen lagen noch an vielen Stellen der Bahnstrede Imenau-Großbreitenbach, so namentlich an der Tanne bis zum Bahnhof Großbreitenbach.

<sup>2)</sup> Fr. Treitichte im "Better", IV, G. 91.

bes Sobentammes ber Infelsberatuppe hinter inorrigen Gebuichgruppen aufgeworfen batte. (Ratel, 6. 158.)

Dak folde Maffen oft febr bebeutenbe Soneebrüche veranlaffen, liegt auf ber Hand. Jeder, der im Winter ober im ersten Frühling den Rennsteig betreten bat, weiß von den massenhaften Bäumden zu berichten, welche niedergebogen den Weg hemmen. Schlimmer als in den höchsten Teilen sind aber bie Schneebrüche etwas weiter berab, etwa zwischen 700 und 800 m Höbe, ba ber Schnee hier meist nicht staubartig, sondern flodiger fällt als weiter hinauf 1): die jungen Stämmchen beugen sich unter ber Last zu Boben, von ben Wibfeln ber starten Tannen und Richten sinken nur zu viele Aeste tracbend nieber. Belder Kontraft zu solchen vom Schnee angerichteten Berwuftungen liegt in bem bebren Zauber bes tiefeingeschneiten Gebirgsmalbes, wenn nach fturmischem Schneetreiben rubiges, klares Frostwetter eingetreten ift und ber Bald in ber noch unangetasteten fristallenen Bracht basteht! Bie sehr übrigens eine starke Schneebede ben barunter befindlichen Boben gegen Abfühlung burch Strablung foutt, ja die Wärmezusubr aus dem Bobeninnern nach ber überbedenden Luft gründlichft auszuschließen vermag, bat Akmann anschaulich erläutert 2).

Welche gewaltigen Schneemassen aber ausnahmsweise auch im Borland in wenigen Tagen fallen konnen, baben wir in ben Tagen vor Weibnachten (19. bis 22. Dezember) 1886 erfahren.

In Thuringen lag bamals ber Schnee durchschnittlich über 1 m hoch innerhalb einer Bone, welche, von ber Altenburger Gegend ausgebend, weftlich (bei Besborf 102 cm) jur Saale heranreichte, ber Saale aufwarts folgte (Saalfelb 150 om), ben Thuringerwalb umfaßte und auch einen Teil ber fublichen Borlande und bes Thuringer Bedens einbegriff (Gisfelb 1 m, Erfurter Bahnhof ebenfalls). Rings um bas Gebirge (in biefem weiteren Sinne) lag ber Schnee noch 50-100 om hoch: im Werrathal, wie im ganzen Thuringer Beden bis zur Unstrut und Am, an ber Bainleite und Finne bis zur Galle-Leipziger Tieflandsbucht 3).

Awei Tage wütete der Schneesturm ununterbrochen in ganz Mitteldeutschland; die Starke 10 ber Beaufort = Skala kommt öfters in ben Beobachtungen vor. In Greußen wurde am 20, abends um 101/, Uhr Wetterleuchten und einmaliger Donner wahrge-

Dieler Schneefall wurde burch eine Teilbevrelfton veranlakt, welche die van Bebber iche Rugftraße Va einhielt : ein Gebiet hoben Luftbrude lagerte norblich von ben britischen

<sup>1)</sup> F. Spieß, Physical. Topogr. von Thüringen (S. 129), entnommen aus Sigismund, Lanbestunde von Rudolftabt, Bd. I.

Lanbeskunde von Audolstadt, Bd. 1.

2) Der Einfluß der Gebirge n. Hier ift (am 8. Januar 1886) die Beziehung der Schneedecke zur Wärmeverteilung solgende: die Kälte wächst im allgemeinen gen S., sie wächst von —10° in der Ebene nördlich vom Harz dis zu —20° in Thüringen, ja über der mittleren Sintiesung des Thüringer Beckens steht ein sörmlicher See dis zu — 25° erkalteter Luft. Es lag im N. gar kein oder wenig Schnee, auf dem Harz und Thüringerwald erreichte aber die Schneedecke über 30 cm, im Zentrum von Thüringen sogar über 50 cm.

3) Der Schneesall vom 19. dis 22. Dezember 1886 in Mitteleuropa (Ergebu. d. met. Untersuchg. d. Kgl. preuß, met. Inst. sink, kür 1886, S. LIV). Ein zweites Mazimum des Schneesalls war am Südrand des Harzes und im Mansfeldischen (Mansseld selds hatte über 100 cm Schnee; Das "Better", IV, S. 1).

4) Dr. E. Wagner, Der große Schneesall vom 19. dis 22. Dezember 1886 (Das "Wetter", IV, S. 1 ff.).

<sup>&</sup>quot;Wetter", IV, S. 1 ff.).

Injeln, ein zweites füblich vom Abriatischen Meer; in bem weiten Zwischenraum nieberen Luftbrucks waren die Bedingungen für die Entwickelung kleinerer Depressionen gegeben 1).

Es traten Berkehrsstörungen ein, wie sie im Zeitalter der Gsendahnen in Thüringen noch nicht vorgekommen waren. Da auch die Telegraphenlinien zum Teil unterbrochen waren, so konnte man sich um 100 Jahre zurüdverseht wähnen. Manche Orte, wie der Bahnhof Oberhof, waren zunächst gänzlich abgeschnitten, in Neuhaus a R. blieb der Postwagen im Ort steden, der Inselsberg mußte durch 62 Schauster aus seiner Joliertheit befreit werden. Oberhalb Bendeleben war so viel Schnee in das Bett der Wipper geweht worden, daß letzter zum Berlassen ihres gewohnten Lauses gezwungen wurde.

Im Flachland wurden am schwersten von ben Störungen betroffen bie Bertehrszentren im B. Kassel und Bebra, im N. Eichenberg, Rorbhausen, Sangerhausen, Halle, im D. Beißensels, Gera und im S. Ersurt 2) und Eisengels,

Diesem ber neuesten Zeit angehörigen Einzelfall möge noch ber Bericht über einen besonders schneereichen Winter des vorigen Jahrhunderts angereiht werden. In einem Tagebuche vom Jahre 1785 heißt es: "Es ist als etwas Besonderes anzumerten, daß auch die ältesten Leute sich nicht besinnen können, einen Winter erlebt zu haben, wo soviel Schnee gefallen und die Kälte so an-haltend ist. Auf dem Walde liegt der Schnee anizo noch an manchen Stellen 6 Ellen hoch. Zu Neuhaus kann man im Schloß über die Mauer des Thores gehen. Der Schnee geht dis an die Dächer der Einwohner; es krepiert viel Wildpret; sind auch auf den Straßen Menschen erfroren." Am 28. Februar morgens — 27° R, mittags — 22°; am 1. März morgens — 31°. Am 13. April zum ersten Male im Jahre 2° über Rull. Am 28. April noch — 3°.

### c) Sagel.

Hinfichtlich ber Verteilung ber Hagelschläge gelangte R. Usmann 4) für Mittelbeutschland auf Grund eines sehr reichhaltigen Beobachtungsmaterials zu dem Resultat, daß die Niederungen im Wind- und Regenschatten eines Gebirges am meisten vom Hagel zu leiden haben, sowie auch die Striche noch in einiger Entsernung vom Gebirge, während die Gebirge selbst und ihre Luvseite sehr selten vom Hagel heimgesucht werden. Für die Jahre 1874—1884 hat Aßmann aussührliche Tabellen entworfen nach dem Prozentsatz der verhagelten Ortschaften im Berhältnis zu den in jedem Berwaltungsbezirt vorhandenen und auch durch eine Karte veranschaulicht. Es verhagelten von den vorhandenen Ortschaften:

im Verwaltungsbezirk Schalkau 2 Proz.
,, ,, Oberweißbach 5 ,,
,, ,, Liebenstein 12 ,,

<sup>1)</sup> E. Bagner, a. a. D. Ueber die Zugftragen ber Minima f. ban Bebber, Meteorologie, S. 806 ff.

<sup>2)</sup> Amtliche Mitteilungen über die Berwehungen enthält das "Archiv für Post und Telegraphie, Febr. 1887, und die genannte Arbeit des Kgl. met. Instituts. Es wurden Schlittenposten eingerichtet; am 24. Dezember wurde ein "Postzug" von Ersurt nach Eisenach abgesertigt mit 15 vollgesadenen Packwagen von 19, welche sich am Bahnhof Ersurt angehäuft hatten u. s. w.

<sup>8)</sup> Mitteilung von G. Lehmann.
4) Die Gewitter in Mittelbeutschland, halle 1885 (auch in ben Mitteilungen b. Bereins f. Erdlunde zu halle, 1886, S. 65).

| im | Berwaltungsbezir! | Meiningen       | 14         | Proz. |
|----|-------------------|-----------------|------------|-------|
| ,, | "                 | Ilmenau         | 15         | ,,    |
| "  | "                 | Arnstadt        | 31         | "     |
| "  | "                 | Gifenach        | <b>3</b> 9 | ,,    |
| "  | . 11              | Coburg          | <b>4</b> 0 | ,,    |
| "  |                   | Rubolstadt      | 51         | ,,    |
| "  |                   | Erfurt          | 52         | ,,    |
| "  | "                 | Gotha           | <b>59</b>  | "     |
| "  | "                 | Langenfalza     | 76         | ,,    |
| "  | "                 | <b>Etabtilm</b> | <b>82</b>  | ,,    |

Für die weitere Umgebung von Greiz werden als Hagelstriche bezeichnet die Gegenben bei Remptendorf, Irchwis, Reinsborf, ferner Naitschau, Zoghaus, Moschwitz und Reichenbach i. B. Letteres verhagelte oft total, 3. B. 1882, 1885, 1886. Greix selbst, sowie bas Elsterthal blieben meist verschont (Mitt. b. Geogr. Ges. f. Thuringen zu Jena V).

### d) Rieberichlagemenge ("Regenhöbe").

Die Menge bes Nieberschlags wird bekanntlich burch ben Regenmesser ermittelt, boch ift leiber auch bier zu bemerken, bag eine Anzahl Regenmeffer ber meteorologischen Stationen ungenügend aufgestellt maren: bei sorgfältiger Aufftellung ber Instrumente nach ben bon G. Bellmann erprobten Gesichts. puntten werben in Zutunft manche Gebiete mehr Niederschlag aufweisen als bisher: "eine Anzahl von Gebieten geringen Niederschlags verdanken ihre Existenz allein ber ungenügenben Aufstellung ber Regenmesser" (Agmann)1).

Häufige graphische Veranschaulichungen ber Nieberschlagsmengen, bei welchen auch unser Gebiet in genügender Große Berücksichtigung findet, bietet bas "Wetter"; für biese periodisch erscheinenden Regenkarten liefern ca. 20 thuringifche Stationen monatliche Mitteilungen ibrer Nieberschlagsmengen 2).

Wir ordnen in den Tabellen S. 344-347 die Orte, von welchen längere Beobachtungen über Niederschläge vorliegen, wiederum nach ihrer geographischen Lage.

Nachstebend geben wir eine von G. Lebmann entworfene, freundlichft gur Berfügung gestellte Regenfarte von Thüring en (Fig. XLIX).

Auf diesem Kärtchen tritt ber Ginflug ber bedeutenberen Bodenerhebungen im allgemeinen prägnant hervor. Die letteren zwingen die daherziehende Luft jum Ansteigen, bewirken ihre Abfühlung und folglich die Berdichtung des mitgeführten Baffergases erft in Dampfform, bann als Regen ober Schnee. Schon weit vor dem eigentlichen Bebirgefuß macht fich ber ftartere Niederschlag auf der Luvseite des Thuringerwaldes geltend, mabrend die Leeseite im allge-

<sup>1)</sup> R. Agmann bei Gelegenheit der Besprechung der Schrift von R. Klemann, Bei-

<sup>1)</sup> v. u. u. mann ver Seiegengert ver Belprechung der Schrift von R. Klemann. Beiträge zur Kenntnis des Klimas von Halle (1851—1885), Halle 1888 im "Better".

2) Außer den Nachbarstationen von Thüringen (Leipzig, Hof, Kassell): Göttingen, Nordhausen, Deiligenstadt, Langensalza, Waltershausen, Irselsberg, Oberhof, Meiningen, Eisenach, Coburg, Frankenhausen, hemmleben, Sulza, Halle, Erfurt, Rudolstadt, Leutenberg, Jena, Großbreitenbach, Neustadt a. R.

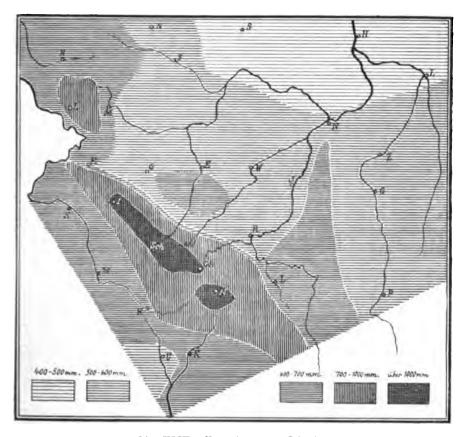

Hig. XLIX. Regentarte von Thüringen. (Rach einer Stizze von G. Lehmann gezeichnet von A. Giltsch.)

meinen niederschlagsärmer ist. Neben dem Thüringer- und Frankenwald macht sich der kondensierende Einfluß des Eichsseldes und der Saalplatte im O. der Saale erheblich geltend. Besonders deutlich ist aber der Karte wie den Tabellen zu entnehmen, daß die Thüringische Hochebene im "Regenschatten" des Thüringerwaldes liegt. In prägnanter Weise tritt dies hervor, wenn wir uns ein Brofil durch Thüringen legen und für einige, längere Zeit hindurch beobachtete Orte die mittleren Niederschlagsmengen hinzusügen, z. B.:

| Langensalza     | 517  | mm |
|-----------------|------|----|
| Gotha           | 593  | ,, |
| Großbreitenbach | 1096 | ,, |
| Neuhaus         | 1075 | ,, |
| Coburg          | 645  | ,, |

Als Mittelwert für Thüringen ergiebt sich eine Niederschlagsmenge von 647 mm; für ganz Deutschland berechnete H. Töpfer eine jährlich fallende Schicht von 580 mm.

| Thuringen.                  | •           |
|-----------------------------|-------------|
| : Nieberschlagsmengen von L | Anniham )   |
| agsmen                      | Acres 14    |
| ieberfol                    | Manager Co. |
| Mittlere R                  | ž           |
| Ā.                          |             |

Breug. Stat. und Bie fing, a. D. Ebenba. Breug. Statifilt; Rubolftabt. Preug. Statifilf. Preuß. Stat. und hermann, a.D. Ber. f. ibw. Wettert. Chenda u. Preuß. Statiftit. Preuß. Statiftit. Ber. f. Din. Beetterf Breuß. Statiftit. ! Dreuß. Stat. Ouelle ı Ebenba. Ebenda. Ebenda. 621.9 154.7 107.8 197.5 162.1 726.0 169.1 141.0 239.0 176.9 26.8 690.2 132.8 152.8 230.9 174.8 658.9 132.8 119.7 230.4 176.6 618.9 132.0 117.8 203.7 165.9 140.0 211.7 192.0 182.5 122.7 187.1 213.2 643.8 145.9 147.8 200.5 149.6 230.0 196.4 261.0 259.0 83.8 138.6 228.5 145.9 649.2 126.0 121.0 228.0 174.8 645.8 131.8 137.4 211.8 165.4 574.9 110.5 111.8 193.8 159.8 57.2 75.2 674.0 161.9 124.4 218.2 169.5 100.0 24.0 18.4 32.4 25.8 59.8 143.8 205.9 152.6 698.9 126.5 157.7 231.6 183.1 650.6 138.8 126.1 212.1 174.1 661.2 129.0 118.1 242.4 171.7 100.0 18.1 22.5 33.9 26. perpit 100.0 21.2 19.4 32.6 19шшо βույլգրոΩ 699.6 155.9 Winter 896.8 561.6 705.5 946.4 Zábe 6.19 59.4 91.0 11.8 79.4 36.0 52.1 70.6 69.0 9.8 11.0 31.0 7.6 67.8 59.4 65.5 59.7 71.6 67.4 0.0 Deg. Borland bes Thüringermaldes. 6.09 64.9 8.5 56.4| 63.7| 58.6 53.4 102.4 46.8 44.8 9.1 62.8 59.0 68.6 68.4 57.1 48.2 56.2 58.6 .dose 72.5 œ . 10.1 65.8 52.9 46.7 65.0 58.0 57.6 63.5 52.8 47.9 96.4 52.8 50.1 62.4 91.8 87.0 60.8 42.9 69.1 70.7 65.0 72.7 85.2 8.6 .113 Sugression, 6.8 41.4 7.5 63.0 46.5 46.4 61.1 59.7 44.8 50.6 59.6 34.9 42.9 47.9 Thuringerwald. 76.8 103.8 9.0 48.8 50.7 Sept. 6. 80 65.8 68.1 93.0 66.8 @B.-8and. 63.8 9.8 57.8 69.8 91.7 56.7 9.99 20.0 8.4 920.-Samb 62.6 42.8 46.8 58.3 ninBur. 51.0/41.4 65.8 63.8 100.8 70.5 83.8 84.1 81.6 12.9 13.6 55.1,129.1 94.5 14.8 100.1 73.2 100.1 78.8 82.7 65.8 60.4 82.9 80.7 68.6 76.7 100.3 nnc Š ۔ ۾ 8.3 10.8 10.4 71.4 56.5 9.1 68.8 67.0 70.1 76.0 62.2 71.7 Monarc, Jung Ħ 9.8 53.9 47.8 58.9 53.4 **6**0.4 <u>8</u> 63.9 59.3 76.9 6.2 59.8 63.6 Sublide8 48.6 49.9 56.1 105E 45.1 14.7 53.6 28.5 59.8 32.6 61.0 58.5 44.6 27.6 40.2 38.4 43.5 35.9 7.8 5.9 36.1 23.8 \$: 49.4 21.6 3.8 39.1 27.8 42.4 31.5 46.0 25.1 56.8 30.0 33.3 25.8 65.0 26.2 46.8.31.8 36.3 26.9 Upcil 6.9 7.3 Piggs 45.5 31.0 4 65.6 29.7 35.8 39.8 29.1 56.8|30.4| 4.5 36.2 34.2 68.0 82.6 24.8 23.0 12.0 16.8 S. 8 38.8 26.8 26.6 31.6 40.2 36.7 36.1 30.6 29.0 34.6 45.5 31.0 4.7 40.9 30.7 Bebr. <u>ه</u> <u>ئې</u> 8.3 Jan. Babre SE SE ಬ ∢ | 9 8 1882-83 achtung&-jahre 1883-85 1883-86 1887-88 1880-90 1882-83 1882-90 1887-88 1883-88 1882-88 1883-86 1879-88 1884-88 1883-86 1884-85 1883-90 1882.87 1877 1882 Beob. Wittel Wittel Hildburghausen Pittel Brog. Berteilung Prog. Berteilung Prog. Berteilung Reuftabt a. B. Gisfelb . Mantenburg Berta a. W. Ummerstadt Salzungen Meiningen Möhra . Altenflein Ehemar . 2. Imenau Coburg Saalfeld ర్థ Eisenach ∞. નં જ 9i 80 က် တဲ့ 8 6

|                             |                                          |                                                                                                           |                                                                                                            |                                       | • •                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                                                             |                            |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duelle                      | Prens. Statifit.                         | Ereitfole, a.D.                                                                                           | Ebenda.<br>Preuß. Geatiftit.                                                                               | Çbenda                                | Ebenda.                                               | Pr. St.; Rudolft.<br>Ebenda.<br>Ebenda.                                                                                    | Chenda.                                               | Ebenda.<br>Ebenda.                                          | 1 1                        | Breuß. Statifit.<br>Ebenda.<br>Topfer, a.a.D.<br>Pr. Stat. 381e-<br>fing, a.a.D.<br>Preuß. Statifit. |
| hd19Q                       | 212.1                                    | 310.5                                                                                                     | 310.7<br>339.8                                                                                             | 234.4                                 | 296.8                                                 | 168.0<br>251.8                                                                                                             | 315.8                                                 | 199.8                                                       | 253.8                      |                                                                                                      |
| тэтто                       | 269.0                                    | 277.6                                                                                                     | 377.1                                                                                                      | 276.8                                 | 309.1                                                 | 247.4                                                                                                                      | 286.7                                                 | 243.7                                                       | 30.8                       | 216.6<br>216.9<br>230.5<br>201.0<br>243.8                                                            |
| Brithting                   | 267.4                                    | 355.8                                                                                                     | 36.9                                                                                                       | 179.5                                 | 212.1                                                 | 179.6                                                                                                                      | 187.4                                                 | 163.8                                                       | 213.7 215.8 294.9 253.8    | 132.8<br>150.6<br>139.1<br>99.6<br>130.0                                                             |
| Minter                      | 20.5                                     | 40.8                                                                                                      | 17.0                                                                                                       | 74.4                                  | ******                                                | 133.1                                                                                                                      | 285.1                                                 | 96.8                                                        | 21.8                       | 98.8<br>173.0<br>90.6<br>90.8<br>73.1                                                                |
| 3ahr                        | 90.8 141.4 969.0 220.5 267.4 269.0 212.1 | 72.8 119.0 125.8 110.8 1207.8 240.8 202.8 300.2 310.6 79.8 91.0 102.8 127.7 997.6 192.1 255.8 277.6 272.6 | 70.8 125.2 115.2 68.8 1201.7 217.0 296.9 377.1 310.7 90.6 119.5 129.9 150.7 1206.8 280.8 220.8 359.8 339.8 | 864.6 174.4 179.5 276.8 234.4         | 69.4 115.8 111.7 124.8 1095.6 277.4 212.1 309.7 296.8 | 55.2 55.9 728.1 133.1 179.6 247.4 168.0 87.2 132.4 875.4 242.4 158.1 223.6 251.8 04.8 102.6 104.0 1211.4 245.8 343.5 233.8 | 61 6 127.9 125.8 126.7 1074.5 285.1 187.4 286.7 315.8 | 781.8 196.8 163.8 222.0 199.8 660.4 107.8 159.5 243.7 149.9 | 978.2                      | 600.1<br>706.8<br>592.9<br>516.9<br>639.7                                                            |
| જાહે.                       | 4.14                                     | 10.8                                                                                                      | 68.2                                                                                                       | 74.4                                  | 24.8                                                  | 55.9                                                                                                                       | 126.7                                                 | 90. <b>2</b>                                                | 95.2 103.9                 | 46.2<br>94.6<br>32.5<br>40.3<br>33.8                                                                 |
| .dose                       | 8.                                       | 91.0 102.8 127.7                                                                                          | 15.2                                                                                                       | 85.1                                  | 11.7                                                  | 55.2 55.8<br>87.2 132.4                                                                                                    | 25.8                                                  | 62.4 90.2<br>52.4 44.7                                      | 95.2                       | 50.8<br>34.9<br>34.4<br>44.5                                                                         |
| .11G                        | 71.3                                     | 91.0                                                                                                      | 70.8 125.2 115.2<br>90.6 119.8 129.9                                                                       | 86.0                                  | 15.8                                                  | 43.5 69.8<br>60.8 103.8<br>50.7 87.9                                                                                       | 27.9                                                  | 79.8                                                        | 96.6                       | 52.6<br>52.6<br>52.6<br>55.6<br>55.6<br>33.0                                                         |
| Sept.                       | 50.5 71.8                                | 72.8.1                                                                                                    | %.8<br>1 9.8                                                                                               | 63.8                                  | 69                                                    | 43.5<br>60.3<br>70.7                                                                                                       | 61 6 1                                                | 57.1<br>37.4                                                | 62.0                       | 9e11a<br>46.1<br>47.5<br>45.8<br>42.0<br>57.3                                                        |
| Auguk                       | Gebirgsregion.<br>85.8 70.4              | 75.4                                                                                                      | 98.8                                                                                                       | 93.1                                  | 9.80                                                  | 54.6                                                                                                                       | 87.9                                                  | 54.4                                                        | 84.4                       |                                                                                                      |
| ilnE                        | Gebirge<br>85.8                          | 27.8                                                                                                      | 53.s<br>37.8                                                                                               |                                       | 13.4                                                  | 99.1<br>77.1                                                                                                               | . इं                                                  |                                                             |                            | hfiringe<br>71.0 84.8<br>74.9 78.9<br>74.3 78.4<br>57.9 87.0<br>89.2 104.7<br>80.7 80.8              |
| inuE                        | c) (9                                    | 30.1 140.8<br>74.4 127.8                                                                                  | 23.8                                                                                                       | 70.1 113.1                            | 87.7 113.4 108.6                                      | 91.9                                                                                                                       | 94.3 104.5                                            | 63.1                                                        |                            | Ehftinger<br>71.0 84.8<br>74.9 78.4<br>57.9 87.0<br>89.2 104.7<br>80.7 80.8                          |
| inSQE                       | c) (2) (3.0 (65.5) (88.9   113.9)        |                                                                                                           |                                                                                                            | 72.2                                  | 63.6                                                  | 71.8 82.5 99.1<br>64.2 91.9 77.1<br>86.4 112.5 138.8 1                                                                     | 74.9                                                  | 59.7 63.1 104.5<br>59.9 100.8 81.0                          | 82.0                       | 51.4<br>57.0<br>57.0<br>59.1<br>38.1<br>60.0                                                         |
| lizqR                       | 65.5                                     | 55.9 70.0 100.4<br>75.6 55.0 124.7                                                                        | 68.8 1                                                                                                     |                                       |                                                       |                                                                                                                            |                                                       |                                                             | : 1                        | 30.8<br>34.1<br>36.8<br>33.0                                                                         |
| grange                      | 113.0                                    | 65.9<br>75.6                                                                                              | 96.9 47.8                                                                                                  | 75.8 31.6                             | 97.1 51.4                                             | 44.2 33.0 63.5 44.3 72.2 37.8 54.9 39.0 60.5 48.3 110.3 58.6                                                               | 78.9 34.8                                             | 67.0 37.1<br>56.8 42.8                                      | 84.149.7                   | 550.1<br>3 34.0<br>3 3.8<br>25.2                                                                     |
| Febr.                       | 32.6                                     | 44.0 20.4                                                                                                 | 67.4 81.4<br>68.4 61.2                                                                                     | 56.0 44.0                             | 82.4 70.8                                             | 44.8 33.0<br>72.8 37.8<br>60.5 48.8                                                                                        | 113.8 44.6                                            | 68.8 37.2<br>35.6 27.0                                      | 63.6 46.2                  | 26.8 25.8<br>45.8 32.6<br>26.8 31.8<br>25.5 24.5<br>25.4 19.0<br>20.5 19.0                           |
| Jan.                        | 46.5                                     | 8. <b>4</b>                                                                                               | 67.4                                                                                                       | 56.0                                  | 82.4                                                  | 44.8<br>72.8<br>60.5                                                                                                       | 113.8                                                 | 68.8<br>35.6                                                | 63.6                       | 26.8<br>26.8<br>25.5<br>25.5                                                                         |
| Zahl<br>ber<br>Jahre        |                                          | 3 ~                                                                                                       | 4 -                                                                                                        | 01                                    | 13                                                    | ∞ <b>-</b> 4 ×0                                                                                                            | 2                                                     | <b>60 00</b>                                                |                            | 10 6 4 8                                                                                             |
| Beob-<br>achtungs-<br>jahre | 1886-88                                  | 1888                                                                                                      | 1887-90<br>1888-88                                                                                         | 1878-75<br>1877-78<br>1881<br>1583-84 | 1887-88<br>1877-88<br>1890                            | 1883-90<br>1883-86<br>1886-90                                                                                              | 1883-86<br>1890                                       | 1883-90<br>1883-90                                          |                            | 1888-88<br>1888-88<br>1846-59<br>1870-74<br>1879-88<br>1888-84<br>1888-84                            |
|                             | .1                                       | Sulctandry                                                                                                | Schmilde Schmiedefeld .                                                                                    | 6. Renstadt a. R.                     | Großbreitenbach {                                     | Oberhain Rathfitte                                                                                                         |                                                       | Meura                                                       | Mittel<br>Bros. Berteilung | 1. Desterbehringen<br>2. Waltershaufen<br>3. Gotha                                                   |
|                             | ļ e                                      | ri eri                                                                                                    | 4. 70.                                                                                                     | ø.                                    |                                                       | ထွ ဇ ဝ                                                                                                                     | =======================================               | 13<br>13                                                    | "                          | ને લાં સંવાં છે                                                                                      |

| Experiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Duelle.              | 80¢, a. a. D. | Breug. Statiftif. | 900t, a. a. D. |       | بو<br>چو       |          | و<br><u>مو</u> | Fr. St.; Mudelft. |         |          | Ebenda.                                      | Ebenda. | Ebenda. | Ebenda. | Cbenba. | Chenda. | Ebenba. | Coenda. | CDCHDG.  | Cocnoa.  | Ebenda.         | D. E. bpf | ST. Ct. ; Mudoun. |                      | . O     | Cornon.      | •        | Ebenda.          | Cbenda.  | Coenba. | Coenoa.  |        | 1                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------|----------------|----------|----------------|-------------------|---------|----------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------|---------|--------------|----------|------------------|----------|---------|----------|--------|------------------|
| ### Special Control Co | zjąza <b>Č</b>       | 20.           |                   | 6,701          | 2.62  | 197.8          | 141.7    | 132.2          | 7.62              | 40.2    | 50.8     | 22.7                                         | 24.0    | 127.6   | 137.7   | 130.8   | 83.9    | 177.8   | 63.9    |          | xi.      |                 | 128.0     | 6.5               | 43.6                 | 139.7   | 8.111        | 2.5.4    |                  | 133.7    | 120.8   | mi.      | 140.0  | 7.4              |
| Optimize         State         Application         A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19mmo                | I             | .60               |                |       | 94.6           | <b>6</b> | 179.8          | 123.9             | 9       | 5 6      | 000                                          | -       | 0       | 3       | 80      | 7       | -       | 6       | ຮ_       | 37.5     | 82.9            | 0.88      |                   |                      | 6.01    | 9            | -        | 0.09             | 9        | •       | 8        | 200.8  |                  |
| Explired by Subject 2, 2047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frlibling            | 123.8         | တ                 | _              | c     | 4              | 0        | 126.0          | 30.6              | 35.8    | 28.1     | 26.0                                         | 8       | 26.9    | 174.6   |         |         | ~       | _       | 00       | 33.1.3   |                 | 6.111     | 15.5              | 70.6                 | 10.4    | <b>OR</b> (  | 3        | 15.6             | 115.4    | 10.8    | 112.1    | •      | ni .             |
| Erflutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rsini&               | 1.1           | -                 | 9              | 8.    | 99             | 91       | 72.3           | 74.0              | 90.00   | 25.8     | 200                                          | 81.1    | 8       | 4.64    | 8.16    | 4       | 8       | 99      | 9        | œ        |                 | 5         | 8                 | 0                    | 8       | <del>-</del> |          | 64.7             | 77.8     | 57.8    | 62.9     | 94.8   |                  |
| Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190£                 | 6             | 605.5             | K11.7          | 542.9 | 738.0          | 546.2    | 509.8          | 558.2             | 585.8   | 2000     | 50/.0                                        | 536.6   | 521.8   | 601.5   | 532.0   | 720.1   | 726.2   |         |          |          | 542.1           | 544.4     | 482.1             | 543.8                | 552.9   | 450.1        | 407.0    | 0                | 495.3    | 456.8   | 459.8    | 567.9  | <u>9</u>         |
| Ott   April   Sabr      | <b>D</b> ಚಿ.         | 30.3          | 33.8              | 30.            | 29.1  |                | 37.5     | 32.1           | 31.8              | 38.7    | 54.4     | 9.0                                          | 7,8     | 32.9    | 48.7    | 48.8    | 78.8    | 9       | 83.8    | <u>6</u> | 55.2     | 51.6            | 47.8      | 29.0              | 50.0                 | 38.1    | 32.8         | 35.2     | 4                | 39.8     | 32.0    | . دی     | \$     | <b>s</b> o       |
| Etfutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .dose                | 37.7          | 48.5              | 7              | 42.8  | 54.1           |          |                |                   |         | 47.5     | 9 6                                          | 27.0    | 38.0    | 48.8    | 45.9    |         |         |         | 9.09     | 53.5     | -               |           |                   | 53.9                 | 45.1    | 33.8         | 33.1     | 32.4             | 38.8     | 34.8    | 33.8     | 44.8   | <br>             |
| Erfurt (2006 – 2001 E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भाद                  | 44.6          |                   | 12.4           | 51.9  | 69.1           | 58.1     | 46.3           | 48.9              | 01:1    | 47.8     | 4.0                                          | 7 7 6   | 47.8    | 8       | 45.3    | 62.1    | 71.7    | 76.4    | 75.5     | 73.9     | 61.6            | 45.3      | 21.0              | 49.0                 | 51.5    | 8.64         | 54.7     | 50.4             |          |         | - 1      |        | <u>ن</u>         |
| Comparison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sept.                | 38.5          | 33.6              | 200            | 34.5  | 74.6           | 44.9     | 47.4           | 40. <sub>6</sub>  | 41.8    | 0.15     |                                              |         |         | 28.9    | 39.6    | 57.9    | 46.4    | 41.0    | 49.5     | 51.5     | 38.7            | 36.9      | 27.1              | 40.7                 | 33.1    | 28.7         | 30.0     | 28.0             | 37.9     | 33.6    | i        | 4      |                  |
| Ort         Abedé.         Jahl         E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auguk                | 53.8          | 63.8              |                | יט נ  |                | 'n       |                | 5                 | 29.0    | 4.1.4    |                                              |         | 6.05    | 46.5    | 39.0    | 53.4    | 59.5    | 48.5    | 61.7     | 2.8      | 51.8            | S         | S                 | Š.                   | 72      | 52.6         | 39.8     | Ġ                | ~        | ~       | - 1      | 51.6   | - 9.1            |
| Ort         Abede-Sabi         Abit         Ext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iInE                 | 71.4          |                   | 89             | 87.8  | <u>.</u>       |          |                |                   |         |          |                                              |         |         |         | _       | 162.8   | 114.0   | 86.8    | 8.       | 91.7     | 67.1            |           |                   |                      |         | 8            | 75.6     | 78.8             |          |         |          | 87.4   | 15.4             |
| Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inne                 | 68.6          | 67.1              | 3              | 64.8  | 75.0           | 20.2     | 68.1           | 74.6              | 74.8    | 73.7     | 9 5                                          | 9       | 6.9     | 81.7    | 53.1    | 67.5    | 84.3    | 77.6    | 79.8     | 77.6     | 64.0            | 67.3      | 52.1              | 71.2                 | 6.89    | 52.9         | 55.8     | 41.8             | 50.2     | 62.5    | 51.0     | 67.8   | 11.8             |
| Erfurt  Griunt  Griunt  Griunt  Griunt  Griunt  Griund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | instæ                | 52.1          | 62.6              |                |       |                | 52.0     | 44.1           | 59.7              | 53.1    | 55.1     | ,<br>2, 0,                                   | 0.0     | 61.9    |         |         | 64.9    | 99      | 63.3    | 48.7     | 45.8     | 31.6            | 42.1      | 53.7              | <b>2</b> 9. <b>4</b> | 45.5    | 0.0          | 58.4     | 48.7             | 49.7     | 60.5    | 49.8     | 54.6   | 9.6              |
| Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noril                | 41.1          | 37.8              | 3 2            | 35    | 35             | 200      | 37             | 32.1              | 36.9    | 47.4     | 5. 6. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50 | 2       | 28      | 47      | 22      | 26      | 27.8    | 23.1    | 31.4     | ~        | <del>2</del> 6. | 29.8      | 30.6              | 19.8                 | 29.0    | 2            | <u>ģ</u> | _ <del>2</del> , | "        | 23.9    | 35.8     | 3      | 5.7              |
| Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Piblik               | 30.1          |                   | 5 5            | 7.00  | , <del>6</del> | 4        |                |                   |         | S.       | 4.                                           | 4 <     |         |         | , 14    | 27.     | 8.      | 4       | •        | S        | 48.3            | 4         | ~                 |                      |         |              | ģ        | 41.              | 34.8     |         | _        | 40.    | 7                |
| Erfurt Beed- 3ahl edhunga- Der edhunga- Ober edhunga-      | Febr.                | 27            |                   |                | ှင့်  | 23.7           | 88.0     | 22.9           | 20.9              | 25.2    | 27.3     |                                              | 22.     | 12.7    | 17.7    |         |         | 33      | 34.8    | 33.5     | 32.5     | 8.              |           | 19.3              | 23.6                 | 24.9    | 20.1         |          | 14.              | ಜ        | 7       | <u> </u> | -      | 4.2              |
| Experiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 22.5          | 22.7              | , «            | 24.9  | 2              | 8        | 17.8           | 21.5              | 24.1    | 24.      | Š. :                                         | 2.0     | 1       | 2       | 24.7    | 35.2    | 34.4    |         | æ.       | 31.1     | 29.8            | 33.8      | 21.9              | 25.2                 | 24.8    | <u>.</u>     | 21.7     | 15.8             | 17.8     | 10.7    | 17.1     | 24.    | +                |
| Erfurt  Erfurt  Erfurt  Erfurt  Erfurt  Erfurt  Erfurd  Erfurd | Zahl<br>der<br>Jahre | 38            | <b>4</b>          | •              | 9 00  | 9              | 12       | 9              | 6                 | 22 (    | <b>6</b> |                                              | ~ «     |         | · 67    | •       | 60      |         | 4       | 2        | <u>،</u> | <u>ه</u>        | 22        | œ                 | 80                   | 0       | 2            | ×0       | <b>*</b>         | <u>-</u> | 83      | -        |        | <br>             |
| Erfurt  Stufftode Arnhadt  Stufftode Arnhadt  Strainfield  Strainfield |                      |               | 1884.85           | 1887-88        |       |                | 1878-89  | 1883-88        | 1882-90           | 1879.90 | 1883-88  | 99-7991                                      | 1883.88 | 1882.88 | 1886.88 | 1882.87 | 1882-84 | 1882-88 | 1883-86 | 1879-88  | 1879.88  | 1879-81         | 1861-82   | 1883-90           | 1882-84              | 1881-90 | 1881-90      | 1883-85  | 1882-84          | 1882-88  | 1883-85 | 1882.88  |        |                  |
| . 8 00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Erfurt        |                   |                | _     |                |          |                |                   |         |          |                                              | -       |         |         |         | _       |         |         |          |          |                 |           |                   | _                    | _       | _            |          | _                |          |         |          | Mittel | Prog. Berteilung |

| Duelle.                     | R. Llermann, a.D.<br>Preuß, Statifili.<br>Ebenda.<br>Ebenda.                                                                                                 |                                                           | 3ahr                                                                                 | 631.7<br>12259.1<br>12259.1<br>1094.9<br>823.4<br>630.9<br>585.8<br>585.8                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>α</u>                    | R. Bleen<br>Grenba.<br>Cbenba.                                                                                                                               |                                                           | <sup>ເ</sup> ຍິ                                                                      | 28.4.8<br>2.1.2<br>1.1.9<br>1.1.9<br>6.9<br>6.9<br>6.9                                             |
| AdraG.                      | 99.4<br>118.5<br>124.1<br>111.8                                                                                                                              | 23.8                                                      | <u>.</u>                                                                             | စ်လုံလံ် လံမ်ထံ မေ့ဝဲ 4                                                                            |
| Commer                      | 193.6<br>195.7<br>200.8<br>172.8                                                                                                                             | 36.7                                                      | . %ob.                                                                               | 16.9<br>97.3<br>97.3<br>90.3<br>17.8<br>16.7                                                       |
| Fellbling                   | 81.5 109.1 193.6 99.4 83.1 164.6 195.7 118.5 65.8 99.1 200.3 124.1 64.8 147.0 172.8 1111.9 99.0 135.4 197.0 153.6                                            | 78.7   131.1   191.9   121.4<br>15.1   25.0   36.7   23.8 |                                                                                      | 51.3<br>664.3<br>664.3<br>110.5<br>76.1<br>663.8<br>52.8                                           |
| rodnice                     | 81.5<br>83.1<br>65.8<br>64.6                                                                                                                                 | 15.1                                                      |                                                                                      |                                                                                                    |
| Záde                        | 483.6<br>561.9<br>496.8<br>585.0                                                                                                                             | 100.0                                                     | (Anordnung der Stationen nach Flußgebieten.)  c. Marz April Mai Ini Ini Ini Ini Ing. | 41.0<br>46.0<br>37.8<br>33.8<br>33.9                                                               |
| .63G                        | 36.8<br>28.5<br>24.0<br>47.8                                                                                                                                 | 34.6                                                      | Aug.                                                                                 | 68.1<br>78.0<br>107.0<br>—<br>113.8<br>70.4<br>78.8<br>81.9<br>81.9                                |
| .dose                       | Eiefeben<br>36.9 31.8<br>46.1 43.5<br>53.8 30.0<br>43.5 44.6<br>57.9 38.8                                                                                    | 37.6                                                      | ii tea.)                                                                             |                                                                                                    |
| .HG                         |                                                                                                                                                              | 9.1                                                       | Suli                                                                                 | 78.6<br>60.5<br>242.8<br>177.4<br>130.1<br>103.5<br>99.8<br>85.8                                   |
| Sept                        | 28.8<br>28.8<br>40.8<br>23.8<br>57.4                                                                                                                         | 36.3                                                      | aach Flu                                                                             | © aale)<br>114.7<br>1167.9<br>135.7<br>123.1<br>98.8<br>96.0                                       |
| Huguk                       | e u t 6 39.0 39.0 34.9 43.8                                                                                                                                  | 7.9                                                       | S Let no                                                                             |                                                                                                    |
| guß                         | Anteil der Rordbeutf<br>1.1 43.4 73.1 73.5 47.0<br>1.1 68.7 69.5 87.8 39.0<br>9.5 50.2 61.1 104.8 34.9<br>9.6 62.0 58.8 70.7 43.8<br>0.4 49.8 71.8 82.4 42.7 | 83.6                                                      | Stationen nach Flußgebieten.<br>Mai Inni Juli                                        | 16 gebiet<br>18.6<br>11.8<br>87.6<br>29.0<br>32.0<br>14.7<br>17.5<br>11.3                          |
| inug                        | 73.1<br>69.5<br>61.1<br>58.3<br>71.9                                                                                                                         | 12.8                                                      | ng der<br>April                                                                      | 1, @ [6<br>61.1<br>652.8<br>82.8<br>78.0<br>67.6<br>68.8<br>45.8<br>78.4                           |
| inSÆ                        | teil<br>68.7<br>50.2<br>62.0<br>49.2                                                                                                                         | 10.6                                                      | (Anordnung der<br>Odrz April                                                         |                                                                                                    |
| Upril                       | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                      | 7.9 6.6                                                   | (Anor                                                                                | 76.7<br>76.7<br>76.7<br>175.0<br>183.8<br>83.8<br>83.8<br>84.0                                     |
| fraile                      |                                                                                                                                                              | 7.9                                                       | , i                                                                                  |                                                                                                    |
| .rd>F                       | 22.8 22.8<br>24.9 21.6<br>16.5 20.8<br>19.6 21.0<br>25.9 25.9                                                                                                | 4.8 4.8                                                   | Febr.                                                                                | 2000<br>603<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504<br>504                  |
| Jon.                        | 22.9<br>16.5<br>19.6<br>25.8                                                                                                                                 | 21.9                                                      | Jan.                                                                                 |                                                                                                    |
| Zahi<br>ber<br>Jahre        | 85 25 25                                                                                                                                                     | 4.8 4.9                                                   | <u>_</u>                                                                             | 30.9<br>53.0<br>57.1<br>22.7<br>22.7<br>3.6<br>5.6                                                 |
| Beob-<br>achtungs-<br>jahre | 1861-86<br>1884-86<br>1883-86<br>1885-88<br>1882-86                                                                                                          | 1 1                                                       | 11 1                                                                                 | Schwarza                                                                                           |
| μQ                          | 1. Halle                                                                                                                                                     | Prog. Berteilung                                          | Ę                                                                                    | Leutenberg Saalfelb Saalfelb Rathfitte GrBreitenbach Dberhain Dberhain Runtenburg i. Th. Febolfadt |

| Q                          | 3an.            | Febr. | Mårz  | April               | Mai  | Sumi         | Suli         | Ang.  | Sept.        | Ðft.         | Rob.              | 190     | Jahr  |
|----------------------------|-----------------|-------|-------|---------------------|------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------------------|---------|-------|
| Schmüde )                  | 56.2            | 85.7  | 181.4 | 93.0                | 36.8 | 216.7        | 232.7        | 112.0 | 46.7         | _            | 106.6             | 38.3    | 1     |
| Imenan                     | , 1             | 1     | 1     | 1                   | 18.6 | 1.891        | 120 \$       | 106.8 | 40.6         | 103.9        | 55.7              | 17.1    | 1     |
| Stadtism ( Sign            | 23.5            | 25.5  | 47.7  | 37.1                | 13.6 | 106.9        | 98.8         | 76.1  | 35.7         | 65.6         | 17.3              | 3.8     | 550.6 |
| _                          | 33.5            | 32.8  | 77.1  | 44.4                | 10.8 | 109.3        | 91.1         | 56.5  | 36.4         | 9.19         | 24.3              | 5.5     | 575.1 |
| Beimar                     | 30.8            | 33.4  | 75.1  | 45.7                | 9.6  | 94.9         | 65.5         | 44.7  | 35.6         | 77.3         | 26.9              | 10.1    | 549.6 |
| Sulza J                    | 16.7            | 45.8  | 62.6  | \$6.5               | 0.9  | 106.2        | 56.1         | 33.4  | 41.5         | 97.9         | 23.6              | 6.3     | 552 5 |
| Raumburg a. G.             | 43.4            | \$5.4 | 77.1  | 4.4                 | 12.6 | 77.8         | 48.8         | 34.6  | 68.1         | 87.1         | 16.7              | æ.<br>* | 593.9 |
| Dingelftabt                | 42.6?           | 67.1  | 147.7 | 43.4                | 20.3 | 54.7         | 114.1        | 62.4  | 20.1         | 110.1        | 5 <del>4</del> .8 | 19.0    | 7564  |
| Rörner                     | 19.3            | 34.3  | 92.8  | 41.3                | 15.9 | 55.1         | 62.0         | !     | 16.6         | 62.5         | 33.1              | 10.4    | 1     |
| Langenfalza                | 14.8            | 33.5  | 8.69  | 49.0                | 9.6  | 73.5         | 0.19         | 50.8  | 50.2         | 59.2         | 8.02              | 6.8?    | 497.9 |
| Erfurt, R. Ufer   Berg     | 27.8            | 36.3  | 98.8  | 52.1                | 4.64 | 8            | 63.8         | 55.8  | 44.8         | 78.1         | 29.9              | 4.7     | 629.8 |
| Erfurt, Hochh.             | 29.0            | 41.8  | 105.7 | 54.8                | 54.8 | 1003         | 62.6         | 55.1  | 38.6         | 84.3         | 29.1              | 9.0     | 664.5 |
|                            | 14.6            | 31.0  | 8     | 58.0                | 14.5 | 95.6         | 84.5         | 47.5  | 35.0         | 112.5        | i                 | !       | 1     |
| Billrode                   | 37.1            | 36.6  | 77.2  | 54.1                | 8.08 | 131.6        | 77.8         | 67.1  | 40.4         | 90.8         | 25.6              | 5.1     | 9.299 |
| _                          | œ. <sub>7</sub> | 28.8  | 87.7  | 53.5                | 36.2 | 57.5         | 59.6         | 35.1  | 36.0         | 78.4         | 24.4              | 4.5     | 509.9 |
| Stringer                   | 28.5?           | 53.4  | 115.0 | 20.1                | 16.0 | 74.1         | 80.8         | 49.0  | 27.4         | 107.0        | 31.9              | 19.6    | 652.5 |
| ufen s                     | 11.0            | 48.0  | 91.2  | 48.1                | 13.8 | 52.9         | 58.5         | 20.0  | 25.6         | 112.1        | 44.3              | 8.6     | 564 7 |
| Demmleben                  | 18.5            | 32.1  | 86.1  | 57.5                | 26.9 | 67.8         | 889          | 37.9  | 35.2         | 116.4        | 27.8              | 5.1     | 578.4 |
| Frankenhaufen (Kl. Bipper) | 19 2            | 32.0  | 63.0  | 43.8                | 27.1 | 43.0         | 40.8         | 54.0  | 35.8         | 71.4         | 31.6              | 7.8     | 467.4 |
| Rorbhaufen                 | 17.0            | 38.6  | 81.5  | 42.0                | 14.4 | 62.1         | 57.9         | 20.1  | 22.1         | <b>7</b> .69 | 34.7              | 10.9    | 501.8 |
| Cangerhanjen               | 18.6            | 29.6  | 81.5  | 40.1                | 18.8 | 42.8         | 35.5         | 39.4  | 38.3         | 73.8         | 40.1              | 10.8    | 468.8 |
| Schönemerba ,              | 19.1            | 31.0  | 62.0  | 42.5                | 20.1 | 27.9         | 51.8         | 27.0  | 29.6         | 4.76         | 30.9              | 5.0     | 444.9 |
| Schfolen (Wethau)          | 45.9            | 40.6  | 72.4  | 57.3                | 13.1 | 20.8         | 89.9         | 45.1  | 37.4         | 73.6         | 20.6              | 11.6    | 878.8 |
| Weißenfels                 | 30.8            | 41.5  | 94.8  | 64.6                | 17.7 | <b>7</b> .19 | 48.6         | 35.1  | 36.3         | 121.1        | 19.9              | 0.0     | 580.9 |
| Korbetha                   | 29.4            | 41.8  | 86.9  | 61.7                | 15.4 | 42.0         | 47.8         | 47.0  | 31.0         | 9.66         | 22.1              | 7.1     | 531.9 |
| Biltrenberg                | 45.8            | 42.9  | 106.7 | 63.1                | 20.9 | 47.8         | <b>5</b> 5.8 | 39.6  | 27.7         | 75.1         | 24.4              | 3.8     | 553 6 |
| Merfeburg                  | 22.7            | 16.4  | 15.9  | 75.*                | 24.8 | 35.8         | 47.9         | 36.8  | 24.9         | 61.1         | 15.8              | 9.0     | 381.6 |
| Beit (Elfter)              | 35.4            | 46.5  | 83.8  | 53.3                | 15.2 | 83.8         | 26.0         | 61.0  | 52.8         | 73.1         | 17.9              | 7.9     | 585.6 |
| Palle a. G                 | 27.5            | 41.6  | 67.8  | <b>9</b> . <b>†</b> | 29.1 | 33.7         | 41.7         | 27.0  | 22.8         | 74.5         | 38.0              | œ       | 476.4 |
| Eisleben   Gafig           | 21.6            | 39.6  | 91.5  | 42.1                | 19.9 | 54.7         | 44.5         | 28.8  | <b>5</b> 0 8 | 76.7         | 40 8              | 7.0     | 493.5 |
| Erbeborn f . ( 3"          | 15.8            | 40.8  | 82.1  | 55.4                | 8.61 | 38.4         | 39.0         | 32.0  | 24.0         | 87.6         | 39.1              | 6.1     | 470.1 |

| Ort                       | Jan. | Febr.         | Mars  | April        | Dtai        | Juni       | 3nli  | Kug.         | Øept. | ij           | Rob.         | Des.           | Bahr   |
|---------------------------|------|---------------|-------|--------------|-------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------|
| A. Beine (Aller).         |      |               |       | øi           | Befergebiet | ebiet      |       |              |       |              |              |                |        |
| Heiligenstadt             | 33.8 | \$7.1<br>31.0 | 110.5 | 39 8<br>34-8 | 12.5        |            | 91.2  | 54.0         | 15.8  | 79.0         | 48.8<br>35.1 | . 86.<br>8. 8. | 531.9  |
| B. Werra.                 |      |               |       |              |             |            |       |              |       |              |              |                |        |
| Eiskelb                   | 46.2 | 52.5          | 122.9 | 67.1         | 17.4        | 103.8      | 185.5 | ı            | 1     | 9.59         | 53.2         | 34.8           | 1      |
| Hilbburghaufen            | 39.8 | 40.4          | 122.9 | 71.0         | 17.8        | 9.66       | 145.8 | 102.9        | 55.4  | 78.0         | <b>4</b>     | 17.6           | 834.7  |
| Deuftabt a. R. \ Schlenfe | 38.7 | 24.0          | 161.1 | 80.3         | 36.9        | 162.7      | 194.3 | 130.8        | 54.3  | 117.5        | 77.4         | 25.6           | 1103.0 |
| ر<br>وقاع                 | 57.1 | 92.8          | 219.6 | 79.8         | 28.7        | 149.1      | 196.8 | 118.9        | 76.5  | 95.1         | 29.8         | 31.7           | 1224.9 |
| Themar                    | 33.3 | 36.0          | 102.8 | 42.6         | 17.1        | 102.8      | 127.9 | <b>8</b> 0.8 | 48.5  | 55.1         | <b>28</b> .8 | 15.3           | 698.6  |
| Meiningen                 | 28.0 | 39.8          | 107.5 | <b>4I</b> 0  | 15.7        | 121.6      | 121.4 | 71.8         | 40.5  | <b>50</b> .9 | 24 B         | 14.0           | 676.1  |
| Infelsberg                | 54.0 | 89.1          | 136.4 | 865          | 37.6        | 173.5      | 192.1 | 123.8        | 45.8  | 1.00         | 88.1         | 28.6           | 1188.5 |
| Liebenftein (Trufe)       | 43.8 | 31.8          | 75.1  | 68.<br>8.    | 27.8        | 11111      | 122.2 | 91.7         | 31.2  | 97.5         | 25.8         | 13.8           | 738.3  |
| Berta a. B                | 24.8 | 32.8          | 113.7 | 33.6         | 16.0        | 147.7      | 64.1  | 61.9         | 23.9  | 78.5         | 23.9         | 1              | 1      |
| Friedrichroda )           | 1    | ı             | ı     | 1            | 1           | 1          | 1     | 1            | 38.1  | 122.9        | 65.6         | 14.6           | ı      |
| Waltershaufen             | 24.8 | 55.0          | 1.9.4 | 42.9         | 22.0        | 106.9      | 73.0  | \$6.5        | 27.0  | 9.29         | 40.7         | 21.7           | 626.9  |
| Gr. Labarz                | 32.6 | 9.6           | 168.0 | 8.25         | 30.1        | 144.8      | 105.5 | 60.5         | 37.8  | 119.8        | 8.7.8        | 14.4           | 892.6  |
| Binterflein (Barfet       | 39.0 | 61.8          | 174.6 | 70.8         | 27.8        | 141 7      | 129.6 | 88.0         | 38.1  | 103.6        | 0.79         | 24.3           | 965.1  |
| į                         | 1    | 42.6          | 6.96  | 49.0         | 24.0        | 86.<br>80. | 52.6  | 51.5         | 59.3  | 105.0        | 24.8         | 9.0            | 1      |
| Gotha                     | 1    | 1             | 1     | 55.8         | 14.8        | 8.96       | 64.9  | 58.7         | 27.8  | 82.4         | <b>58</b> .0 | 6 5            | !      |
| Desterbehringen           | 23.7 | ‡             | 130.2 | 52.8         | 18.0        | 91.4       | 20.8  | 73.0         | 30.5  | 88.0         | 40.1         | 9.0            | 651.6  |
| Eifenach /                | 29.0 | 54.8          | 129.4 | 56.2         | 8.8         | 74.8       | 80.6  | 65.0         | 30.6  | 75.9         | 45.9         | 18.9           | 678.1  |
| Lengenfeld                | 31.1 | 55.0          | 133.1 | 42.5         | 16.0        | 83.4       | 81.0  | 57.4         | 29.8  | 103.0        | 43.9         | 19.6           | 8.969  |
|                           |      |               |       | 3. 88 16     | ingebie     | t (Mai:    | £     |              |       |              |              |                |        |
| Sonnefeld                 | 36.7 | 40.5          | 93.4  | 55.4         | 33.4        | 114.6      | 193.3 | ₹86          | 8.82  | 39.0         | 37.5         | 15.3           | 786.3  |
| Reuftadt c. d. D          | 52.3 | 45.9          | 98.8  | 29.4         | 17.5        | 108.8      | 165.6 | 865          | 21.8  | 58.1         | 49.0         | 25.6           | 762.1  |
| Coburg                    | 39.5 | 42.4          | 8.8   | 80.6         | 23.0        | 127.4      | 179.9 | 63.1         | 32.6  | 63.1         | 25.9         | 11.7           | 788.0  |
| Ummerstadt                | 32.4 | 28.6          | 80°C  | 61.5         | 27.0        | 1.601      | 144.8 | 62.5         | 44.2  | 52.8         | 33.4         | 11.2           | 692.2  |
| Friedrichshall            | 27.8 | 23.8          | 85.4  | 69.1         | 29.5        | 1.0.1      | 144.4 | 26.0         | 8.8   | 52.8         | <b>5</b> 6.8 | 4.8            | 659.1  |

Ueber die Einfluffe ber Bobenplaftit auf die Niederschlagsverhältniffe einzelner Begenden Mittelbeutschlands bat R. Akmann portreffliche Bemertungen peröffentlicht 1).

Kür die Zunahme der Regenmenge mit der Meeresbobe bat 3. Sann für bie beutschen Mittelgebirge folgende Werte angegeben:

1-200, 2-300, 3-400, 4-500, 5-700, 700-1000 m Meeresböbe : 78 85 100 cm Nieberschlagsmenge: 58 70

Diesen Rablen kommt natürlich nur ein Durchschnittswert zu. ba bie ortlichen Bedingungen Abweichungen zur Folge baben. Im allgemeinen entsprechen aber die beobachteten Regenfälle der obigen Abstufung.

Aus ben Angaben für die einzelnen Monate ergiebt fich für ben Juli ein beutliches Maximum (13.2 Prog.), für ben Februar ein nicht minder beutlich ausgeprägtes Minimum (5.5 Broz.); ein zweites Maximum tritt im September auf, ein zweites Minimum im Dezember.

Die Busammenstellung ergiebt ferner, daß die Monate Juni, Juli, August etwa ben britten Teil bes jährlichen Niederschlags aufweisen; Diesem regenreichsten Bierteljahr entspricht ein regenarmstes bom Januar bis März2).

Die Niederschläge verteilen sich innerhalb ber Gebirgeregion viel gleichmäßiger über bas Jahr als in ben tiefer liegenden Gegenden; bier fällt bie nieberschlagreichste Zeit überbaupt in ben Binter (Ottober bis Dezember), so bak bie gröktenteils in form von Sonee aufgespeicherten Riebericblagsmengen ben kommenben Monaten zu Gute kommen.

### e) Rauchfroft ("Frostrauch" ber Norweger).

Richt mit inbegriffen in ben obigen Tabellen find die Rauch frost. bebänge, welche oft zu fehr erheblichen Mengen anschwellen konnen. bem Inselsberg kommen jährlich burchschnittlich etwa 90 Tage mit Rauchfrost Gewiß erreichen wie im Harz, so auch im Thüringerwald bie in Form von Rauchfrost auftretenben Rieberschläge eine beträchtliche Bobe, wenn auch genauere Messungen darüber noch ausstehen, jedenfalls sind die durch den Rauchfrost veranlagten Frostschäden oft sehr bedeutende 8).

"Bor etwa 30 Jahren", fo berichtet ber fürglich verftorbene G. Leng (Ratel, a. a. D. S. 202), "behängte ein Reif besonders oberhalb 400—500 m ben Balb ber Nordseite

<sup>1)</sup> Forschungen gur beutschen Landes- und Bolfstunde, Bb. I, S. 811 ff.

<sup>1)</sup> Forschungen zur deutschen Landes- und Bolkstunde, Bb. I, S. 811 ff.
2) Bon dieser durchschnittlichen Regenverteilung sinden sich einige Abweichungen, so fällt sin den Sida bhang das Minimum in den März und das zweite Maximum in den November, während im Thur in ger Beden dasselbe in den Ottober vorrückt. Auf dem Voelbe it ge selbst ist das zweite Maximum ein sehr außgesprochenes und übertrisst sogar das Juli-Maximum (11.2 %) und 11.1 %) um ein Geringes.
3) Bekanntlich hat R. Aßmann auf dem Brocken sehr interessante Beobachtungen über den gerade dort sehr großartig auftretenden Rauchsrost angestellt. Die von ihm hergestellten photographischen Aufnahmen wurden mehrsach reproduziert (nach Holzschnitten der Leipziger Illustr. Zeitung wurden auch die im "Better", L. Jahrgang erschiehenen Absildungen bergestellt). Telegraphenstangen waren durch den Rauchsrost zu unförmlichen Massen von sat den Brocken umgestaltet, zwischen Lestangen betragen auf dem Brocken mehrere Meter. die sonk Rauchsroß berrührenden Niederschlagsmengen betragen auf dem Brocken mehrere Meter. die sonkien Kacenherruhrenden Nieberichlagsmengen betragen auf dem Broden mehrere Meter, Die fonftige Regenmaffe erreicht 170 cm.

so dicht, daß 12 m hohes Stangenholz in  $1^1/_2-2$  m Hohe des Stammes gebrochen war und die Masse der gestürzten Stämme den Berkehr erschwerte. Auch der Wipfelsbruch war gewaltig. An der Nordseite des Inselsberges lagen die jungen Fichten unter einer sie vollständig verhüllenden Decke von Reis, unter der einzelne sonderbare Gestalten wie riesige Bärentöpse, Storchschwädel u. dergl. hervorragten. Die Buchenbüsche glichen weißen Felsgruppen und erinnerten an die schaff geschnittenen Felspartien im Notliegenden der Wartburg. Die Aeste starter Buchen hingen wie diejenigen der Trauerweiden, schlankere Stämme standen umgebogen."

### f) Mazima in 24 Stunben.

Ueber die größten Niederschlagsmengen, welche innerhalb 24 Stunden erfolgen, geben die offiziellen Berichte direkte Auskunft: sieht man die neueren Bände seit Einführung des metrischen Maßes daraushin durch, so zeigt sich, daß im allgemeinen eintägige Maxima von über 50 mm Niederschlag nicht häusig vorkommen. So weisen die thüringischen meteorologischen Stationen für 1879 gar keinen so hohen Betrag auf, für 1880 nur 1 (Halle mit 60.3 mm am 15. Juni). Wit 1881 treten die Ergebnisse der zahlreichen mittelbeutschen Beobachtungsstationen hinzu: unter den Jahren 1881—1888 zeichnet sich 1882 durch eine größere Anzahl von Messungen solcher bedeutender Niederschläge aus, wie aus solgender Zusammenstellung ersichtlich wird 1).

### Maxima bes Rieberfclags innerhalb 24 Stunben.

1881 2 Ralle: III. Nordbaufen 55.6 mm am 2. Aug. III. Gr.=Wechsungen 53.2 1. 1882 41 Falle. IV. Halle 89.1 mm am 27. Juli II. Injelsberg 87.1 21. Sept. (81.7 mm am 26. Juli und 51.4 mm am 26. Deg.) III. Billrobe 73.0 21. II. Almenau 69.8 21. III. Teutschenthal 66.3 26. Juli III. Naumburg 64.8 26. II. Lebeften 22. Sept. 64.2 III. Merfeburg 26, Juli (unb 58.1 mm am 21. Sept.) 63.2 II. Großbreitenbach 62.0 22. Sept. III. Rambura 26. Juli 61.2 III. Reuhaus a. R. 60.6 22. Sept. III. Friedricherobe 61.0 21. (und 59.9 mm am 26. Juli) III. Baltersbaufen 58.9 22. IIL Mondpfiffel 58.5 21. III. Ohrbruf 58.2 21. III. Erdeborn 58.1 26. Ruli 57.5 III. Immenrobe 21. Sept. II. Reura 57.0 22.

<sup>1)</sup> R. Afmann hat übrigens, wie ich nachträglich erft fah, für die Jahre 1881—1884 eine Tabelle ber mittelbeutschen Gewitterniederschläge mit über je 40 mm innerhalb 24 Stunden zusammengestellt. (Die Gewitter in Mittelbeutschland, S. 33 und 34.)

```
II. Leutenbera
                     56.3 mm am 22. Sept.
III. Stadtilm
                     56.0
                                   21.
                                   26. Juli (ferner 53.1 mm am 22, Sept. unb
III. Gotha
                     55.8
         50.7 mm am 3. Ott.)
III. Beiligenstabt
                                   27.
                                              (ferner 50.8 mm am 22. Gent.)
                     55.7
                                   21. Sept. (ferner 50,7 mm am 26, Juli)
III. Gorsleben
                     55.4
III. Arnftabt
                     55.1
                                   22.
                     53.5
II. Oberhain
                                   21.
                            ,
II. Reuftadt a. R.
                     58.4
                                   26.
II. Saalfelb
                     52.5
                                   22.
                            .
III. Conberebaufen
                     52.1
                                    1. Juli
                            ø
 II. Oberhof
                                   26. Dei.
                     51.9
II. Ratbutte
                                   22. Sept.
                     51.8
III. Biebebach
                     51.2
                                   22.
III. Jena
                                   27. Juli
                     50.9
 I. Berta a. W.
                                   21. Sept.
                     50.6
                                  1888 1 Fall.
  I. Calzungen
                     68.0 mm am 16. Sept.
                                 1884 11 Ralle.
III. Balterebaufen
                    108.1 mm am 14. Aug. 1) (!)
 II. Bucha
                     97.1
                                     4.
IV. Lügen
                     90.4
                                    6. Juli
IV. Durrenberg
                     81.3
                                    6.
II. Oberhof
                                    6. Deg.
                     62.4
                            ,
IV. Doltau
                     60.0
                                    8. Juni
 I. Meiningen
                                   14. Aug.
                     58.4
                            .
II. Großbreitenbach
                     55.0
                                    4. Dez.
 I. Themar
                                    3. Juni
                     54.2
III. Straußfurt
                     52.5
                                    2. Juli
IV. Debich
                     50.0
                                    6.
                                 1885 6 Falle.
 II. Leutenberg
                     70.6 mm am
                                    9. Juni
 I. Meiningen
                     69.6
                                    5. Juli
                                ¥
III. Rorbetha
                     67.8
                                    5.
                            .
III. Weimar
                     54.0
                                    6.
III. Tiefthal
                     52.0
                                    5.
III. Beiligenstadt
                                   29. Juni (in 11/2 Stunde gefallen)
                     50.4
                                  1886 6 Ralle.
III. Lengenfelb
                                   3. Juni
                     81.5 mm am
II. Infelsberg
                     65.0
                                   10.
                                .
III. Friedricherobe (F.) 55.4
                                    3.
                            ø
III. Nordhausen
                                   10.
                     53.1
III. Beißenfels
                                   24. Mai
                     52.1
IV. Beit
                     50.7
                                    9. Juli
                                 1887 3 Falle.
III. Sondershausen
                     83.0
                                    5. Juli
III. Rorner
                     66.8
                                    6.
II. Gijenach
                     54.2
                                   16.
```

<sup>1)</sup> Bergl. G. Lehmann, Ueber bas Unwetter vom 14. August 1884 (Das Better I, S. 195 u. 196).

|      |                 |         | 2000 O Dunc            |
|------|-----------------|---------|------------------------|
| II.  | Reuftabt a. R.  | 72.1 mm | am 19. Juni            |
| П.   | Oberhain        | 62.1    | , 19.                  |
| III. | Leutenberg      | 57.5    | , 18.                  |
| П.   | Inselsberg      | 55.0    | <b>.</b> 19            |
| II.  | Scheibe         | 54.8    | 19.                    |
| П.   | Schmiebefelb    | 54.7    | , 18.                  |
| П.   | Großbreitenbach | 53.7    | . 19.                  |
| Ш.   | Jena            | 51.2    | , 28. , <sup>1</sup> ) |
|      |                 |         |                        |

Die hier nach der Bobe der Niederschläge geordnete Tabelle giebt burch bie vorgesetzten römischen Zahlen wenigstens im allgemeinen die Lage zu ertennen:

- I. Bom Süblichen Vorland (I) find beteiligt: Berta a. 28., Salzungen, Themar, Meiningen (2mal).
- II. Bom Thuringerwald gablreiche Stationen: Infelsberg (4mal). Neuhaus, Oberhof, Reustadt a. R., Schmiedefelb, Großbreitenbach (2mal), Scheibe, Oberbain, Kathütte, Meura, Leutenberg, Lebesten: ND.-Rand: Eisenach, Ilmenau, Saalfeld, Bucha (im weiteren Sinne: Baltershausen, Ohrbruf, Arnstadt, Stadtilm).
- III. Aus dem Thüringer Hügelland:
  - a) Gubliche Bochfläche: Gotha, Wanbereleben, Willrobe:
  - b) Gera-Rieberung: Strauffurt, Tiefthal; Imthal: Weimar;
  - c) Saalthal: Jena, Kamburg, Naumburg, Weißenfels;
  - d) Saalplatte: Wiedebach; Beilinger Boben: Rorner.
  - e) Kelbe-Unstrutniederung: Gorsleben:
  - f) Hainleite und Eichsfelb: Friedrichsrobe, Beiligenstadt, Sondershaufen, Lengenfeld;
  - g) Golbene Aue: Groß-Wechsungen;
  - h) Oftfuß der Thüringer Grenzplatte: Merseburg, Korbetha:
  - i) Mansfelber Sügelland: Teutschenthal, Erbeborn;
  - k) Hargrand: Nordhausen.

IV. Aus bem Tiefland: Beit, Lüten, Detich, Durrenberg, Salle, Dollau. Wir erseben hieraus, daß alle Hauptteile vertreten sind, daß iedoch naturgemäß die Gebirgestationen und die Randstationen am meisten besonders starke Riederschläge ausweisen. Baltershausen am Nordrand steht mit 108 mm obenan 2).

g) Die Rieberschläge vom 22. bis 24. Rovember 1890.

Ganz außergewöhnliche Wassermassen haben sich in ben Tagen vom 22. bis 24. Rovember 1890 über bie Begend von Oberhof, Schmide.

<sup>1)</sup> Rieberschlagsmengen zwischen 40 und 50 mm tommen auch bei ben nicht im Gebirge

gelegenen Stationen häufiger vor, wie in Andolftabt, Jena, Weimar u. s. w.
2) Am Harz wurde ein größeres Maximum nur beobachtet in Schierte 124.8 mm am 2. Juli
1884. Anch beim Harz ist der Nordrand der bedeutend überwiegende, während der Sidrand, wie beim Thüringerwald, fast ohne Wolkenbrüche bleibt. Die wolkenbruchartigen Gewitterniederschläge im höheren Gebirge sind auch hier keineswegs durch besondere Massenhaftigkeit ausgezeichnet. (R. Ahmann, Das Gewitter n., S. 35.)

Großbreitenbach und das obere Schwarzagebiet ergoffen; am 23. November wurden an den genannten 3 Orten folgende Rieberschläge gemessen:

Schmücke 186.8 mm Oberhof 126.8 ,, Großbreitenbach 100.7 ,,

Da biese Tage, vor allem im Schwarza und Saalgebiet, wie in vielen anderen Teilen des Gebirges (Hörsel), überhaupt Mitteldeutschlands, so verberbliche Ueberschwemmungen herbeiführten, verlohnt es, auf die damalige Witterungslage etwas näher einzugehen 1).

Rachbem vom 16. November ab, namentlich in ben westlichen Gebietsteilen, sast täglich leichte Regenfälle stattgesunden hatten, begann am 21. der Regen allgemein stärler zu werden und hielt vom Nachmittag des 22. die zum Abend des 24., desonders aber in der Racht vom 23. zum 24., in so ungewöhnlicher Stärle an, wie er sonst nur dei sommerlichen Gußregen auf wenige Stunden Dauer vorzudommen pslegt. Der durch die vorhergehenden Regenfälle bereits durchtränkte Erdboden war nicht imstande, so viel von den überschüssissen Mengen aufzunehmen, als dies im Sommer dei starten Regenfällen nach vorausgegangener trockener Witterung geschieht; und da auch dei der sehr seuchten Rovembersust die durch Berdunstung entsührte Bassermenge nur sehr gering sein konnte, waren die Flußbetten vielsach schon am Abend des 23. nicht mehr imstande, die ihnen von allen Seiten zuströmenden Bassermengen abzusühren; die Flüsse (Saalegebiet, mittlere Weser und rechte Zustüsse durteren Rheins) traten aus. Bereits in der Racht zum 24. stieg die Hochwasserschie dußer aus äberste und hielt an vielen Orten noch bis zum 25., ia an einzelnen noch länger an.

"Bom Nachmittag bes 19. November ab ftanb Mitteleuropa unter bem Ginfluß einer barometrischen Depression, beren Kern im Norwegischen Meere lag, und welche fich balb rein füblich, balb mehr fübsuboftlich bis zur Baltanhalbinfel erftredte, während in Beftund in Ofteuropa beständig hoher Luftbruck lagerte. Unter dem Ginflusse dieser nach Guben reichenben Bunge nieberen Drudes berrichte in Mittel und Beftbeutichland febr milbes, trubes und requerisches Wetter, mahrend im Gebiet hohen Luftbruckes von Ofteuropa bas icon am 18. eingeleitete Frostwetter immer mehr junahm. Daburch wurde ber oben genannten Depression ber gewöhnliche Weg nach Often verlegt. Rachbem fie bis jum Abend bes 22. ihren Ort fast gar nicht veranbert hatte, begann sie in ber Racht jum 23., junachft noch langfam, nach Guben fortzuschreiten, Die Furche nieberen Drudes zwischen ben beiben Hochgebieten als Bahn benütenb. Am Morgen bes 28. liegt ein Minimum von 728 mm über dem Stagerrat, welches unter fturmischen Beftund Nordwestwinden den starten Regenfall im mittleren und westlichen Deutschland einguleiten beginnt. Der Regen bauert überall ununterbrochen an, weil die Depreffion im Laufe bes Tages nahezu unverändert bleibt: am Abend bes 23. liegt fie noch an ber Westfuste von Schonen. In ber Racht jum 24., während welcher ber Regenfall stellenweise eine wollenbruchartige Stärte erreichte, verlagerte sich die Zone niedersten Luftbrudes, unter gleichzeitiger Erweiterung ihres Gebietes weiter nach Guben, nach ber Oftfee und bem nordweftlichen Deutschland. Bis jum Rachmittag besselben Tages wurde bie fübliche Richtung bes Fortschreitens beibehalten, spater bog bas Minimum nach Oftfüboft ab, fo bag es am Abend bes 24. in Bolen lag. Der niebrigfte Barometerftand trat in Hamburg um 111/, Uhr vormittags, in Berlin um 1 Uhr nachmittags am 24. ein; er betrug an letterem Orte, reduziert auf ben Reeresspiegel, 782 mm, ein ungewöhnlich tiefer Stand, ber feit bem Jahre 1873 im Rovember nicht vorgetommen war.

<sup>1)</sup> Die Regenverhältnisse vom 22. bis 24. November 1890 in Mittel- und Bestdeutschland. Im amtlichen Anstrage bearbeitet von Dr. G. Hellmann (Zentralblatt ber Bauverwaltung, 1891). Abgedruck in d. Mitt. d. Geogr. Ges. zu Jena, Bd. IX.

Das langfame Fortschreiten ber Depression, welches bas fo langanhaltenbe Regenwetter bedingt bat, bangt offenbar mit ber ungewöhnlichen Bahn berfelben gufammen. Die beiläufig 1700 km, welche die Depression vom Abend bes 21. bis jum Mittag bes 25., also in rund 90 Stunden, vom Nordmeere bis nach Mittelbeutschland forts gefdritten ift, wurde fie beim Ginfdlagen bes gewöhnlichen Beges von Beften nach Often mahricheinlich in weniger als ber Balfte ber Reit gurudgelegt haben. Defters, namentlich im Laufe bes 23., ertennt man bas beutliche Bestreben, Die gewohnte Bahn einzuschlagen, aber bas Maximalgebiet in Nordrußland, wo die Temperatur zwischen - 25 0 und - 40 ° liegt, erweift fich als ber machtigere und gebietenbe Teil, welcher bie Depression zwingt, weiter nach Guben, bezw. Guboften zu wanbern. Rachbem bas Gebiet niebrigften Luftbruds so verbrangt war, breitet fich bas norbische Marimum selbst weiter nach Suben aus, fo bag in Mitteleuropa an die Stelle warmen und regnerischen Wetters ploblich ftrenge Ralte tritt, welche die überschwemmten Gebiete jum Teil mit einer Gisbede überzieht. Am 24. Rovember betrug die mittlere Temperatur noch 2.4 ° C in Bosen, 3.7 in Berlin, 4.7 in Ersurt und 6.2 in Raffel; zwei Tage spater, am 26., war sie an benselben Orten gesunken bis auf - 13.2, - 12.1, - 12.1 und - 10.s °.

Aus dieser turzen Darstellung des allgemeinen Bitterungsverlauses ergiebt sich, daß in den Tagen vom 22. bis jum 24. Rovember Mittels und Bestdeutschland an der regenreichen Borderseite einer tiesen barometrischen Depression lag, welche Deutschland von Rorden nach Süden durchquerte. Die durch dieselbe bedingten Regensälle waren naturgemäß in den Gebirgen und den höheren Erhebungen des Landes am stärtsten, weil die von Besten und Rordwesten herbeiströmenden seuchten Lustmassen zum Aussteigen gezwungen wurden, dabei sich abkühlten und beshalb viel Feuchtigkeit ausschieden, hauptsächlich in der Korm von Regen, und erst am 25. Rovember in der von Schnee.

Die Berteilung ber vom 22. bis jum 24. Rovember gefallenen Rieberschläge ersieht man aus ber nachstehenden Karte, welche Dr. E. Wagner auf Grund von
etwa 350 Stationsnachrichten entworfen bat.

Der Thuringerwald liegt in bem einen Gebiet größten Rieberschlags; die thatsachelich größten Betrage der Regensumme jener 8 Tage wurden im mittleren Teile des Thuringerwaldes notiert:

Schmude 189 mm etwa 1/5—1/6 Oberhof 162 " etwa 1/5—1/6 Großbreitenbach 146 " Sahresmenge.

Im Thuringerwald mögen an ben 3 Tagen 90 Millionen Rubikmeter Regen ge-fallen fein 1).

Die Ueberschwemmungen wurden baburch so umfangreich, weil ber Hauptanteil obiger Menge in kaum 20 Stunden, vom Mittag des 23. bis zum Morgen des 24. November, siel. Die an einzelnen Stationen dreimal am Tage (7, 2 und 9 Uhr) ausgeführten Regenmessungen lassen deutlich erkennen, daß namentlich am Nachmittag des 23. und in der solgenden Nacht die Stärle des Regenfalls ihr Maximum erreichte.

In ber nachfolgenden Tabelle sind für eine Auswahl von Orten aus dem Thüringerwald (nehft Hügelland), die am 22., 23. und 24. November 1890 gesallenen Regenmengen besonders aufgesührt. Da der Regen überall um 7 Uhr morgens gemessen wird, bedeuten 3. B. die unter dem Datum des 23. November stehenden Jahlen die von 7 Uhr morgens des 23. dis zur selben Stunde des 24. gesallenen Regenmengen, ausgebrückt in Millimetern."

<sup>1)</sup> G. Lehmann hat speziell das Schwarzagebiet angehende Berechnungen vorgenommen; in diesem 510 qkm großen Areal gingen 82 500 Millionen kg nieder. (Audolstädter Landeszeitung.)



Fig. L. Die Ueberschwemmung im Robember 1890 (Mitt. b. Geogr. Ges. zu Jena, Bb. IX, S. 183.)

| Ort                   |      | aufammen |               |          |
|-----------------------|------|----------|---------------|----------|
| <b></b>               | 22.  | 23.      | 24.           | Jajamine |
| Reuftadt b. Coburg .  | 24.3 | 55.7     | 8.2           | 83.2     |
| Rottenbach            | 20.1 | 54.1     | 9.8           | 84.0     |
| Hilbburghausen        | 18.1 | 48.5     | 8.1           | 74.7     |
| Schleufingen          | 12.5 | 51.5     | 10.7          | 74.7     |
| Themar                | 13.1 | 32.5     | 7.8           | 58.4     |
| Heinrichs             | 17.5 | 58.0     | 7.5           | 88.0     |
| Schmaltalben          | 14.1 | 78.2     | 3.1           | 90.4     |
| Rlein:Schmaltalben .  | 15.4 | 90.7     | 10.8          | 116.4    |
| Liebenstein           | 8.9  | 69.8     | 7.5           | 85.7     |
| Cisenaco              | 12.4 | 62.9     | 25.5          | 100.4    |
| Desterbehringen       | 8.0  | 70.1     | 17.4          | 95.5     |
| Gotha                 | 6.9  | 55.8     | 15.1          | 77.8     |
| Friedrichroba         | 38.0 | 49.0     | 11.0          | 98.0     |
| Groß Tabary           | 29.8 | 84.5     | 22.0          | 135.8    |
| Infelsberg            | 28.6 | 93.8     | 22.2          | 144.6    |
| Oberhof               | 20,3 | 126.8    | 14.8          | 161.9    |
| Schmüde               | 28.8 | 136.8    | 23.4          | 189.0    |
| Imenau                | 14.6 | 74.7     | 3 <b>3</b> .3 | 122.6    |
| Neuftabt a. Rennstieg | 25.7 | 80.1     | 10.4          | 116.2    |
| Reuhaus "             | 20.5 | 88.4     | 20.2          | 129.1    |
| Großbreitenbach       | 21.3 | 100.7    | 24.5          | 146.5    |
| Blankenburg i. Th     | 10.0 | 61.0     | 5.0           | 76.0     |
| Saalfeld              | 7.0  | 75.0     | 11.0          | 93.8     |
| Biegenrud             | 9.5  | 63.4     | 9.0           | 81.9     |
| Befell                | 12.9 | 65.6     | 18.6          | 97.1     |

Es sind dies gewaltige Zahlen; besonders an den hochgelegenen Stationen des Thüringerwaldes sielen am 23. November mehr als 80 mm an folgenden Orten: Schmüde 136.8, Oberhof 126.8. Großbreitenbach 100.7, Inselsberg 93.8, Klein-Schmalkalden 90.7 u. s. f. f. Solche Tagesmengen sind, seitdem Messungen vorliegen, außerdem im Thüringerwald noch nicht beobachtet worden 1).

#### 3. Die Gemitter.

Seitbem burch ben gegenwärtigen Leiter bes Königlich preußischen meteorologischen Instituts, W. von Bezold, im Jahre 1879 für das Königreich Bahern ein geordneter Dienst zur Beobachtung der Gewitter eingerichtet wurde, hat man diesem Gegenstand ein steigendes Interesse zugewendet und über Deutschland ein sehr zahlreiches Netz von Beobachtungsstationen ausgespannt; sur Mittelbeutschland gebührt namentlich R. Asmann das Berdienst, nach

<sup>1)</sup> Bei der fogen. "Ehftring ifchen Sündflut" im Jahre 1618 stieg allerdings die Im bei Weimar von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr morgens ca. 6 m über den gewöhnlichen Basserstand; es tamen an 600 Menschen bei dem Hochwasser um; ein Hageswetter breitete sich ans vom Fuße des Eichsseldes bei Mühlhausen dis zur Saale dei Jena, dom SW.-Fuß des Harzes bis zum ND.-Fuß des Thüringerwaldes. (E. E. Schmid, a. a. D. nach von der Lage, Rachrichten von der Thür. Sündflut, 1720, 4°.)

bem Borgang des süddeutschen meteorologischen Instituts und des Königreichs Sachsen zunächst durch private Thätigkeit des "Bereins für landwirtschaftliche Wetterkunde" ein umfangreiches Beobachtungsmaterial über Gewitter gesammelt und mehrsach auch monographisch verarbeitet zu haben 1). In den "Ergebnissen der meteorologischen Beobachtungen" des Königl. preuß. meteorolog. Instituts werden seit 1886 auch die Beobachtungsresultate der zahlreichen Gewitterstationen mitgeteilt.

Auf die Ursachen der Gewitterbildung ist an dieser Stelle natürlich nicht näher einzugehen. Man vergleiche hierüber R. Ahmann, Die Gewitter in Mittelbeutschland, welcher auf die von L. Sohnde versuchte Erklärung am Schluß zu sprechen kommt (L. Sohnde, Der Ursprung der Gewitterelektrizität und der gewöhnlichen Elektrizität der Atmosphäre, Jena 1888). Es treten örtliche Lustbruckverringerungen auf: "Die Gewitterdepressionen sind in den meisten Fällen, wie die spnoptischen Wettertarten lehren, setundare Bildungen von größeren Depressionen, welche, der gewöhnlichen Zusttraße solgend, für Mittelbeutschland durch südöstliche dis östliche Lustzusuhr heiteren Hindsen und hierdurch eine beträchtliche Erwärmung begünstigen, während auf ihrer Rückseite durch stärkere Bewölkung der gleiche Borgang behindert, außerdem aber durch niedersinkende Lust aus höheren Schichten eine schrosse Eenweraturstuse geschassen wird, welche einerseits die Lustdruckunterschiede zwischen der Borderseite und Rückseite der Gewitterbepression vermehrt und hierdurch eine steile Druckstuse erzeugt, welche Gewitterben hervorrust, andrerseits aber zur energischen Berdicktung des Wassergass Beranlassung giebt" (Ahmann, a. a. D., S. 21).

### a) Bemittertage.

Wir stellen nachstehend die auf unser Gebiet bezüglichen Angaben über Gewittertage nach den von Aßmann gemachten geographischen Provinzen zusammen, welche nur wenig auf benachbarte Gegenden (z. B. den Kaufunger Wald) mit Bezug haben. Da die aufgestellten Gruppen in den Angaben für 1888 sich nicht ganz mit den für 1887 und 1886 decken, führen wir die drei Jahrgänge einzeln auf:

| Gegend                                                  | 3an.       | Febr.          | März         | April | Mai | Suni | Inc | Aug. | Ørpt. | Ö<br>H | Nov.     | ä     | Sah  |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-------|-----|------|-----|------|-------|--------|----------|-------|------|
| Unteres Gichsfeld und Hei-                              | Î          |                | Ī            |       |     |      | :   |      | 1     |        | 1        |       |      |
| linger Döhen                                            | -          | -              | -            | 1.5   | 2.1 | 5.0  | 2.2 | 2.5  | 1.2   | 0.1    | -        | -     | 14.9 |
| feld und Thüring. Mulbe                                 | 0.2        | i —            | 0.1          | 2.7   | 4.0 | 6 9  | 4.0 | 3.1  | 1.9   | 0.4    |          | i — I | 23.5 |
| Nordwestlicher Thüringerwald<br>Berrathal und Südlicher | -          | -              | -            |       | 2.2 |      |     | 1.9  |       |        |          | -     | 15.9 |
| Thüringerwalb                                           | 0.1        | -              | <b> </b> —   | 2.1   | 5.2 | 6.0  | 3.2 | 3.7  | 4.0   | 0.2    | ¦        | -     | 24.  |
| Sublice Berraplatte                                     | -          | 0.1            | 0.1          | 0.1   | 2.2 |      |     | 1.5  |       | _      | -        | -     | 8.0  |
| Frantenwald                                             | <b>I</b> — | 0.8            | -            | 0.8   | 3.8 | 4.8  | 2.5 | 3 6  | 2.8   | 0.9    | <b> </b> | _     | 18,5 |
| Saalplatte                                              | <b> </b> — | _              | _            | 0.6   | 3.7 |      | 2.6 |      |       | _      | _        | -     | 15.5 |
| Saalthal                                                | 0.1        | 0.1            | 0.2          | 2.1   |     | 6.2  | 3.4 | 2.8  |       | _      | i —      | - 1   | 21.0 |
| Destliche Thüringer Hochfläche                          | 1          |                |              |       | ļ - | l    |     | l    | ļ     |        | !        | '     |      |
| und Implatte                                            | -          | <b> </b> —     | <del>-</del> | 0.6   |     | 4.8  |     |      |       |        |          |       | 14.6 |
| Goldene Ane                                             | 0.9        | <del> </del> — | <del>-</del> | 2.5   | 3.8 | 8.9  | 3.6 | 3.5  | 2.4   | _      | —        | -     | 24.9 |
| <b>Vittel</b>                                           | 0.1        | 0.1            | 0.0          | 1.5   | 3.5 | 5.2  | 2.8 | 2.8  | 2.0   | 0.2    | 0.0      | 0.0   | 18.1 |

a) Zahl ber Gemittertage im Jahre 1886.

<sup>1)</sup> R. Afmann, Die Gewitter in Mittelbeutschland, Salle 1885 (auch in b. Mitteil. b.

b) Zahl ber Gemittertage im Jahre 1887.

| Gegend                         | Zahl ber Stationen | Mpril | <b>W</b> ai | Sumi | Suli | Mug. | Øet. | Jahr |
|--------------------------------|--------------------|-------|-------------|------|------|------|------|------|
| Unteres Gichefelb und Bei-     |                    |       |             |      |      |      |      |      |
| linger Boben                   | 23                 | 0.8   | 2.0         | 0.3  | 6.0  | 0.3  | 0.7  | 10.1 |
| feld und Thüring. Mulbe        | 38                 | 0.9   | 2.3         | 0.7  | 6.2  | 0 8  | 0.9  | 11.3 |
| RB. Thüringerwald              | 15                 | 1.9   | 1.3         | 0.5  | 6.0  | 0.5  | 0.7  | 10.9 |
| Berrathal und Sübllicher       | 1                  |       |             | 1    | 0.0  | 0.5  |      | 15   |
| Thuringerwald                  | 25                 | 1.6   | 3.7         | 0.8  | 7.4  | 0.1  | 0.7  | 13.8 |
| Sibliche Berraplatte           | 8                  | 1.6   | 3.7         | 2.0  | 4.9  | _    | _    | 9.0  |
| Rorbfrantifches Bergland unb   |                    |       |             |      | •    | i    | İ    | _    |
| Frankenwald                    | 14                 | 2.0   | 3.9         | 0.9  | 6.9  | 0.7  | 0.8  | 15.3 |
| Saalplatte                     | 19                 | 2.4   | 4.7         | 0.6  | 7.1  | 0.9  | 1.2  | 16.9 |
| Saalthal                       | 40                 | 2.8   | 4.7         | 1.5  | 6.8  | 1.1  | 1.1  | 173  |
| Deftliche Thuringer Hochfläche | 1                  |       |             | ļ    |      | Ì    |      |      |
| und Implatte                   | 13                 | 1.3   | 4.1         | 0.7  | 6.1  |      | 0.4  | 13.2 |
| Goldene Aue                    | 11                 | 1.6   | 3.7         | 0.8  | 6.6  | 1.0  | 0.9  | 14.6 |
| Summa                          | ]                  | 16.4  | 34.1        | 6.3  | 63.4 | 5.8  | 7.4  | 13.2 |
| Mittel                         | 1                  | 1.6   | 3.4         | 0.6  | 6.3  | 0.6  | 0.7  | 13.2 |

c) Babl ber Gemittertage im Jahre 1888.

| Gegenb                         | 3an.       | Febr.    | Mars | April | Mai . | Buni | Buli | Mug. | Øæt. | off.       | Rob. | å        | Sahr  |
|--------------------------------|------------|----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------------|------|----------|-------|
| Unteres Gichefelb und Bei-     |            |          |      |       |       |      |      |      |      |            |      |          |       |
| linger Höhen                   | -          | -        | 0.2  | 08    | 1.8   | 4.5  | 3.0  | 2.3  | 0.2  | —          | -    | -        | 12.8  |
| Kaufringer Bald, Oberes        | i          | ł        | ١    | i .   |       | ١.,  | ١    | ١    | 1    | 1          | I    | İ        | 1     |
| Gichefelb                      | -          | -        | 01   | 0.5   |       |      | 3.2  |      |      | _          | -    | _        | 15.1  |
| Thirringische Mintbe           | -          |          | 0.9  | 0.9   |       |      | 2.7  |      | 0.4  | -          | _    | _        | 14.0  |
| NW. Thüringerwald              | -          | -        | 0.5  | 0.1   | 1.5   | 7.5  | 2.8  | 2.1  |      | _          | 0.1  | _        | 14.6  |
| Berrathal und Sablicher        |            | 1        | l    |       | _     |      |      |      |      | l          | 1    | i        |       |
| Thuringerwald                  | <b>I</b> – | _        | 0.8  | 0.7   |       | 1    |      |      | 0.6  | 0.2        | _    | _        | 19.2  |
| Sibliche Werraplatte           | _          | _        | 0.8  | 0.9   | 7.2   | 6.5  | 4.5  | 1.5  | 0.9  | -          | _    | _        | 16.3  |
| Rorbfrantifches Bergland und   |            |          | l    |       | 1     | _    |      |      | l    |            |      |          |       |
| Frankenwald                    | <b> </b>   |          | 14   | 0.7   | -     |      |      | 2.5  | -    |            | _    | <b>—</b> | 23.8  |
| Saalplatte                     | <b>i</b> – |          | 1.1  | 1.1   | (     |      |      |      | 0.8  | ı          | -    | -        | 17.3  |
| Unteres Saalthal               | -          | 04       | I.1  | ٤.1   | 2.1   |      |      |      | 0.2  |            | -    | !        | 15.8  |
| Oberes Saalthal                | <b>—</b>   | _        | 1.0  | 1.4   | 1.9   | 6.6  | 4.2  | 0.9  | O. 8 | 0.1        | -    | _        | 16.4  |
| Defiliche Thuringer Bochfläche | 1          |          |      |       | ľ     |      |      | i    |      |            |      |          | ŀ     |
| und Implatte                   | <b> </b>   | -        | IO   | 1.4   |       |      |      | 0.8  |      | <b>—</b>   | -    |          | 16.5  |
| Goldene Aue                    | <b> </b>   | <u> </u> | 0.6  | 1.9   | 2.7   | 7.0  | 4.2  | 2.0  | 0.3  | <b> </b> — |      | -        | 18.7  |
| Summa                          | -          | 0.4      | 9.5  | 11.6  | 22.4  | 79.3 | 50.8 | 20.2 | 5.8  | 0.4        | 0.1  | <b>—</b> | 199.5 |
| Mittel                         | _          | 0.0      | 0,8  | 1.0   | 1.9   | 6.6  | 4.2  | 1.7  | 0.4  | 0.0        | 0.0  | -        | 16.5  |

Aus biesen drei Jahrgängen ergiebt sich für unser Gebiet ein jährlicher Durchschnitt von sie bzehn Gewittertagen. Bergleicht man damit die Zahlen für einzelne Orte, welche in der genannten Quelle vollständig mitgeteilt sind, so ergeben sich da natürlich ziemliche Schwankungen, namentlich zeigt die Umgebung des Thüringerwaldes einen großen Reichtum an Gewittertagen, das Ge-

Bereins f. Erdlunde zu Halle, 1886). Der selbe, Einfluß d. Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland, Stuttgart 1886 (auch in den Forschungen zur deutschen Landes- und Bolkstunde, Bd. I, S. 313—388). Der selbe, Eine lokale Gewitterzoftone (Ztschr. d. österr. Gefsitr Met., Bd. 17, S. 337). Der selbe, Die Gewittervoe vom 13. Mai 1883 (Tas Wetter I, S. 17).

birge selbst ist nicht so gewitterreich wie das Borland; wahrscheinlich ist es aber häufig der Endpunkt von Gewitterzügen.

Für manche Orte des Gebietes sind natürlich viel längere Reihen von Beobachtungen vorhanden: Sondershausen z. B. hatte in 22 Jahren 408 Gewitter, im Jahre also 18.5 im Mittel; Jena (von 1879 bis 1890) in zwölf Jahren 226 Gewitter, jährlich also 18.7 u. s. w. Halle hat im 35-jährigen Ourchschnitt im Jahre 17 Gewitter und 5 mal Wetterlenchten zu erwarten, die meisten Gewitter sallen auf den Juni. Merkwürdig gestaltet sich die periodische Ab- und Zunahme der Gewitter: seit 1852 mit 36 Gewittern wurden dieselben immer seltener, das Jahr 1866 brachte nur 7, seitdem steigt die Kurve wieder 1). Mühlhausen hat ein Mittel von 19.07.

Für Oftthüringen b. h. speziell für Gera hat Robert Schmidt auf Grund 22-jähriger Beobachtungen bie Berteilung der Gewitter dargelegt\*).

Im allgemeinen geht die Gewitterkurve parallel mit der Kurve der mittsleren Jahrestemperatur; ausgesprochene Maxima zeigen die Jahre 1857, 1859, 1860 und 1873, ausgeprägte Minima die Jahre 1864 und 1871.

Hinsichtlich bes Auftretens ber Gewitter in den einzelnen Monaten ergeben sich zwei deutliche Maxima im Juni und August mit je 22 Proz., während der Juli 19 Proz. ausweist, mithin der höchsten Temperatur nicht genau die größte Gewitterzahl entspricht. Im November allein wurde in der ganzen Zeit kein Gewitter beobachtet.

Nach Jahreszeiten berechnet ergeben sich: 2 Proz. Winter-, 28 Proz. Frühlings-, 63 Proz. Sommer- und nur 7 Proz. Herbstgewitter. Nach den Tageszeiten geordnet sind 9 Proz. Morgen, 6 Proz. Mittags-, 60 Proz. Nachmittags-, 21 Proz. Abend- und nur 3 Proz. Nachtgewitter; es ließ sich mithin sür Ostthüringen kein zweites niedriges Maximum, wie sonst meist in unseren Gegenden, für die frühesten Morgenstunden feststellen (vergl. S. 364).

# b) Bugrichtung ber Bemitter.

Die Organisation ber Gewitterbeobachtungen giebt nun auch über bie Zugrichtung ber Gewitter näheren Aufschluß.

In der Zusammenstellung von Aßmann sind Thüringer Beden und Thüringerwald unterschieden. Für 1886 liegt nur das gesamte Resultat vor, für 1887 und 1898 sind aber auch die Beobachtungen über die einzelnen Wonate mitgeteilt.

Die bei der Windrichtung angegebenen Zahlen bezeichnen die Prozente aller beobachteten Richtungen:

<sup>1)</sup> R. Aleemann, Beitrage zur Kenntnis der Klimas von Halle (1851—1885), Halle 1888.

<sup>2)</sup> Rob. Schmidt, Ueber oftthüringische Gewitterkurven, mit Tafel (Mitteilungen ber Geogr. Gesellschaft zu Jena, Bd. II, S. 27 ff.). Bergl. den I. Jahresbericht d. Gesellschaft von Freunden ber Naturw. in Gera, 1858, S. 5—11, und den XII. Jahresber. d. G. v. Fr. d. N. i. G., 1869, S. 9—16. — Die prozentische Umrechnung der von N. Schmidt gemachten Beobachtungen stammt von G. Lehmann (Das Wetter, II. Jahrg. 1886) her.

# Bugrichtung ber Gewitter a) im Jahre 1886.

| Gegenb                               | <b>%</b> . | <b>RD.</b> | Ð.  | <b>ම</b> ඩ. | Ø.   | <b>68.</b> | <b>2</b> 3. | NW. |
|--------------------------------------|------------|------------|-----|-------------|------|------------|-------------|-----|
| 1) Thüringer Beden<br>(48 Stationen) | 6.4        | 3.1        | 6.2 | 2.4         | 18.8 | 14.8       | 48.5        | 4.6 |
| 2) Thüringerwald .<br>(98 Stationen) | 8.4        | 1.6        | 9.8 | 2.4         | 17.8 | 14.8       | 41.3        | 3.9 |

### b) im 3ahre 1887.

| Monate | Zahl Der<br>Stationen | N.   | <b>₩</b> Ð.    | D.      | ෂව.    | Ø.   | <b>693</b> . | <b>23</b> . | NW.  |
|--------|-----------------------|------|----------------|---------|--------|------|--------------|-------------|------|
|        |                       | 1    | ) <b>Thü</b> r | inger s | Beden. |      |              |             |      |
| April  | 51                    | 4.0  | I . 0          | 7.0     | 8.9    | 13.9 | 87.6         | 15.7        | 11.9 |
| Mai    | 70                    | 2.2  | 6.7            | 11.6    | 12.9   | 13.4 | 22.4         | 20.0        | 10.8 |
| Juni   | 47                    | 3.8  | 8.4            | 11.8    | 5.9    | 13.6 | 20.4         | 15.8        | 22.0 |
| Inli   | 70                    | 1.6  | 1.1            | 2.6     | 3.2    | 8.8  | 36.9         | 36.₄        | 9.4  |
| Ang.   | 38                    | 4.9  | 10.4           | l —     | 4.8    | 6.2  | 16.7         | 48.8        | 14.5 |
| Sept.  | 52                    |      | -              | —       | 3.4    | 5.1  | 39.0         | 49.2        | 3 8  |
| Jahr   | 70                    | 2.1  | 3.0            | 5.0     | 5.8    | 10.1 | 32.4         | 31.2        | 10.4 |
|        |                       | •    | 2) Th:         | üringer | walb.  |      |              |             | -    |
| Abril  | 100                   | 1.9  | 1.5            | 5.4     | 3.4    | 10.2 | 27.3         | 35.1        | 15.2 |
| Mai 💮  | 100                   | 3.9  | 5.1            | 8.8     | 9.8    | 15.7 | 23.8         | 24.5        | 8.4  |
| Juni   | 35                    | 8.8  | 2.2            | 14.5    | 10.4   | 104  | 18.8         | 27.1        | 8.3  |
| Juli   | 104                   | 2.8  | 1.9            | 3.6     | 4.7    | 14.0 | 82 4         | 32.8        | 8.4  |
| Ang.   | 88                    | 10.9 | 2.8            | 2.9     | -      | 6.5  | 80.4         | 80.4        | 17.4 |
| Sept.  | 58                    | 1.5  | <b>—</b>       | 2.9     | 2.9    | 10.2 | 44.1         | 30.9        | 7.5  |
| Jahr   | 104                   | 3.8  | 2.6            | 5.4     | 5.8    | 13.5 | 29.5         | 30.4        | 9.5  |

# c) im Jahre 1888.

# 1) Thuringer Beden.

| März  | 88       | I 1 | 1.9      |            | 11.8 | 22.7 | <b>52</b> .8 | 11.3         | _    |
|-------|----------|-----|----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
| April | 56       |     |          | 1.1        | 5.5  | 17.8 | 84.5         | 31.1         | 10.0 |
| Mai   | 72       | 3.1 | 1.5      | 6.1        | 92   | 18.4 | 26.0         | <b>28</b> ⋅1 | 7.6  |
| Juni  | 78       | 2.0 | 7.8      | 9.2        | 6.7  | 11.4 | 81.0         | 27.1         | 5.8  |
| Juli  | 62       | 4.2 | 2.1      | 0.7        | 2.4  | 7.2  | 30.7         | 37.7         | 15.0 |
| Ang.  | 58       | 4.0 | 1.6      | 0.8        |      | 5.6  | 29 8         | 46.9         | 11.8 |
| Gept. | 21       | 4.4 | 80.4     | 8.7        | 8.7  | 4.4  | 13.0         | 21.7         | 8.7  |
| Ott.  | _        | l – | i —      |            | . —  | i —  | _            | _            |      |
| Nov.  | <b>–</b> | I — | <b>—</b> | <b> </b> - | · —  |      | _            | _            |      |
| Jahr  | 73       | 2.6 | 4.3      | 5.0        | 5.6  | 11.8 | 30.9         | 81.1         | 8.7  |

# 2) Thüringerwald.

| Māra  | 87  | 1 1  | _ :        | 3.0 | 11.9 | 17.8 | 39.6  | 24.8         | 2.9  |
|-------|-----|------|------------|-----|------|------|-------|--------------|------|
| April | 64  | 1.4  | 5.6        | 1.4 | 2.8  | 20.8 | 25.0  | 27.8         | 15.2 |
| Wai   | 99  | 5.9  | 3.6        | 4.6 | 11.4 | 14.6 | 25.1  | <b>26</b> .0 | 8.9  |
| Juni  | 108 | 4.5  | 4.8        | 4.7 | 7.7  | 13.4 | 25.5  | 29.4         | 10.0 |
| Juli  | 104 | 5.1  | 1.4        | Ö.9 | 1.5  | 10.2 | 27.5  | 44.7         | 87   |
| Aug.  | 80  | 10.4 | 7.8        | 5.2 | 4.1  | 10.4 | 19.7  | <b>30</b> .0 | 124  |
| Sept. | 52  | 3.8  | 4.9        | 1.6 | -    | I.6  | 36.1  | 36.1         | 16.4 |
| Oti.  |     | 5.0  | _ !        |     | 20.0 | : —  | -     | <b>60</b> .0 | 20.0 |
| Nov.  | -   | 1.0  | <b>-</b> i | _   | -    | _    | 100.0 | _            | ' —  |
| Jahr  | 108 | 5.0  | 3.9        | 3.5 | 6.0  | 12.5 | 26.5  | 33.0         | 9-6  |

Fassen wir die Resultate dieser dreijährigen Beobachtungen zusammen, so ergiebt sich als Mittel:

| Gegend                                              | N.  | RD. | <b>ວ</b> . | මව. | <b>6</b> . | Ø8.  | <b>283.</b> | 92933. |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|------------|------|-------------|--------|
| a) für das Thüringer Beden b) für den Thüringerwald | 5.6 | 2.7 | 6.2        | 4.7 | 14.6       | 23.6 | 34.9        | 7.7    |

Es zieht also über  $^{1}/_{s}$  aller Gewitter (35 Proz.) aus W. und  $^{1}/_{4}$  (24.8 Proz.) aus S. heran,  $^{1}/_{7}$  (14 Proz.) aus S., also aus S., SW. und W. zusammen mehr als  $^{3}/_{4}$  (78 Proz.); bilbet man eine westliche und eine östliche Gruppe, so kommen auf die erstere 77.2 Proz., auf die letztere nur 22.8 Proz.

Bu ganz ähnlichem Refultat gelangt G. Lehmann (Das Klima von Thüringen): bei ihm fallen auf die westliche Gruppe 76 Proz., auf die dstliche 24 Proz., hinsichtlich der einzelnen Hauptrichtungen weichen bagegen seine Resultate erheblich von den obigen ab: 28 Proz. aus B., 19 Proz. aus B., 14 Proz. aus SO. Die meisten Nordsgewitter sallen hier auf den Mai, NW.:Gewitter auf den Juni, SW.:Gewitter auf den August.

Einzelbeobachtungen aus bem Thüringerwald über die Zugrichtung der Gewitter enthält A. Kirchhoff, Erstlingsergebnisse der Beantwortung der umgesandten Fragebogen (vergl. Mitteilg. d. Geogr. Geselsch, zu Jena, Bd. III, S. 175, und Beiträge zur Landes und Bolkstunde des Thüringerwaldes I, 1884, S. 20).

In biefem Auffat hat Kirchhoff auch bie zahlreich eingegangenen Mitteilungen über bie "seltsame Auswahl, welche ber Blitzfrahl unter ben Balbbäumen trifft", verwertet. Aus ihnen stellt R. solgende Reihenfolge auf bezüglich ber Anziehungsfähigkeit unserer Hauptbaumarten für ben Blit:

Eiche und Bappel, Tanne, Fichte und Riefer, Birle, Buche.

Gegen diese Ergebnisse erhob A. Werneburg Einsprache (ebenda Bb. IV, S. 124 bis 139) und stellte eine Auswahl ober Bevorzugung einzelner Baumarten in Abrede. Jebenfalls spielt ber Boben, auf welchem die Baume wachsen, dabei eine große Rolle. Bergl. Dr. G. Lehmann, Blipgefahr, Baumart und Bobenart (Das Wetter, 1887, S. 249 ff.).

Es ist nunmehr auch möglich, ben Gang ber Gewitter näher zu verfolgen; eine sehr eingehende Darstellung läßt z. B. Aßmann in den Ergebnissen b. met. Beobachtungen für 1888 (Deutsches Meteorolog. Jahrbuch) den Gewittern zu teil werden, welche am 28. März 1886 von Süddeutschland über das mitteldeutsche Bergland hinweg nach NO. zur Oder und Warthe zogen. Zahlreiche Karten sind dieser Arbeit beigegeben: für Thüringen ist besonders die Beobachtung von Interesse, daß auf der N.-Seite des Thüringerwaldes sich gegen 2 Uhr nachmittags in der Gegend von Rudolstadt ein neues Gewitterzentrum bildete, welches sich sehr rasch über das Saalgebiet nordwärts ausbreitete.

Blipfolage in Thuringen

| • |
|---|
| œ |
| 8 |
| - |
| 1 |
| 6 |
| - |
| 8 |
| _ |
|   |
|   |
|   |

| Gefamt-                    | Cummen    | 879<br>140                              | 130                                              | 126          | 1275                            |        |                                                                                                         |          |                                                |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
|                            | Summen    | 593<br>94                               | &                                                | 78           | 845                             |        |                                                                                                         |          |                                                |
| 26                         | 7881      | ₹ 8                                     | 28                                               | 20           | 82 50 59 54 77 71 108 85 74 185 |        |                                                                                                         |          |                                                |
| Richt zundende Blitfchlage | 8881      | 8,                                      | <b>∞</b>                                         | 6            | 74                              |        |                                                                                                         |          |                                                |
| SCIE                       | 1883      | 93 56                                   | 3                                                | 8            | 85                              | E      |                                                                                                         |          |                                                |
| 2                          | 1881      | 8.4                                     |                                                  | ••           | . 108                           | Summen | 225                                                                                                     | 123      | 1623                                           |
| 20                         | 0881      | 80                                      | <u>س</u>                                         | ~            | 7.                              | Ø      |                                                                                                         |          |                                                |
| 72 75                      | 6281      | 53                                      | 6                                                | 9            | 11                              | 788T   | 4                                                                                                       | 81       | 331                                            |
| %id                        | 8181      | 38                                      | 2                                                | 2            | 42                              | 8881   | 33                                                                                                      | 23       | 174                                            |
|                            | 1811      | 53 38<br>1 6 9 6                        | 7                                                | 7            | 29                              | 2881   | 5 15 23 10 25 27                                                                                        | 00       | 95 120 102 142 127 206 157 174 331             |
|                            | 1876      | 31                                      |                                                  | ~            | 20                              | 1881   | 25                                                                                                      | 6        | 306                                            |
|                            | 1810      | 25.80                                   | 6                                                | 2            | 83                              | 0881   | 2                                                                                                       | ~        | 127                                            |
|                            | 8         |                                         |                                                  |              |                                 | 6781   | 23                                                                                                      | 13       | 142                                            |
| 1                          | Summen    | <b>2</b> 86<br>46                       | 20                                               | 48           | 430                             | 8781   | 15                                                                                                      | . 4      | 0                                              |
|                            | စ်        |                                         |                                                  |              |                                 | 2281   |                                                                                                         | <b>6</b> | - 2                                            |
| j                          | 188t      | 4~                                      | 3.1                                              | 14           | 86                              | 9781   |                                                                                                         | 9        | 95 1                                           |
| igge                       | £881.     | 23                                      | 3 0 6 21                                         | ••           | 4                               | 1875   | 31 14                                                                                                   | 17       | - <u>8</u>                                     |
| (p)(q)                     | 1882      | 31                                      | 0                                                | 4            | 37                              |        |                                                                                                         |          |                                                |
| 82                         | 1881      | 49                                      | ~                                                | ∞            | 4                               |        | ii a                                                                                                    |          | 875                                            |
| e<br>E                     | 0881      | 29                                      | 4                                                | 3            | 39                              |        | BE                                                                                                      |          | 110                                            |
| Zündende Blithschläge      | 6481      | 33                                      | 4                                                | 4            | 39                              |        | ifeno                                                                                                   | libe     | Je D                                           |
| (A)                        | 8781      | 21                                      | 4                                                | "            | 26                              | e      | inber 6                                                                                                 | e 36     | d)[ä                                           |
|                            | 2281      | 90                                      | •                                                | ~            | 38                              | Gegend | Seim<br>Oft 3                                                                                           | Den      | Blits                                          |
|                            | 9281      | 17                                      | 4                                                | 0            | 25                              |        | E                                                                                                       | H.       | 22                                             |
|                            | 6781      | 26 17 30 21 18 29 47<br>6 4 6 2 3 3 3 6 | 4                                                | 3            | 39 25 38 29 29 39 64 37 44 86   |        | b. e                                                                                                    | midit    | all 884                                        |
| ,                          | orificino | ing Sachsen: -Beg. Merseburg            | ringerwaldes erft. SWeim<br>nach und SAltenburg) | ringerwaldes | @mma                            | i      | 4) Großh. SWeimar-Cifenach, zün-<br>bende und nicht zündende Blige.<br>6) Sorzage B. Aftenhurg. indende |          | Summa aller Blitgschläge von 1876<br>bis 1884. |

Ueber die einander parallelen Zugftraßen (SB. gen ND.) des großen mitteldeutschen Gewitters vom 14. Juli 1885 mit genauer Bezeichnung der durch dasselbe verursachten Blitzschläge (rote Punkte für die zündenden, schwarze sür die nicht zündenden) orientiert eine Karte, welche der Direktor der Provinzial-Städte-Feuersozietät der Provinz Sachsen, Kaßner, 1889 veröffentlicht hat 1). A. Kirch of f bemerkt zu dieser Karte: "Eine der Hauptgewitterstraßen des Gebietes überhaupt beginnt am Thüringerwald, geht durch das untere Imgebiet, die Kreise Naumburg, Mersedurg, Delitzsch, sowie durch die Kreishauptmannschaft Leipzig nach dem Herzogtum Anhalt in den Wittenberger Kreis. Besonders fällt für die immer noch recht schwierige Deutung der Berursachung des unregelmäßigen Berlauss der Gewitterzüge dei uns ins Gewicht, daß die trockneren Muschelkalkplatten an der unteren Unstrut, die Ausläuser der Finne und namentlich die sehr wasserarme Hochsläche bei Frehburg a. U. start von Gewittern heimgesucht werden."

Die Karte ist einer nicht im Buchhandel befindlichen Schrift beigegeben: "Neber zündende und nicht zündende (kalte) Blisschläge im Königr. Sachsen" 2c., welche für 26 Jahre (1864—1889) eine umfassende Blisschlagstatistik für Thüringen und angrenzende Gebiete veröffentlicht, aus welcher hervorgeht, daß die Zahl der Blisschläge sich im Lause des erwähnten Zeitraumes ganz bedeutend vermehrt, ja um mehr als das Doppelte gesteigert hat.

Die mittlere Zuggeschwindigkeit, ermittelt aus 393 naber untersuchten Gewittern, beträgt 38 km für die Stunde; die mittlere Zuglange ober Ausbehnung eines Gewitters stellt sich auf 126.4 km 2).

Die meisten Gewitter treten in unserem Gebiet auf zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags, boch macht sich ein zweites geringeres Maximum in ben ersten Morgenstunden (zwischen 1 und 2 Uhr) geltend 3).

Auch R. Ußmann hat (Die Gewitter in Mittelbeutschland, a. a. O., S. 62) eine Blitstatistik ber Jahre 1875—1884 mitgeteilt, aus welcher wir die auf unser Gebiet sich beziehenden Angaben vorstehend S. 363 mitteilen.

# 4. Die Bewölfung.

Eine Beziehung des Grades der Bedeckung zur Meereshöhe ist nicht erweislich. Nach P. Elfert ergiebt sich folgende Uebersicht der Himmelsbedeckung für die einzelnen Monate, die Jahreszeiten und das Jahr, wobei der ganz bedeckte Himmel gleich 10 gesetzt ist 4).

<sup>1)</sup> Mitteilungen des Bereins für Erdfunde, 1891, S. 169 und 170. 2) Dentsches Meteorolog. Jahrbuch (Ergebnisse d. met. Beob. im J. 1888), herausgegeben von B. v. Bezold.

<sup>5)</sup> Ebenda, vergl. auch G. Lehmann, Das Klima von Thuring., und R. Ahmann, Die Gewitter in Mitteldeutschland. Bon 10 749 Gewittermeldungen (1881—84) sielen bie meisten auf bie Stunden von 2—5 p. m., die allermeisten (1184) auf die 4. Stunde.

meisten auf die Stunden von 2-6 p. m., die altermeisten (1184) all die 4. Stunde.

4) B. Elfert, Die Bewölfungsverhältnisse von Mitteleuropa, Halle 1885; de ersel be in Bet. Mitteil. 1890, S. 187—145, mit Karte. S. Lehmann bemerkt (Das Klima Thür., S. 12. 18) dorauf hin, daß Thüringen hinsichtlich des Eintretens der maximalen und minimalen Bewölfung in einem Grenzgebiete liegt: "Während das Minimum der Bewölfung nördlich von Thüringen in den Frühling, öftlich in den Sommer, das Maximum dagegen westlich in den Herbst, öftlich in den Winter fällt, sinden wir an den Stationen ein Schwanken. In

Ueberfict ber Bembliung.

|          | ‡<br>Q                | Beob-<br>achtunge<br>zeit | Pahre      | ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # | Beob-<br>achtungs-<br>zeiten | Jan. | Febr.      | gräß  | lirqR | inSŒ | innE | iluE | Ruguft | Sept.          |              | Joose . | ·fə@  | rstni& | Frühling      | Sommer . | HdrsQ | 3ahr |  |
|----------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------|------|------------|-------|-------|------|------|------|--------|----------------|--------------|---------|-------|--------|---------------|----------|-------|------|--|
| <b>-</b> | Meiningen             | 1879-82                   | *          | <u></u>                                | 9i                           | 7.0  | 7.1        | 5.6   | 6.8   | 5.8  | 6.5  | 8.9  | 6.1    | 9.9            | 7.6          | 7.8     | 7.8   | 8.2    | 5.7*          | 6.9      | 7.8   | 6.6  |  |
| Ξ.       | 11. Großbreitenbach . | 1879-82                   | •          | <b>e</b>                               | 2, 10,                       | 6.9  | 7.0        | 0.9   | 6.7   | 5.5* | 6.9  | 6.2  | 7.9    | 9.9            | 80.1         | 8.0 7   | 7.6 7 | 7:1    | 6.1*          | 6.6      | 9.2   | 6.8  |  |
|          | Erfurt                | 1880.83                   | <b>e</b> 2 | <b>6</b>                               | <b>2.</b> 10.                | 9.4  | 6.1        | 5.1*  | 5.1   | 5.4  | 8.8  | 8.5  | 5.9    | 5.9            | 7.5          | 6.9     | 9.8   |        | 5.4*          | 5.6      |       | 6.1  |  |
|          | Weimar                | 1881-82                   | 93         | .:                                     | 9                            | 6.9  | 7:1        | 6.6   | 6.5   | 6.1  | 2.7  | 6.8  | 7.6    | 7.8            | 8.1          | 7.6     | 8.5 7 | 7.5    | 7,79          | 7.0      | 7.7   | 7.8  |  |
|          | Зепа                  | 1881-82                   | 94         | <b>ø</b>                               | 2. 10.                       | 6.2  | <b>9.4</b> | \$ 9* | 7.9   |      | 6.3  | 6.1  | 6.9    | 6.8            | 7.6 7        | 7.1 3   | 2.7 6 | 6.8    | 6.1*          | 6.4      | 2.8   | 9.9  |  |
| 111      | Sondershaufen         | 1861-82                   | 64<br>64   | 7.                                     | <b>6</b> 9                   | 7:4  | 7.0        | ₹.9   | 5.7   | 8.8  | 8 5  |      |        | 5.8            | <del>,</del> | 7.4     | 7.7   |        | S.9           | 5.6#     | 6.4   | 6.9  |  |
|          | Rordhausen            | 1880-82(?)                | ••         |                                        | ۵.                           | 6.3  | 6.8        | 6 5   | 5.5   | 5.3  | 5.8  | 6.8  | 6.5    |                | 8.1          | 7.7     | 8.6 7 | 7.8    | S.6*          | 6.1      | - 4·2 | 9.9  |  |
|          | Friedricherobe        | 1879-82                   | *          | æ                                      | 8                            | 6.9  | 7.8        | 6.4*  | 6.9   | 6.4  | 7:1  | 8.9  | 8.9    | 8 9            | 7.9          | 7.5     | 6.7 7 | 7.0    | 6.8           | 6.9      | 7:2   | 7.0  |  |
|          | Beiligeuftadt         | 1880-82                   | <b>20</b>  | :                                      | 2. 9.                        | 6.3  | 9.9        | 5 5#  | 8.5   | 5.8  | 8.9  |      | 6.9    | <del>.</del> 8 | 8.0 _ 7      | 7.3 8   | 8.4   | 7.0    | \$.7 <b>*</b> | 6.4      | 2.5   | 6.6  |  |
| _        | Göttingen             | 1879-82                   | 4          |                                        | 2, 10.                       | 7.1  | 7.8        | 9.9   | 7.0   | 5.9  | 7.4  | 7.8  | 6.9    | 7.0            | 8.7          | 7.9 7   | 7.9 7 | 7.8    | 6.5*          | 7.8      | 6.5   | 7.8  |  |
|          | IV. Halle a. G        | 1879-82                   | 4          |                                        | <b>2.</b> 10.                | 7.4  | 7.8        | 5.8   |       | 5.5* | 6.1  | 5.9  | 6.1    | 6.1            | 7.1 7        | •       | 7 6.7 | 7.0    | 9.9           | 6.9      | 7:2   | 7.0  |  |
|          |                       | [1851-851)                | 35         |                                        | 2. 10.                       | 6.8  | 6.8        | 6.2   | 5.1   | S.5  | 5.6  | 5.6  | 5.8    | 5.8            | 6.1 7        | 7.8   3 | 7.3 7 | 7.0    | 5.8           | 5.5      | 6.2   | 6.1] |  |
|          | -                     |                           |            |                                        |                              |      |            |       |       |      |      |      |        |                |              |         |       |        |               |          |       |      |  |

1) Rleemann, S. 137 u. 138.

Aus der neueren Arbeit Elferts, welche sich auf 355 Beobachtungsstationen mit mehr als zehnjähriger Dauer stützt, ist für unser Gebiet namentlich die Karte sehr lehrreich.

A. Rirchhoff fast pragnant bas Ergebnis in folgenber Beife gusammen 2): "Auf einen Blid burchicauen wir bier bie Abftufung ber Bewoltung im mittleren Deutschlanb und jugleich beren Berursachung. In flarem blauen Flachenkolorit tritt uns barg. Gichefelb und Thuringerwalb als meiftbewölltes Gebiet entgegen, nach bem Thuringer Bentralbeden und von ba gegen und vollends über bie Elbe hinaus nach RD. wird ber himmel immer woltenfreier im Jahresburchschnitt. Teilen wir die scheinbare hohltugel des himmelsgewölbes in 100 gleiche Teile, so find im Jahresmittel mehr als 70 berselben innerhalb Mittelbeutschlands wolkenbedeckt allein auf bem Kars und auf bem boberen Teil bes eigentlichen Thüringerwaldes (ben Frankenwald also ausgeschlossen). Auf beiden Gebirgen find es wieder lediglich die allerhöchften Erhebungen, welche mehr als Dreiviertelbebedung bes himmels erfahren. Je niedriger und je weiter nach RO. der Boden liegt, besto klarer ist sein Himmel. Bestliche, namentlich sübwestliche Winde umwölken den hohen B. und SB., weniger als 2/3 bes himmels ist verschleiert im Innern bes Thuringer Bedens und norböftlich bavon an ber unteren Saale und Elbe; um die tief eingesenkte Ründung der Gera in die Unstrut (jenseits der Rulde an Elbe und Schwarzer Elfter) minbert fich bie Bewolfung unter 60 %."

# Berhältnis ber beiteren und trüben Tage.

Für die organische Welt ist es von Wichtigkeit, wie sich das Berhältnis ber heiteren zu ben trüben Tagen gestaltet. Unter ersteren werden solche verstanden, deren mittlere Bewölfung unter 2,0 bleibt, unter letteren solche mit einer mittleren Bewölfung von über 8,0.

für einige Orte gewährt bie folgende Tabelle eine Ueberficht:

Mittlere Angahl ber heiteren und ber trüben Sage in ben Jahres= geiten und im Jahre (in Brog.). (Rach Elfert.)

|                                                                       |                   |                                     | De                                  | itere T                                  | age                                 |                                    |                                      | T                                      | rlibe To                                 | ige                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ort                                                                   | Зeit<br>d. Ю.     | Winter                              | Frühjahr                            | Commer                                   | <b>Herbft</b>                       | Jahr                               | Winter<br>Binter                     | Frühjahr                               | Sommer                                   | <b>Berbst</b>                        | Sahr                                 |
|                                                                       | (Jahre)           | <b>8</b>                            | <b>₩</b> ,                          | <u> </u>                                 | 9                                   | ස                                  | <b>8</b> 2                           | ₩ <b>5</b>                             | 8                                        | Ğ                                    | 8                                    |
| Meiningen<br>Erfurt<br>Sonbershausen<br>Friedrichsrobe<br>Halle a. S. | 4<br>4<br>22<br>4 | 13.3<br>11.1<br>17.8<br>18.3<br>7.8 | 16.3<br>20.7<br>26.2<br>8.7<br>13.1 | 9.8<br>15.8<br><b>26.2</b><br>5.4<br>8.7 | 5.5*<br>8.8*<br>23.1<br>6.6<br>5.5* | 11.0<br>14.0<br>23.8<br>8.5<br>8.8 | 57.7<br>44.4<br>63.8<br>52.9<br>55.5 | 29.4*<br>21.8<br>38.1<br>39.2*<br>28.3 | 31.6<br>18.5*<br>31.6*<br>39.8*<br>25.1* | 49.5<br>35.2<br>48.4<br>49.5<br>44.0 | 41.7<br>29.9<br>45.4<br>44.9<br>37.8 |

einigen Gegenden (Jena, Ersurt, Großbreitenbach, Meiningen) liegt das Minimum im Frihling, in anderen (Sondershausen) im Sommer; in gleicher Weise verteilt sich das Maximum; die erste Gruppe hat dasselbe im Herbst, die zweite im Binter; Meiningen ist in beiden Jahreszeiten gleich start bewölkt. Der trübste Monat ist in der Ebene der Dezember; weiter nach oben hin verschiebt sich das Minimum bis in den Oktober. Der heiterste Monat ist dalb der März, dass der Mazust aber Mazust 1980.

<sup>1)</sup> Bet. Mitteil., 1890. 2) Mitt. b. Bereins f. Erdf. ju Salle, 1891, S. 170 u. 171.

# Rebeltage.

Endlich geht die Berteilung ber Rebeltage für die gleichen Orte aus der folgenden Tabelle bervor:

Mittlere Angahl ber Rebeltage (in Brog.). (Rach Elfert.) 1)

|                                                                       | Beit             | Winter                              | Frühling                    | Sommer                              | Berbft                             | Jahr                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Meiningen<br>Erfurt<br>Sondershaufen<br>Friedrichsrobe<br>Halle a. S. | 8<br>8<br>8<br>8 | 24.4<br>10.0<br>14.4<br>82.2<br>7.8 | 8.7*<br>1.1*<br>3.5<br>12.0 | I7.4<br>I.1*<br>2.2<br>4.4*<br>0.8* | 84.1<br>6.6<br>16.4<br>25.3<br>5.3 | 20.8<br>4.9<br>8.8<br>18.8<br>3.5 |

Es spielen gerade hierbei lotale Einflüsse eine beträchtliche Rolle, doch nimmt im allgemeinen die Zahl der Rebeltage mit der Höhe ziemlich rasch zu, wie man aus der folgenden kleinen Uebersicht leicht sieht, in welcher die Stationen nach ber Sobe geordnet und die Nebeltage als solche, nicht in Prozenten, angegeben find:

| Drt                                    | Winter        | Frühling    | Sommer        | Herbst        | Jahr     |  |  |
|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| Erfurt<br>Sondershanfen<br>Reiningen . | 9<br>13<br>22 | 1<br>3<br>8 | I.<br>2<br>16 | 6<br>15<br>31 | 17<br>33 |  |  |
| Großbreitenbach<br>Reuhaus             | 20<br>34      | 14          | 6             | 23<br>28      | 63<br>90 |  |  |

Unmertung. Für bie alteren fechs weimarifchen meteorologischen Stationen (1821-1827) ergaben fich folgende Mittelwerte 2):

|         |      | Heiter        | e Tage.   |          |         |
|---------|------|---------------|-----------|----------|---------|
|         | Jena | <b>Beimar</b> | Schönborf | Wartburg | Ilmenau |
| Sommer  | 8    | 8             | 2         | 3        | 3       |
| Winter  | 6    | 3             | 1         | 2        | 6       |
| Jahr _  | 24   | 12            | 8         | 10       | 16      |
|         |      | Trūb          | e Tage.   |          |         |
| im Jahr | 77   | 33            | 56        | 66       | 65      |

<sup>1)</sup> B. Elfert, Die Bewölfungsverhältnisse in Mittel-Europa (Ztschr. f. Naturw., Bb. 57), 1884, S. 509—607. Aeltere Angaben über Bewölfung sind meist wegen Mangels objektiver Bestimmungswerhoden viel zu unsicher. So sind z. B. die großen Abweichungen zu verstehen, welche sich sir Gera und Hohenleuben bei G. Brückner, Landeskunde von Reuß j. L., 1870, ergeben: in Gera (10-jähr. Nittel) waren 55 Tage hell, 66 bebeckt, 248 "gemischt"; in Hohenleuben 186 Tage hell, 174 bebeckt und 55 "gemischt"!

2) Bergl. E. Schmid, Das Allma des Thüringer Beckens, a. a. O.

# Sechsundzwanzigstes Kapitel.

# Luttdruck und Winde.

Da es sich an dieser Stelle nicht um meteorologische Untersuchungen handelt, bei welchen die Lustdruckverhältnisse naturgemäß eine sehr große Rolle spielen, sondern um einen klimatischen Ueberblick, so mögen hier einige kurze Andeutungen genügen, denn "die geringen Lustdruckschwantungen sind klimatologisch irrelevant").

"Handelt es sich um den Einfluß des mittlereren Luftbruckes eines Ortes auf den menschlichen Organismus, so ist derselbe hinlänglich genau durch die Meereshöhe gegeben, und die Schwantungen des Luftbruckes sind so geringfügig, daß von einer phhsiologischen Wirkung nicht die Rede sein kann".

# Jährlicher Barometerstand 3).

Ueber ben jährlichen Berlauf ber Luftbrudanberungen orientiert folgende von Lehmann entworfene Tabelle (Barometerstände auf 0° reduziert):

## 700 mm +.

| Drt                      | Şöhe<br>m  | Jan.         | Febr.        | März         | April | PRai         | Sumi         | Buli         | Mug.         | Sept.        | 다.           | Rob.         | <b>.</b>     | Bahr         | Quelle                                                                                    |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halle                    | 91         | 55.4         | 54.7         | 52.6         | 52.9  | 53.4         | 53.8         | 53.9         | 53.8         | 54.7         | 53.7         | 53.5         | 54.3         | 53.9         | Rleemann, Beitr. 3. Renntn. b. Rlimas von Salle.                                          |
| Sonder8haufen            | 196        | 44.5         | 44.4         | 41.6         | 42.9  | 43.9         | 44.1         | 44.0         | 43.7         | 44.5         | 43.7         | <b>42.</b> 8 | 43.8         | 43.7         | 5. Töpfer, M. B<br>von Sonb., S. 23.                                                      |
| Weimar<br>Hilbburghausen | 220<br>388 | 41.3<br>26.0 | 42.5<br>24.8 | 39.2<br>25.4 | 40.4  | 40.6<br>24.4 | 41.7<br>24.3 | 41.6<br>24.4 | 41.2<br>24.4 | 42.8<br>23.0 | 41.5<br>23.8 | 40.9<br>23.2 | 42.0<br>23.1 | 41.8<br>24.5 | Behmann, Rima                                                                             |
| Großbreitenbach          | 680        | 04.1         | 07.7         | 01.0         | 04.3  | 05.6         | 07.9         | 06.9         | 07.5         | o6.9         | 06,1         | 04.7         | 02,6         | 05.0         | d. Thuringen, S. 14.                                                                      |
| 600 mm +.                |            |              |              |              |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                           |
| Inselsberg               | 906        | 82.1         | 81.7         | 79.5         | 79.6  | 82.6         | 84.0         | 84.0         | 84.5         | 84.5         | 81.6         | 81.9         | 80.9         | 82,4         | 7-jähr. Mittel(1888–89),<br>berechn. nach d. Beob.<br>von Fr. Treitschle<br>(Das Wetter). |

Im allgemeinen werben die Luftbruckverhältnisse und die Windrichtung von den atlantischen Barometerminimis beherrscht. Die meisten der letzteren traten im NW. von Mitteleuropa auf, Thüringen kommt daher auf die rechte hintere Seite der Cyklonen zu liegen, weshalb hier westliche und südwestliche Winde

<sup>1)</sup> R. Afmann, Die Bflege ber Meteorologie au flimat. Aurorten (Das Wetter, IV, 1888).

<sup>2)</sup> G. Lehmann, a. a. D., S. 18.
3) Die Luftbrudmittel der Jahre 1883—85 für Mittelbeutschland hat R. Aß mann graphisch veranschaulicht auf der Karte I zu seiner Arbeit über den Einfluß der Sebirge n. Berglunten S. 370.

vorherrschen, abgesehen natürlich von lokalen Einflüssen, welche die Windrichtungen abandern können.

In ber beistehenden Uebersicht sind die einzelnen Bindrichtungen in Prozenten ber gesamten Beobachtungen ausgedrückt:

| Ueberfict ber herrichenden Binbrichtungen 1). |
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

| Ort             | ₩.   | 92O. | ໓.   | <b>ග</b> ව. | Ø.  | 383  | <b>33</b> . | NW.  | Litteratur                                                                            |
|-----------------|------|------|------|-------------|-----|------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sondershaufen   | 8,7  | 3.6  | 11.7 | 7.3         | 2.9 | 7.9  | 39.8        | 18,8 | B. Töpfer, a. a. D., S. 43<br>(18-jabr. Mittel).                                      |
| <b>G</b> otha   | 4.0  | 7.6  | 18.6 | 7.1         | 6.9 | 19.6 | 28.0        | 8.2  | Lebmann, Rlima von Thur.                                                              |
| Jena            | 5.7  |      |      | 4.7         |     |      |             |      | Ebenda.                                                                               |
| Arustadt        | 2,5  | 8.9  | 14.1 | 15.8        | 8.8 | 19.8 | 12.7        | 18.4 | 84-jähr. Mittel. C. A. Lübide,<br>Korrelpondenzbl. b. thur. ärzti.<br>Bereins, Bb. I. |
| Imenau          | 5.5  | 10.7 | 6.1  | 4.7         | 4.9 | 32.9 | 17.6        | 17.6 | Lehmann, Alima von Thur.                                                              |
| Großbreitenbach | 12.9 | 16.0 |      | 1.8         | 5.7 | 40.1 | 13.8        | 4.6  | Ebenda.                                                                               |
| Palle .         |      | 12.8 |      | 8.7         | 7.1 | 20.4 | 14.8        | 17.1 | Rleemann, a. a. D., S. 14.                                                            |

Das burch die einzelnen Windrichtungen bedingte Better charakterisiert Lehmann für die verschiedenen Jahreszeiten folgendermaßen (a. a. D., S. 15):

"Bestliche Winde, hervorgerusen durch ein im NB. vorbeiziehendes Minimum, verursachen im Binter warmes, seuchtes, trübes und windiges Wetter; im Sommer dagegen nasses und kaltes Wetter. Da sich im allgemeinen im Sommer eine Tendenz zu nordwestlichen Winden entwickelt, so ist der durchschnittliche Charakter unserer Sommerwitterung jener der Nässe, Kälte und häusigen Trübung. Das ist das charakteristische NB. Wetter des Sommers; im Thüringerwald ist der sommerliche NB. unter dem Namen "Pessenlust" verrusen. Ziehen im Sommer die Depressionen mehr nördlich nach dem Eismeer, so haben wir vorherrschend südliche und südöstliche Winde mit warmem und heiterem Wetter; es herrscht schwüles Sommerwetter mit lokalen Gewittern, das beständig den Umsturz droht und sich doch hält.

Liegt über Mitteleuropa ein barometrisches Maximum, so haben wir einen kontinentalen Winter, heiter, falt, niederschlagsarm und windstill. Liegt bas

Bolarstrom: Aequatorialstrom = 1:2.0 in Sonbershausen

" = 1:1.8 , Gotha

" = 1:2.9 , Jena

" = 1:1.6 , Arnstadt

" = 1:2.5 , Jimenau

" = 1:1.6 , Großbreitenbach. In Oftharingen haben wir langere Beobachtungen aus Gera und hobenleuben, ferner aus Greiz.

92. NO. O. SO. S. SW. W. Heiß i. L., 1870. (Die Gera (1856—61) 21.0 8.8 11.7 4.2 81.8 16.2 19.9 14.4 Beobacht. über Schleiz Hohenlenben (7 J.) 4.8 4.9 9.5 1.6 7.2 10.8 30.5 9.2 Bodietjudder find zu furze.)

Hiernach wurde im Elfterthal S.-Wind, im Oberland W.-Wind vorherrichen. E. E. Schmid giebt als mittlere Bindrichtung für das thur. Beden WSB. an.

<sup>1)</sup> Alima von Thüringen, S. 14. Der Berf. faßt noch zur leichteren Uebersicht nach altem Gebrauch S., SB. und B. als Aequatorialftrom, N., NO. und O. als Polarstrom zusammen und gelangt zu folgenden Berhältnissen:

Maximum im N. und NO. Europas, so bringen die absließenden Luftmassen unter lebbaften NO .- und O .- Winden ebenfalls strenge Binterfalte. 3m Sommer dagegen verursachen gleichgerichtete Luftströmungen trockeues und beiteres Wetter 1)."

Nach einer mustergiltigen Untersuchung von R. Agmann übt ber Thuringerwald, wie im N. von Thüringen ber Barz, einen erbeblichen Einfluß auf die Luftdruckverteilung aus; im N. beider Gebirge zeigen sich nämlich kleinere Gebiete niedrigeren Luftbruds: ...tiefe, sadförmige Ginbuchtungen ber Isobaren über ber Ebene nordwärts vom Harz und über Thüringen, wo außer bem Thüringerwald, wiewohl natürlich schwächer, auch die westlichen Höben, also Sichsfeld und Kainich. der einströmenden Luft Reibungswiderstand entgegenseken, daß die Isobarenschlinge von Northeim nach der Sachsenburg, von dort nach ber Eisenacher Werragegenb, bann über ben Thüringerwald nach Eichicht und Reit verläuft 2)."

Auch die zweitbäufigste Windrichtung wird burch biese nur vom Bodenbau verursachte Luftbrudverschiebenbeit merklich beeinflußt 3).

Durch bie Bobenerbebungen werben bie eingesenkten Thalungen febr gegen den Luftzug geschützt : zablreiche Windstillen treten z. B. im eingesenkten Saalthal bei Rubolstabt und Jena auf, welche man im nordöstlichen Flachland vermikt.

Auf der ND.-Seite des Harzes wie des Thuringerwaldes treten gar nicht felten Köbnerscheinungen auf.

Der Föhn weht als warmer, trodener Wind meist aus S. ober SD. und bringt mit großer Beftigkeit vom Gebirgskamm in die Thaler berab; berselbe entsteht, wenn ein barometrisches Minimum auf ber einen Gebirgsseite porbanden ist, mabrend auf dem Gebirge selbst die Isobaren mit hobem Luftbruck aneinanderstoken. Eine solche Luftdrudverteilung bestand am 1. Kebruar 1885 in Thüringen 4).

1) Die S. : Seite bes Thuringermalbes hat am Morgen biejes Tages Temperaturen unter 0 0, nur im B. macht fich bereits Erwarmung geltend (Salzungen); überall fallen Rieberichlage, Schnee, Graupeln, Regen; bier und ba entsteht Glatteis; bie Luft ift febr feucht, ber himmel bebedt, ber Wind famach bis magia, öftlich bis fublich.

Auf bem Gebirgstamm herricht trubes Schnee- und Regenwetter, ber Bind ift fturmifc, auf bem Injelsberg voller Sturm, Die Luft feucht. Rur Großbreitenbach bat bei ftartem S. Bind heiteren himmel, febr trodene Luft und relativ hohe Temperatur, boch barf es wegen ber bort vorhandenen Ginsenfung bereits ju ben Orten im Lee bes Bebirges gerechnet werben.

2) R. u gmann, Der Einsulg der Geolige auf das Klima von Anteisenischand, Sultzgart 1886 (auch enthalten in den Forschungen zur deutschen Landes- und Bollstunde, L. Bd., S. 311—388). Bergl. die Besprechung von A. Kirch hoff in den Mitteil. d. Bereins s. Erd! zu Hall, S. 167, welcher wir obige Stelle entnehmen.

3) S. die der Arbeit beigestigte Karte I: die blauen Pseile der häusigsten Windrichtung sliegen so gut wie alle aus SW., die roten der zweithäusigsten sliegen dagegen im Borland nördlich des Harzes aus RW. (Oder) und aus SD. (zwischen Aller und Elm und bei Magdeburg) über dem Thöringer Stellend sind die fost verkonnerite ausgeschutet.

burg), über bem Thuringer Hugelland find fie fast aptionenartig angeordnet.
4) Ueberficht über bie Bitterung bes Februar 1885 in Zentral-Europa von R. Afmann (Das Wetter, II, G. 69 ff.).

<sup>1)</sup> Bu diefer Charafteriftit vergl. auch 3. Dann, Sanbbuch ber Klimatologie, S. 488 ff.
2) R. A & mann, Der Einfluß ber Gebirge auf bas Klima von Mittelbeutfoland, Stutt-

Die nörblich vom Gebirge gelegenen Stationen zeigen aber mit Ausnahme von Rubolstadt, welches noch trub und seucht ist, sehr hohe Temperaturen, heiteres, trocenes Wetter; in Stadtilm war früh Sturm, um 8 Uhr noch stürmischer SB., in Ersurt jeboch nur mäßiger Wind,

2) Die Mittagsbeobachtungen ergeben folgenbes Bilb: füblich vom Gebirge ist es überall bebeutend warmer geworben, boch bauert bie große Luftfeuchtigkeit und Bewölfung fort: es fallen nachmittags Riederschlage.

Auf dem Kamm herricht anhaltend Sturm. In Großbreitenbach sind die normalen Berhaltniffe schon hergestellt.

In Rubolftadt ist nun gleichfalls Fohn eingetreten; in Ersurt dauert die hohe Temperatur und Trodenheit fort, der Wind ist start geworden.

Leiber sehlen Beobachtungen aus ben für Föhnbilbungen besonders bisponierten Thälern von Blaue und Arnstadt, sowie von Friedrichtoda und Laucha. Folgende Zusammensstellung erläutert die obwaltenden Berhältnisse:

|          | Mor                                                                       | zenbeoba                                   | Mittagsbeobachtungen (2 p)    |                         |                                                  |                                        |                                |                         |                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Sage     | Orte                                                                      | Temp.                                      | Relative<br>Reachtig=<br>Leit | Be-<br>wölfung          | Wind                                             | Temp.<br>C.                            | Relative<br>SFeuchtig-<br>leit | Be-<br>wölfung          | Wind                       |
| Subseite | Robach<br>Reuftadt a<br>Coburg<br>Hibburghaufen<br>Meiningen<br>Salzungen | -0.2<br>-1.1<br>-0.6<br>0.0<br>0.9<br>-3.5 | 82<br>96<br>—<br>98<br>72     | 8<br>5<br>10<br>—<br>10 | D. 4<br>SD. 1<br>SD. 1<br>SD. 4<br>S. 4<br>SD. 4 | 5.0<br>4.0<br>5.8<br>5.0<br>4.7<br>7.2 | 99<br>93<br>70                 | 9<br>10<br>-<br>9<br>10 |                            |
|          | Großbreitenbach<br>Oberhof<br>Infelsberg                                  | 4.8<br>0.5<br>—1.0                         | 49<br>96                      | 3<br>9<br>10            | ල. 6<br>ලෑහි. 8<br>ල. 10                         | 3.9<br>2.8<br>1.6                      | 92<br>—<br>IOO                 | 10<br>9<br>10           | ල. 6<br>ලෙනුහු. 8<br>ල. 10 |
| Recfeite | Rubolftabr Stadtilm                                                       | 0.5<br>6.1<br>8.4                          | 82<br>—<br>49                 | 8<br>1<br>4             | S. 8<br>SB. 8 trođen<br>SSD.3 trođen             |                                        | 57<br>                         | 7 7                     | SB. 2<br>SSD. 6            |

Besonders hestige Birbelsturm e treten ab und zu im Gebiet auf und richten bann bedeutende Berheerungen an, so wurde z. B. im Sommer 1889 bas Saalthal bei Jena von einem berartigen Unwetter heimgesucht, welches an vielen Orten arg wütete.

Besondere Erscheinungen, wie 3. B. eine Windhose, werden bisweilen beobachtet: so tnickte am 16. Mai 1886 bei Schloß Ofterstein zu Gera eine Windhose eine ca. 10 om starte junge Siche um, zog sich nach den Hoswiesen zu und zerteilte sich dann wieder. Dieselbe schien mit einer großen hellen Wolke am himmel in Berbindung zu stehen, welche beim Zerteilen derselben ebenfalls verschwand. (Das Wetter, IV, S. 138; vergl. ebenda Bd. VI, S. 189 die Mitteilung über eine Windhose von 2 m Durchmesser zu Coburg am 20. Juni 1889.)

# Anhang: Der Dzongehalt ber Luft.

Die Ermittelungen bes Gehaltes ber Luft an Dzon, bessen klimatische Bedeutung allerdings noch eine zweiselhafte ist, sind noch keineswegs einwursefrei. In Großbreitenbach wurde 1874 mit Schönleinschem, von 1875 bis 1880 mit Lenderschem Jodkaliumpapier beobachtet: eine 14-teilige Stala giebt den Grad der Blaufärbung an, doch spielt bei letzterer auch die Bewegtbeit der Luft und der Feuchtigkeitsgrad der letzteren eine gewisse Rolle, so daß

bie Intensität der Blaufärbung nicht allein vom Dzongehalt abhängt. Trot der Unvollsommenheit der Dzonometer mögen die Ergebnisse des in Großbreitenbach und gleichzeitig von 1875 bis 1880 in Weimar, Werningshausen und Nordhausen angestellten Dzonbeobachtungen Erwähnung sinden:

| Jahr              | 1.<br>Großbreitenbach | 2.<br>Beimar | 3. Werningshaufen | 4.<br>Rordhaufen | 1 a.<br>Großbreitenbach |      |  |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|------|--|
|                   |                       |              |                   |                  | <b>Nachts</b>           | Tag6 |  |
| 1875              | 5.94                  | 5.97         | 3.28              | 2.11             | 5.86                    | 5.12 |  |
| 1876              | 7.79                  | 4.76         | 4.61              | 2.81             | 7.95                    | 7.63 |  |
| 1877              | 8.74                  | 5.14         | 6.09              | 5.87             | 8.91                    | 8.57 |  |
| 1878              | 9.05                  | 7.30         | 6.37              |                  | 9.18                    | 8.92 |  |
| 1879              | 9.00                  | 6.24         | 6 57              |                  | 9.02                    | 8.95 |  |
| 1880              | 9.25                  | 5.27         | 7.22              |                  | 9.32                    | 9.18 |  |
| 6≤jāhr.<br>Mittel | 8.18                  | 5.78         | 5.68              |                  | 8.29                    | 8.06 |  |

Mittlerer Diongehalt (nach ber Lenberichen Glala) 1).

# Siebenundzwanzigstes Kapitel.

# Phänologische Beobachtungen.

Im Anschluß an die vorstehende Darstellung des Klimas mögen die phänologischen Beobachtungen eine Stelle finden, welche für unser Gebiet besonders im Berlaufe des letten Jahrzehnts über die Belaubung und Entlaubung unserer Baume, über die Blattentfaltung, den Eintritt der Blute und der Fruchtreise weit verbreiteter Pflanzen angestellt worden sind.

Als Fr. Hoffmann 1881 seine phytophänologische Karte von Deutschland veröffentlichte<sup>2</sup>), stand Thüringen hinter anderen Gegenden zurück, jetzt liegen schon zahlreiche Auszeichnungen über das genannte zeitliche Austreten der Wachstumserscheinungen vor; für einige Teile Thüringens, besonders Rordthüringens, gewähren dieselben bereits einen befriedigenden Einblick in den Berlauf dieser Erscheinungen an ein und demselben Orte wie in der Nachbarschaft besselben — man vergleiche die Angaben für Sondershausen mit denzenigen für Großsurra, Bendeleben und Halle in der unten solgenden tabellarischen Zusammenstellung. Ueber andere Teile unseres Gebietes liegen auch jetzt nur dürftige oder überhaupt noch gar keine Auszeichnungen vor, so daß eine karto-

<sup>1)</sup> B. Bertram (Korrespondenzbl. des thüring. Aerztevereins, Bb. XIV, 1885, S. 56). Bergl. die Tabelle bei Lehmann, Das Klima Thüringens, S. 16; hier auch das 2-jährige Mittel von Jimenau.

2) Peterm. Mitteilungen, Bb. 27 (1881).

graphische Darstellung, wie sie z. B. auf ber "Phanologischen Karte ber Frühlings-Einzugstage im Königreich Sachsen" von D. Drube fürzlich geliefert wurde, für unser Gebiet noch nicht vorgelegt werden kann. Hierfür müßten in ganz Thüringen phanologische Stationen errichtet werden, wozu D. Drube kürzlich die Anregung zu geben versucht bat.

Nachstehend mögen die bisherigen hauptsächlichsten Ergebnisse pflanzenphänologischer Beobachtungen, soweit dieselben bereits veröffentlicht wurden, in
der Weise eine Stelle finden, daß wir den noch spärlichen Angaben aus dem Fränklichen Borland (Coburg) diesenigen aus dem Thüringerwald und dem
Bogtländischen Bergland solgen lassen und diesen die zum Teil bereits recht
ausgedehnten Beobachtungen im Bereich des Thüringer Hügellandes und der
thüringisch-sächsischen Tieslandsbucht anreihen.

### I. Submeftliches Borland.

Im Jahre 1883 beobachtete A. Weiß (vergleiche bie folgende Seite) für Coburg folgendes:

| Roßkaftanie, B. D. s. 1) 29 April, e. B. 15. M | lai                |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Rote Johannisbeere, e. B 4. ,,                 | , e. Fr., 25. Juni |
| Schwarzborn, e. B 8. ,,                        | •                  |
| Traubenkirsche, e. B 12. ,,                    |                    |
| Apfel, e. B 14. ,,                             |                    |
| Springe (Syringa vulgaris) e. B 19. ,,         |                    |
| Buche, Buchenwald grün 14. ,,                  | •                  |
| Beißborn, e. B                                 | •                  |
| Goldregen, e. B                                |                    |
| Hollunder (Sambucus nigra), e. B 10. Ju        | ni e               |
| Binterroggen, e. B 10. ,                       | ,                  |
| Himbeere, e. B 8. ,                            | ,                  |
| Großblättrige Linde, e. B 1. In                | ા <b>ાં</b>        |
| Beiße Lilie, e. B 1. ,                         | ,                  |

Es möge die folgende knappe Ueberficht über den Witterungscharafter eines bestimmten Jahres zu Coburg hier noch eine Stelle finden 2):

Januar: Mild, nur 4 Tage ohne Nieberschlag; Rießwurg, Binterling, Knotenblume blühen.

Februar: Gelinde, boch talter als Januar, wenig Rieberschlage, Leberblumchen, Beilchen und Crocus bluben: Staare und Lerchen tommen gurud.

Marg: Brachtiges Fruhlingswetter bis jum 20. Die Getreibefelber find bis Enbe bes Monats jum größeren Teil bestellt.

April: Die schon ziemlich vorgeschrittene Baumblüte wird am Ende bes ersten Drittels vom Monat gehemmt. Bom 17. bis Ende Rachtfröste, doch nicht schöllich. Bei ber rauben, aber trodenen Witterung werden die Felder weiter bestellt. 23 Tage ohne Riederschlag. Während ber letten milben Apriltage tommen Nachtigallen an.

<sup>1)</sup> Es bedeutet: B. O. s. Blattoberseite fichtbar, e. B. erste Blüte, e. F. erste Frucht, a. L. B. allgemeine Lanbversärbung (s. Tabelle auf S. 374). 2) R. A fim a u.n. Das Wetter, II, S. 56.

Mai: Anfang tuhl, gegen Mitte rasche Erwärmung, gegen Enbe talte Rächte, 11.—13. ohne Frost, später erfrieren Gurten, Bohnen, 3. T. ber Roggen. 3 Gewitter. Beiterentfaltung ber Obstbaume, später Kastanien= und Alazienblute.

Juni: Kalterudschlag nach heftigem Gewitter am 3. Juni. Bu Sommeranfang ahnliche Temperatur wie Ende Januar. Es wird vielsach geheizt. Gegen Ende Heuernte bei trodenen, sonnigen Tagen. 2 Gewitter.

Juli: Recht warm. Getreibeernte beginnt in ber 2. Halfte bes Monats und tonnte bei sonnigem, trocenem Wetter bis Enbe fortgesett werben. 7 Gewitter.

August: Sehr warm. Die Getreibeernte wird zu Ende geführt bei meist trodener Bitterung. Anfang Hobenrauch, Ende starte Rebel.

September: Herbstlich angenehm, bisweilen warm. Ernte in ber schonsten Beise vollzogen.

Ottober: Anfang warm, dann tubl. Am 27. erster Schnee, 30. erster Frost. (Ueber November und Dezember sehlen nähere Angaben.)

II. Die Gebirgeregion.
 1) Thuringerwalb (Gothaifder Anteil) 1).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gebirg                                                      | 8region                                                                              | Nort                                                                  | ostfuß                                                                                | Sübweft-<br>fuß                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oberhof<br>807 m<br>(Lehrer<br>Bifchof)                     | Gehlberg<br>666-934 m<br>(E. Gun-<br>de lach)                                        | 480 m<br>(Lehrer                                                      | Ohrbruf<br>374 m<br>(A. Hilbe-<br>brandt)                                             | Mehlis<br>467 m<br>(Rittner<br>(11. E.<br>Bidel)                                       |
| Roßtastanie (Aesculus Hippocastanum), B. D. s. Rote Johannisbeere (Ribes rubrum), e. B. Gelbe Johannisbeere (Ribes aureum), e. B. Güßtriche (Prunus avium), e. B. Schwarzborn, Schlehe (Prunus spinosa), e. B. Sauertirsche (Prunus Padus), e. B. Tranbentische (Prunus Padus), e. B. Branbentische (Prunus Padus), e. B. Bitne (Pirus communis), e. B. Duche (Fagus silvatica), B. D. s. Byfel (Pirus Malus), e. B. Sirfe (Betula alba), B. D. s. Sommereiche (Quercus pedunculata), B. D. s. Gedentische (Quercus pedunculata), e. B. Springe, Flieber (Syringa vulgaris), e. B. Buche (Fagus silvatica), Buchwalb grün Rarzisse (Narcissus poeticus), e. B. Roßlastanie (Aesculus Hippocastanum), e. B. Beisborn (Crataegus Oxyacantha), e. B. Eiche (Quercus pedunc.), Eichwald grün | 25. Mai 1. Suni — 30. Mai 26. Mai 5. Suni — — 8. Suni — — — | 13. Mai  17. "  18. " 20. "  25. "  26. Mai  14. "  27. "  2. Juni  16. Mai  31. Mai | 7. Mai 15. " 8. " 10. " 13. " 19. " 15. Mai — 24. Mai — 22. Mai 22. " | 1. Mai 7. " 16. " 12. Mai 17. Mai 15. " 12. " 21. " 11. " 26. Mai 24. " 26. Mai 20. " | 6. Mai 5. ,, 17. Mai 15. ,, 16. Mai 4. ,, 20. ,, 17. ,, 26. Mai 14. ,, 25. Mai 3. Juni |
| Golbregen (Cytisus Laburnum), e. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>I</b> —                                                  | _                                                                                    | 29. <b>Ma</b> i                                                       | 29. ,,                                                                                | 1. Juni                                                                                |

<sup>1)</sup> Fr. Thomas, Phanolog. Beobachtungen aus b. Herzogtum S.-Gotha für 1888 (Mitt. d. Geogr. Gef. zu Jena, II. Bb., und Beiträge zur Landes- und Bollstunde des Thirringerwaldes, Heft I, 1884, herausgeg. von Fr. Regel.

|                                                                                  | Gebirge                     | Bregion                           | Rort     | offuß                         | Südweft-<br>fuß             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1883                                                                             | Oberhof<br>807 m<br>(Lehrer | Gehlberg<br>666-784 m<br>(E. Gun- |          | Ohrbruf<br>874 m<br>(A.hilde= | Mehlis<br>467 m<br>(Küttner |
|                                                                                  | Biftof)                     | belach)                           | Raft)    | branbt)                       | u. C.<br>Bitchel)           |
| Bogelbeere (Sorbus aucuparia), e. B.                                             | 4. Juni                     | 2. Juni                           | 29. Mai  | 26. Mai                       | 30. Mai                     |
| Hollunder (Sambucus nigra), e. B<br>Binterroggen (Secale cereale hibern.)        | (13. ,, )1)                 | <b>3</b> 0. ,,                    | 9. Juni  | 14. Juni                      | _                           |
| e. B                                                                             | 20. "                       | -                                 | 10. ,,   | 7. "                          | ! —                         |
| mosa), e. B                                                                      | =                           | <br>15. Juni                      | 15. ,,   | 11. "<br>7. "                 | 2. Juni                     |
| Salbei (Salvia officinalis), e. B                                                | 1 —                         |                                   | 15. ,,   | -"                            | - Sum                       |
| Hartriegel (Cornus sanguinea), e. B.<br>Beiustod (Vitis vinifera), e. B          | =                           | _                                 | 12. ,,   | 24. Juni                      | 26. Juni                    |
| Rote Johannisbeere (Ribes rubrum),<br>e. Fr                                      | _                           | 12. Juli                          | _        | 8. Juli                       | 7. Juli                     |
| folia), e. 28                                                                    | _                           | _                                 | 21. Juni | 29. Juni                      | i –                         |
| Lignster (Ligustrum vulgare), e. B.<br>Sectenfirsche (Lonicera tatarica), e. Fr. | _                           | _                                 | _        | 80. "<br>9. Juli              | _                           |
| Beiße Lilie (Lilium candidum), e. B.                                             | 1 —                         | _                                 | 9. Juli  | 6. ,,                         | =                           |
| himbeere (Rubus Idaous), e. Fr                                                   | -                           | 19. Juli                          | -        | 12. ,,                        | 7. Juli                     |
| e. Fr                                                                            | -                           | 9. "                              | -        | -                             | <del>-</del>                |
| Ernteanfang                                                                      | 11. Ott.*)                  |                                   | _        | 2. Aug.                       | 20. Ang.                    |
| Bogelbeere (Sorbus aucuparia), e. Fr.<br>Tolltirsche (Atropa Belladonna), e. Fr. | _                           | 17. Aug.                          | _        | 4 ,,                          | 12. Aug.                    |
| Schneebeere (Symphoricarpus race-                                                |                             |                                   |          | -                             | 1                           |
| mosa), e. Fr                                                                     | _                           | 9. Ott.                           | _        | 12. Aug.<br>4. Sept.          | 29                          |
| Roftaftanie (Aesculus Hippocasta-                                                |                             |                                   |          |                               |                             |
| num), e. Fr                                                                      | -                           | -                                 | -        | <u> </u>                      | -                           |
| Roßkastanie (Assculus Hippocastanum), a. E. B.                                   | _                           | _                                 | -        | 13. Dit.                      | _                           |
| Birte (Betula alba), a. 2. B                                                     | -                           | _                                 | -        | 25. ,,                        | -                           |
| Buche (Fagus silvatica), a. L. B                                                 | _                           | _                                 | -        | 20. ,,                        | -                           |

Resultate: Fr. Thomas hat die vorstehend mitgeteilten Beobachtungen, zu welchen er die Anregung gab, mit den von H. Hoffmann 1883 für Gießen erhaltenen verglichen; es ergiebt sich für die 8 ersten Blüten eine Berzögerung der Begetation gegen Gießen für Crawinkel um 15, Mehlis 17, Ohrdruf 18, Gehlberg 25, Oberhof 32 Tage. In der Fruchtreife ist im Jahre 1883, soweit die lückenhaften Angaben dies zu beurteilen gestatten, Ohrdruf um 15 Tage hinter Gießen zurück, Wehlis 20 Tage, Gehlberg 35 Tage. Auf der Schmück reifen die Bogelbeeren um 50 Tage später als in Gießen.

Diese Resultate rühren nur von einem Jahre her und können daher nur als ganz vorläufige gelten, so ist es z. B. ganz unwahrscheinlich, daß Crawinkel gegen Ohrbruf um 3 Tage voraus sein soll. Das Ergebnis wurde augen-

2) Ohne daß jeboch bie Frucht völlig reif geworben.

<sup>1)</sup> Rur ein früppelhaftes Exemplar vorhanden, ebenso von ber Linde. Bon Linde und Kastanie ift nicht bekannt, baß sie in Oberhof schon einmal zur Blüte gelangt seien. Schlebe, Saselstrauch und Liche fehlen gang.

scheinlich getrübt burch die Beobachtungen an den Obstbäumen (Süßkirsche, Apfel- und Birnbaum), deren Blütezeit je nach den Sorten zwischen größeren Grenzen schwankt, als es bei wild wachsenden Pflanzen der Fall ist. Läßt man die 3 Pflanzen fort, so hatten beide Orte 18 Tage Berzögerung gegen Gießen.

Bon Interesse ist auch eine kleine Beobachtungsreihe über bas ca. 700 m hohe Gehlberg vom Jahre 1882 1), welche gleichfalls Fr. Thomas mitteilt:

|                                         | Gießen     | Gehlberg     | Unterschieb |
|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Johannisbeere, erfte Blute              | 31. März   | 2. Mai       | 32 Tage     |
| Schlehe, erfte Blute                    | 31. Marg   | 5. Mai       | 35 "        |
| Silberblute (Syringa), erfte Blute .    | 4. Mai     | 29. Mai      | 25 "        |
| Roftaftanie, erfte Blute                | 6. Mai     | 31. Mai      | 25 ,,       |
| Schwarzer Hollunber, erfte Blute        | 21. Mai    | 3. Juli      | 43 ,,       |
| Schwarzer Sollunber, erfte reife Frucht | 10. August | 14. Ottober! | 65 ,,       |

"Die erste Blüte trat also um durchschnittlich 32 Tage später ein als in Gießen! H. Hoffmanns neueste Zusammenstellung (1883) der Beobachtungen der mitteleuropäischen Stationen bezüglich der Gießener April-Phänomene erzeiebt eine Berzögerung der Begetation Gehlbergs gegen die von Ersurt um 30 Tage, gegen Eisenach 27 Tage, gegen die deutsche Ost- und Nordseekliste (Danzig, Rostock, Habersleben, Anrich) um 8 Tage, gegen den Kreuzderg in der Rhön um 4 Tage. Selbst für das hochgelegene Kloster (1207 m) im Prättigau in Graubünden tritt der Frühling noch um 2 Tage zeitiger ein alsssütr Gehlberg. Karlsberg (690 m) in den Sudeten steht Gehlberg gleich, und nur vier von den im ganzen etwa 4—500 Stationen kommen später als Gehlberg, darunter eine Station von 930 m Meereshöhe in den Bogesen um 5 Tage und Sonnenberg (774 m) bei Andreasberg im Harze um 14 Tage." (Fr. Thomas, a. a. D.)

# 2) Leutenberg.

Neues, bereits eine längere Reihe von Jahren umfassends Beobachtungsmaterial liegt aus dem ganzen Gebirgsteil bis jett nur über Leuten berg (Schwarzburg-Rudolstadt) vor; hier hat auf Anregung von H. Töp fer (s. unten S. 385) seit 1881 Lehrer Wiefel unausgesetzt phänologische Beobachtungen 2)

<sup>1)</sup> Beiträge zur Lanbes- und Bolfstunde des Thüringerwaldes, heft I, S. 10 u. 11. Der Beobachter ist E. Gundelagin Gehlberg.

2) Beröffentlicht sind dieselben sämtlich von H. Töpfer und zwar an solgenden Stellen:

a) Phanol. Beob. in Thüringen aus dem Jahre 1881 (Abh. d. Bot. Bereins Irmischia zu Sondershausen, I u. II, 1882, S. 85

|    |    |    |    |    |    |    |    | 016 95.                                    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------|
| b) | ,, | ,, | "  | ,, | ,, | "  | "  | 1882 (ebenda, Heft III, 1883, S. 1—16).    |
| c) | "  | ,, | "  | ,, | ,, | ,, | ,, | 1883 (ebenda, Heft III, 1884, S. 38—84).   |
| d) | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 1884 (Korrespondenzblatt b. Botan. Bereins |
|    |    |    |    |    |    |    |    | Irmischia, V, 1885, S. 92—96.              |
| e) | "  | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, | 1885 (ebenda, Il, 1886, S. 4—8.            |
| f) | ,, | ,, | ,, | ,, | "  | ,, | ,, | 1886 (Abhandl. d. Thur. Bot. Ber. 3rm.,    |
|    |    |    |    |    |    |    |    | IV, 1887, ©. 1—8.                          |

angestellt. Wir greifen bieses eine Beispiel, welches sich nach unserer Anordnung nicht gut den übrigen von H. Topfer veröffentlichten Beobachtungen über Mittel- und Nordthüringen einfügen läßt, heraus, um nicht nur die Mittelwerte und Extreme mitzuteilen, sondern das gesamte Beobachtungsmaterial wenigstens über die am längsten (1881—1890) beobachteten Pflanzen. Es dürste dies notwendig sein, um so die Bariationen der einzelnen Jahre mindestens an eine m Beispiel verfolgen zu können. In den ersten Jahren (1880 bis 1884) wurden eine Reihe von Pflanzen mit ausgenommen, welche später bei dem engeren Anschluß der thüringischen Stationen an das von Gießen aus ausgestellte Schema nicht weiter verfolgt worden sind, hingegen treten seit 1885 eine Reihe neuer Pflanzen hinzu. Ueber beide Kategorien teilen wir wenigstens die Mittel und Extreme mit (Tabelle II und III).

#### Es bebeutet :

| a | bie | Zeit | ber | erften Blute      |       | (seit | 1885   | durch  | e. 9         | B.  | bezeichnet)               |
|---|-----|------|-----|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------------|-----|---------------------------|
| b | die | Zeit | ber | allgemeinen Bli   | ite   | (,,   | ,,     | ,,     | a.           | B.  | · ,, )                    |
| C | die | Zeit | det | erften Fruchtreif | e     | (,,   | ,,     | ,,     | e. {         | ₹.  | ,, )                      |
| d | die | Zeit | ber | erften Laubentfa  | ltung | (,,   | "      | "      | <b>B</b> . : | D.  | ,, )                      |
|   |     |      |     |                   | in d  | en Ta | bellen | L. B., | <b>b.</b> i  | . b | Laubfalles<br>ie Zeit ber |
| • | Dit | Jen  | UEL | canobellatoning   | allge | meine | n Laul | verfä  | rbun         | g,  | angegeben.                |

Tabelle I. Meist zehnjährige phänologische Beobachtungen in Leutenberg.

| Bflanze                                              | 1881                      | 1882                                            | 1883                       | 1884                                          | 1885                                | 1886                                                                       | 1887                                | 1888                                | 1889                                 | 1890                                           | Mittel                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rogiafianie   b<br>(Assentus   c<br>Hippocasta- d | 10. 6.<br>24. 9<br>20. 5. | 22. 5.<br>30. 5.<br>21. 9.<br>29. 4.<br>27. 10. | 26. 9.<br>14. 5.           | 25. 5.<br>22. 9.<br>24. 4.                    | 26. 5.<br>12. 10.<br>23. 4.         | 23 5.<br>27. 5.<br>7. 10.<br>27. 4.<br>——————————————————————————————————— | 1. 6<br>8. 10.<br>30. 4.<br>—       | 25. 5.<br>2. 10.<br>13. 5.          | 14. 5.<br>23 9.<br>6. 5.             | 17. 5.<br>4. 10<br>1. 5.                       | 22. 5. (9)                                                                 |
| 2. Kornelfirsche                                     | 14. 9.                    | 20. 3.                                          | 26. 4.<br>15. 9.<br>10. 5. | 10. 3.<br>14. 3.<br>1. 9.<br>30. 4.<br>10. 11 | 31. 3.<br>11. 4.<br>9. 9.<br>2. 5.  | 3 4.<br>8. 4.<br>8. 9.<br>28. 4.                                           | 10. 4.<br>20. 4.<br>14. 9.<br>3. 5. | 28. 4.<br>5. 5.<br>12. 9.<br>14. 5. | 17. 4.<br>29. 4.<br>26. 8.<br>10. 5. | 20. 3.<br>26. 3.<br>19. 8.<br>10. 5.           | 4.4.                                                                       |
| Complies And Je                                      |                           | I. 3.<br>30. 8.<br>28. 4.                       |                            | 10. 2.<br>3. 9.<br>2. 5.                      | 25. 2.<br>3. 3.<br>10. 9.<br>28. 4. |                                                                            | 10.3.6<br>19.3.♀<br>14. 9.<br>4. 5. | 10.3.6<br>28.3.0<br>7.9.<br>6.5.    | 17.3.0<br>21. 2.0<br>10. 9.<br>3. 5  | 11. 2. 6<br>—<br>15. 9.<br>9. 5.               | 29. 2. (9)<br>8. 3. (8)<br>9. 9. (8)<br>4. 5.<br>30. 10. (8)<br>4. 10. (6) |
| 4. Traubentirsche c<br>(Prunus Pa-                   |                           | 3. 5.<br>7. 5.<br>—<br>30. 4.<br>30. 10.        | <br>2. 5.                  | 13. 5.<br>16. 7.<br>23. 4.<br>7. 11.          | 4. 5.<br>7. 7.<br>22. 4.            | i —                                                                        | 16. 7.<br>27. 4.                    | 18. 5.<br>12. 7.<br>4. 5.           | 10. 6.<br>9. 5.<br>—                 | 3. 5.<br>10. 5.<br>12. 6.<br>24. 4.<br>20. 10. | 8. 5.<br>11. 5. (8)<br>14. 7. (8)<br>30. 4.<br>16. 10. (4)<br>6. 10. (6)   |

Die Beobachtungen ber Jahre 1887—1890 find in den Mitt. d. B. für Erbtunde, Salle 1889, 1890 u. 1891, veröffentlicht.

| Pflanze                                 | 1881                        | 1882                       | 1883                       | 1884                       | 1885                       | 1886                       | 1887                        | 1888                       | 1889                       | 1890                       | Mittel                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                         | 15. 5.<br>20. 5.            | 25. 4.<br>30. 4.           | 16. 5.                     | 4· 5.<br>6. 5.             | 28. 4.<br>30 4             | 30. 4.<br>8. 5.            | 5. 5.<br>13. 5              | 12. 5.<br>15. 5.           | 9. 5.<br>II. 5.            | 30. 4.<br>9. 5.            | 5- 5-<br>9- 5- (9)                       |
| (Propos Care.)                          | 30. 7.<br>19. 5.            | 19. 7.<br>3. 6.            | 17. 7.<br>18. 5.<br>26. 9. | 25. 8<br>7. 5.<br>9. 11.   | 18. 7.<br>30. 4.           | 20. 7.<br>29. 4            | 20. 7.<br>5. <b>5</b> .     |                            | 14. 7.<br>6. 5.            |                            | 23. 7.<br>7. 5.<br>18. 10. (4)           |
| I h                                     | <br>11. 5.<br>18. 5.        |                            | <br>19. 5.                 | <br>26. 4.                 | 13. 10.<br>28. 4.          | 6. 5.                      | 22. g.<br>7. 5.             | 17. 10.<br>16. 5.          | 9. 5.                      | 8. 10.<br>29. 4.           | 4. IO. (6)<br>4- 5-                      |
| o. Sperius (114) c                      | 25. 9.<br>13. 5.            | 30. 4.<br>8. 9.<br>27. 4.  | 1. 9<br>13. 5.             | 4. 5.<br>12. 9.<br>4. 5.   | , -· J.                    | 8. 9.                      | 13. 5.<br>10. 9.<br>5. 5.   | 18, 5.<br>28, 9.<br>9, 5.  |                            | 8. 5.<br>14 9.<br>30. 4.   | 9. 5. (9)<br>12. 9.<br>4. 5.             |
| )<br>R)                                 | 4. 5.                       | 30. 10.<br>—<br>14. 4.     | 4. 5.                      | 9, 11.<br>—<br>3, 4.       | 22. 4.                     | 28. 10.<br>25. 4.          | 28. 4.                      |                            | 4. IO<br>IO. 5.            | 17. 4.                     | 3. 11. (2)<br>16. 10. (6)<br>29. 4.      |
| (Prunus spi-                            | 11. 5.<br>4. 9.<br>21. 5.   | 7. 9.<br>3. 5.             |                            | 3. 9.<br>30. 4.            | 26. 4.<br>3. 9.<br>29. 4.  | 3. 5.<br>4. 9.<br>5. 5.    | 8. 5.<br>10. 9.<br>7. 5.    | 16. 5.<br>2. 9.<br>21. 5   | 12, 5.<br>2, 9.<br>15, 5.  | 25, 4.<br>6, 9.<br>30, 4.  | 29. 4. (9)<br>4. 9. (9)<br>8. 5. (9)     |
| ()<br>(a                                | 16. 10.<br>—<br>15. 6.      | 5. 6.                      | 20. 9.<br>—<br>13. 6.      | 26. 9.<br>—<br>21. 5.      |                            | 31. 5.                     | 24. 9.<br>20. 6.            | 9. 10.<br>16. <b>6</b> .   | 6. 6.                      | 20. 9.<br>10. 6.           | 18. 10. (4)<br>28. 9. (6)<br>8. 6.       |
| (Sambucus ni                            | 20. 6.<br>8. 9.<br>19. 5.   | 28. 8.<br>28. 4.           | 4. 9.?<br>29. 4.           | 16. 3.                     | 16. 6.<br>22. 8.<br>1. 4.  |                            | 25. 6.<br>10. 9<br>29. 4.   | 18, 6.<br>30, 9.<br>2. 5   | 8. 6.<br>30. 8.<br>4. 5.   | 15. 6<br>20. 8.<br>8. 4.   | 14. 6. (9)<br>3. 9.<br>20. 4.            |
| 1)<br>A                                 | 15. 6.                      | -<br>13. 6.                | 4. 6.                      | 11. 10<br>—<br>29. 6.      | 4. 7.                      | 18. 10.<br>29. 6           | 14. 6.                      | 30. 9.<br>6. 6.            | 15. 9.<br>29 5.            | 12. 10<br>15. 6.           | 15. 10. (3)<br>6. 10. (6)<br>16. 6.      |
| nie Pseud-                              | 21. 6.<br>17. 10.<br>27. 5. | 13. 9.<br>20. 5.           | <b>26</b> 5.               | <br>18. 5.                 | 30. 7.<br>17. 10.<br>3. 5. | 4. 7.<br>9. 10.<br>14. 5.  | 20. 6.<br>25. 10.<br>25. 5. | 10. 6.<br>9. 9.<br>21. 5.  | 3. 6.<br><br>17. 5.        | 20. 6.<br>—<br>16. 5.      | 24. 6. (8)<br>2. 10. (7)<br>19. 5.       |
| (f                                      | 10. 5.                      | 5. 11.<br>—<br>22. 4.      | 25. 10.<br><br>24. 5.      | <br><br>26. 4.             | 30. 10.<br>28. 4.          |                            | 20. 10.<br>12, 5.           | <br>24. 10.<br>17. 5.      | 4. 10.<br>8. 5.            | 18. 10.<br>10. 5.          | 15. 10. (2)<br>18. 10. (6)<br>7. 5.      |
| 10. Birne (Pirus) c<br>communis, 2.)    | 10. 5.                      | 30. 4.<br>12. 9.<br>23. 4. | =                          | 17. 5.<br>12. 9.<br>26. 4. | 30. 4.<br>8. 9.<br>24. 4.  | 21. 5.<br>9. 9.<br>4. 5.   | ı                           |                            | 10. 5.<br>14. 9.<br>6. 5.  | 14. 5.<br>7. 9.<br>4. 5    | I4. 5. (9)<br>I5. 9. (9)<br>2. 5. (9)    |
|                                         | <br>18. 5.                  | 18. 10.<br><br>4. 5.       | 18. 10.<br>—<br>18. 5.     | 9. II.<br>—<br>I. 5.       | 16. 10.<br>28. 4           | 10. 10.<br>10. 5.          | 8, 10.<br>7- 5-             | 17. 10.<br>16. 5.          | 30. 9.<br>12. 5.           | 10. 10.<br>9. 5.           | 25. 10. (8)<br>10. 10. (6)<br>9. 5.      |
|                                         | 20, 9.<br>19. 5.            | 9. 5.<br>12. 9.<br>30. 4   | 13. 5.                     | 17. 5.<br>16. 9.<br>15. 4. | 16. 9.                     | 20. 5.<br>1. 10.<br>25. 4. | 12. 5.<br>1. 10.<br>2. 5.   |                            | 15. 5<br>14. 9.<br>6. 5.   | 14. 5.<br>9. 10.<br>6. 5.  | 17. 5. (9)<br>27. 9. (9)<br>27. 4.       |
| e<br>f                                  | <br>20. 5.                  | 18. 10.<br>—<br>9. 5.      | 18, 10.<br>—<br>8. 5.      | 9. II.<br>—<br>12. 5.      | 16. 10.<br>6. 5.           | 24. IO.<br>8. 5.           | 8. 10.<br>—                 | —<br>17. 10.<br>15. 5.     | 30. g.<br>—                | 12. 10.<br>10. 5.          | 15. 10. (8)<br>13. 10. (6)<br>11. 5. (8) |
| 12. Rothuche (Fa-) c<br>gus silvatica)  | 26. 5.<br>1. 10.<br>13. 5.  | 17. 5.<br>9. 9.<br>3. 4.   | _<br>17. 4.?               |                            | 10. 5.<br>2. 10.<br>4. 5.  | 12. 5.<br>5. 10.<br>3. 5.  | -<br>7. 5.                  | 19. 5.<br>6. 10.<br>10. 5. | <br><br>4. 5.              | 21. 5.<br>10. 10.<br>6. 5. | 17. 5. (7)<br>30. 9. (7)<br>1. 5.        |
| {e<br>{                                 | <br><br>21. 5.              | 6. IO<br>—<br>27. 5.       | 14. 10.<br><br>20. 5.      | '                          | 7. 10.                     | 26. 10.<br>16. 5.          | 5. 10.<br>4. 6.             | II. IO.<br>20. 5.          | 4. 9.<br>16. 5.            | 10. 10.<br>12. 5           | 12. 10. (3)<br>5. 10 (7)<br>20. 5.       |
| 13. Giche (Quercus bedunculata, define) | 25. 5.<br>14. 9.<br>19. 5.  | 2. 6.<br>19. 9.<br>23. 5.  | 10. 9.                     | 15. 5.<br>18. 9.<br>5. 5.  | 2. 6.<br>15. 9.            | 21. 5.<br>1. 10.<br>15. 5. | 8. 6.<br>4. IO.             | 22. 5.<br>13. 9.           |                            |                            | 26. 5. (9)<br>19. 9.<br>11. 5. (9)       |
| (f                                      | -<br>25. 5.                 | _                          | 15. 10.<br>—<br>11. 5.     | -                          | 10. 10.<br>21. 5.          | 20. 10.<br>21. 5.          | _                           | <br>II. 10.<br>30. 5.      | 30. 9.<br>20. 5.           | <br>10. 10.<br>18. 5.      | 22. 10. (2)<br>9. 10. (6)<br>21. 5.      |
| 14. Weißborn (Crataegus Οννεςenthe)     | 29. 5.<br>10. 9.<br>14. 5.  | 24. 5.<br>6. 9.<br>27. 4.  | 22, 8.<br>29. 4.           | 21. 5.<br>5. 9.<br>12. 4.  | 1. 6.<br>4. 9.             | 27. 5.                     | 9. 6.                       | 4. 6.                      | 27. 5.<br>28. 9.<br>14. 5. | 22. 5.<br>14. 9.<br>20. 4  | 29. 5. (9)<br>11. 9.<br>29. 4.           |
| Oryscantas)                             | 25. 9.                      | 30. 9.<br>—                | 23 9.<br>—                 | 30. ģ.<br>—                | 10. 10.                    | 8. 10                      | 5. 10.                      | 9. 10.                     | 6. 9.                      | 7. 10.                     | 27. 9. (4)                               |

| Pflanze                                                       | 1881                        | 1882                                            | 1883                                  | 1884                                          | 1885                        | 1886                                                                        | 1887                                             | 1888                                                                       | 1889                                               | 1890                                                                        | Mittel                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Berberite                                                 | 20. 9.<br>19. 5.            | 14. 5.<br>20. 5.<br>29. 8.<br>2. 5.<br>27. 10.  | 18, 5.                                | 17. 5.                                        | 30. 5.<br>21. 8.<br>I. 5.   | 21. 5.<br>1. 6.<br>29. 8,<br>25. 4.<br>———————————————————————————————————  | -                                                | 27. 5.<br>4. 6.<br>14. 9.<br>18. 5.                                        | 10. 5.<br>17. 5.<br>4 9.<br>8. 5.<br>—             |                                                                             | 22. 5.<br>27. 5. (9)<br>5. 9. (9)<br>I. 5.<br>21. 10. (8)<br>5. 10. (6)                 |
| 16. Golbregen                                                 | 15. 5.                      | -                                               | 30. 5.<br>—<br>—<br>18. 5.<br>25. 10. | 15. 5.<br>17. 5.<br>3. 10.<br>11. 5.<br>4. 11 | 2. 5.<br>—                  | 25. 5.<br>1. 6.<br>2. 11.<br>15. 5.<br>—<br>31. 10.                         | 20, 9.                                           | 25. 5.<br>31. 5.<br>27. 10.<br>18. 4.                                      | 11. 5.<br>—                                        | 21. 5.<br>26. 5.<br>—<br>10. 5.<br>—<br>12. 10.                             | 28. 5. (9)<br>29. 5. (8)<br>10. 10. (6)<br>9. 5. (9)<br>22. 5. (8)<br>19. 10. (4)       |
| 17. Stachelbeere<br>(Ribes Grossularia, L.)                   | 20. 7.<br>24. 4.            | 28. 3.<br>4. 4.<br>15. 7.<br>21. 3.             | 7. 5.<br>—<br>22. 7.<br>23. 4.<br>—   | I. 4.<br>6. 4.<br>12. 7.<br>13. 3.<br>21. 10. | 25. 4.<br>14. 7.<br>7. 4.   | ¦ '—'                                                                       | 4. 5.<br>8. 5.<br>15. 7.<br>16. 4<br>—<br>8. 10. | 5. 5.<br>9 5.<br>16. 7.<br>16. 4<br>—<br>10. 10.                           | 17. 4.                                             | 8. 4<br>16. 4.<br>28. 6.<br>26. 3.<br>—                                     | 24. 4.<br>25. 4. (9)<br>17. 7.<br>7. 4.<br>—<br>4. 10. (6)                              |
| Pihas m                                                       | 12. 5.<br>10. 8.<br>28. 4.  | 6. 4.<br>22. 4.<br>3. 7.<br>22. 4.<br>7. 10.    | 8. 5.<br>13. 5.<br>6. 7.<br>8. 5.     | 1. 7.                                         | 28. 4.<br>28. 6.<br>24. 4.  | 24. 4.<br>30. 4.<br>30. 6.<br>19. 4.<br>——————————————————————————————————— | ''                                               | 8, 5.<br>11. 5.<br>10. 7.<br>29. 4.<br>——————————————————————————————————— |                                                    | 20. 4.<br>24. 4.<br>20. 6.<br>13. 4.<br>——————————————————————————————————— | 27. 4.<br>2. 5.<br>8. 7.<br>28. 4.<br>14. 10. (2)<br>4. 10. (6)                         |
| 19. Flieber (Syrinder valgaris)                               |                             | 10. 5.<br>15. 5.<br>23. 9.<br>28. 4.<br>18. 10. | _                                     | 17. 5.                                        | 21. 5.<br>15. 10.<br>24. 4. | 22. 5.<br>28. 9.                                                            | 24. 5.<br>28. 5.<br>30. 4.<br>10. 10.            | 17. 10.<br>4. 5.                                                           | 2. 5.                                              | 10. 5.<br>20. 5.<br>—<br>27. 4.<br>—<br>17. 10.                             | 15. 5. (9)<br>22. 5. (9)<br>29. 9. (7)<br>30. 4.<br>——————————————————————————————————— |
| (Tilia parris) c                                              | 17. 7.<br>14. 10.<br>22. 5. | 7. 7.<br>16. 7.<br>28. 8.<br>10. 5.<br>4. 11.   |                                       | 3. 7.<br>—<br>II. 9.<br>I3. 5.<br>—           | 3. 5.                       |                                                                             | 18. 9.<br>8. 5.                                  | 30. 6<br>12. 7.<br>28 7.<br>18. 5.<br>—                                    | 27. 6.<br>8. 7.<br>20. 8.<br>17. 5.<br>—<br>4. 10. | 7. 7.<br>10. 7.<br>14. 8.<br>23. 4.<br>———————————————————————————————————  | 4. 7.<br>15. 7. (8)<br>7. 9.<br>12. 5.<br>14. 10. (2)<br>8. 10. (6)                     |
| (Anemone ne-{b<br>morosa)                                     | 20. 4.<br>23. 5.            |                                                 |                                       | 13. 3.<br>20. 3.                              | I. 4<br>6. 4.<br>5. 6.      | 3. 4.<br>16. 4.<br>18. 6.                                                   | 20. 4.<br>23. 4.<br>14. 6.                       | 22. 4.<br>I. 5.<br>30. 5.                                                  | 21. 4.<br>29. 4.<br>3. 6.                          | 6. 4.<br>14. 4.<br>5. 6.                                                    | 7·4·<br>15·4·<br>12.6. (8)                                                              |
| 22. Große Gänse-<br>blume (Chrys-<br>anthemum<br>Leucanthem.) | 26. 5.<br>29. 5.<br>15. 6.  | 18. 5.?<br>25. 5.?<br>—                         | 3. 6.<br><br>27. 8.                   | 18. 5.?<br>23. 5.?<br>—                       | 3. 6<br>8. 6.<br>21. 8.     | 28 5.<br>7. 6.<br>2. 8.                                                     | 4. 6.<br>9. 6.<br>28. 7.                         | 2. 6.<br>8. 6.<br>4. 8.                                                    | 28. 5.<br>3. 6.<br>20. 7.                          | 21. 5.<br>25. 5.<br>20. 7.                                                  | 28. 5.<br>I. 6. (9)<br>28. 7. (8)                                                       |
| 23. Maiglödden (Convallaria majalis)                          | 20. 5.<br>24. 5.<br>—       | 2. 5.<br>8. 5.                                  | 19. 5.<br>—<br>—                      | 13. 5.<br>17. 5.<br>—                         | 1. 5.<br><b>20.</b> 5.<br>— | 9. 5.<br>21. 5.<br>28. 8.                                                   | 10. 5.<br>22. 5.<br>25. 8.                       | 18. 5.<br>26. 5.                                                           | 12. 5<br>18. 5.<br>17. 9.                          | 1. 5.<br>16. 5.<br>29. 9.                                                   | 11. 5.<br>19. 5. (9)<br>9. 9. (4)                                                       |
| 24. Reberblume (Hepatica tri-loba)                            |                             | 9. 3.<br>17. 3.<br>25. 5.                       | 27. 2.<br>—<br>3. 6.                  | 18. 2.<br>—                                   | 24. 2.<br>12. 3.<br>1. 6.   | 30. 3.<br>8. 4.<br>20. 6.                                                   | 23. 3.<br>11. 4.<br>12. 6.                       | 29. 3.<br>15. 4.<br>8. 6.                                                  | 5. 4.<br>14. 4.<br>10. 6.                          | 16. 3.<br>25. 3.<br>1. 6.                                                   | 14. 3.<br>1. 4. (8)<br>6. 6. (8)                                                        |
| 25. Schlüffelblume a<br>(Primula offi-<br>cinalis)            | 1. 5.                       | 18. 3.<br>31. 3.<br>5. 6.                       | 18. 4.<br>—<br>17. 7.                 | 30. 3.<br>10. 4.<br>29. 7.                    | 11. 4.<br>23. 4.<br>26. 6.  | 18. 4.<br>23. 4.<br>30. 6.                                                  | 20. 4.<br>26. 4.<br>29. 7.                       | 2. 5.<br>8. 5.<br>15. 6.                                                   | 20. 4.<br>5. 5.<br>2. 7.                           | 8. 4.<br>15. 4.<br>3. 8.                                                    | 12. 4.<br>23. 4. (9)<br>3. 7.                                                           |

Labelle II. Leutenberg: Rr. 1—7 und 12 (1885—1890), Rr. 8—11 (1886—1890).

| Bflanze                                  | Mittel                                         | Extreme                                                                                 | Pflanze                                         | Mittel                     | Extreme                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | 8)                                             | Baume ur                                                                                | ıb Straucher.                                   |                            |                                                                                    |
| 1. Eberefche (Sorbus c d                 | 29. 5.<br>2. 6.<br>11. 8.<br>2. 5.<br>2. 10.   | 20. 5. 8. 6.<br>23. 5. 12. 6.<br>27. 7. 29. 8.<br>23. 4. 6. 5.<br>13. 9. 14. 10.        | 4. Ligustrum c<br>vulgare) d                    | 17. 9.                     | 31. 5. 9. 7.<br>4. 9. 2. 10.<br>27. 4. 12. 5.                                      |
| 2. Beinflod (Vitts vi-                   | 26. 6.<br>2. 7.<br>24. 9.<br>21. 5.<br>10. 10. | 12. 6. 5. 7.<br>16. 6. 10. 7.<br>2. 9. 4. 10.<br>12. 5. 29. 5.<br>24. 9. 21. 10.        | sanguinea)                                      | 14. 6.<br>16. 9.<br>8. 5.  | 25. 5. 15. 6.<br>28. 5. 24. 6.<br>10. 9. 28. 9.<br>26. 4. 17. 5.<br>21. 9. 18. 10. |
| 3. Birfe (Betula alba)                   |                                                | 6. 4.   1. 5.<br>10. 4.   8. 5.<br>20. 9.   8. 10.<br>18. 4.   10. 5.<br>5. 9.   6. 10. | 6. Großblättrige Linbe c<br>(Tilia grandifolia) | 1. 7.<br>3. 9.<br>1. 5.    | 16, 6, 28, 6, 25, 6, 7, 14, 8, 25, 9, 5, 25, 9, 18, 10,                            |
|                                          |                                                | b) Sta                                                                                  | uben 2c.                                        |                            | ·                                                                                  |
| 7. Roggen (6) (Secale a because )        | -3.                                            | 27. 5.   9. 6.<br>30. 5.   11. 7.<br>14. 7.   24. 8.                                    |                                                 | 18. 5.                     | 9. 5. 17. 5.<br>13. 5. 20. 5.                                                      |
| 8. Gartenfalbei (Salvia a b officinalis) | 16. 6.                                         | 22. 5. 24. 6. 27. 5. 29. 6. 31. 8. (\$1.10.?)                                           | lium candidum) (e                               | 7. 7.<br>15. 7.<br>19. 9.  | 29. 6. 14. 7.<br>4. 7. 21. 7.<br>1. 9. 7. 10.                                      |
| 9. Wiefenfalbei (Salvia abratensis)      | 1                                              | 20. 5. I. 6.<br>26. 5. 9. 6.<br>22. 6. 24. 7.                                           | Belladonna)                                     | 29. 6.<br>11. 7.<br>22. 8. | 9. 6. 16. 7.<br>20. 6. 27. 7.<br>6. 8. 5. 9.                                       |

Tabelle III. Leutenberg (1881—1884).

| Pflanze                                    | Mittel                     | Extreme                                        | Pflanze                                            | Mittel                     | Extreme                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            | 1-0. 0.                    | 4. 6. 20. 6.<br>24. 6. 28. 6.<br>21. 7. 24. 8. | 5. Anabentrant (Or- a chis mascula)                |                            | I. 5. 24. 5.<br>I2. 5. 25. 5.<br>I8. 6. 3. 7.   |
| 2. Ginfel (Ajuga rep-                      | 1. 5.<br>18. 5.<br>12. 6.  | 13. 4. 11. 5.<br>27. 4. 17. 5.<br>1. 6. 1. 7.  | 6. Riatidroje (Papa- ab ver Rhoeas)                |                            | 30. 5. 13. 6.<br>13. 6. 17. 6.<br>31. 6. 30. 7. |
| 3. Bärentlan (Hera-<br>cleum Spondylium)   | 10, 7.<br>20, 8,<br>26, 8, | 1. 7. 21. 7.<br>8. 7. 4. 8.<br>4. 8. 11. 9.    | 7. Feigmurz (Ranun- a b culus Ficaria)             | 4.                         | 20, 3. 18, 4.<br>2, 4. 23, 4.<br>29, 5, 3, 6.   |
| 4. Sohannistrant (Hy- a pericum perforat ) | 1. 7.<br>10. 7.<br>31. 8.  | 25. 6. 8. 7.<br>7. 7. 14. 7.<br>20. 8. 10. 9.  | 8. Bohlriechend. Beil- a<br>chen (Viola odorata) c | 18. 3.<br>24. 3.<br>13. 6. | 7. 3. I. 4. 12. 3. 7. 4. 4. 6. 20. 6.           |

# 3) Bogtlanbifches Berglanb.

Für das Bogtländische Bergland liegen aus Gera und Hohenleuben ältere Beobachtungen über das erste Aufblühen einer Anzahl von Pflanzen vor. (G. Brückner, Landeskunde von Reuß j. L., 1876, S. 60.)

# a) In Gera begannen ju bluben nach Dr. Rob. Somibt 1):

| Bflanze                                 | 1851   | 1852   | 1853   | 1854   | 1855   | 1856   | Tage     |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Bohlriechenbes Beilchen (Viola odorata) | 20. 3. | _      | 21. 4. |        |        | 3. 4.  | 32       |
| Windröschen (Anemone nemorosa) .        | 15. 3. | 4. 4.  | 24. 4. | 8, 4.  | 18. 4. | 31. 3. | 40       |
| Scharbodfraut (Ran. Ficaria)            | 5. 4.  | 6. 4.  | 20. 4. |        |        | 3.4.   | 17       |
| Schlüsselblume (Primula officinalis) .  | 10. 4  | 24. 4. | 6. 5.  | 12. 4. | 22. 4. | 18. 4. | 26       |
| Stachelbeere (Ribes Grossularia)        | 15. 4. | 5. 4.  | 13. 5. |        |        | 22. 4. | 38       |
| Steinbrech (Baxifraga granulata)        | 30. 4. | 8. 5.  | 19. 5. | 9 5.   | 22. 5. | 10. 5. | 23       |
| Birne (Pirus communis)                  | 15. 4. |        | 16. 5. |        |        | 26 4.  | 34       |
| Ametiche (Prunus domestica)             | 12. 4  |        | 19. 5. |        | 19. 5. | 8. 5.  | 37       |
| Sanertiriche (Prunus Corasus)           | 12. 4. |        | 22. 5. |        | 27. 5. | 26. 4. |          |
| Apfel (Pirus Malus)                     | 24 5.  |        | 27. 5. | •      |        | 11. 5. | 45<br>16 |
| Beißborn (Crataegus Oxyacantha)         | 24 5.  |        |        |        |        | 25. 5. | 11       |
| Sollunder (Sambucus nigra)              |        |        |        | - 5    |        | 7. 6.  | 21       |

# In Gera zeigte:

| Phanze      | Blatt-   | Blüten- | volle  | erste  | Ent-       |
|-------------|----------|---------|--------|--------|------------|
|             | anfats - | anjaş   | Blüte  | Frucht | blätterung |
| Roßtastanie | 20. 4.   | 22. 5.  | 5. 6.  | 7. 10. | 29. 10.    |
|             | 22. 4.   | 9. 5.   | 15. 5. | 29. 8. | 19. 10.    |

# b) In hohenleuben begannen ju bluben nach Rub. Schmibt:

| Pflanze                        | 18  | 53 | 18  | 54 | 18   | 55 | 18   | 56 | 18  | 57 | 184 | 58  | 18  | 59       | 18  | <b>6</b> 0 | 18   | 61 | i<br>a |
|--------------------------------|-----|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|-----|-----|----------|-----|------------|------|----|--------|
| Bohlriechendes Beilchen (Viola | Ī   |    |     |    |      |    |      | == | T   |    | -   | === |     |          | Ī   | _          | Ī-   |    | ĺ      |
| odorata)                       | 2.  | 4  | 5.  | 4. | 14.  | 4. | 4.   | 4. | 3.  | 4  | 15. | 4.  | 28. | 3.       | 11. | 4.         | 28.  | 3. | 24     |
| nemorosa)                      | 20. | 4. | 17. | 4  | 18   |    | 6    |    | 4.  | 4. | 16  |     | 28. | 2        | 12. | 4.         | 28.  | 2. | l,,    |
| Scharbodsfraut (Ficaria verna) | Z.  | ξ. | 15. | Ĭ. | 28.  | 4. | 14.  | 4. | 15. | 4. | 28  | Ĭ.  | 8.  | J.<br>4. | 18. | 4.         | 11.  | 4. | 26     |
| Solliffelblume (Primula offi-  | 1   | •  | -3  | Ψ. | 1    | •  | - 4. | •  | 3.  | •  |     | Ψ.  |     | Ψ.       |     | •          |      | •  |        |
| cinalis)                       | 8.  | 5. | 24. | 4. | 6.   | 5. | 25.  | 4. | 19. | 4. | 4.  | 5.  | 5.  | 4.       | 30. | 4.         | 13.  | 4. | 133    |
| Stachelbeere (Ribes Grossu-    | 1   |    | l   |    | 1    |    |      |    |     |    | !   | -   | l   |          |     |            | l    |    |        |
| laria)                         | 16. | 5. | 21. | 4. | ∖ 8. | 5. | 17.  | 4  | 18. | 4. | 29. | 4.  | 6.  | 4.       | I.  | 5.         | 12.  | 4. | 40     |
| Steinbrech (Saxifraga granu-   |     |    |     |    | ĺ    |    | Ì    |    |     |    | İ   |     | ļ   |          |     |            | 1    |    | l      |
| lata)                          | 22. | 5. | 9.  | 5. | 23.  | 5. | 9.   | 5. | 14. | 5. | 19. | 5   | 4.  | 5.       | 14. | 5.         | 13.  | 5. | 19     |
| Birne (Pirus communis)         | 25. | 5  | 4.  | 5. | 26.  | 5. | 3.   | 5. | II. | 5  | 12. | 5.  | 2.  | 5.       | 12. | 5          | I 2. | 5. | 24     |
| Smetice (Prunus domestica).    | 26. |    |     |    |      |    |      |    |     |    |     |     |     |          |     |            |      |    |        |
| Sauertiriche (Prunus Cerasus)  | 26. |    |     |    |      |    |      |    |     |    |     |     |     |          |     |            |      |    |        |
| apfel (Pirus Malus)            | 30. | 5. | 14. | 5. | 31.  | 5  | 15   | 5. | 18. | 5. | 18. | 5.  | 14. | 5.       | 15. | 5.         | 23.  | 5. | 17     |
| Beißborn (Crataegus Oxyacan-   |     |    | 1   |    |      |    |      |    | ]   |    | l   |     |     |          |     |            | 1    |    | l      |
| tha)                           | 7.  | 6. | 28. | 5. | 5.   | 6. | 27.  | 5. | 25. | 5. | 3.  | 5.  | 26. | 5.       | 2   | 5.         | I.   | 6. | 35     |
| Pollunder (Sambucus nigra) .   | 14. | 6. | 17. | 6. | 18.  | 6. | II.  | 6. | 8.  | 6. | 10. | 6.  | 7.  | 6        | 7.  | 6          | 10.  | 6. | 11     |
| Beinftod (Vitis vinifera)      | -   | -  | 12. | 6. | 8.   | 7. | I 2. | 7. | 25. | 3. |     | -   | -   | -        | -   | -          | -    | -  | 30     |

<sup>1)</sup> Bon R. Schmibt liegen auch weitere phanologische Slizzen über die Flora von Gera vor im XII. Jahresbericht ber Gesellschaft von Freunden der Raturwissensch in Gera, 1869 S. 35—38.

Nach neueren Beobachtungen giebt & Ludwig für Greiz die phytophänologische Aprilreduktion gegen Gießen nach fünfjährigem Mittel zu 8.12 Tagen an: Flieder, Syringa vulgaris, e. B. 12.4 V. (Extreme 5. und 22. V.), Weiße Lilium candidum, e. B. 4.4. VII. (Extreme 29. VI. und 7. VII.). Innerhalb des Fürstentums Reuß ä. L. differiert nach ihm die Zeit der ersten Blüte zwischen Greiz und den höchstgelegenen Orten mit mehr als 500 m Meereshöhe, wie Pahnstangen, Neundorf, Remptendorf, für das Winterforn um 5—9 Tage).

# III. Das Thuringer Sugelland und ber Anteil ber Tiefebene.

Wir fassen die gesamten neueren Beobachtungen in eine große Uebersicht zusammen, soweit dieselben an das von Gießen ausgehende Schema sich anschließen (Tabelle A), anhangsweise werden dann auch diesenigen Beobachtungen berücksichtigt, welche nur in den Jahren 1881—1884 angestellt worden sind (Tabelle B). Zuvor mögen aber noch einige andere Ergebnisse Erwähnung finden:

1) Für Erfurt besitzen wir eine längere Beobachtungsreihe bereits aus den Jahren 1817—1825 von Dr. med. Fr. Lucas (Irmischia, Abhandlungen, 1882, S. 95—97):

| Bflanze                     | Er         | fte Blüte     | <b>B</b> 0 | le Blüte      | Fruchtreife   |              |  |  |  |
|-----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| pjiunge .                   | Mittel     | Extreme       | Mittel     | Extreme       | Mittel        | Extreme      |  |  |  |
| Roftaftanie                 | 8, 5, (8)  | 28. 4.—18. 5. | _          |               | _             | <u> </u>     |  |  |  |
| Rornelfirice                |            | 6. 3.—7. 4.   |            | _             | _             | <u> </u>     |  |  |  |
| Dafelnuß                    | 2. 3. (6)  | 10. 2.—18. 3. | _ :        | _             | _             | -            |  |  |  |
| Traubentiriche              |            | 28. 45. 5.    |            | _             | _             | i —          |  |  |  |
| Süßkirfche                  | ``         |               |            | _             | 18. 6. (4)    | 8. 626. 6.   |  |  |  |
| Swetfare                    | l – :      | _             | 27. 4. (5) | 15. 412. 5.   | 7. 2. (6)     | 10. 818. 2.  |  |  |  |
| Schlehborn                  | 2. 5. (2)  | 28. 4.—5. 5.  |            |               |               | <b>–</b>     |  |  |  |
| Hollunder                   | 1, 6, (6)  | 19. 5.—15. 6. | -          | _             |               | j –          |  |  |  |
| Birne                       | 22. 4. (5) | 28. 3.—14. 5. | 27. 4. (8) | 15. 412. 5.   | 8, 6, (6) (?) | 22. 620. 7.  |  |  |  |
| Apfel                       | 1. 5. (7)  | 19. 414. 5.   |            |               |               | -            |  |  |  |
| Stachelbeere                | 9. 4. (7)  | 24. 320. 4.   | _          | -             | 27. 6. (6)    | 12. 67. 7.   |  |  |  |
| Johannisbeere               |            |               |            |               | 26. 6. (5)    | 12. 67. 7.   |  |  |  |
| Seibelbaft                  | 21. 3. (5) | 20. 25. 4.    | _          | _             |               | l –          |  |  |  |
| Springe                     | 1. 5. (4)  | 19. 414. 5.   | _          | _             |               | _            |  |  |  |
| Bein { in Garten .          | 17. 6. (7) | 3. 6.—28. 6.  | _          |               | 25. 8. (6)    | 6, 8.—15. 9. |  |  |  |
| in Bergen                   | _ `        | _             |            |               | 1. 9. (8)     | 20. 818. 9.  |  |  |  |
| Roggen                      | 28. 5. (4) | 26. 529. 5.   | 6. 6. (7)  | 28. 5.—20. 6. | 27. 7. (9)    | 9. 75. 8.    |  |  |  |
| Beijen                      | 19. 6. (4) | 9. 626. 6.    |            | _             | 11. 8. (8)    | 28. 725. 8.  |  |  |  |
| Erbbeere                    | _ `        | _             |            | _             | 14. 6. (8)    | 30. 528. 7   |  |  |  |
| Huflattich (Tussilago       |            |               | -          |               |               | _            |  |  |  |
| Farfara)                    | 8. 3. (7)  | 15, 2,-26, 3. |            |               |               | _            |  |  |  |
| Beilchen (Viola odorata)    | 30. 3. (7) | 10. 3 12. 4.  |            |               | _             | _            |  |  |  |
| Leberblume                  | 14. 3. (8) | 15. 228. 3.   | _          | -             | =             | _            |  |  |  |
| Knotenblume (Leucojum       |            | -             | - '        |               |               | -            |  |  |  |
| vernum)                     |            |               |            | _             |               | _            |  |  |  |
| Schneetröpfchen (Gal. niv.) |            |               |            | -             |               | _            |  |  |  |
| Lungenfraut                 | 31. 3. (5) | 17. 37. 4.    | _          | _             | _             | _            |  |  |  |
| Schlüsselblume              | 0. A. (?)  | 5. 412. 4     |            |               | _             |              |  |  |  |

2) Für Sondershausen beobachtete Sterzing 1862—1881 das Auftreten der ersten Frühlingsblüten, wie folgt (Abhandlung. der Irmischia, S. 96):

|                   | Erfte      | <b>Blüte</b>      |
|-------------------|------------|-------------------|
|                   | Mittel     | Extreme           |
| Cornus mas        | 18. 3. (4) | 25. 2. bis 28. 3. |
| Corylus Avellana  | 24. 2. (4) | 31. 1. ,, 16. 3.  |
| Hepatica triloba  | 20. 3. (8) | 13. 3. ,, 27. 3.  |
| Tussilago Farfara | 11. 3. (5) | 27. 2. ,, 27. 3.  |
| Gagea arvensis    | I. 4. (8)  | 24. 3. ,, 13. 4.  |
| Crocus vernus     | 20. 3. (5) | 9. 3. ,, 2. 4.    |
| Galanthus nivalis | 19. 2. (5) | 26. 1. ,, 10. 3.  |

3) Zur Beurteilung der sogen. "Aprilkorrektion" dürfte die folgende kleine Zusammenstellung der Beobachtungen für die Jahre 1881-1883 von Interesse sein, welche die wichtigsten auf den April entfallenden Beobachtungen in Sießen mit den entsprechenden thüringischen zu vergleichen gestattet. Aus ihnen ist berechnet, um wie viel Tage die Begetationsentwickelung in diesem Monat im Durchschnitt jedes Jahres hinter der Gießener zurücklieb oder ihr voraneilte, was durch ein Minuszeichen resp. ein Pluszeichen angedeutet wurde. (Für diese Uebersicht nehmen wir auch Leutensberg mit aus.) (Abhandlungen d. Bot. Ber. Irmischia, III, S. 41-43.)

Bergleichenbe Zusammenstellung ber Frühjahrsbeobachtungen.
a) 1881.

|                                                                                                                                                                   |     | a) 18                                                             | 381.                                         |                                              |                                               |                 |                                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pflanzen                                                                                                                                                          |     | Gießen                                                            | Erfurt                                       | Conders.                                     | Großfurra                                     | Rord-<br>haufen | Palle                                                                           | Leutenberg                     |
| Sauerfirsche Traubentirsche Schlehe Schlehe Sirne Upfel Johannisbeere Flieber (Springe) Diernach betrug bie Summe be Abweichungen Die burchschnittliche Abweichun | • 1 | 22. 4.<br>22. 4.<br>19. 4.<br>29. 4.<br>7. 5.<br>11. 4.<br>12. 5. | 12. 5.<br>6. 4.<br>12. 4.<br>30. 4.<br>3. 5. | 5. 5.<br>13. 5.<br>14. 5.<br>2. 5.<br>18. 5. | 14. 5.<br>10. 5.<br>12. 5.<br>14. 5.<br>2. 5. | - 69            | 18. 4.<br>4. 5.<br>13. 4.<br>20. 4.<br>20. 4.<br>6. 4.<br>19. 5.<br>+ 29<br>+ 4 | 4. 5<br>10. 5<br>18. 5<br>8. 5 |
|                                                                                                                                                                   |     | b) 18                                                             | 382.                                         |                                              |                                               |                 |                                                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                   |     |                                                                   | ' ــ '                                       | , ag                                         | <b>g</b>                                      |                 | }                                                                               | g                              |

| <b>B</b> f                                                  | lan | en |   |  |                         | Gießen                             | Erfurt                          | Conders.<br>hausen         | Großfurra                | Rord-<br>hausen           | Palle                      | Leutenberg |
|-------------------------------------------------------------|-----|----|---|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| Süßtirsche .<br>Sanertirsche .<br>Traubentirsche<br>Schlehe |     |    | • |  | e. B.<br>e. B.<br>e. B. | 3. 4.<br>9. 4.<br>10. 4.<br>31. 3. | -<br>10. 4.<br>14. 4.<br>28. 3. | 2I. 4.<br>2I. 4.<br>3I. 3. | 9. 4.<br>25. 4.<br>2. 4. | 16. 4.<br>16. 4.<br>8. 4. | 10. 4.<br>10. 4.<br>27. 3. | 3.5        |

| <b>В</b> Папзе    |                                                 | Gießen                                        | Erfurt                                       | Conders.<br>haufen                  | Großfurra                                      | Rorb-<br>hausen      | Palle                                        | Lentenberg               |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Birne             | e. B.<br>e. B.<br>e. B.<br>B. D. J.<br>B. D. J. | 9. 4.<br>21. 4.<br>31. 3.<br>21. 3.<br>11. 4. | 28.4.?<br>3. 5.<br>27. 3.<br>21. 3.<br>2. 5. | 15. 4.<br>24. 4.<br>6. 4.<br>22. 4. | 18. 4.<br>25. 4.<br>20. 4.<br>13. 4.<br>16. 4. | 28. 4.               | 10, 4.<br>13, 4.<br>4, 4.<br>30, 3.<br>2, 4. | 4. 5.<br>6. 4.<br>29. 4. |
| Flieder (Springe) | e. <b>28</b> .                                  | 3. 5.                                         | 10. 5.<br>- 57<br>- 7                        | 4. 5.<br>- 44<br>- 7                | 8. 5.<br>- 58<br>- 7                           | 2. 5.<br>- 37<br>- 5 |                                              |                          |

c) 1883.

| <b>B</b> flanze |                              |     |    |     |   |   |   |   | Gießen | Sonders-<br>haufen | Großfurra | Jena   | Palle          | Leutenberg |        |             |
|-----------------|------------------------------|-----|----|-----|---|---|---|---|--------|--------------------|-----------|--------|----------------|------------|--------|-------------|
| Roßtaftanie     |                              |     |    |     |   |   |   |   |        | 8. D. J.           |           | 4. 5.  | 3. 5.          | 28. 4.     | 11. 4. | 14. 4.      |
| Rotbuche .      | •                            |     | •  | ٠   | ٠ |   | ٠ | ٠ |        | <b>3.D.</b> [.     | 27. 4.    | 6. 5.  | 6. 5.          | -          | -      | 17. 4.      |
| Süßtirfche .    | ٠                            | •   |    |     | ٠ |   |   |   | •      | e. 28.             | 27. 4.    | 5. 5.  |                | <b>—</b>   |        | <b>—</b>    |
| Sauertiriche    |                              |     |    |     |   |   |   |   |        | e. 28.             | 29. 4.    | 11. 5. | 6. 5.          | 6. 5.      | 18. 4. | 16. 5.      |
| Traubentirich   | ŧ                            |     |    |     |   |   |   |   |        | e. 28.             | 30. 4.    | 13. 5. | 12. 5.         | 14. 5.     | 21. 4. | 17. 5.      |
| Schlehe         |                              |     |    |     |   |   |   |   |        | e. <b>28</b> .     | 24. 4.    | 5. 5.  | 7. 5.          | 4. 5.      | 4. 4.  | 4. 5.?      |
| Birne           |                              |     |    |     |   |   |   |   |        | e. <b>2</b> 8.     | 29. 4.    | 10. 5. | 10. 5.         | 8. 5.      | 16. 4. |             |
| 3ohannisbeere   | :                            |     | •  |     |   | • |   | • |        | e. 28.             | 21. 4.    | 1. 5.  | 4. 5.          | 8. 5.?     |        | 8. 5.       |
| Summe der ?     | Ub                           | wei | фu | nge | n | • | • | • | •      | 1                  | -         | 89     | <del>-79</del> | -66        | +64    | <b>—125</b> |
| Durchschnittl.  |                              |     |    | ٠   |   |   |   |   |        |                    | —         | —ı i   | -11            | -17        | +11    | -11         |
|                 | dittlere Abweichung 1881—188 |     |    |     |   |   |   |   | •      | İ                  | i —       | -10    | -11            | I —        | + 6    | -16         |

# Tabellarische Uebersicht der seit 1881 im Thüringer Hügelland (einschließlich des Tiefebenenanteils) angestellten phänologischen Beobachtungen.

Tabelle A enthalt bie im engeren Anschluß an Gießen gemachten Beobachtungen (Mittelwerte und Extreme). Die ben von mir berechneten Mittelwerten
in Rlammern beigefügten Zahlen geben bie Beobachtungsjahre an.

Tabelle B enthalt bie außerbem 1881-1884 angestellten Beobachtungen. (Mittelwerte und Extreme). Auch hier geben bie ben von mir berechneten Mittelwerten beigefügten kleinen gablen bie Beobachtungsjahre an.

Bemerkung. Die Anordnung ist so getroffen, daß zunächst die Orte mit längere Zeit hindurch sortgesesten Beobachtungen voranstehen, (Halle, Benbeleben, Sondershausen, Großsurra), dann die mit zweijährigen Beobachtungen tungen (Erfurt und Rordhausen) solgen und die Orte mit nur ein Jahr umssaffenden Beobachtungen zulest stehen. Innerhalb dieser drei Rategorien solgen die einzelnen Orte nach ihrer Reereshohe auseinander. Die sämtlichen Einzelsbeobachtungen mitzuteilen, würde viel zu weit gesührt haben, man sindet dieselben bei h. Töpfer (s. Anmerkung auf S. 376). Die Angaden für Körner, Ichtershausen und Gotha sind dem Aussaft von Fr. Thomas entnommen (a. a. D.), diesenigen über Arnstadt sind 1882 angestellt (Monatsschrift für praktische Witterungstunde II, Magdeburg 1883). Die Bedeutung der Buchstaben a—f ist die solgende (s. oben Leutenberg):

```
a erste Blüte (e. B.)
b volle Blüte (v. B.)
c erste Fruchtreise (e. F.)
d erste Blattentsaltung (B. D. s.)
e Zeit des Laubsaltes (1881—1884) (C. s.)
```

6 Zeit des Laubfattes (1881—1804) (2. 3.) f Zeit der allgemeinen Laubverfärbung (1885—1890) (2. B.)

Die Beobachter maren folgende:

```
(Halle: Dertel, Kuftos am Landwirtschaftlichen Institut.
Bendeleben: Reviersörster Schmiedtgen (seit 1885).
Sondershausen: Kollaborator Gunkel, Reallehrer Lupe, Preuß und Prof. H. Töpfer.
Großsurra: Kantor Sterzing.
```

- b) 1881 Erfurt: Bangerbieter (†), Lehrer Reinede und Bergmann.
- u. 1881 Norbhaufen: Rentier Bode.
  - c) {Körner (1888): Bürgermeister Martin; Jena (1883): A. Wiegmann. Rörner (1883): Lehrer Hilbebrand; Ichtershausen (1883): Lehrer Ralbe; Gotha (1883): R. Rübemann; Arnstabt (1882): ?

Tabelle A.

| = |                                             | 1                                                                                                 | <del></del>                                                                     |                                                     | m: ( m :                                                        |                                                                                        | Labelle A.                                                                        |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                             |                                                                                                   |                                                                                 | <br>                                                | Bieljährige Bec                                                 | bachtungen                                                                             | (1881—1890).                                                                      |
| 3 | Pflanze                                     | <b>Palle</b>                                                                                      | (110 m)                                                                         | Bendeleb                                            | en (160 m)                                                      | Sondersh.                                                                              | aufen (204 m)                                                                     |
|   |                                             | Mittel                                                                                            | Extreme                                                                         | Mittel                                              | Extreme                                                         | Mittel                                                                                 | Extreme                                                                           |
| 1 | Roßkaskanie (Aesculus<br>Hippocastanum, L.) | 6. 5. (10) 2<br>12. 5. (10) 2<br>18. 9. (2) 1<br>15. 4. (10) 3<br>15. 10. (4) 2<br>9. 10. (5) 1   | 2. 5. 21. 5.<br>18. 8. 6. 9.<br>30. 3. 28. 4.<br>25. 9. 28. 10.                 | 15. 5. (5)                                          | 8. 5. 20. 5.<br>30. 8. 27. 9.<br>8. 4. 30. 4.                   | 12. 5. (10)<br>20. 5. (10)<br>20. 9. (8)<br>21. 4. (10)<br>17. 10. (8)<br>ca.15.10.(8) | 10. 5. 26. 5.<br>11. 9. 1. 10.<br>6. 4. 4. 5.<br>12. 10. 25. 10.                  |
| 2 | Berberițe (Berberis vulgaris, L.)           | 11. 5. (10) 2<br>15. 5. (10) 2<br>16. 8. (1) 1<br>13. 4. (10) 2<br>20. 10. (8) 1<br>14. 10. (5) 2 | 27. 4. 25. 5.<br>16. 8. 16. 8.<br>27. 3. 25. 4.<br>17. 10. 22. 10.              | 22. 9. (4)<br>28. 4. (4)                            | 14. 5. 29. 5.<br>18. 9. 1. 10.                                  | 23. 5. (8)<br>24. 8. (4)<br>25. 4. (7)                                                 | 30. 4. 25. 5.<br>10. 5. 30. 5.<br>18. 8. 1. 9.<br>11. 4. 6. 5.<br>14. 11. 14. 11. |
| 8 | Stirfe (Rotule alba S)                      | 18. 4. (6)<br>24. 4. (6)<br>1<br>21. 4. (6)                                                       | 8. 4.   28. 4.   1. 5.   7. 4.   29. 4.                                         | 21. 4. (6)<br>23. 4. (8)                            | 10. 4. 28. 4.<br>13. 4. 2. 5.<br>19. 9. 25. 9.<br>8. 4. 29. 4.  | 26, 4, (2)<br>28, 4, (4)                                                               | 15. 4. 6. 5.<br>18. 4. 8. 5.<br>———————————————————————————————————               |
| 4 | Rornelfirsche (Cornus de mas, L.)           | 24. 3. (10)<br>31. 3. (10)<br>                                                                    | 5. 3. 23. 4.<br>5. 4. 2. 5.<br>20. 10. 1. 11.                                   | 3. 4. (4)<br>12. 9. (3)                             | 20. 2. 10. 4.<br>10. 3. 18. 4.<br>1. 9. 25. 9.                  | 24. 3. (9)<br>5. 4. (10)<br>18. 9. (4)<br>25. 4. (7)<br>22. 10. (8)                    | 22. 2. 14. 4.<br>7. 3. 23. 4.<br>14. 9. 20. 9.<br>11. 4. 15. 5.                   |
| 5 | Hartriegel (Cornus sanguinea, L.)           | 30. 5. (6)<br>4. 6. (6)<br>2. 16. 9. (1)                                                          | 15. 5. 11. 6.<br>22. 5. 16. 6.<br>16. 9. 16. 9.<br>19. 4. 15. 5.                | 2, 6, (4)                                           | 12. 7. 10. 8.                                                   | 3. 6. (5)<br>23. 5. (2)<br>—<br>25. 4. (5)                                             | 18. 5. 16. 6.<br>20. 5. 26. 5.                                                    |
| 6 | Saseinuß (Corylus Avellana, L.)             | 29. 2. (10) 2                                                                                     | 23. I. 2. 4.<br>19. 2. 8. 4.<br>3. 9. 16. 9.<br>2. 4. 26. 4.<br>28. 10. 30. 10. | 17. 3. (5)<br>27. 8. (5)                            | 20. 2. 25. 3.<br>4. 3. 28. 3.<br>20. 8. 15. 9.<br>10. 4. 22. 4. | 19. 2. (5)<br>26. 3. (8)<br>ca. 15. 9. (6)<br>28. 4. (6)<br>6. 11. (2)<br>16. 10. (2)  | 28. 1. 15. 3.<br>27. 2. 15. 4.<br>20. 8. 20. 9<br>15. 4. 6. 5.                    |
| 7 | Beißborn (Crataegus )                       | 8. 5. (10)<br>17. 5. (10)<br>112. 4. (10)<br>225. 10. (4)<br>16. 10. (4)                          | 22. 5.<br>20. 3.<br>22. 10.<br>28. 4.<br>22. 10.                                | 15. 5. (6)<br>2. 9. (3)<br>16. 4. (6)               | 23. 4.   I. 6.  <br>I. 9.   3. 9.                               | 16, 5, (7) 22, 5, (6) 4, 9, (4) 22, 4, (10) 27, 10, (2)                                | 21. 8. 13. 9. 30. 3. 7. 5.                                                        |
| 8 | Duitte (Cydonia vulga-<br>ris, Perf.)       |                                                                                                   |                                                                                 | 26. 5. (6)<br>30. 5. (5)<br>26. 9. (8)<br>6. 5. (8) | 17. 5. 6. 6.<br>20. 5. 10. 6.<br>24. 9. 28. 9.<br>27. 4. 12. 5. | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                  |                                                                                   |
| 9 | Goldregen (Cytisus La-                      |                                                                                                   | 9. 5.<br>12. 5.<br>8. 4. 6.<br>29. 4.<br>21. 10.<br>11. 11.<br>18. 9.)          | 17. 5. (4)<br>26. 5. (6)<br>7. 5. (8)               | 1. 9. 1. 9.                                                     | 28. 5. (7)<br>6. 10. (2)<br>11. 5. (5)<br>5. 11. (2)                                   |                                                                                   |

|                                       |                                    | B. Zweijährige Beobachtungen 1881/1882. C. Einjährige Beobachtungen. |                                    |              |                 |                  |                     |                     |                                         |                              |                   |                      |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Großfu                                | tra (250 m)                        | <del> </del>                                                         | irt (202 m)                        | <u> </u>     | ausen (         |                  | Commerba<br>(188 m) | Jena<br>(ca. 150 m) | Sörner<br>(1994 m)                      | Idters-<br>baufen<br>(250 m) | Gotha<br>(900 m)  | Ernftadt<br>(81.6 m) |
| Mittel                                | Extreme                            | Mittel                                                               | Einzelbeob.                        | Mittel       | Einze           | lbeob.           | 1888                | 1883                | 1883                                    | 1883                         | 1883              | <b>36</b> C          |
| I2. 5. (10)                           |                                    |                                                                      | 3. 5. 16. 5.                       | 12. 5.       | 5 5             | 19. 5.           | 17. 5.              | 14. 5.              | 18. 5.                                  | 17.5                         | 13. 5.            | _                    |
| <b>22.</b> 5. (10) <b>20.</b> 9. (10) | 16. 5. 29. 5.<br>18. 9. 25. 9.     |                                                                      | 12. 5. 2. 6.<br>21. 9. 27 9.       | =            | <del>-</del>    | I. 10.           | 21. 5.<br>24. 9.    | 20. 5.<br>18. 9.    | 20. 9.                                  | 20. 9.                       | 5. 10. (?)        | _                    |
|                                       | 13. 4. 4. 5.<br>16. 10. 25, 10.    |                                                                      | 23. 3.   20 4.<br>15. 10.   16. 10 | 12. 9.       | 20. 8.          | 30. 3.<br>5. 10. | 30. 4.<br>—         | 20. 4.              | 23. 4.                                  | 3. 5.                        | 29. 4.            | _                    |
| 14. 10. (5)                           | 8. 10. 20. 10                      | -                                                                    | -   -                              | -            | i —             | _                | -                   | -                   | 15. 10.                                 | 8. 10.                       | 9. 10.            | -                    |
| _                                     | — 8. 5.<br>— 15. 5.                | -<br>13. 5.                                                          | 20. 4. 16. 5.<br>2. 5. 24. 5.      | 15 5.        | 5 5.<br>8. 5.   | 25. 5.<br>8. 5.  | _                   | _                   | _                                       | _                            | _                 | _                    |
| _                                     |                                    | -                                                                    | 3. 7. 3. 7.                        | l            | 15. 9.          | 15. 9.           | -                   | -                   | _                                       | —                            | -                 | _                    |
| _                                     | - 9· 4<br>                         | 19.4.                                                                | 10. 4. 28. 4.                      | 1.5.         | 20 4            | 11. 5.           | _                   | ; <del>-</del>      | =                                       | _                            | _                 | _                    |
|                                       |                                    | -                                                                    | -                                  | -            | -               | -                |                     | <u> </u>            | -                                       | _                            | _                 | _                    |
| 23. 4. (5)<br>30. 4. (5)              | 10. 4. 1. 5.                       | = '                                                                  |                                    | =            | · _             | _                | 27·4.<br>I.5.       | _                   | _                                       | 10. 5.                       | 15. 5.            | _                    |
| 26. 9. (5)<br>25. 4. (5)              | 20. 9. 30. 9.<br>15. 4. 29. 4.     | =                                                                    | _   _                              | =            | _               | =                | 3. 5.               |                     | =                                       | =                            | =                 | _                    |
| <u> </u>                              | -   -                              | -                                                                    | -   =                              | -            | -               | -                | -                   | I _                 | -                                       | _                            | -                 | _                    |
| 4. 4. (10)                            | 2. IO. IO. IO. IO. I2. 3. I8. 4.   | 1 :                                                                  | 20. 2. 6. 4.                       | 31.3.        | 16. 3.          | 15. 4.           | 28. 4.              | 18. 2.              |                                         |                              | _                 | _                    |
| 13. 4. (10)                           | 18. 3. 24. 4.                      |                                                                      | 27. 2. 21 4.                       | 7. 4.        | 18. 3.          | 25.4.            | 5.4                 | 3.4.                | _                                       | -                            | -                 | _                    |
| 30. 4. (9)                            | 15. 9. 20. 9.<br>14. 4. 13. 5.     | =                                                                    | 15. 7.<br>  26. 3.                 | =            | 5. 9.<br>29. 4. | 5. 9.<br>29. 4.  | 12 9.<br>14. 5.     | i =                 | _                                       | i                            | =                 | _                    |
| 26. 10. (2)<br>16. 10. (8)            | 24. 10. 28. 10.<br>10. 10. 10. 10. | 19. 10.                                                              | 18, 10, 20, 10                     |              | _               | _                | 16. 10.             | _                   |                                         | _                            | _                 | _                    |
| 10. 6. (4)                            | 3. 6. 15. 6.                       | _                                                                    | _   _                              | _            | _               | _                | 11.6.               | · —                 | _                                       | 15. 6.                       | _                 | _                    |
| 17. 6. (5)                            | 15. 6. 20. 6.<br>18. 9. 18. 9.     | -                                                                    | _   _                              |              | _               | l = .            | 16. 6.<br>16 9.     | <u>  -</u>          | =                                       | _                            | _                 | _                    |
| 28. 4. (2)                            | 24. 4. 2. 5.                       | -                                                                    | _   _                              | -            | -               | -                | 15. 5.              | _                   | -                                       | -                            | -                 |                      |
| _                                     | 4. 10. 4. 10.                      |                                                                      | _   _                              | <u> </u>     | =               | =                | _                   | =                   | _                                       | =                            | _                 | _                    |
| 22. 2. (9)                            | 15. 5. 31. 3.                      |                                                                      | 16. 2. 21. 2.                      | -            | -               | -                | 10 3.               | 3. I.               | -                                       | _                            | _                 | 24. 2.               |
| 6. 3. (8)<br>14. 9. (9)               | 12. 2. 6.4.<br>10. 9. 24. 9.       | I. 3.                                                                | 27. 2.   2. 3.<br>6. 7.   10. 8.   | 13.9.        | 5.9.            | 20 9.            | 28. 3.<br>7. 9.     | 12. 2.              | _                                       | =                            | _                 | <br>15. 9.           |
|                                       | 10. 4. 6. 5.<br>21. 10. 26. 10.    | 13. 4.                                                               | 30. 3. 27. 4.<br>25. 10. 25. 10    | -            | 27 4.<br>16 10  | 27 4<br>16 10    | 6. 5.               |                     | _                                       | =                            | _                 | 5. 5.<br>Ende 10     |
|                                       | 4. 10. 12. 10.                     | -                                                                    |                                    | ] —          | -               | -                | 12. 10              | . –                 | -                                       | _                            | _                 | -                    |
| 18. 5. (10)<br>22. 5. (9)             |                                    | 20. 4.<br>2. 5.                                                      | 26. 3   16. 5.<br>8. 4   25. 5.    | 13. 5        | 30. 4.<br>6. 5. | 26. 5.<br>6. 5.  |                     | 19 5.<br>29. 5.     | _                                       | 21. 5.                       | 20 5.             | _                    |
| 10. 9. (8)                            | 5. 9. 18.9                         | l — `                                                                | <b>28.6.</b>   <b>28.6.</b>        | _            | 10. 9.          | 10. 9            | 15. 10.             |                     | -                                       | _                            | -                 | _                    |
| 19. 4. (10)<br>23. IO. (2)            | 8. 4. 3. 5.<br>18. 10. 28. 10      | 8. 4.                                                                | 16. 3. 30 4.                       | 28. 4.       | 19 4.<br>16 10. | 7. 5.<br>16. 10. | 2. 5.<br>—          |                     | _                                       | _                            | _                 | _                    |
| _                                     |                                    | -                                                                    | -   -                              | -            | _               | -                | -                   | ; —                 | -                                       | -                            | -                 | _                    |
| 20. 5. (3)<br>28. 5. (8)              | 16. 5. 22. 5.<br>22. 5. 4. 6.      |                                                                      | _   _                              | _            | _               | _                | =                   | _                   | _                                       | _                            | _                 | _                    |
| 28. 4. (3)                            | 26. 4. 1. 5.                       |                                                                      |                                    | ] _          | =               | _                | _                   | _                   | _                                       | _                            | _                 |                      |
| <del></del> (0)                       |                                    | -                                                                    | -   -                              | -            | -               | -                | _                   | <del>-</del>        | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | -                            | -                 | _                    |
| <u> </u>                              | 16. 5 28. 5.                       |                                                                      | _   _                              | _            | 4. 6.           |                  | 20.5                | 24.5                | 6, 6.                                   | _                            | <u></u><br>28. 5. | _                    |
| 4. 5. (8)                             | 27. 5. 10. 6.                      | =                                                                    | =   =                              | <del>-</del> | <b>4.</b> 0.    | _                | 20. 5.<br>8. 6.     | 24. 5.<br>2 6.      | -                                       | =                            | -0. 5.            | _                    |
| 4. 5. (2)                             | 25. 4. 14. 5.                      |                                                                      | -   -                              | =            | 23. 5.          | 23. 5.           | _                   | <u> </u>            | =                                       | _                            | _                 | _                    |
| <u> </u>                              |                                    |                                                                      | _   _                              | =            | 23. 5.<br>—     |                  | _                   | _                   | _                                       | =                            | _                 | _                    |
|                                       |                                    | !                                                                    | 1                                  |              | 1               | , –              | ,                   | . —                 | 1 —                                     | , —                          | . —               |                      |

| Ī   |                                        |                                                                                        |                                                                          | A. Bieljā                                                                                                               | hrige Bec                   | obachtungen (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1881—1890).                                                            |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mr. | Bflanze                                | \$                                                                                     | alle (110 m)                                                             | Benbeleben (1                                                                                                           | 60 m)                       | Sonder <b>s</b> hai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | usen (204 m)                                                           |
|     |                                        | Mittel                                                                                 | Extreme                                                                  | Mittel Eg                                                                                                               | treme                       | Dittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Extreme                                                                |
| 10  | Buche (Fagus silvatica,<br>L.)         | d 18. 4. (9 e 27. 10. (f 14. 10. (                                                     | 0) 21. 4. 7. 5.<br>2. 4. 1. 5.<br>8) 25. 10. 31. 10.                     | 1. 5. (4) 27. 4.<br>15. 5.<br>24. 10<br>23. 4. (5) 15. 4.<br>                                                           | 15. 5.<br>24. 10.<br>30. 4. | 7. 5. (8)   1. (8)   1. (8)   1. (8)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10)   1. (10) | 0. 5.   16. 5.<br>1. 10.   14. 10.<br>8. 4.   6. 5.                    |
| 11  | Ligustrum vulgare, E.)                 | 8. 6. (7<br>b 15. 6. (7<br>c —<br>d 19. 4. (7<br>e f 18. 10. (                         | 3. 6. 14. 6.<br>11. 6. 22. 6.<br>7. 4. 26. 4.                            | 11. 6. (5)<br>25. 6. (4)<br>10. 5.<br>19. 6.<br>                                                                        | 24. 6.<br>6. 7.             | 21. 6. (6)   1.<br>27. 6. (8)   2.<br>3. 9. (5)<br>28. 4. (6)   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. 6. 3. 7.<br>4. 6. 3. 7.<br>8. 8. 17. 9.                             |
| 12  | Hedentiriche (Lonicora tartarica, L.)  | a                                                                                      |                                                                          | 12. 5. (8)<br>17. 5. (6)<br>3. 4. (2)<br>27. 3.                                                                         | 30. 5.                      | 16. 5. (5) 1<br>20. 5. (6) 1<br>11. 7. (5) 2<br>24. 4. (6) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. 5. 28. 5. 20. 7.                                                    |
| 18  | Süβlirſche (Prunus<br>avium)           | d 20. 4. (8<br>b 30. 4. (8<br>c —<br>d 25. 4. (8<br>e 27. 10. (<br>f 15. 10. (         | ) 19. 4. 11. 5.<br>9. 4. 2. 5.                                           | 26 4. (6)<br>29, 4. (6)<br>15, 6, (5)<br>20, 4. (2)<br>3, 10, (2)<br>18, 4.<br>20, 4.<br>17, 4.<br>2, 16                | 4. 5.<br>21. 6.<br>24. 4.   | 23. 6. (6) 2<br>1. 5. (6) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. 4. 14. 5.<br>8. 5 6. 7.<br>0. 4. 9. 5.<br>8. 10. 28. 10.            |
| 14  | Sauerfirsche (Prunus Co-<br>rasus, L.) | a 20. 4. (1<br>b 25. 4. (1<br>c 18. 7. (8<br>d 23. 4. (1<br>e 24. 10. (f 16. 10. (     | 0) 10. 4. 8. 5.<br>16. 7. 23. 7.<br>0) 9. 4. 6. 5.<br>4) 16. 10. 29. 10. | 27. 4. (4)<br>1. 5. (5)<br>26. 6. (8)<br>20. 6.<br>13. 4. (8)<br>20. 6.<br>8. 4                                         | 9. 7.<br>24. 4.             | 7. 5. (10) 2<br>14. 7. (6) 2<br>2. 5. (7) 2<br>ca. 20. 10. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. 6. 4. 8.                                                            |
| 15  | Zwetsche (Prunus dome-<br>stica)       | a 16. 4. (1<br>b 27. 4. (1<br>c 13. 9. (8<br>d 25. 4. (1<br>e 23. 10. (<br>f 14. 10. ( | 0) II. 4. 10. 5.<br>1. 9. 22. 9.<br>0) 9. 4. 8. 5.<br>4) 16. 10. 26. 10. | 1. 5. (6) 25. 4<br>5. 5. (6) 28. 4<br>5. 9. (2) 4. 9<br>27. 4. (4) 24. 4<br>                                            | 14. 5.<br>6. 9.<br>5. 5.    | 5. 5. (9) I<br>12. 9. (7) I<br>29. 4. (?)  <br>22. 10. (2) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. 8.   28. 9.  <br>7. 4.   9. 5.                                      |
| 16  | Tranbenfirsche (Prunus<br>Padus)       | a 26. 4. (1<br>b 1. 5. (1<br>c —<br>d 14. 4. (1<br>e 26. 10. (<br>f 17. 10. (          | 0) 17. 4. 14. 5.<br>0) 25. 3. 26. 4.<br>4) 21. 10. 29. 10.               | 22. 4. (5)<br>1. 5. (5)<br>26. 7. (2)<br>11. 4. (5)<br>                                                                 | 10. 5.<br>6. 8.<br>23. 4.   | 19. 4. (9)<br>23. 10. (8) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. 4. 16. 5.<br>1. 8. 20. 8.<br>2. 4. 3. 5.<br>2. 10. 30, 10.          |
| 17  | Schlehe (Prunus spinosa)               | a 14. 4. (1<br>b 16. 4. (1<br>c —<br>d 20. 4. (1<br>e f 13. 10. (                      | 0) 2. 4. 29. 4.                                                          | 26. 4. (5)<br>30. 4.<br>3. 8. (2)<br>29. 4. (2)<br>22. 4.<br>21. 7.<br>22. 4.<br>22. 4.<br>28. 9.                       | 6. 5.<br>20. 8.<br>5. 5.    | 23. 4. (10) 3<br>1. 5. (10)<br>6. 9. (2)  <br>12. 5 (6) 2<br>— ;2<br>3. 10. (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. 4.   13. 5.<br>1. 9.   10. 9.<br>0. 4.   10. 5.<br>3. 10.   23. 10. |
| 18  | Sirne (Prunus communis, 2.)            | a 21. 4. (1<br>b 23. 4. (1<br>c 3. 8. (8<br>d 20. 4. (1<br>e 29. 10. (                 | 0) 10. 4. 12. 5.<br>0) 2. 8. 4. 8.<br>0) 8. 4 2. 5.                      | 29. 4. (6) 18. 4.<br>3. 5. (4) 25. 4.<br>31. 7. (8) 20. 7.<br>28. 4. (2) 25. 4.<br>———————————————————————————————————— | 30. 4.                      | 9. 5. (9) 2<br>13. 8. (6) 1<br>27. 4. (8)<br>26. 10. (2) [1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 7.   1. 9.<br>8. 4.   6. 5.<br>10. 8. ?] 27. 10.<br>5. 10.          |

|                                                                                      |                                                |                               |                       | B. Zweijährige Beobachtungen 1881/1882. C. Einjährige Beobachtungen. |                                               |                                               |                            |                                               |                                               |                                           |                            |                                   |                               |                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Großfur                                                                              | ra (280                                        | m)                            | _                     |                                                                      | urt 202                                       |                                               | <u> </u>                   | , <del></del>                                 | 202 m)                                        | Сотиства<br>(138 п.)                      | Jena<br>1. 150 m)          | <b>Rö</b> rner<br>( <b>394</b> m) | Ighterse<br>hansen<br>(960 m) | Gotha<br>(300 m)          | <b>Ernstadt</b><br>(315 m)              |
| Mittel                                                                               | Eţtı                                           | reme                          |                       | Mittel                                                               | Ginzel                                        | beob.                                         | Mittel                     | Einze                                         | lbeob.                                        | 1888                                      | 1883                       | 1883                              | 1883                          | 1883                      |                                         |
| 5. 5. (8)<br>13. 5. (4)<br>7. 10. (8)<br>25. 4. (10)<br>22. 10. (4)                  | 4. IO<br>I4. 4.<br>I8. IO                      | 18.<br>10.<br>6.              | 5<br>10.<br>5<br>10.  | 3· 5<br>11· 9·<br>—                                                  | 28 8.<br>2 5.                                 | 10 5.<br>15. 5.<br>26. 9<br>2 5.<br>28. 10.   | 9 5.<br>26. 9<br>26. 4.    | 29 4.<br>29. 4.<br>12. 9.<br>19. 4<br>15. 10. | ; <b>29. 4</b> .                              | 8, 5,<br>15, 5,<br>15, 10,<br>4, 5,<br>—  |                            |                                   | -<br>-<br>-<br>-              | 6. 5.<br>—<br>—<br>—<br>— | -                                       |
|                                                                                      | 1. 10.<br>20. 6<br>26. 6.                      | 6.<br>30.<br>8.               | 6.                    | _                                                                    | -<br>-<br>-                                   | _<br>                                         | _<br>                      | _<br>_<br>_                                   | -                                             | -                                         |                            | 17 10.<br>—<br>—                  | _<br>                         |                           | =                                       |
| 24. 5. (5)                                                                           | 18. 4.<br>25. 10.                              | 25.<br>25.                    |                       | _<br>_<br>_                                                          | -                                             | <del>-</del>                                  | _<br>_<br>_                | =                                             | _<br>                                         |                                           | _<br>_<br>_                | _<br>_<br>_                       | =                             |                           | =                                       |
| 22. 5. (3)                                                                           | 13. 5<br>19. 5.<br>—<br>20. 4.                 | 13.<br>28.<br>20.             |                       | = =                                                                  |                                               | _<br>                                         | _<br>_<br>_                | <u>-</u>                                      | <u>-</u><br>-                                 | 16. 5.<br>22 5.<br>27. 7.<br>22. 4.       | =                          | _<br>_<br>_                       | = =                           | _<br>_<br>_               | _<br>_<br>_                             |
|                                                                                      |                                                | 2.                            | 5.                    | _<br>_<br>_                                                          | <u>-</u><br>  -                               | _                                             | <u> </u>                   | _<br>_<br>_                                   | _<br>_                                        | <br><br>4. 5.                             | _<br>_<br>_                | _<br>_<br>_                       | =                             | ÷<br>-<br>8. 5.           | <b>6.</b> 5.                            |
| 22. 7. (4)                                                                           | 25. 4.<br>8. 6.<br>16. 4.                      | 12.<br>25.<br>30.             | 7.                    | <u>-</u><br> -                                                       | _<br>_<br>_                                   | _                                             | _<br>_<br>_<br>_           | —<br>—<br>—                                   |                                               | 9. 5.<br>10 7.<br>5. 5.                   | _<br>_<br>_                | _                                 | = =                           |                           | Ende 7<br>6. 5.<br>Witte 10             |
| 1. 5. (10)<br>9. 5. (10)<br>29. 7. (9)<br>1. 5. (10)<br>27. 10. (4)<br>15. 10. (9)   | 16. 4.<br>14. 7.<br>17. 4.<br>19. 10.          |                               | 5.<br>8.<br>5.<br>11. | 11.4.                                                                | 28 3<br>10 4.<br>26 6.<br>17 4.<br>15 10.     | 4. 4.<br>12 4.<br>30. 6.<br>17. 4.<br>15. 10. | 24. 4.<br><br><br><br>     |                                               | 2, 5.<br>25. 4<br><br>29. 4.<br>8. 10.        | 12. 5.<br>17. 5.<br>21. 7.<br>10. 5.      | 6. 5.<br>9. 5.<br>—        | 8. 5.<br>—<br>—<br>—              | 11.5.<br>-<br>-<br>-<br>-     | 10. 5.                    | -<br>-<br>-<br>-                        |
| 4. 5. (10)<br>10. 5. (10)<br>23. 9. (10)<br>1. 5. (10)<br>27. 10. (4)<br>13. 10. (8) | 17. 4.<br>24. 4.<br>16. 9.<br>14. 4.<br>25. 10 | 16.<br>18.<br>2.<br>8.<br>30. | 5.<br>10.<br>5.       | 3. 4.<br>13. 4.<br>2. 9.                                             | 1. 4.<br>12. 4.<br>1. 9.<br>19. 4.<br>18. 10. | 5· 4·<br>14· 4·<br>2· 9·<br>19· 4·<br>18· 10  | 22. 4.<br>—<br>—<br>—<br>— | 10. 9.<br>2 5.                                | 6. 5.<br>18. 4.<br>10. 9.<br>2. 5.<br>25. 10. | 14. 5.<br>17. 5.<br>20. 9.<br>5. 5.       | 11.5.<br>—<br>—<br>—       |                                   | _<br>_<br>_<br>_              |                           |                                         |
| 4- 5. (8)<br>10. 5. (9)<br>2. 8. (7)<br>23. 4. (5)<br>20. 10. (8)                    | 23 4<br>29 4.<br>24. 7<br>9. 4.<br>15 10.      | 14.<br>24.<br>10.             | 5.<br>5.<br>5.<br>10  | 28. 4.                                                               | 14. 4.<br>26 4.<br>—<br>6. 4.<br>—            | 12 5.<br>26. 5.<br>—<br>2. 5.<br>—            | 7. Š.<br>—                 | 20. 4.<br>20. 7.<br>29. 4.<br>—<br>8. IO      | 16. 5.<br>23. 5.<br>20. 7.<br>4. 5.<br>8. 10. | 6. 5.<br>12. 5.<br>—<br>29. 4.<br>—       | 14. 5.<br>-<br>-<br>-<br>- | 2. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—         | -                             | _<br>_<br>_<br>_          | 16. 5.<br>15. 8.<br>5. 4.<br>Enbe 10    |
| 23 4. (10)<br>2. 5. (10)<br>24. 9. (5)<br>7. 5. (7)<br>24. 10. (8)<br>10. 10. (8)    | 15 4.<br>20. 9.<br>18. 4.<br>21. 10.           | 15<br>30.<br>17.<br>30.       | 9<br>5.<br>10.        | 11. 4.<br>—<br>18. 4.                                                | 5.9.                                          | 12. 4.<br>5. 9.<br>20. 4                      | _                          | 8. 4.<br>16. 4.<br>5. 9.<br>4. 5.<br>21, 10.  | 5.9.                                          | 7. 5.<br>12. 5.<br>20. 10.<br>12. 5.<br>— | 4· 5·<br>—<br>—<br>—<br>—  |                                   | 10. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—    | -                         | 10. 4.<br>Mitte 11<br>25. 5.<br>Ende 10 |
| I. 5. (9) 7. 5. (9) 17. 9. (6) 27. 4. (10) 19. 10. (8)                               | 18. 4.<br>24. 4.<br>30. 8.<br>4. 4.            | 12.<br>18.<br>30.             | 5.                    | 2. 5.<br>7. 8.                                                       | 21. 4.<br>29 7.<br>22 4.                      | 12. 5<br>15. 8.                               | <br><br>26. 4.             | 11. 4.<br>18. 4.<br><br>14. 4.<br>18. 10      | 18.4.                                         |                                           | 9. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—  |                                   | 13. 5.<br>—<br>—<br>—         | 9. 5.<br>—<br>—<br>—<br>— |                                         |
| 4. 10. (4)                                                                           |                                                | 1                             |                       | _                                                                    | _                                             | _                                             | <b> </b> _                 | _                                             | _                                             | _                                         | _                          | _                                 | _                             | _                         | _                                       |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                        | Δ.                                                                                                            | Bieljährige Bee                                                                                        | bachtungen (1                                                                     | 881—18 <b>9</b> 0).                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Pflanze</b>                       | Salle (110 1                                                                                                                                                                                                           | m) Benbele                                                                                                    | ben (160 m)                                                                                            | Sonder8han                                                                        | fen (204 m)                                                         |
|                                      | Mittel Ext                                                                                                                                                                                                             | treme Mittel                                                                                                  | Extreme                                                                                                | Mittel                                                                            | Extreme                                                             |
| Apfel (Pirus Malus, &.)              | 8     23     4. (10)     7. 4.       b     27. 4. (10)     10. 4.       c     13. 8. (8)     12     8.       d     21. 4. (10)     7. 4.     9.       e     29. 10. (4) 26. 10.     10. (13. 9.)                       | 8. 5. 6. 5. (6)<br>13. 5. 11. 5. (6)<br>15. 8. 7. 8. (2)<br>2. 5. 25. 5. (4)<br>2. 11<br>(21. 10.) 9. 10. (8) | 12. 4. 12. 5                                                                                           | 5. 5. (10) 24<br>15. 5. (9) 4<br>20. 8. (7) 29<br>1. 5. (7) 22<br>1. 11. (8) 10   | 1. 5. 21. 5.<br>10. 9.<br>1. 4. 10. 5.                              |
| Citie (Quercus pedun-<br>culata)     | \begin{cases} \begin{cases} \begin{cases} a & 6 & 5 & (10) & 21 & 4 & \\ b & 12 & 5 & (10) & 27 & 4 & \\ c & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                             | 16, 5. 14, 5. (4) 28, 5, 12, 5. (5) 20, 9, (4) 14, 5, 2, 5. (5) 3, 11, 29, 10, (4)                            | 26. 4. 16. 5.                                                                                          | 17. 5. (8) 11<br>24. 9 (4) 17<br>11. 5. (5) 4<br>— 16                             | 7. 4. 28. 5. 1. 5. 2. 6. 7 9. 30. 9. 4. 5. 5. 5. 11. 16. 11. 1. 11. |
| Stachelbeere (Ribes<br>Grossularia)  | {a     12. 4. (10)     28. 3.       b     20. 4. (10)     5. 4.       c     5. 7. (6)     28. 6.       d     6. 4. (10)     21. 3.       e     24. IO. (8)     22. IO.       f     18. IO. (8)     21. 9.              | 24. 4. 20. 4. (6)<br>1. 5. 26. 4. (4)<br>6. 7. 3. 7. (8)<br>18. 4. 1. 4. (4)<br>28. 10. —                     | 20. 4. 2. 5.                                                                                           | 21. 4. (10) 28<br>26. 4. (10) 7<br>11. 7. (8) 4<br>1. 4. (10) 28<br>1. 10. (3) 10 | 7. 4. 8. 5.<br>1. 7. 20. 7.<br>3. 2. 20. 4.                         |
| Johannisbeere (Ribes<br>rabrum, L.)  | {a     12. 4. (10)     23. 3       b     20. 4. (10)     1. 4.       c     13. 7. (7)     7. 7.       d     7. 4. (10)     10. 3.       e     22. 10. (4)     16. 10.       f     15. 10. (6)     (21. 9.)             | 24. 4. 22 4. (5)<br>2. 5. 27. 4. (8)<br>23. 7. 29. 6. (8)<br>23. 4. 21. 4. (8)<br>26. 10 —                    | 22. 4. 4. 5.<br>24 6. 3. 7.                                                                            |                                                                                   | 5. 4. 6. 5.<br>5. 6. 19. 7.<br>5. 3. 28. 4.<br>2. 11 12. 11.        |
| Ribes aureum, ?.                     | (a — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                        | 4. 5. (8) 30<br>6. 7. (8) 1<br>14. 4. (6) 2                                       | 0. 4. 6. 5.<br>0. 4 9 5.<br>1. 7. 11. 7.<br>1. 4. 24 4.             |
| Majie (Robinia Pseud-<br>Acacia, L.) | a     2. 5. (10)     20. 5.       b     6. 5. (10)     21. 5.       c                                                                                                                                                  | 21. 6. (4) (6. 6 (6) (7) (9. 13. 9. (9) (5. 1. 11. 24. 10. (2)                                                | 25. 5. 6. 6.<br>26. 5. 17. 6.<br>10. 9. 15. 9.<br>30. 4. 16 5.<br>———————————————————————————————————— | 15 6. (9) 31<br>— 26<br>10 5. (7) 26<br>14. 11. (2) 6                             | 5. 10. 26. 10.<br>D. 4 19. 5.                                       |
| Şollunder (Sambucus<br>nigra, 2.)    | (a)     28. 5. (10)     21. 5.       (b)     6. 6. (10)     27. 5.       (c)     17. 10. (2)     24. 9.       (d)     9. 4. (10)     14. 3.       (e)     29. 10. (4)     17. 10.       (f)     16. 10. (5)     1. 10. |                                                                                                               | 28. 8. 14. 9.<br>23. 3. 28. 4.<br>                                                                     | 12 6. (9)<br>11. 9. (8) 30<br>11. 4. (9) 17<br>Embelo (3)                         |                                                                     |
| Ebetefche (Sorbus<br>aucuparia)      | \begin{pmatrix} a & 10. & 5. & (6) & 1. & 5. \\ b & 13. & 5. & (6) & 4. & 5. \\ c & & & & & & & \\ d & 26. & 4 & (5) & 20. & 4. \\ e & & & & & & & \\ f & 12. & 10. & (5) & 20. & 9. \end{pmatrix}                     | 23. 5. 16. 5. (6)<br>- 1. 9. (21)                                                                             | 28. 8. 2. 9.                                                                                           | 24. 5. (5) 18<br>10. 8. (5) 2:<br>29 4. (4) 24                                    | 2 5.   21. 5.   8. 5.   27. 5.   20. 8.   4. 4.   2. 5.             |
| Flieber (Syringa vulgaris, E.)       | (a 9. 5. (10) 26. 4. b 15. 5. (10) 2. 5. c — d II. 4. (10) 2I. 3. e 25. IO. (4) 20. IO. f IO. IO. (4) (23. 9.)                                                                                                         | 19. 5. 11. 5. (5)<br>4. 6. 10. 5. (4)<br>31. 4. (8) 23. 4. (5)<br>2. 11.                                      | 30. 4. 20. 5<br>8. 5. 22. 5.<br>28. 9. 28. 9.                                                          | 12. 5. (10)<br>18. 5. (10)<br>—<br>18. 4. (8)<br>7. 11. (2)                       | 0. 4.   18. 5.   25. 5.   3. 10.   7. 5.                            |

|                                                                   |                                                                                          | в. 31                              | veijährige Beol                                                               | achtung                        | en 1881                                  | /1882.                                   |                                         |                                         | injāhrię                                | e Beob                         | achtunger                  | n.                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                                                                   | ra (208 m)                                                                               | _                                  | urt (202 m)                                                                   | <u> </u>                       | · ·                                      | 202 m)                                   | <b>Ebmmerda</b> (138 m)                 | 1882<br>(ca. 150 m)                     | Rörner<br>(894 m)                       | Ichers-<br>baufen<br>(250 m)   | Getha<br>(300 m)           | Arnftadt<br>(815 m).                  |
| Mittel                                                            | Extreme                                                                                  | Witte                              | Einzelbeob.                                                                   | Mittel                         | Einze                                    | lbeob.                                   | 1888                                    | 1883                                    | 1888                                    | 1883                           | 1883                       |                                       |
| 17. 5 (8)<br>2. 9 (6)<br>27. 4. (10)<br>8. 10. (3)                | 25. 4 16. 5<br>5. 5 25. 5<br>20. 8 20. 9<br>12. 4. 10. 5<br>15. 10 20. 1<br>9. 10. 20. 1 | 12. 5.<br>2. 8.<br>—               | 30. 4<br>7. 5.<br>13. 7.<br>28. 4.<br>15. 10<br>15. 10                        | I. 5                           | 28. 4.<br>1. 5.<br>—<br>26. 4.<br>—      | 18. 5.<br>1. 5.<br>5. 5.                 | -<br>-<br>-<br>-<br>-                   | 15. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—              |                                         | 14 5.<br>—<br>—<br>—           | 16. 5.<br>—<br>—<br>—<br>— | -<br>-<br>-<br>-                      |
| 17 5. (4)<br>20. 5. (5)<br>14. 9. (8)<br>9. 5. (9)<br>29. 10. (2) | 7. 5. 25. 5<br>12. 5. 1. 6<br>1. 9. 20 9                                                 | 2 5.<br>9.5.<br>22.8.<br>26.4.     | 21. 4. 12. 5.<br>2. 5 16. 5.<br>4. 8. 8. 9.<br>18. 4. 3. 5.<br>30. 10. 30. 10 | 5. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—      | 27. 4.<br>4. 5.<br>—<br>20. 5.<br>7. 10  | 20 5.                                    | 5 5. ?<br>16. 5.<br>5. 10.<br>6. 5.     | <b> </b>                                |                                         | -<br>-<br>-<br>-               | -<br>-<br>-<br>-           | -<br>  -<br>  -<br>  -                |
| 19. 4. (10)<br>28. 4. (10)<br>16. 7. (10)<br>2. 4 (10)            | 1. 4. 29. 4<br>16. 4. 10. 5<br>12. 7. 24. 7<br>18. 3. 13. 4<br>16 10 27. 1               | 17.3.<br>28.3.<br>28.6.<br>9.3.    | 12. 3. 21. 3. 24. 3. 21. 2. 20. 6. 6. 7. 3. 3. 13. 3. 15. 10. 15. 10          | 18. 4.                         | 3.4.<br>15.4.<br>—<br>—<br>25. 10.       | 2. 5.<br>15. 4.<br>—<br>—<br>25. 10.     | 5. 5.<br>8. 7.<br>16. 4.                | 29. 4.<br>—<br>—<br>—<br>—              | -                                       |                                |                            | -<br>  -<br>  -<br>  -                |
| 12. 7. (10)<br>17. 4. (10)<br>23. 10. (4)                         | 24. 4. 15. 5                                                                             | 25· 4·<br>—<br>—<br>0. —           | 27 3.<br>5 4.<br>14 7.<br>20. 3<br>18. 10.<br>18. 10.                         |                                | 13. 4.                                   | -<br>-<br>13 4.<br>-                     | 29 4.<br>9 5.<br>10 7.<br>23. 4.        | 8. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—               | 19. 4.<br>—<br>—<br>—<br>—              | 2. 5.<br>—<br>20. 6.<br>—<br>— | 29. 4.<br>—<br>—<br>—<br>— | -<br> -<br> -<br> -<br> -             |
| 30. 4. (4)<br>9. 5· (4)<br>—<br>—<br>—                            | 25 4. 7. 5<br>1. 5. 14. 5<br>— — —                                                       |                                    |                                                                               |                                |                                          |                                          | 8. 5.<br>16. 5.<br>24. 7.<br>22. 4<br>— | 2 <sup>1. 4.</sup>                      | 1. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—               | 4.5·<br>—<br>—<br>—<br>—       |                            |                                       |
| 30. 5. (2)<br>17. 6. (2)<br>————————————————————————————————————  |                                                                                          | 27.6<br>0. —<br>22.5.              | 15. 6.<br>25. 6.<br>28. 6.<br>12. 5.<br>10. 10. 10. 10.                       |                                | 3. 6.<br>20. 6.<br>—<br>21. 5.<br>26. 10 | 8. 6.<br>20. 6<br><br>23. 5.<br>26. 10   | 2. 6.<br>12. 6.<br>—<br>18. 5.<br>—     | -<br>-<br>-<br>-<br>-                   | _<br>_<br>_<br>_<br>_                   |                                |                            |                                       |
| 16. 4. (10)                                                       | 2. 6. 26. (<br>1. 9. 15. (                                                               | 6. 6.<br>-<br>-<br>0               | 15. 5. 8. 6.<br>28. 5. 14 6.<br>15. 9. 15. 9.<br>1. 4 1. 4.                   | 26. 9.<br>22. 4.               | 30. 5.<br>22. 6.<br>14. 9.<br>15. 4.     | 30. 5.<br>22. 6.<br>8. 10.<br>4. 4.<br>— | 10. 6.<br>20. 6.<br>7. 9.<br>20 4.<br>— |                                         | 16. 6.<br>—<br>—<br>—<br>—              | 10. 6.<br><br>15. 8.<br><br>   | 3. 6.                      | Mitte 6  Mitte 8 15. 3. Witte 10      |
| 16. 5. (5)<br>22. 5. (5)<br>26. 8. (4)<br>24. 4 (6)               | 17. 5. 28<br>20 8. 30.                                                                   |                                    |                                                                               | -<br>-<br>-<br>-               | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  |                                          |                                         | ======================================= |                                         | 28. 5.<br>—<br>4. 8.<br>—<br>— |                            | 16 5.<br>Anf. 9<br>25. 4.<br>Mitte 10 |
| 12. 5. (10<br>23. 5. (10<br>8. 10. (8<br>17. 4. (9)               | 28. 4. 21. 15. 5. 4. 0<br>1. 10. 20                                                      | 12. 5.<br>23. 5.<br>0. —<br>14. 4. | 20. 5. 25. 5.                                                                 | 9. 5.<br>12. 5.<br>—<br>—<br>— | 2. 5.<br>4. 5.<br>20. 4.                 | 15. 5.<br>20. 5.<br>—<br>5. 5.           | 18 5.<br>22. 5.<br>—<br>30 4.<br>—      | 16. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—              | ======================================= | 20. 5.<br>—<br>—<br>—<br>—     | 11. 5<br>—<br>—<br>—<br>—  |                                       |

|            |                                                    | Ī                                                                            |                                                 | A. Bieljä                                                                                                            | hrige Be                   | obachtungen                                                                       | (1881—1890)                                                        |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nr.        | Pflanze                                            | Ha                                                                           | ¶e (110 m)                                      | Bendeleben (16                                                                                                       | 0 m)                       | Sondersh                                                                          | ausen (204 m)                                                      |
|            |                                                    | Mittel                                                                       | Extreme                                         | Mittel Ex                                                                                                            | treme                      | Diittel                                                                           | Extreme                                                            |
| 28         | lia grandifolia, Chrh.)                            | 23. 6. (8)<br>b 28. 6. (8)<br>c d 26. 4. (8)<br>e 22. IO. (2<br>f I2. IO. (5 | 16. 6. 12. 7.<br>                               | 19. 6. (6) 8. 6.<br>22. 6. (5) 9. 6.<br>21. 6. (5) 18. 4.<br>————————————————————————————————————                    | 28. 6.<br>6. 9.<br>2. 5.   | 21. 6 (7)<br>29. 6. (7)<br>—<br>27. 4. (6)<br>—<br>27. 10. (8)                    | 20. 4. 3. 5.                                                       |
| 29         | Reinblättrige Linde (Ti-<br>lia parvifolia, Chrh.) | 28. 6. (10<br>3. 7. (10<br>c<br>d 26. 4. (10<br>e 31. 10. (4<br>f 9. 10. (5  | 120. 6. 14. 7. 1. 5. 21. 10. 26. 11.            | 30. 6. (6) 14. 6.<br>10. 7. (5) 20. 6.<br>20. 4. (2) 20. 4.<br>20. 4. (2) 20. 4.<br>18. 10. (2) 6. 10                | 17. 7.<br>12. 9.<br>12. 5. | 30. 6. (5)<br>7. 7. (7)<br>24. 9. (2)<br>26. 4. (8)<br>29. 10. (2)<br>21. 10. (2) | 25, 6, 20, 7,<br>20, 9, 27, 9,<br>11, 4, 10, 5,<br>28, 10, 30, 10, |
| 30         | 8.)                                                | d 5. 5. (7)<br>e 21. IO. (1                                                  | 10. 8. 21. 9.<br>27. 4. 16. 5.                  | 21. 6. (6) 9. 6.<br>24. 6. (4) 12. 6.<br>8. 9. (2) 3. 9.<br>5. 5. (5) 28. 4.<br>———————————————————————————————————— | 29. 6.<br>13. 9.<br>12. 5. | 23. 9. (2)<br>14. 5. (5)                                                          | [8. 6.?] 18. 7.<br>15. 9. 1. 10.<br>5. 5. 20. 5.                   |
| 81         | Tollfirsche (Atropa Belladonna, E.)                | b — c —                                                                      | = =                                             | = =                                                                                                                  | -                          | 19. 6. (8)<br>25. 6. (8)<br>23. 8. (2)                                            | 6. 6. 12. 7.                                                       |
| 82         | Windröschen (Anemone nemorosa)                     | a 10. 4. (9)<br>b 17. 4. (9)<br>c —(1)                                       | 19. 3. 21. 4.<br>23. 3. 30. 4.<br>19. 4. 19. 4. | 10. 4. (6) 23. 3.<br>21. 4. (4) 17. 4.<br>15. 5. (8) 4. 5.                                                           | 21. 4.<br>28. 4.<br>31. 5. | 4. 4. (10)<br>17. 4. (10)<br>—                                                    |                                                                    |
| 88         | themum Leucanthe-                                  | a b c                                                                        |                                                 | 25. 5. (4) 22. 5.<br>3. 6. (b) 19. 5.                                                                                | 28. 5.                     | 31. 5. (5)<br>11. 6. (5)<br>7. 8. (2)                                             | 24. 5. 4. 6.<br>3. 6. 18. 6.<br>3. 8. 10. 8.                       |
| 84         | Maiglöckchen (Convalla-<br>ria majalis, L.)        | a 6. 5. (9)<br>b 12. 5. (9)<br>c —                                           | 30. 4. 15. 4.<br>4. 5. 20. 5.                   | 9. 5. (6) 1. 5.<br>13. 5. (5) 6. 5.<br>29. 8. (8) 26. 8.                                                             | 16. 5.<br>20. 5.<br>1. 9.  | 9. 5. (9)<br>19. 5. (7)                                                           | 29. 4. 18. 5.<br>15. 5. 28. 5.<br>12. 8. 12. 8.                    |
| 85         | Leberblume (Hepatica tri-<br>loba, Chair)          | a 23. 3. (8)<br>b 28. 3. (8)<br>c —                                          | 27. 2.<br>4. 3.<br>20. 4.                       | 27. 3. (6) 18. 3.<br>5. 4. (5) 20. 3.<br>11. 5. (2) 10. 5.                                                           | 2. 4.<br>16. 4.<br>12. 5.  | 23. 3. (8)<br>5. 4. (10)                                                          |                                                                    |
| 86         |                                                    | a I. 7. (8)<br>b 7. 7. (8)                                                   |                                                 | 24. 6. (5)<br>1. 7. (5)<br>18. 6.<br>5. 10                                                                           | 3. 7.<br>9. 7.<br>5. 10    | 3. 7. (7)<br>9. 7. (6)<br>—                                                       |                                                                    |
| 87         | Marzisse (Narcissus poeticus, L.)                  | a 4. 5. (7)<br>b 10. 5. (7)                                                  | 27. 4. 12. 5.<br>1. 5. 18. 5.                   | 6. 5. (5)<br>8. 5. (5)<br>-                                                                                          | 14. 5.<br>16. 5.           | =                                                                                 | 22. 4. 22. 4.<br>22. 4. 22. 4.                                     |
| 88         | officinalis, Saca                                  | a —<br>b —                                                                   |                                                 | 24. 4. (6) 10. 4.<br>24. 4. (8) 20. 4.<br>— I. 7.                                                                    |                            | 12. 4. (10)<br>26. 4. (10)<br>—                                                   | 30. 3. 10. 5.<br>8. 7. 8. 7.                                       |
| 39         | R)                                                 | a 29. 5. (8)<br>4. 6. (8)<br>27. 7. (7)                                      | 20. 5.<br>25. 5.<br>3. 7.<br>27. 6.<br>6. 8.    | 1. 6. (5) 23. 5.<br>7. 6. (6) 27. 5.<br>17. 7. (5) 1. 7.                                                             |                            | 4. 6. (8)<br>11. 6. (7)<br>25. 7. (8)                                             | 30. 5. 24. 6.<br>6. 6.? I. 8.                                      |
| <b>4</b> 0 | Salbei (Salvia officina-<br>lis, L.)               | а —<br>b —<br>c —                                                            |                                                 | 31. 5. (6) 13. 5.<br>6. 6. (4) 2. 6.<br>27. 7. (2) 18. 7.                                                            |                            | 14. 6. (2)<br>17. 6. (3)                                                          | 5. 6.?<br>12. 6. 16. 6.<br>8. 6. 22. 6.<br>25. 7. 25. 7.           |
| 41         | Biefensalbei (Salvia pra-<br>tonsis, L.)           | 25. 5. (6)<br>2. 6. (6)                                                      | 13. 5. 5. 6.<br>21. 5. 13. 6.                   | 21. 5. (6) 13. 5.<br>26. 5. (5) 24. 5.<br>10. 7.                                                                     |                            | 19. 5. (2)<br>4. 6. (5)                                                           | 7. 5. 30. 5.<br>26. 5. 4. 6.                                       |

|                                                                     | B. Zweijährige Beob    | achtungen 1881/1882.                 | C. Ein                                                             | jährige Beobo                          | achtungen.       |                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Großfurra (208 m)                                                   | Erfurt (202 m)         | Rordhausen (202 m)                   | 888 Commerba<br>88 (138 m)<br>(138 m)<br>881 Sena<br>86(ca. 150 m) | Körner<br>(924 m)<br>Zäters-<br>haufen | Getha<br>(300 m) | <b>Arnftabt</b><br>(350 m) |
| Mittel Extreme                                                      | Mittel Einzelbeob.     | Mittel Einzelbeob.                   | 1888 1883                                                          | 1885 1885                              |                  |                            |
| 22. 6. (6) 8. 6 27.                                                 |                        | -   -   -                            | 26 6. 25 6.                                                        | _ 21.6                                 |                  | _                          |
| 29. 6. (6) 14. 6. 6. 10. 9. (4) 2. 9. 15.                           |                        |                                      | 3 7. —<br>30 10.? —                                                |                                        |                  | _                          |
| 28. 4. (6) 22. 4 4.                                                 |                        | _   _   _                            | 4. 5. —                                                            | -   -                                  | -                |                            |
| 15. 10. (2) 15. 10. 15.                                             |                        |                                      |                                                                    | =   =                                  | <del>-</del>     | _                          |
| 2. 7. (10) 14. 6. 12.                                               |                        | - 5 7· 5 7·                          |                                                                    |                                        | -                |                            |
| 10. 7. (10) 19. 6. 24.                                              | 30. 6. 25. 6. 4. 7.    | - 5 7· 5 7·<br>- 10. 7. 10. 7.       | 10. 7. —                                                           |                                        | =                | _                          |
| 18. 9. (7) 10. 9. 22.                                               | ).   -   -   -         | _ 2. 10 2. 10.                       | 5. 11.   -                                                         | -   -                                  | -                | -                          |
| 7. 5. (10) 28, 4. 16.<br>19. 10. (4) 5 10. 29                       |                        | 1. 5. 25. 4. 8 5.<br>— 8. 10. 8. 10. | 8. 5. —                                                            | = =                                    |                  | _                          |
| 17. 10. (2) 15. 10. 18.                                             |                        | _   -   -                            |                                                                    | -   -                                  | -                | _                          |
| 23. 6. (6) 7. 6. 28. (                                              | .   -   -   -          | - - -                                | 14 6. —                                                            | 18. 6. 20. 6                           | .   —            | _                          |
| 30. 6. (6) 12. 6. 10.                                               |                        | = = =                                | 24. 6. —<br>20. 9. ; —                                             |                                        | _                | _                          |
| 27. 9. (5) 20. 8. 18.                                               |                        | _   _   _                            | 16. 5. —                                                           | _   _                                  | _                | _                          |
| 10. 5. (8) 26. 4. 14.                                               |                        | - - -                                | -   -                                                              | -   -                                  | -                | -                          |
| 23. 10. (2) 18. 10. 28.                                             | . •                    | - - -                                | _   _                                                              | -   -                                  | -                | _                          |
| 14. 6. (5) 8. 6. 16. (25. (6) 18. 6. 25. (6)                        |                        |                                      |                                                                    | _   _                                  | _                | _                          |
| 22. 8. (4) 20. 8. 24                                                | ·                      | _   _   _                            | -   -                                                              | _   _                                  | -                |                            |
| 5. 4. (10) 2. 3 18.                                                 |                        | <b>—</b> 17. 3. 17. 3.               | <b>—</b> 9.4.                                                      | -   -                                  | _                |                            |
| 20. 4. (10) 8. 4. 30. 4<br>— 30. 5. 30.                             |                        | - 25· 3· 25· 3·<br>                  | 3.5.                                                               |                                        | _                | _                          |
| 30. 5. (9) 16. 5. 8.                                                | 1 1 1                  | _ 8. 6. 8 6.                         | 28. 5. 27. 5.                                                      |                                        |                  | _                          |
| 7. 6. (9) 30. 5. 20.                                                | 5.   -   2. 7.   2. 7. |                                      | 10. 6                                                              | _   _                                  | _                | _                          |
| 10. 8. 10.                                                          | 1 i i                  | - - -                                | -   -                                                              | -   -                                  | _                | -                          |
| 12. 5. (10) 28. 4. 25.                                              |                        | 6. 5. 23. 4. 20. 5                   | 15. 5. 20. 5.                                                      | = =                                    | -                | _                          |
| 23. 5. (10) 15. 5 2. (2. (2. (3. (3. (3. (3. (3. (3. (3. (3. (3. (3 |                        |                                      | 20. 5. 27. 5                                                       |                                        | _                | _                          |
| 18. 3. (10) 1. 3. 10.                                               |                        |                                      | 30. 3. 1. 4.                                                       | _   _                                  |                  | _                          |
| 10. 4. (10) 20. 3. 22.                                              |                        | - - -                                | 10. 4                                                              | -   -                                  |                  | _                          |
| 5. 7. (2) 1. 7. 8.                                                  |                        | _   -   -                            | 4 6. —                                                             |                                        | _                | _                          |
| 6. 7. (7) 3. 7. 8. 16. 7. (7) 14. 7. 20.                            |                        |                                      | 3. 7. —<br>12. 7. —                                                | 4.7                                    | ·   _            | _                          |
| — 12. IO. I2.                                                       | 10                     | - - -                                | <u>-</u>   -                                                       | -   -                                  | _                | _                          |
| 6. 5. (6) 30. 4. 16.                                                |                        | - - -                                | 22. 4. —                                                           | <b>—</b> 15. 5                         | .   —            | -                          |
| 14. 5. (6) 6. 5 24.                                                 |                        |                                      | 26. 4. —                                                           | = =                                    | _                | _                          |
| 16. 4. (10) 28. 3. 1.                                               |                        | _ _ _                                | <b>–</b> 8. 4.                                                     | _   _                                  | _                | _                          |
| 7. 5. (10) 30 4 20                                                  | .   _   _   _          |                                      | - 18. 4.                                                           | - -                                    | _                | _                          |
|                                                                     | '·   -   -   -         | - - -                                | -   -                                                              | -   -                                  | _                | -                          |
| I. 6. (5) 24. 5. 9.                                                 |                        |                                      | 3. 6. 4. 6.<br>10. 6. —                                            | <b>–</b> 3.6                           |                  | _                          |
| 7. 6. (6) 31. 5. 14. (20. 7. (4) 7. 7. 30.                          |                        |                                      |                                                                    | 31.7. 18.7                             | .   =            | =                          |
| 9. 6. (4) 4. 6. 12.                                                 |                        |                                      |                                                                    |                                        | 11. 6.           |                            |
| 15. 6. (4) 12. 6. 20.                                               | 5.   _   _   _         |                                      | _   _                                                              |                                        |                  | _                          |
| -   -   -                                                           | - - -                  | - - -                                | -   -                                                              | -   -                                  | ·   -            | -                          |
| 23. 5. (6) 17. 5. 28.<br>2. 6. (6) 30. 5. 8.                        |                        |                                      | -   -                                                              | -   -                                  | -                | _                          |
| 2. 6. (6) 30. 5. 8.                                                 | " = = =                |                                      |                                                                    | =   =                                  | =                | =                          |

Tabelle B.

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | A. Meh                    | rjährige                       | Beobachtun                                                          | gen (1881-                   | -1884)                                         |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| ž  | Pflanze                                    | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hau                                   | e (110 m                  | )                              | Sonbere                                                             | hausen (20                   | 2 m)                                           |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittel                                | Eįtr                      | eme                            | Mittel                                                              | Extre                        | me                                             |
| 1  | Ва́іни́β (Juglans regia)                   | Substitution of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o | _<br>_<br>_<br>_                      |                           |                                | 25. 5. (2)<br>29. 5. (2)<br>24. 9. (2)<br>15. 5. (3)<br>28. IO. (2) | 25. 5.<br>22. 9. :           | 27. 5.<br>2. 6.<br>26. 9.<br>19. 5.<br>29. 10. |
| 2  | Spitahorn (Acer plata-<br>noides)          | b<br>c<br>d<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 6. 4.<br>13. 4.<br>5. 4.  | 10. 4<br>14. 4.<br>—<br>14. 4. | 2. 5. (2)<br>25. 4. (8)<br>20. 9. (2)<br>6. 5.<br>13. 10.           | 5. 5.                        | 3. 5.<br>5. 5.<br>1. 10.<br>6. 5.<br>20. 10.   |
| 3  | Eiche (Fraxinus excelsior)                 | a<br>b<br>c<br>d<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | -                         | -<br>-<br>-                    | 30. 4. (8)<br>5. 5. (2)<br>—<br>9. 5. (8)<br>4. II. (2)             |                              | 3 5.<br>8. 5.<br>1. 10.<br>14. 5.<br>6. 11.    |
| 4  | Beißbuche (Carpinus Be-<br>tulus)          | р с д е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                     |                           |                                | 14. 5. (2)<br>18. 5. (2)<br>—<br>—                                  | 11. 5.<br>29. 8.<br>7. 5.    | 20 5.<br>24 5.<br>29 8<br>7 5.<br>28. 10.      |
| 5  | Scidelbast (Daphne Me-<br>zereum)          | b c d e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | `                                     | 18. 2.<br>26. 2.<br>—     |                                | 6. 3. (8)<br>29. 3. (4)<br>19. 8. (2)<br>12. 4. (2)                 | 11. 3.<br>15. 8.             | I. 4.<br>II. 4.<br>22. 8.<br>29. 4.            |
| 6  | Rornrade (Agrostemma<br>Githago)           | {b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 29 5.<br>5. 6.<br>14. 8.  |                                | 18. 6. (2)<br>2. 7. (2)<br>3. 8. (2)                                | 12. 6.<br>28 6.<br>31. 7.    | 24. 6.<br>7· 7·<br>6. 8.                       |
| 7  | Günfel (Ajuga rep-<br>tans, E.)            | {b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 9. 4.<br>22. 4.           | •                              | 27. 4. (3)<br>12. 5. (2)                                            | 10. 5.                       | 7• 5•<br>14. 5•<br>6 8.                        |
| 8  | Bärenklau (Heracleum<br>Spondylium, E.)    | {a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>-</del>                          | =                         | <u>-</u>                       | =                                                                   |                              | 3. 7.<br>10. 7.<br>14. 9.                      |
| 9  | Johannistraut (Hypericum perforatum)       | a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24. 6 (4)<br>30. 6. (4)               |                           |                                | 19. 6. (8)<br>10. 7. (2)                                            | 8. 7.                        | 25. 6.<br>12. 7.<br>24. 8.                     |
| 10 | Bienenfang (Lamium ma-<br>culatum)         | {b c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 -                                   | 19. 5.<br>26. 5.          |                                | 30. 3. (8)<br>19. 4. (8)                                            | 23 2.<br>7· 4·<br>I. 7.      | 3. 5.<br>14. 5.<br>1. 7.                       |
| 11 | Anabentraut (Orchis mascula)               | {a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 24. 5.<br>29. 5.          | <b>29</b> . 5.<br>—            | 2. 5. (2)<br>10. 5. (2)                                             | 27. 4.<br>5. 5.<br>2. 8. (?) | 8. 5<br>15. 5.<br>2. 8. (?)                    |
| 12 | Klatichmohn (Papaver<br>Rhoeas)            | {a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23. 5. (4)<br>29. 5. (4)<br>4. 8. (4) | 17. 5.<br>29. 5.<br>2. 8. | 26. 5.<br>29. 5.<br>9. 8.      | 8. 6. (2)<br>23. 4. (2)<br>6. 8. (2)                                | 19. 6.                       | 13. 6.<br>26. 6.<br>12. 8.                     |
| 18 | Feigwurz (Ranunculus<br>Ficaria)           | {a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29. 3. (8)<br>3. 4. (8)               | 16. 3.<br>20. 3.          | 13. 4.<br>20. 4.               | 8, 4. (4)<br>20, 4. (4)                                             | 7. 4.                        | 18. 4.<br>4. 5.<br>22. 6.                      |
| 14 | Bohlriechenbes Beilchen<br>(Vlola odorata) | {a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30. 3. (4)                            | 9. 3.<br>16. 3.<br>9. 4.  | 11. 4.<br>16. 4.<br>9. 4.      | 22. 3. (8)<br>6. 4. (8)                                             |                              | 9. 4.<br>15. 4.<br>15. 7.                      |

|                                                                     |                                                 |                                                | В.                                       | Zweijāhrig                                     | e Beobach                                       | tungen 18                             | 81 unb 18                                       | 382.                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Großfurra (250 m)                                                   |                                                 |                                                | Erfurt (202 m)                           |                                                |                                                 | Nordhaufen (202 m)                    |                                                 |                                                |
| Mittel                                                              | Mittel Extreme                                  |                                                | Mittel Einzelbeob.                       |                                                | Mittel Einze                                    |                                       | lbeob.                                          |                                                |
| 21. 5. (8)<br>29. 5. (8)<br>28. 9. (8)<br>18. 5. (8)<br>20. 10. (8) | 14. 5.<br>20. 5.<br>24. 9.<br>15. 5.<br>13. 10. | 3. 6.<br>15. 6.<br>1. 10.<br>22. 5.<br>27. 10. | 9. 5.<br>17. 5<br>—<br>—<br>31. 9.       | 8. 5.<br>16. 5.<br>26. 8.<br>3. 5.<br>16. 9.   | 10. 5.<br>17. 5.<br>26. 8.<br>3. 5.<br>15. 10   | -<br>-<br>-<br>-                      | 29. 4.<br>6. 5.<br>29. 9.<br>24. 5.<br>16. 10.  | 29. 4.<br>6. 5.<br>29. 9.<br>24. 5.<br>16. 10. |
| -<br>-<br>-<br>-                                                    | =                                               | -<br>-<br>-                                    | -<br>-<br>-<br>-                         | =                                              |                                                 | -                                     | = =                                             | =                                              |
| <br><br>12. 5. (2)<br>30. 10. (2)                                   | 1. 5<br>8. 5.<br>10. 10.<br>8. 5.<br>29. 10.    | 1. 5.<br>8. 5.<br>10. 10.<br>15. 5.<br>31. 10. | 2. 4.<br>12. 4.<br>—<br>—<br>—<br>12. 10 | 25. 3.<br>4 4.<br>28 7.<br>4 4.<br>6 10.       | 10. 4.<br>20. 4.<br>28. 7.<br>4. 4.<br>18. 10.  | -<br>-<br>-<br>-                      | 2. 5.<br>8. 5.<br>—<br>25. 5.<br>22. 10         | 2. 5<br>8. 5.<br>—<br>25. 5.<br>22. 10.        |
| 17. 4. (4)<br>28. 4. (4)<br>21. 9. (4)<br>25. 4. (4)<br>25. 10. (8) | 4. 4.<br>12. 4.<br>14. 9.<br>16. 4.<br>23. 10.  | 1. 5.<br>10 5.<br>22. 9.<br>25. 4.<br>27. 10.  | 7· 4<br>17· 4<br>6· 8·<br>14· 4·         | 30. 3.<br>10. 4.<br>19. 7.<br>2. 4.<br>20. 10. | 15. 4.<br>23. 4.<br>24. 8.<br>26. 4.<br>20. 10. | 16. 4.<br>28. 4.<br>29. 9.<br>17. 14. | 1. 4.<br>15. 4.<br>13. 9.<br>15. 4.?<br>13. 10. | I. 5.<br>IO 5.<br>I5. IO.<br>I8. 4.<br>I3. IO. |
| 21. 3. (4)<br>27. 3. (4)<br>23. 6. (2)                              | 21 2.<br>12. 3.<br>20 6.<br>20. 3.              | 2. 4.<br>17. 4.<br>26. 6.<br>20. 3.            | 6. 3.<br>20. 3.<br>—<br>—                | 2. 3.<br>15. 3.<br>20. 6.<br>18. 4.            | 10. 3.<br>24. 3.<br>20. 6<br>18. 4.             | -<br>-<br>-<br>-                      | 15. 2.<br>3. 3.<br>—<br>2. 5.                   | 15. 2.<br>3. 3.<br>—<br>2. 5.                  |
| 12. 6. (4)<br>28. 6. (4)<br>5. 8. (4)                               | 1. 6.<br>*25. 6.<br>1. 8.                       | 20. 6.<br>8. 7.<br>10. 8.                      | =                                        | 18. 6.<br>2. 7.<br>12. 7.                      | 18. 6.<br>2. 7<br>12. 7.                        | 17. 6.<br>—<br>—                      | 14. 6<br>25. 6.                                 | 20. 6.<br>25. 6.                               |
| 2. 5. (4)<br>20. 5. (4)<br>19. 7. (2)                               | 23. 4.<br>12. 5.<br>8. 7.                       | 10 5<br>25. 5.<br>30 7.                        | 3. 5.<br>24. 5.<br>—                     | 28. 4.<br>13. 5.                               | 8. 5.<br>4. 6.<br>—                             | 12. 5.<br>—<br>—                      | 29. 4.<br>—                                     | 26. 5.<br>—                                    |
| 27. 6. (4)<br>19. 7. (4)<br>23. 9. (2)                              | 24. 6.<br>1. 7.<br>20. 9.                       | 2. 7.<br>8 8.<br>25. 9.                        | =                                        | 15 6.<br>20 6.<br>28 7.                        | 15 6.<br>20. 6.<br>28. 7.                       | =                                     | 25. 8.                                          | 25 8.                                          |
| 20. 6. (4)<br>8. 7. (4)<br>5. 9. (2)                                | 15. 6.<br>25. 6.<br>30. 8.                      | 29. 6.<br>20. 7.<br>12. 9.                     | =                                        | 3. 7.<br>10. 7.                                | 3· 7·<br>10. 7.                                 | =                                     | =                                               | =                                              |
| 9. 4. (4)<br>28. 4. (4)<br>12. 7. (2)                               | 18 3.<br>12. 4.<br>24. 6.                       | 30. 4.<br>14. 5.<br>30. 7.                     | 29. 3.<br>7. 4<br>—                      | 15. 3.<br>21. 3.                               | 10. 4.<br>20. 4.                                | 15. 4.<br>2. 5.<br>—                  | 24. 3.<br>20. 4.                                | 8. 5.<br>13. 5.                                |
| 31. 7. (2)                                                          | 8. 5.<br>18. 5.<br>18. 7.                       | 16 5.<br>26. 5.<br>12. 8.                      | 3. 5.<br>16. 5.                          | 12. 4.<br>20. 4.                               | 20. 5.<br>3. 6.                                 | 10. 5.<br>—<br>—                      | 26. 4.<br>—<br>—                                | 25. 5.<br>—                                    |
| 9. 6. (4)<br>22. 6. (4)<br>30. 7. (8)                               | 5. 6.<br>13. 6.<br>28. 7.                       | 12. 6.<br>4. 7.<br>1. 8.                       | 3. 5.<br>16. 5.<br>—                     | 1. 5.<br>15. 5.<br>5. 6.                       | 5. 5.<br>16. 5.<br>5. 6.                        | 21. 5.<br>—<br>—                      | 2. 5.<br>—                                      | 8. 6.                                          |
| 19. 3. (4)<br>19. 4. (4)<br>31. 6. (2)                              | 12. 3.<br>10. 4.<br>10. 6.                      | 7. 4.<br>28. 4.<br>21. 7.                      | 22. 3.<br>4. 4.<br>—                     | 15. 3.<br>2. 4.                                | 28. 3.<br>6 4.<br>—                             | 3. 4.                                 | 15. 3.<br>25. 3.                                | 20. 4.<br>25. 3.                               |
| 19. 3. (4)<br>9. 4. (4)                                             | 10. 3.<br>22. 3.<br>2. 6.                       | 1. 4.<br>25. 4.<br>2. 6.                       | 13. 3.<br>26. 3.                         | 10. 3.<br>22. 3.                               | 15. 3.<br>30. 3.                                | =                                     | 12. 3.<br>18. 3.                                | 12. 3.                                         |

Biel weniger zahlreich, wenigstens nicht in so systematischer Beise, wurden phanologische Erscheinungen im Tierreich, wie Antunft und Abzug der Bogel, Flugzeit wichtiger Insetten u. s. w. aufgezeichnet. Biel einschlägiges Material sindet sich für Mittelbeutschland teils in der zoologischen Fachlitteratur, soweit dieselbe speziell Deutschland näher berücksichtigt, teils in den Landeskunden der einzelnen Thüringischen Staaten.

Hier seine aus den Jahren 1859—1864 herrührende Beobachtungsreihe über die Ankunft und den Abzug der Wandervögel in Gera von E. Müller (G. Brückner, Landeskunde von Reuß j. L., Gera 1870, S. 61) mitgeteilt 1):

Antunft und Abzug ber Bugvögel in Gera (1859-1864).

| Zugvögel         | 1859     |         | 1860    |         | 1861    |         | 1862       |      | 1863             | 1864          |  |
|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------|------------------|---------------|--|
| 2)490090         | Antunft  | Apgug   | Antunft | Mbzug   | Antunft | Abzug   | Antunft Ab | ng A | ntunft Abzug     | Antunft Abyug |  |
| Lerche           |          | 10. 11. | 1. 3.   | 30 10   | 7. 2.   | 1. 11.  | 7 2. 16.   | 11.2 | 9. T. 20. TO.    | 20. I. —      |  |
| Bachstelze       | 15. 3.   | 12. IO. | _       | -       | 4.3     | -       | -          | -    |                  | · — ; —       |  |
| Hausschwalbe .   | 2126. 4. | 4. 10.  | 810. 4. | 15. 10. | 1215.4  | _       | -   -      | -    |                  | -   -         |  |
| Schwarze Gras-   |          | 1       | 1       | _       |         |         | }          |      |                  | 1             |  |
| müde             | 3. 5.    | 26. 9.  | _       | l —     |         | 19. 8.  | . — i –    | -    | -   -            | _ ; _         |  |
| Turmschwalbe .   | 4.5      | ! —     | _       | -       | 29.5.   | 12. 8.  | 26. 4. 5   | . 8. | 3 5 7. 8.        | 26. 4. 3. 8.  |  |
| Birol            | 1. 6.    | · -     | 12. 5.  | _       | 11. 5.  | 16. 8.  | 25. 4. 16  | 8    | 5. 5. 15. 8.     | 4 5 -         |  |
| Rudud            | 16. 4.   |         | 5. 5    | _       | 1. 5.   | 13. 8.  | I. 4. 20   | 8. 2 | 7. 4. 19. 8.     | 27. 4. —      |  |
| Mehlschwalbe .   |          |         | 4. 5.   | _       | 13. 5   |         |            |      | 3. 5             | · — ·   —     |  |
| Ringeltaube .    | l —      |         |         | _       |         |         | 13. 3      |      | 7. 3. —          | _   _'        |  |
| Rauchschwalbe .  | l —      | : —     | l —     |         | -       |         |            |      |                  | 12. 4. 1. 10. |  |
| Hausrot-         |          |         | ŀ       |         |         | -       | 1 1        | -    | 1 1              | 1             |  |
| schmanzchen      | _        |         | 24. 3   | _       | 25. 3.  | 8. 10.  | 13. 3 6.   | 10 2 | 4. 3. 11. 10     | 19. 3         |  |
| Star             | l —      | _       | \       | -       | _ `     |         | 17. 2      |      | 2. 2             |               |  |
| Balbichnepfe .   |          | _       | 3.4.    | _       | 12. 3.  | 9. 10   | 16. 3      |      | <b>— 28. 10.</b> |               |  |
| Beiße Bachftelze | _        | _       | -       |         | 4. 3.   | 28. 10. | 26. 2. 15. |      |                  | 5. 3. 3. 10.  |  |

<sup>1)</sup> Einige Beobachtungen aus dem Tierreich sind auch bei H. Töpfer (a. a. D.) zu sinden; vergleiche auch R. Aßmann, Monatsschr. f. prakt. Witterungskunde II, mit einigen Beobachtungen von Arnstadt (April 1883 bis März 1884). Eine hibsche Uebersicht gewährt sir die außerhalb unserer Darstellung sallende Magdeburger Gegend W. Ebeling, Das Wetter, Bb. L.

## Erlänterung zur Karte auf Tafel I.

Mehr und mehr stellte fich im Berlauf ber Arbeit die Rotwenbigkeit beraus, berselben eine geologische Rarte beizugeben. Bei ihrer Herstellung ift zunächst bie im Text häufig genannte von F. Beyschlag (Meyers Konversationslezikon IV. Aust. Bb. XV zum Artikel Thüringerwald) zu Grunde gelegt worden. An diese wurden sodann im O. bie beiben Rarten von R. Th. Liebe und E. Zimmermann, welche Liebes "Uebersicht über ben Schichtenaufbau von Oftthuringen" (Abhandl. ber Geolog. Spezialtarte, Bb. V, Beft 4, Berlin 1884) beigegeben find, fowie biejenigen ju Gumbels "Fictelgebirge" (Gotha 1879) angeschloffen. Bon ben letteren mar eine gusammenfaffenbe Silfszeichnung notig, ebenfo von ben Blattern ber geologifden Spezial= tarte bes Ronigreiche Sachfen (Blauen-Delonis, Delonis-Bergen, Treuen-Berlasgrun, Aborf, Elfter nebst Schönberg), welche querft von 1:25 000 auf 1:100 000 und bann auf ben Magitab ber Rarte 1:415000 redugiert wurden. Die verbleibenbe Lude zwischen ben von R. Th. Liebe und C. v. Gümbel aufgenommenen Gebieten einerfeits, ben fachfifden Aufnahmen andrerfeits hat G. Bimmermann tonstruttiv ausgefüllt. Soweit außer biefen Karten für bas frantifche Borland im G. und SB. bes alten Gebirges, wie fur bas thuringifde Sugelland im R. besfelben, bie Spezial= blatter bereits vorliegen, wurden lettere in berselben mubsamen Beise wie bie sachfichen Blatter junachft auf 1:100 000 bann auf 1:415 000 reduziert; für ben Sargrand wurde R. Th. Loffens harztarte, fur bas norboftliche Grenggebiet eine beme nachft ericheinenbe Rarte von F. Be pichlag verwertet 1), welche bie unter ber Diluvial= bede und bem Alluvium liegenden Schichten angiebt, fo bag auch auf ber vorliegenben Karte der Buntfanbstein und Muscheltalt, am hornburger Sattel auch etwas Zechstein und Rotliegendes, burch Loderung ber Signaturen burchichimmernd wiebergegeben find. Die erheblichen Luden, welche nach Erschöpfung ber neueren hilfsmittel noch — besonders im RB. von Thuringen - verblieben, mußten, soweit bieselben nicht burch bie Schilber verbedt werben konnten, nach ben vorhandenen alteren Karten bieser Teile von Thuringen ausgefüllt werben, wobei namentlich bie geologische Rarte von Schwarzenberg und Reuße (Gotha 1853) genauere Angaben barbot als bie bekannte Cott a fche Karte vom Jahre 1847. (Echterer ift C. Rafemacher bei feiner Darftellung ber Thuringischen Triasmulbe, a. a. D. 1892 gefolgt.)

Eine große Schwierigkeit lag nach Fertigstellung ber farbig ausgeführten Originalzeichnung, für welche außerbem thunlichst alle bisher erschienenen Spezialtarten über Störungen ic. herangezogen wurden, in der Herstellung der für den Schwarzbruck bestimmten Reinzeichnung. Lettere ist von A. Giltsch in Jena ausgeführt worden. Meines Wiffens ist hier für eine geologische Karte von dieser Große und von derartiger Komplitation zum ersten Male der Bersuch gemacht worden, dieselbe ohne Farben badurch zu einem möglichst klaren Uebersichtsbild zu vereinigen, daß von den jüngeren zu den

<sup>1)</sup> Geologische Karte ber weiteren Umgebung von Halle, welche einer von A. Kirchhoff vorbereiteten heimatstunde beigegeben werben foll. Ich erhielt biefelbe vom Berfaffer jugestellt.

älteren Schichten thunlichst eine Steigerung bes Schwarz vorgenommen wurde; bie zahlreichen Eruptivgesteine sind bann noch bunkeler, meist ganz schwarz angegeben. Hiervon abgewichen wurde nur in einigen Fällen, wie z. B. für die Areibe im Ohmgebirge, die kleinen Liaspartien — wie überhaupt für die ganze Jurasormation —: um dieselben genügend beutlich wiederzugeben, mußten sie bunkeler ausgeführt werden, als es bem geologischen Alter nach hätte gescheben dursen.

Ueber die Einzelheiten giebt die Tabelle ber Signaturen hinreichende Mustunft; die Subgrenze der nordischen Geschiebe wurde nach den Blattern der Spezialtarte entworfen, ebenso sind die Berwerfungen teils nach letteren, teils nach den Spezialarbeiten, schließlich einige tonstruktiv eingetragen. Die Berwerfungen im alten Gebirge sind mit hinzuziehung von E. Limmermann und F. Benschlag angegeben.

Diluvium und Alluvium ju trennen, erfcien mit Rudficht auf bie Deutlichteit nicht angebracht, boch wurden bie hauptfachlichften Thuringerwalbichotter eingezeichnet.

Es find folgende Berbefferungen nachzutragen:

1) Auf bem Querfurter Blateau ift nordwestlich von Rücheln irrtumlicherweise Rhat ftatt Diluvium angegeben.

2) Am Rorbende bes hahnberges weftlich von Salzungen ift in bas weiße Flect die Signatur für Le'rtiar einzutragen. Letteres erscheint an mehreren Stellen am Rande ber Basaltbecke (Blatt Obertap).

## Erläuterung zu den Profilen auf Tafel II.

Die brei Profile sind nach ben auf der Karte angegebenen Richtungen (vergleiche bie Signaturtafelchen mit 1, 2, 3) von mir topographisch, von E. Zim mermann geologisch entworfen und von A. Giltsch nach ben von uns gemachten Angaben in der vorliegenden Beise für die Zinkähungen gezeichnet worden; es wurde hierbei von einer vollständigen Uebereinstimmung der Signaturen mit den für die vorstehende Karte gewählten abgesehen, vielmehr ausschließlich auf die Deutlichteit Bert gelegt.

Bei Figur 1, Querprofil durch Thuringen von Themar bis gegen Gisteben, wurde wie auch bei Figur 3, Langsprofil durch Thuringen von Duberstadt bis Greiz, die hypothetische Zechsteingrenze eingetragen, um den gegenseitigen stratigraphischen Zusammenhang der an der Oberstäche hervortretenden Schicken besser zu verdeutlichen. Dieselbe ist über den Thuringerwald hinweg auf Figur 1 wohl zu flach, unter der Triasmulde aber etwas zu tief angegeben, auch durste die Verwerfung bei Artern auf Figur 1 noch eine bedeutendere Sprunghohe besitzen nach den für das Kiffhäusergebirge vorliegenden Schäpungen (S. 283).

Auf Figur 2, bem Längsprofil durch bas alte Gebirge von der Berra bis zur Saalequelle, wurde aus dem gleichen Grunde die schematische Phyllitgrenze angegeben, welche mit Rücksicht auf den verfügbaren Raum über dem nordwestlichen Thüringerwald zu flach, unter der Frankenwaldmulde zu wenig gesaltet gezeichnet ist. Jedensalls treten mit hilse dieser hypothetischen Phyllitgrenze die drei hauptsättel des erloschenen Gebirges im NB. in der Mitte und im SD. des heutigen Gesbirgezuges des Thüringer: und Frankenwaldes sehr prägnant hervor.

Eine Eintragung der einzelnen Ergusse von Eruptivgesteinen in das dem Grundgebirge ausgelagerte Rotliegende ließ sich zur Zeit im einzelnen noch nicht durchführen, doch deuten die Linien im Rotliegenden die eruptiven Lager und Deden wenigstens einigermaßen an. ro bedeutet also: Rotliegendes (Unteres, Mittleres und Oberes) mit eingelagerten Eruptivgesteinen (Porphyren, Porphyriten und Melaphyren). Die übrigen (nicht ausgeschriebenen) Signaturen haben solgende Bedeutungen:

```
gr Granit.
z Zechstein.
su Unterer
sm Mittlerer Buntsanbstein.
so Oberer (Nöt)
mu Unterer und Mittlerer Muschelkalt.
mo Oberer
ku Unterer
km Mittlerer
km Mittlerer
ko Oberer (Nhåt)
c c (im Ohmgebirge) Cenomanstuse der Kreidesormation.
olig. Oligozán.
dil. Disuvium.
```

Für biejenigen, welche sich durch Rolorierung das Bild anschaulicher machen wollen, fei bemertt, bag es fich empfiehlt, fur Granit gefattigt Rarmin, fur Archaifd Belltarmin, fur Bhyllit gedampft Smaragbgrun, fur Rambrifd Biolett mit reinem Grau gemifcht, fur Silur Chromgrun mit etwas Gepia, fur Devon Olivengran, fur Rulm Blaulichgrau, für Rotliegen b Umbrabraun, für Bechftein Indigoblau, für Buntfanbftein bellen Rrapplad, für Dufcheltalt belles Biolettblau, für Reuper Sienabraun, für Lias Graublau, für Kreibe lebhaftes Smaragbarun, für Tertiar Chromaelb, für Diluvium Reavelaelb zu mablen, welche Karben fic ben offiziell angenommenen anschließen.

## Corrigenda.

S. 34 muß die Unterfcrift ber Figur lauten : Langsprofil ze. ftatt Langenprofil. Die Bahl unter Betftein follte 815 ftatt

38 Anmertung 8 ift K. Th. Liebe vor Zimmermann einzuschalten.
40 ift Anmertung 2 zu streichen; ebenba 3. 7 v. o. ist Westersborf zu setzen.
41 Anmertung 4 (3. 2): b statt d.
47 3. 14 v. o. jenseit statt jenseits; Anmertung 2 ist Brüsigte zu streichen.
94 3. 6 v. u. muß Seite 96 in der Klammer stehen.
117 3. 5 v. u. Paaronius statt Paaronus

147 Anm. 2 Emmrich flatt Emmerich (ebenso S. 148 Mitte und S. 209 Anmertung 8 u. a. a. O.). 150 unter Figur XXIII ist einzuschalten : (Rach E. E. Schmib.)

XXIV " ,, 153 (Rad R. von Seebach.) "

" 156 " " XXV " " (Bumeift nach D. Laspen res.) " 168 Der Bruch von Sansgen in Taubach ift jest zugeschflittet, die benachbarten Brilde find aber noch in Betrieb.

" 247 Anmertung 4 (3. 4 v. u.): Wiebersbach flatt Krebenbach.

" 304 3. 16 v. o. angegebenen fatt angegebebenen. " 315 G. Bauer, Berlauf ber Januarnullgradifotherme in Rordbeutschland. Inaug.-Diff., Balle a. G. 1891.

## Tafel II.



**-** 6 : 1.





= 6 : 1.

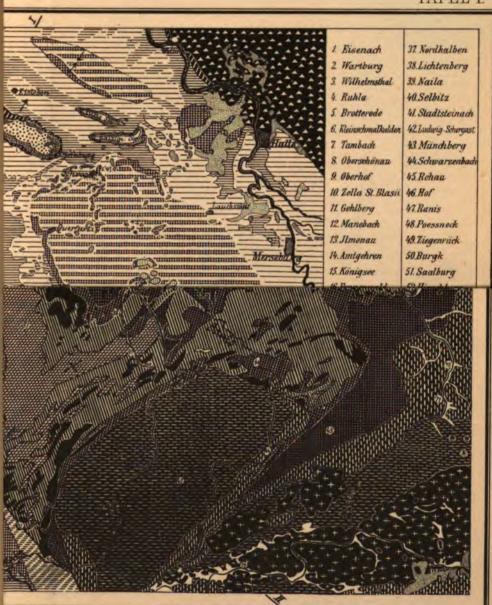

Photolith.v. Meisenbach, Riffarth & Ce, Berlin, W.

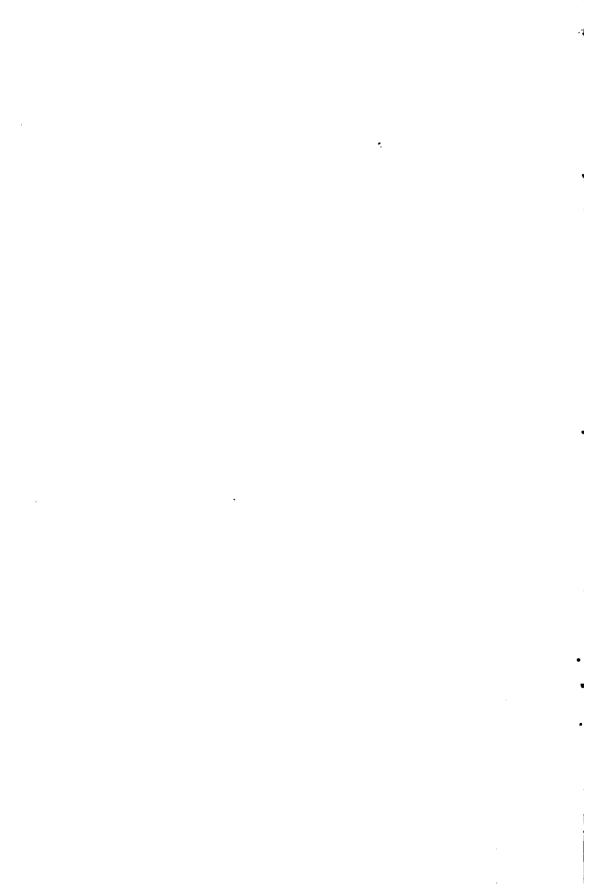

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | ; |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |

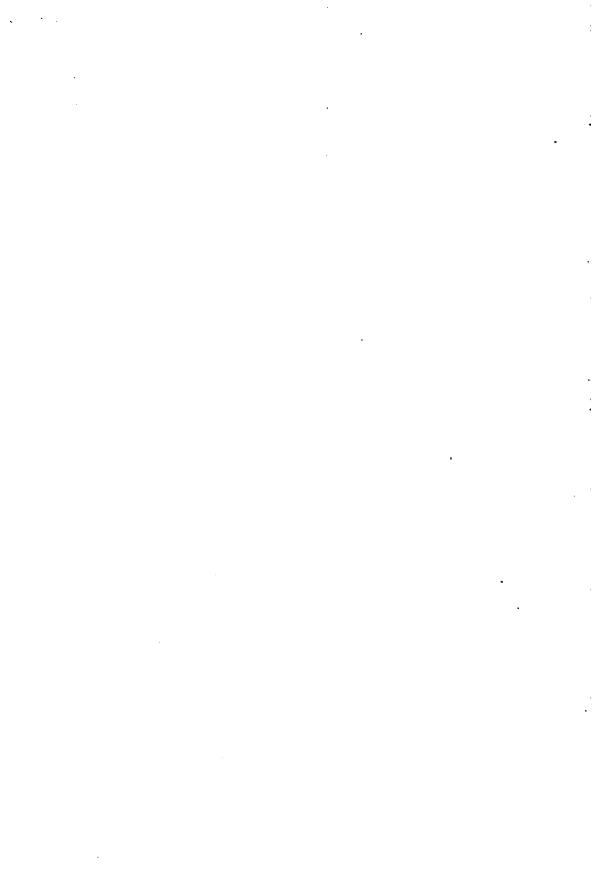

| • | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

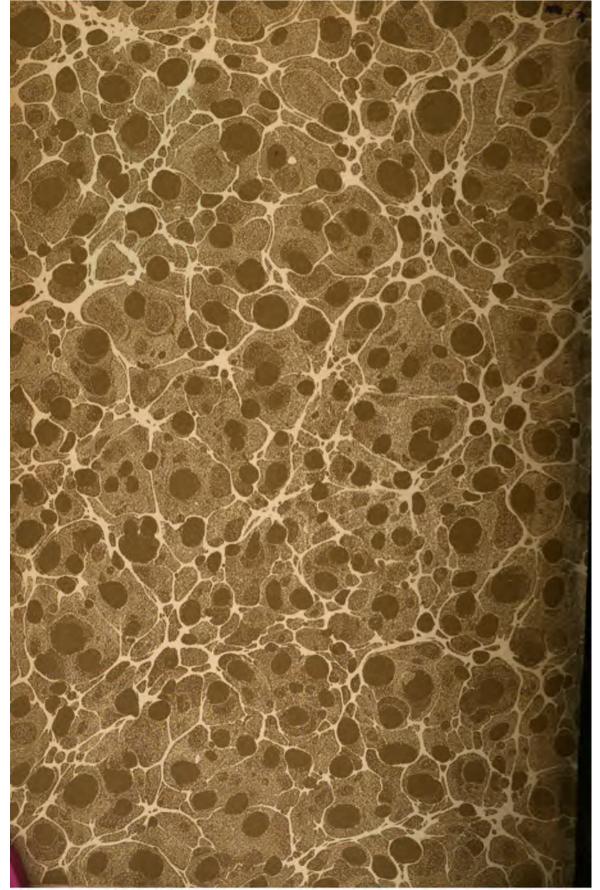

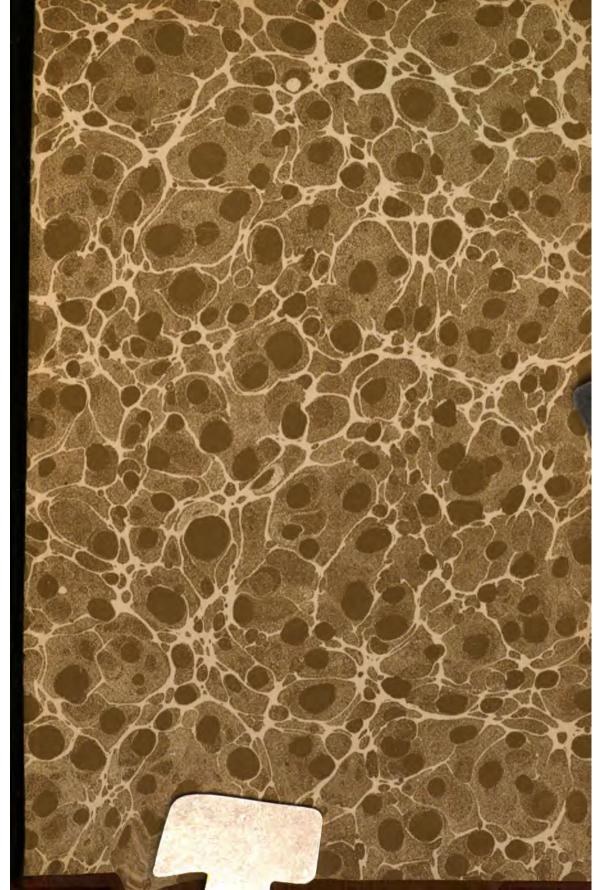

